

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



DEUERLICH'sche
BUCHHANDLUNG
in Göttingen.

## Slav 7284.35



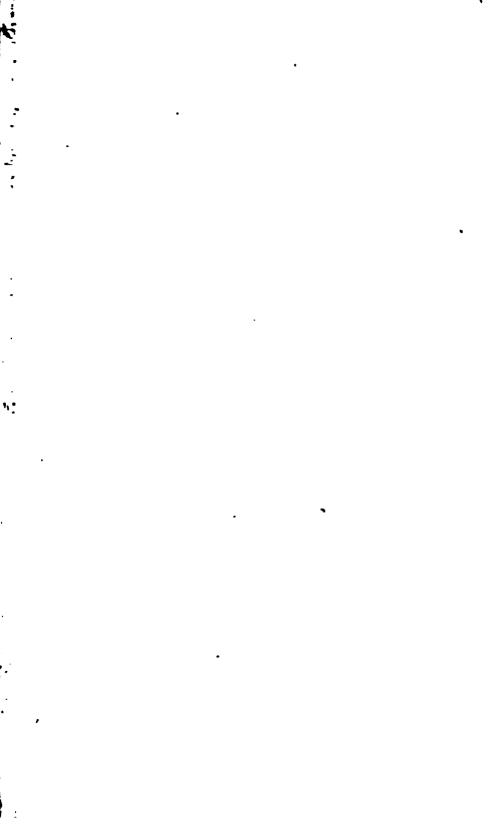

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

## Johann,

Graf von Auremburg

nnb

Jonig von Bohmen.



urg

en.

и,

om und wirflichem Beitgliebe

Band.

Puremburg,

1865.

Erfcheint unter bem Schute bes archaologischen Bereins ju Luzemburg.

# Johann,

## Graf von Luremburg

und

König von Böhmen.

Bon

Dr. Joht, Schötter,

Profeffor ber Gefchichte am Ronigt. Groft, Athenaum und wirflichem Dittgliebe bee archaologifchen Bereins ju Luzemburg.

Erfter Band.

D'Eugemburg, Verlag von B. Bücf.

1865.

22ar 7284.35 Aux 62093.2 13596,21

1880, Feb. 5. Prebecription Fund.

## An Beine Majeftät Wilhelm III,

Adnig der Niederlande, Prinzen von Granien-Maffau, Großherzog von Auremburg, &, &, &.

Allerdurchlanchtigfter, Grofmachtigfter Honig!

Allergnadigfter Bonig und Berr!

Der größte Helb und ber einflußreichste Monarch bes vierzehnsten Jahrhunderts war unstreitig Johann, Graf von Luxemburg und König von Böhmen. Sein Ruhm erscholl durch ganz Europa, von dem atlantischen Ocean bis jenseits der Memel in's Land der Lithauer und von den Gestaden der Nords und Ostsee dis zu den Usern der Tiber.

Tropbem hatten die Großthaten, dieses Fürsten dis heute keine getreue und quellenmäßige Darstellung gefunden. Als Luxems burger und besonders als Prosessor der Geschichte fühlte ich mich gedrungen, durch vorliegendes Werk, die Frucht ernster und langjähriger Forschungen, diese Lücke in der Universal-Geschichte auszufüllen.

König Johann hegte eine besondere Borliebe zu dem Lande, welches heute das Glück hat, unter Oraniens glorreichem Scepter

zu stehen. Nicht minder als dem biedern König Johann liegt auch Ew. Königl. Majestät das Wohl der Luxemburger am Herzen. Und es ist ein neuer Beweis dieser Liebe und Wohlgeneigtscheit, daß Allerhöchstdieselben gnädigst geruht haben, die Zueignung eines Wertes anzunehmen, das zum Zweck hat, eine der ruhmsreichsten und anziehendsten Perioden unserer Landesgeschichte darzustellen. Es sei mir erlaubt, für diese unschätzbare Guust Ew. Königl. Majestät meinen verdindlichsten Dank auszudrücken.

In tieffter Chrfurcht verharre ich

Em. Königl. Majeftat

allerunterthanigft gehorfamfter Diener,

Dr. 30h. Schötter.

### 3 nhalt.

### Erfter Theil.

| des Königs Johann.                                                                                                                 | ing        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Arfies Aapitel. Die Limburg-Lunemburgische Pquastie bis jur Arfie<br>Heinrich's VII.                                               | •          |
| § 1. Erlofchen ber mannlichen Linie bes Luremburg-Ramarichen Ge-                                                                   | Geite      |
| jάleátet. · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                    | 1          |
| § 2. Ermenfinde (1196—1247)                                                                                                        | 1          |
| § 3. Heinrich V, ber Blonde ober ber Große (1247—1281)                                                                             | 6          |
| § 4. Heinrich VI (1281—1288)                                                                                                       | 10         |
| § 5. Der Limburgiiche Erbfolgekrieg                                                                                                | 14         |
| Zweites Aspitel. Die Regierung Seinrich's VII (1288—1310).                                                                         |            |
| § 1. Seine Bermählung mit Margaretha von Brabant                                                                                   | 31         |
| § 2. Das gräftiche Haus                                                                                                            | 33         |
| § 3. Rlöfter und hospitaler                                                                                                        | 36         |
| § 4. Aufftand in Luzemburg                                                                                                         | 39         |
| § 5. Krieg mit dem Erzstift Trier                                                                                                  | 40         |
| § 6. heinrich's Berhältniß ju Frankreich und zum beutiden Reich .<br>§ 7. Tob bes Königs Albrecht. Balbuin von Trier und Beter von | 42         |
| Mainz                                                                                                                              | 44         |
| § 8. Peinrich's Bahl jum römischen König                                                                                           | 52         |
| Zweiter Theil.                                                                                                                     |            |
| König Johann bis jur Schlacht bei Mühlborf (1310—1329                                                                              | ≀).        |
| Lieftes Kapitel. Johann wird Graf von Anzemburg und König<br>von Bifmen.                                                           |            |
| § 1. Peinrich's Bergichtleiftung auf die Grafschaft Luxemburg                                                                      | <b>5</b> 6 |
| § 2. Ausfterben ber Premyeliben in Böhmen                                                                                          | 60         |
| § 3. Bahl des herzogs Rudolf von Desterreich                                                                                       | 61         |
| § 4. Anarchischer Buftand bes Landes unter Beinrich von Karnthen .                                                                 | 65         |
| § 5. Unterhandlungen mit dem romischen König Beinrich                                                                              | 69         |
| § 6. Berlobung bes Grafen Johann mit ber Bringeffin Elifabeth                                                                      | 77         |
| § 7. Belehnung bes Grafen Johann mit dem Rönigreich Bohmen.                                                                        |            |
| Seine Bermählung mit Elisabeth                                                                                                     | 88         |

Erfcheint unter bem Schute bes archaologifchen Bereins ju Luzemburg.

# Johann,

## Graf von Luremburg

unb

Mönig von Böhmen.

Bon

Dr. Joh: Schötter,

Profeffor ber Gefchichte am Ronigl. Großh. Athendum und wirflichem Ditgliebe bes archaologischen Bereins ju Luzemburg.

Erfter Band.

Suremburg, Berlag von **B. Bücf.** 1865. 2 lar 7284.35 Aur 62093.2 13596,21

> 1880, Feb. 5. Prebecription Fund.

> > Lugemburg. - Drud von B. Büct.

## An Beine Majeftät Wilhelm III,

Adnig der Miederlande, Prinzen von Granien-Maffau, Grofiberzog von Auremburg, &, &, &.

Allerdurchlauchtigfter, Großmächtigfter Honig!

Allergnadigfter Bonig und Berr!

Der größte Helb und ber einflußreichste Monarch bes vierzehnsten Jahrhunderts war unstreitig Johann, Graf von Luxemburg und König von Böhmen. Sein Ruhm erscholl durch ganz Europa, von dem atlantischen Ocean bis jenseits der Memel in's Land der Lithauer und von den Gestaden der Nords und Ostsee bis zu den Usern der Tiber.

Tropbem hatten die Großthaten, dieses Fürsten dis heute keine getreue und quellenmäßige Darstellung gefunden. Als Luxems burger und besonders als Prosessor der Geschichte fühlte ich mich gedrungen, durch vorliegendes Werk, die Frucht ernster und langjähriger Forschungen, diese Lücke in der Universal-Geschichte auszufüllen.

König Johann hegte eine besondere Borliebe zu dem Lande, welches heute das Glud hat, unter Draniens glorreichem Scepter

22 av 7284.35 Aux 62093.2 +3596,2+

> 1880, Feb. 5. Prebecription Fund.

> > Lugemburg. - Drud von B. Büct.

## An Beine Majeftät Wilhelm III,

König der Aiederlande, Prinzen von Granien-Massau, Grofiberzog von Auremburg, &, &, &.

Allerdurchlauchtigfter, Grofmachtigfter Jonig!

Allergnadigfter Bonig und Berr!

Der größte Helb und ber einflußreichste Monarch bes vierzehnsten Jahrhunderts war unstreitig Johann, Graf von Luxemburg und König von Böhmen. Sein Ruhm erscholl durch ganz Europa, von dem atlantischen Ocean bis jenseits der Memel in's Land der Lithauer und von den Gestaden der Nords und Ostsee dis zu den Usern der Tiber.

Trosbem hatten die Großthaten, dieses Fürsten bis heute keine getreue und quellenmäßige Darstellung gefunden. Als Lurems burger und besonders als Prosessor der Geschichte fühlte ich mich gedrungen, durch vorliegendes Werk, die Frucht ernster und langjähriger Forschungen, diese Lücke in der Universal-Geschichte auszufüllen.

König Johann hegte eine besondere Borliebe zu dem Lande, welches heute das Glud hat, unter Oraniens glorreichem Scepter

zu stehen. Nicht minder als dem biedern König Johann liegt auch Ew. Königl. Majestät das Wohl der Luxemburger am Herzen. Und es ist ein neuer Beweis dieser Liebe und Wohlgeneigtzheit, daß Allerhöchstdieselben gnädigst geruht haben, die Zueignung eines Werkes anzunehmen, das zum Zweck hat, eine der ruhmzreichsten und anziehendsten Perioden unserer Landesgeschichte darzustellen. Es sei mir erlaubt, für diese unschätzbare Guust Ew. Königl. Majestät meinen verbindlichsten Dank auszudrücken.

In tieffter Chrfurcht verharre ich

Ew. Königl. Majestät

allerunterthänigft gehorfamfter Diener,

Dr. 3oh. Schötter.

### 3 nhalt.

### Erfter Theil.

| Die Berhältnisse ber Grafschaft Luxemburg vor ber Regieru bes Königs Johann.        | ıng   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Arfies Aapitel. Die Limburg-Annemburgische Punaftie bis jur Arhe<br>Heinrich's VII. | •     |
| § 1. Erlofden ber mannliden Linie bes Luzemburg-Ramar'iden Ge-                      | Geite |
| [Φ]cΦtcs                                                                            | 1     |
| § 2. Ermenfinde (1196—1247)                                                         | 2     |
| § 3. Beinrich V, ber Blonbe ober ber Große (1247-1281)                              | 6     |
| § 4. Seinrich VI (1281—1288)                                                        | 10    |
| \$ 5. Der Limburgifche Erbfolgetrieg                                                | 14    |
| Zweifes Rapitel. Die Regierung Seinrid's VII (1288-1310).                           |       |
| § 1. Seine Bermählung mit Margaretha von Brabant                                    | 31    |
| § 2. Das gräftiche Paus                                                             | 33    |
| § 3. Riofter und hospitaler                                                         | 36    |
| § 4. Aufftand in Luxemburg                                                          | 39    |
| § 5. Krieg mit dem Erzstift Trier.                                                  | 40    |
| 5 6. Beinrich's Berhaltnig ju Franfreich und jum beutschen Reich .                  | 42    |
| § 7. Tob bes Königs Albrecht. Balbnin von Trier und Beter von                       |       |
| Mainz                                                                               | 44    |
| § 8. Beinrich's Bahl jum römischen König                                            | 52    |
| Bweiter Theil.                                                                      |       |
| König Johann bis jur Schlacht bei Mühlborf (1310—1322                               | 2).   |
| Erfles Kapitel. Johann wird Graf von Suxemburg und Sonig<br>von Bohmen.             |       |
| § 1. Beinrich's Bergichtleiftung auf die Graffchaft Luxemburg                       | 56    |
| § 2. Ausfterben ber Prempsliben in Bohmen                                           | 60    |
| § 3. Wahl des Herzogs Rudolf von Desterreich                                        | 61    |
| § 4. Anarchischer Buftand bes landes unter Beinrich von Rärnthen .                  | 65    |
| § 5. Unterhandlungen mit bem römischen König Beinrich                               | 69    |
| § 6. Berlobung bes Grafen Johann mit ber Prinzeffin Elifabeth                       | 77    |
| § 7. Belehnung des Grafen Johann mit dem Rönigreich Bohmen.                         |       |
| Seine Bermählung mit Elisabeth                                                      | 88    |

### VIII

| 3weites | 5 Kapitel. Johann nimmt Böhmen und dessen Kronländer in B         |             |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8.4     | Ungludliche Borgange in Böhmen                                    | Seite<br>94 |
|         | Eroberung Brag's und Bertreibung bes Bergogs von Rarnthen.        | 96          |
|         | Landtag in Brag und Hulbigung ber Stände                          | 101         |
|         | Feierliche Krönung des Rönigs                                     | 104         |
|         | Bieberherstellung ber Ordnung in Mahren                           | 106         |
|         | Reue Unruhen in Mahren. Sungerenoth                               | 110         |
| -       | Priffes Rapitel. Per Romerzug Beinrich's VII.                     |             |
| § 1.    | Der Zustand Staliens                                              | 115         |
| § 2.    | Zug über die Alpen. Krönung in Mailand                            | 116         |
| § 3.    | Unruhen in Mailand. Belagerung und Eroberung ber Stadt<br>Brescia | 119         |
| § 4.    | Beinrich in Genua. Tob ber Rönigin Margaretha. Aufbruch           |             |
| _       | wider Toscana                                                     | 124         |
| § 5.    | Innerer Buftand Roms. Einzug bes Königs Beinrich. Die             | •           |
|         | Raisertrönung                                                     | 127         |
| § 6.    | Bandniß zwischen bem Raiser und bem König von Trinacrien.         |             |
|         | Aufbruch gegen Florenz                                            | 130         |
| § 7.    | Aufgebot ber Reichshülfe. Borlabung bes Konigs Robert von         |             |
|         | Meapel                                                            | 133         |
| § 8.    | Rüftungen wider König Robert. Einschreiten bes Papftes. Tod       |             |
|         | bes Raisers                                                       | 136         |
| § 9.    | König Johann erhält die Trauerkunde von dem Tobe feines           |             |
|         | Baters                                                            | 140         |
| Fier    | les Aapitel. Johann's Birksamkeit in der Grafschaft Euxembr       | irg         |
| _       | und in den Aheinlanden bis jur Konigswahl in Frankfurt.           |             |
| § 1.    | Lebenserwerbungen                                                 | 144         |
|         | Bergleich mit den Söhnen bes herrn von Blautenheim und bem        |             |
| •       | Grafen Ludwig von Loog und Chiny                                  | 147         |
| § 3.    | Johann's Thronbewerbung                                           | 149         |
|         | Berbungen bes Königs Johann                                       | 151         |
|         | Thronbewerbung Friedrich's von Desterreich                        | 153         |
| § 6.    | Der zweite Rurfürstentag in Rense und die ferneren Berbungen      |             |
|         | des Königs Johann                                                 | 158         |
|         | Die Thronbewerbung bes Bergogs Ludwig von Baiern                  | 161         |
|         | Die zwiespaltige Bahl                                             | 165         |
| -       | Lubwig's Bewilligungen und Entschädigungen für König Johann.      | 169         |
|         | finftes Rapitel. Birren in Böhmen und im deutschen Reiche.        |             |
|         | Ungufriedenheit des böhmischen Abels. Entlassung ber Deutschen.   | 173         |
|         | Feldzug gegen Matthäus von Trentschin                             | 176         |
|         | Berfahren gegen die Reter                                         | 179         |
|         | Der Oberftlandmarschall Seinrich von Lipa wird verhaftet          | 180         |
| § 5.    | Johann wendet fich um Sulfe au Balbuin von Trier                  | 184         |

| 5 | 7.         | Lebenserwerbungen, Schenfungen und Anfauf ber Burg Fallen-                                           | 187<br>191<br>194 |
|---|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|   |            | Sechsles Aapitel. Aene Ferwicklungen in Böhmen.                                                      |                   |
| ş | 1.         | Abdantung bes Erzbischofs Beter und Bieberansbruch bes Bar-                                          |                   |
| _ | _          | gertrieges                                                                                           | 198               |
|   |            | Landtag in Prag. Rudfehr bes Königs                                                                  | 200               |
|   |            |                                                                                                      | 204               |
|   |            |                                                                                                      | 212               |
| 5 | 5.         | Gangliche Beranberung in ben Berhaltniffen ber toniglichen Fa-                                       | <b></b>           |
|   | a          |                                                                                                      | 217<br>225        |
| A |            | •                                                                                                    | 220               |
|   | <b>3</b> 1 | ebentes Aapitel. Forgange in Suxemburg, in Bohmen und im                                             |                   |
| _ |            | bentiden Reid bis jur Schlacht bei Mühlborf.                                                         |                   |
| 3 | 1.         | Berwaltung heinrich's von Beaufort. Rrieg mit bem Bifchof von Luttic                                 | 228               |
| 8 | 9.         | Bertrag an Bingen. Lebeneverhältniffe                                                                | 230               |
| 5 | 3.         | Tob des Erzbischofs Beter von Maing. Johann's Zug in's Elfaß.                                        |                   |
|   |            | Rudlehr nach Böhmen                                                                                  | 235               |
| Ş | 4.         | Borgange in Bolen. Beranftaltung eines glanzenden Turniers in                                        |                   |
| _ |            | Brag. Rudlehr bes Königs in die Graffchaft Luxemburg                                                 | 239               |
| ş | 5.         | Lebensverhältniffe. Errichtung und Ansstattung eines Altars in                                       | 243               |
| 8 | R          | ber Schloftapelle ju Luxemburg                                                                       | <b>Z4</b> 3       |
| 3 | ٠.         | ichof Abolf von Luttich. Er verfohnt Gerhard von Grandpreit                                          |                   |
|   | •          | mit ben Brildern Arnold und Gerharb von Blantenheim. Ber-                                            |                   |
|   |            | trag mit bem Bischof von Berbun                                                                      | 247               |
| Ş | 7.         | Ereigniffe in der toniglichen Familie. Angebliche Berfcmorung                                        |                   |
| _ | _          | gegen König Johann. Beirathsplane besselben                                                          | 250               |
|   |            | Die Schlacht bei Mahlborf                                                                            | 255<br>259        |
| 9 | <b>y</b> . | rnomed & Semeneidungen int moued Indung                                                              | 200               |
|   |            | Dritter Theil.                                                                                       |                   |
|   | 28         | on der Schlacht bei Mühlborf bis zu Johann's Feldzug                                                 |                   |
|   |            | nach Italien (1322—1330).                                                                            |                   |
|   | _          | rfles Kapitel. Johann's Beziehungen zu Frankreich, Defterreich<br>und Baiern.                        |                   |
| 5 | 1.         | Seine Reise nach Frankreich                                                                          | <b>2</b> 63       |
| 5 | 2.         | Streithandel mit bem Grafen Ebuard von Bar. Friede                                                   | 266               |
| 5 | 3.         | Bewilligungen für die Abtei Münster zu Luxemburg und bas Frauenstift Marienthal. Rückehr nach Böhmen | 269               |
|   |            |                                                                                                      |                   |

|   |     |                                                                                                    | Geite |
|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| § | 4.  | Einigung mit ben Bergogen von Desterreich                                                          | 271   |
|   |     | Innere Berruttung Böhmens. Johanu's Bufammentunft mit                                              |       |
| _ | _   | König Ludwig von Baiern                                                                            | 278   |
| ş | 6.  | Berföhnung mit dem Berzog Beinrich von Karnthen. Theilnahme<br>an der Fehbe gegen Coln und Munfter | 282   |
|   | ,   | •                                                                                                  |       |
|   | æ   | weites Kapitel. Pes Königs Ludwig Kampf mit dem Yapft<br>Johann XXII.                              |       |
| § | 1.  | Borläufige Bemerkungen                                                                             | 289   |
|   |     | Ausbruch bes Rampfes. Ludwig im Banne                                                              | 295   |
|   |     | Berhalten bes Ronigs Johann mahrend biefes Rampfes                                                 | 300   |
|   |     | Plan bes Bergogs Leopold von Desterreich, ben König Rarl IV                                        |       |
| ٥ |     | von Frankreich auf ben beutschen Thron zu erheben. Berhalten                                       |       |
|   |     | des Königs Johann                                                                                  | 303   |
| g | ĸ   | Einigung zwischen Ludwig und Friedrich zu Trausnicht, München                                      | 000   |
| 8 | υ.  | und Ulm. Johann's Stellung ben beiben Gegentonigen und bem                                         |       |
|   |     | Bapfte gegenüber                                                                                   | 308   |
| e | A   | Ludwig's heerfahrt fiber bie Alpen. Benehmen bes Konigs                                            | 300   |
| 3 | υ.  | Johann                                                                                             | 220   |
| _ |     |                                                                                                    | 320   |
| ş | )ri | ltes Kapitel. Krieg gegen Wek und Johann's Lingreifen in d<br>Ereignisse der Nachbarländer.        | ie    |
| g | 1.  | Bund gegen Dets                                                                                    | 326   |
|   |     | Belagerung ber Stadt                                                                               | 331   |
|   |     | Johann's Gelberpreffungen in Bohmen                                                                | 338   |
|   |     | Der Papft gestattet bem König Johann, brei Jahre lang ben                                          |       |
| • |     | Behnten von ben Rirchengutern in feinen Erblanden zu erheben.                                      | 340   |
| 8 | ß.  | Johann im Lager bes Bijchofs von Lüttich                                                           | 342   |
| ş | 6.  | Fortsetzung bes Rrieges gegen Det. Rampf bei Desperingen.                                          |       |
| _ | _   | Friede                                                                                             | 343   |
|   |     | König Johann in Frantreich. Reue Unruhen in ber Stadt Det.                                         | 347   |
|   |     | Erwerbung Schlefiens. Gelberproffungen                                                             | 349   |
| § | 9.  | Einigung mit Det                                                                                   | 353   |
| • | Fi  | ertes Kapitel. Johann's Balten bis zur Rückkunft des König<br>Zudwig aus Stalien.                  | 5     |
| 8 | 4.  | Ronig Johann erhebt Ansprüche auf einen Theil ber Befitungen                                       |       |
| 3 | ••  | des Herzogs von Brabant                                                                            | 357   |
| g | 9   | Johann in Rheims. Schlacht bei Caffel. Berwidlungen mit ben                                        | 337   |
| 3 | ٠.  | Herzogen von Desterreich. Friede                                                                   | 202   |
| ρ | 2   |                                                                                                    | 363   |
|   |     | Feldzug gegen die Lithauer. Borgange in Polen und Schleffen .                                      | 373   |
|   |     | Rönig Johann unterftütt ben Erzbischof von Trier gegen Daing.                                      | 379   |
| 8 |     | Einigung mit bem Grafen Chuarb von Bar                                                             | 382   |
|   | H   | ünftes Kapitel. Lehensverhältnisse der Grafschaft Suxemburg.                                       |       |
| ş | 1.  | Erwerbungen und Bergunftigungen                                                                    | 384   |
| ş | 2.  | Berbung von Dienstmannen                                                                           | 388   |

Der burch seine Forschungen auf bem Gebiete der vaterländischen Geschichte rühmlichst bekannte Obergerichts-Präsident Derr Burth-Baquet hat mich in meinem Unternehmen auf die zuvorkommenste Weise unterstützt. Mit der größten Bereitwilligkeit übermachte er mir seine reichhaltige Sammlung der auf die Regierung des Königs Johann bezüglichen Urknnden, die er mit vielem Fleiße aus den Copialbüchern unseres Königk-Großberzogk. Archivs zusammengetragen hat. Die Regesten dieser Urknnden veröffentlicht herr Würth-Baquet in den Desten des Luxemburger Alterthumsvereins und begleitet sie mit Anszügen aus den einschlägigen gleichzeitigen Chroniken. Diese verdieustvolle Arbeit und mein Werk stehen demnach in inniger Beziehung; jene enthält die ausführlichen Belegstellen, die ich natürsich in meinem Werke nur andeuten konnte. Anßerdem haben mehrere Gelehrte, unter anderen unser bekannter Alterthumssorscher Derr de sa Fontaine nub besonders herr Dr. Namür, Bibliothekar und Professor am hiesigen Athenäum, mir bei dieser Abhandlung wesentliche Dienste geleistet.

Diefen herren, so wie allen Geschichtsfreunden bes In- und Auslandes, die mich bei dieser Arbeit irgendwie unterftutt haben, fuhle ich mich verpflichtet, meinen aufrichtigften Dant gu fagen.

Luxemburg, am Feste ber Aufopferung Maria, 1864.

Der Berfaffer.

|   |   |   | · |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| , |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | • | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   | · |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

### Erster Theil.

Die Verhältnisse der Grafschaft Juxemburg vor der Begierung des Hönigs Johann.

### Erftes Rapitel.

Die Simburg-Auremburgische Bynaftie bis gur Erhebung Geinrich's VII.

### § 1.

## Erlofden ber mannligen Linie bes Engemburg-Ramur'iden Gefaledis.

Das Arbennisch-Luxemburger Grafengeschlecht behauptete burch seinen ausgebehnten Länderbesit, zu welchem es im 14. Jahr-hundert gelangte, so wie durch die hohe Stuse seiner Macht, welche es damals erreichte, eine einslußreiche und ehrfurchtgebietende Stellung unter den Fürsten Europa's. Der Gründer dieses Hausses war Wigerich's jüngster Sohn, Namens Siegsried († 999) 1), dessen männliche Linie gegen Anfang des 12. Jahrhunderts (1136) ausstarb 2). Die Grafschaft ging nun auf die Nachkommen der Ersmensinde, einer Tochter Konrad's I, über, welche nach dem Tode

<sup>1)</sup> Siehe meine Abhanblung "Einige fritifche Erörterungen über bie frühere Gefchichte ber Grafichaft Angemburg," p. 83.

<sup>2)</sup> Ibid. p. 58.

ihres ersten Gemahls Abalbert, Grafen von Dasburg und Moha, in zweiter She sich mit dem Grasen Godfried von Namür vermählte, dem sie mehrere Söhne gebar, von welchen der älteste, Heinrich, der Vierte dieses Namens, Graf von Luxemburg wurde 1). Mit dem Tode dieses Grafen (1196) erlosch die männliche Nachstommenschaft des Luxemburg-Namür'schen Geschlechts. Die Grafschaft Namür ging an Balduin IV, Grasen von Hennegau über und Heinrich's einzige Tochter, Ermensinde, erbte Luxemburg.

§ 2.

### Ermenfinbe 1196 - 1247.

Geboren gegen Ende des Jahres 1185, wurde sie in einem Alter von zwei Jahren mit Heinrich II, Grafen von Champagne, verlobt, heirathete jedoch, nach ihres Vaters Tode 2), in erster

<sup>1)</sup> Ibid. Es ift in diefer Abhandlung urkundlich nachgewiefen, daß von Siegfried bis zum Erlöschen ber mannlichen Linie besselben mit Konrad II drei Grafen, welche alle den Namen heinrich führten, fiber die Grafschaft Luxemburg geherrscht haben.

<sup>2)</sup> Rach de Marne, Hist. de Namur, p. 198, und Bertholet, Hist. de Luxembourg, IV, 279, fällt ber Anfang des Krieges, welchen Theobald wegen der Grafschaft Namür mit dem Grafen Philipp sührte, in's Jahr 1193 und letzterr setzt, ohne irgend einen Beweis anzusühren, die Berlobung der Ermensinde in's Jahr 1192. Auch Albericus, ad a. 1193 in Leidnitzii access. II, sagt, der Kauf der Grafschaft Luxemburg nebst sa Roche und Durbuy von Otto, dem Bruder des Kaisers Heinrich's VI, so wie der darans entstandene Krieg mit Namür salle in's Jahr 1193. Derseiben Ansicht, sich auf Albericus stützend, ist auch Du Chesne, Hist. geneal. de la maison de Bar-le-Duc, p. 30.

Diese Angabe beruht jedoch anf keinen triftigen Gründen. Gilbert von Mons, dessen Chronicon Hannonis mit dem Tode Balduin's V, Grafen von Hennegau († 17. Dez. 1195) endet und der bis dahin alles, was sich auf die junge Prinzessin Ermensinde bezieht, auf's umständlichste erzählt, weiß von dieser Berlodung nichts. Dieses Argument, obgleich negativ, hat doch eine gewisse Araft. Ferner sagt der Fortsetzer des Lambertus parvus ganz ausdrück, daß Ermensinde nach dem Tode ihres Baters mit Theodatd vermählt wurde, Chronicon Lamberti parvi, a Reinero monacho continuatum ap Martene, ampliss. collect. V, 59: .... Erminsindis, quam postea comes Theodaldus de Bar parvulam mortuo patre desponsavit. Auch berichtet dasselbe Chronicon loc. cit. p. 19, ad. a. 1197, der Arieg Theobald's gegen den Grafen

Sebruar 1214) sie sich noch in demselben Jahre mit Walram III, Herzog von Limburg und Markgrafen von Arlon, wieder versmählte 1).

Die Regierung mit träftiger Hanb führend, hob sie ihre Grafsschaft durch bedeutende Gebietserweiterungen 2) und durch Aufsnahme mächtiger Herren in den Lehnsverband 3). Ihr Hof ershielt eine glänzende Sinrichtung 4) und fräftige Maßregeln wurden getroffen zur Schlichtung der Streitigkeiten unter dem Abel 5). Ausgezeichnet durch hohe Bildung und innige Fröms

Phistipp von Ramit habe erst im Jahre 1197 begonnen. Eodem tempore, heißt es in der angezogenen Stelle, comes de Bar maximum exercitum in terram Namurcensem adduxit et maximam partem terræ devastavit. Bgl. Ernst, Histoire du Limbourg, IV, 29, not. 1.

<sup>1)</sup> Man vergleiche ben Heirathsvertrag d. mense majo a. 1314 bei Du Chesne, maison de Limbourg, pr. p. 63; Bertholet, IV, pr. 44; Ernst, Cod. dipl. n° 93; Pierret, pr. 1, 31; und Würth-Paquet, Table chronologique du règne d'Ermesinde, p. 12. Bas Bertholet von der großen Feierlichseit berichtet, die bei der Hochzeit stattgefunden, beruht, wie Ernst, loc. cit. p. 15, 16, klar nachgewiesen hat, auf einer unächten Urfunde.

<sup>2)</sup> Wurth-Paquet, regne d'Ermesinde, p. 12 et passim. Durch ihre Bermahlung mit Theobald von Bar erhielt fie Marville und beffen Dependenzen (1213); Balram brachte ihr als Mitgift die Markgraffchaft Arlon (1214). Ferner erwarb fie die Grafschaften la Roche und Durbuy (1199), Thionville und Fallenstein (1216), einen Theil der Herrichaften Dielirch (1221), Bittburg (1239), Ligny (1240) und Dahl (1242).

<sup>3)</sup> Wurth-Paquet, loc. cit. 3m Jahre 1201, die herren von Schönberg, Bisenbach und Lampach; 1217 und 1244 die Grafen von Chinh; 1217, Balram, herr von Ligny; 1230, der herr von Linfter; 1233, die herren von Burscheid und Septsontaines; 1240, der herr von Salm, und 1242, der herr von Boland.

<sup>4)</sup> Rene Bürbentrager wurden an ihrem hofe angestellt: Der Marschall bes Abels (1223), der Erbbannerherr (vexillarius, guidon ou banneret) 1192. Aller Bahrscheinlichkeit nach fällt auch unter ihre Regierung die Einsetzung des Mundichents, des Truchsesses, des Oberjägermeisters und des Kämmerers.

<sup>5)</sup> Sie errichtete ben Gerichtshof bes Abels, bekannt unter bem Ramen Siège des nobles . Diefes Gericht, welches bis 1795 bestand und zu welchem nur die alte Ritterschaft Zutritt hatte, schlichtete die unter bem Abel ausgebrochenen Streitigkeiten und die Rechtshändel in Feudalsachen. Die von bemielben gefällten Urtheile besinden sich in dem Archiv des Luxemburger Gerichtsbofes.

migkeit, beförderte sie den öffentlichen Unterricht 1) und sorgte mit wahrhaft fürstlicher Freigebigkeit für das Wohl der Städte 2) und das Gedeihen der Klöster 3). Hochgeschätzt und geliebt von ihren Unterthanen starb sie den 17. Februar 1247 4) und wurde ihrem Testamente zufolge 5) in der von ihr gegründeten Abtei Clairsontaine beigesett.

Die Vermählung biefer Prinzessin mit Walram III, Herzog von Limburg, machte biesen zum Stammvater bes Limburg-Luxemburgischen Hauses 6) und die Fürsten dieser Dynastie sind es, welche

<sup>1)</sup> Im Jahre 1225 übertrug fie dem Abte von Münfter die Leitung der Schulen, welche ihr Bater Beinrich jur Bilbung der Jugend in der Stadt Luremburg gegründet hatte.

<sup>2)</sup> Die Städte Echternach (1236, Bertholet, IV, 64 et pr. 65), Thionville (1239, Teissier, Hist. de Thionville, p. 348 et suiv.; Würth-Paquet, règne d'Ermesinde, p. 38), und Luxemburg (1243, Bertholet, V, pr. 25) ethalten Freibeitsbriefe, in welchen sich besonders die Liebe zu ihren Unterthanen kundgibt.

<sup>3)</sup> Bahrend ihrer Regierung wurden gegründet und bestätigt die Abteien zu Clairsontaine (1214—1220), Useldingen (1217), Marienthal (1231), das heilig-Geist-Rioster zu Luxemburg und die Abteien in Bonnevöie (1234), Differdingen (1235), Houffalize (1236 u. 1243), das Kloster der Franzistaner in Luxemburg (1228). Ein Spital zur Aufnahme der Armen wurde in Bastnach gestistet (1237). Auch wurden alle damals bestehenden Klöster reichlich beschentt und freuten sich der besondern Bohlgewogenheit der milbthätigen Fürstin.

<sup>4)</sup> Wurth-Paquet, loc. cit. p. 5; Ernst, loc. cit. IV, 75. Rach den beiden Grabschriften bei Bertholet, V, 76 u. 77, und Wurth-Paquet, loc. cit. ftarb fie am Sonntag Invocavit 1246. Ohne Zweisel befolgte man hier den alten Stus, nach welchem in der Erzbiscese Trier das Jahr am 25. März begann. Bgl. darüber Wurth-Paquet, loc. cit.

<sup>5)</sup> Abgebruckt bei Bertholet, V, 70 u. pr. 29. In crastino dominicæ quà cantatur Esto-mihi 1246, b. i., ben 11. Februar 1247.

<sup>6)</sup> Siehe die Stammtafel auf ber folgenden Seite.

Balram, III., Bergog von Limburg. — Gerard, fein Bruber, herr v. Baffenberg. A. In erfter Che mit Runigunde:

Beinrich IV, (verm. mit 3rmen- Balram (verm. m. Glifabeth, garbe v. Berg, Richte bes Erzbieiner Tochter Ermenfindens, icofe Engelbert v. Coln), 1226aus ber Che mit Theobald 1247. v. Bar). Gerbarb. Abolf I, Balram IV, Berg. v. Limburg v. Berg. (verm. mit Judith v. Cleve) 1247-1280. Abolf IL Ermengarbe (verm. mit Rainalb von Gelbern). B. In zweiter Che mit Ermenfinde, Grafin von Luxemburg : Latharina (verm. Seinrich V (II), ber Blonde, Gr. Gerhard, Berr v. Durv. Luxemburg, † 1281 (verm. mit Margaretha, Tochter Beinmit Matbias . buy, Rouffy, Billance berg. v. Lothringen). (verm. mit Mathilbe rich's II, Grafen von Bar). bon Cleve). T. v. Luxemburg, Derr von bann II., Gr. v. Derrn von Guido von Marga. retha, ebelos. Gasbede). Rlandern). Beatrix v. Avesnes). Bennegan n. Bolland). beinrich VII (IV), Balram, Balbuin, Margare- Felicitas (ver. Margare-Erzbischof tha, 5. Ab. mit Johann von Graf v. Lurbg. u | † 1311 tha, wird rom. Kaifer (ver. bei Brescia. von Trier, tiffin von Löwen). Rach bem m. Margaretha v. + 1854. Marienthal, Tobe ihres Gegeiftlic. Brabant) + 1313. + 1336. mable wird fle geiftlich. Beatriy (verm. Maria (verm. Agnes (verm. Ratharina (verm. 1318 mit Rati, 1317 mit Rati mit Aubolf von mit Albrecht von Johann, Rinig von Abnig von Ungarn), bem Schonen v. Baiern, Pfalg- Deftreich, Landgraf in demf. Jahre. Frankreich), graf bei Rhein). im Elfag). Bohmen.

A. In erfter Che mit Elifabeth von Bohmen :

Rargaretha Gutta ober (berm. mit Bonne (verm. Rarf, Graf von + 1320. | Hana, Elifabeinrich mit Johann, berzog von der Von Bohmen und † 1341. | Promandie), + 1349. | Promandie), + 1378.

+ 1324.

B. In ameiter Che mit Beatrig von Bourbon :

Bengel, Bergog von Engemburg, von Brabant und von Limburg, † 1384.

<sup>3)</sup> Beinrich V hatte noch zwei natürliche Sohne, Balbuin und Beinrich, welche in ber Solacht bei Boringen fielen.

ben Glanz bes Hauses Luxemburg begründeten 1). Das Herzogsthum Limburg ging an Walram's ältesten Sohn aus erster Ehe, Heinrich IV, über, und Walram's und Ermensinden's Sohn, Heinstich V, genannt der Blonde (le Blond), erbte die Grafschaft Luxemsburg mit Durbuy und la Roche.

### § 3.

### Beinrich V (II), ber Blonde, ober ber Große 1247-1281.

Heinrich, ber sich im Jahre 1231 mit Margaretha von Bar 2) verlobte und sich mit ihr im Jahre 1240 vermählte, zeigte in

<sup>1)</sup> La maison de Limbourg-Luxembourg a été une des plus puissantes de l'Europe, a donné quatre empereurs à l'Allemagne, dont trois ont été rois de Bohème et un d'Hongrie, six reines dont une impératrice d'Occident et plusieurs princesses qui ont illustré les maisons auxquelles elles ont été alliées. Elle a possédé dans les Pays-Bas les duchés de Limbourg et de Luxembourg, et en Allemagne ceux de Silésie et de Gorlicie; les marquisats ou margraviats de Moravie, de Brandebourg et de Lusace, et en France plusieurs duchépairies, comtés et vicomtés et grandes seigneuries; elle y a aussi possédé plusieurs grandes charges de la couronne, celle de connétable, de colonel général de l'infanterie, de grand-chambellan, de grand-bouteiller, et a eu des chevaliers des ordres du roi. (Hist. généal. et chronologique de la maison royale de France, etc., par le P. Anselme, etc., 3º édit., III, 721.)

Cet écrivain devait ajouter, bemerft Ernst ganz richtig, qu'elle a produit des électeurs ecclésiastiques et d'autres prélats et même des saints.

<sup>2)</sup> Sie mar die Tochter Beinrich's II. von Bar, welcher Philippine von Dreup, die von den Rapetingifden Ronigen abstammte, gur Gemahlin hatte. Sie erhielt ale Mitgift bas Schloß und die Berrichaft Ligny unter ber Bebingung, bag ihr Gemahl Beinrich und beffen Rachfolger biefe Befitungen von den Grafen von Bar ju Leben tragen follten. Bgl. Wurth-Paquet, Table chronologique des chartes et diplômes etc. de Henri II, p. 45, Publications de la Société archéologique 1860. Die auf die Berlobung bezügliche Urfunde ift abgebruckt bei Bertholet, Histoire de Luxembourg, IV, pr. 58; Ernst, Histoire du Limbourg, VI, 212; Miræus, dipl. belg. libri duo, Bruxelles, fol. 378; Calmet, Hist. de Lorraine, II, p. 445. Die Beirath fand im Juni 1240 ftatt Der Beirathevertrag fteht bei Bertholet, V, pr. 14; Du Chesne, Hist. genealog. de la maison de Luxembourg, pr. 74, wo jedoch irrthumlich Juli flatt Juni fteht. Ce fut fait, beißt es in ber angezogenen Urfunde, landemain de Pentecouste. Quant li milliares corroit par MCCXI ans en mois de Junet. Das Bfingftfeft fiel 1240 ben 3. Juni, mithin wurde die Urfunde ben 4. Juni ausgefertigt.

allen sein eigenes Interesse betreffenden Unterhandlungen eine große politische Gewandtheit 1) und der Ruhm, den er sich bezeits durch seine Macht, Weisheit und Mäßigung erworden, bezwog auch fremde Fürsten in ihren Streitigkeiten zu ihm ihre Zuflucht zu nehmen und ihn zum Schiedsrichter zu wählen 2).

Als zur Zeit bes großen Interregnums (1256 — 1273) in ben übrigen Staaten bes beutschen Reiches Unordnung, Zerrüttung und Berwirrung herrschten, wußte er in seinem Gebiete seste Ordnung zu handhaben und für den Wohlstand seiner Unterthanen zu sorgen 3). An allen wichtigen Ereignissen in Lothringen Theil

<sup>1)</sup> Im Jahr 1236 taufte er von seinem Schwager Mathias, herzog von Lotheringen, für 2800 Metzer Pfund die Bropftei Thionville und die halfte von Guemfind. Diese Ortschaften hatte seine Schwester Katharina bei ihrer Bermählung von ihrem Bater Balram zur Mitgist erhalten. Im Jahre 1247 verzichtete Katharina zu Gunsten ihres Bruders heinrich für 1000 Pfund auf ihren Antheil an dem Erbe ihrer Mutter Ermenfinde. Bgl. Ernst, IV, 103 n. 108; Wurth-Paquet, Henri II, No 4; Calmot, Hist. de Lorraine, III, 18.

<sup>2)</sup> Er übernahm mit andern Fürsten das Bermittleramt in den Difhelligteiten, welche von 1261—1271 zwischen dem Erzbischof Engelbert von Köln und den Bürgern dieser Stadt obwalteten. Ernet, IV, 282—311.

Im Jahre 1268 wollte Balram, herzog von Limburg, zu Gunften bes Erzbischofs Engelbert sich ber Stadt Köln bemachtigen und wurde bei biesem Unternehmen von den Kölner Bürgern gefangen genommen. Durch heinrich's Bermittlung wurde Balram in Freiheit geseth. Ernst, IV, 311—324. Nach bem Tode bes Grafen von Jülich († 1278) fiel der Erzbischof von Köln in die Grafschaft Jülich ein und verwüstete dieselbe auf eine unmenschliche Beise. heinich stiftete eine Coalition gegen Engelbert und zwang denselben 1279 sich mit dem Pause Jülich zu versöhnen. Ernst, IV, 339 et suiv. u. 347.

Im Jahre 1279 sollte ein Krieg ansbrechen zwischen ben herzogen von Brabant und von Limburg. heinrich und ber Graf Guide von Flandern wußten diese Streitigkeiten auf friedlichem Bege zu schlichten. Ernst, IV, 241—243. Endlich geschaft es auch durch heinrich's Dazwischenkunft, daß im Jahre 1280 die Stadt Aachen mit dem Hause Jülich versohut wurde. Ernst, IV, 349 et suiv.

<sup>3)</sup> Freiheitsbriefe erhielten unter ihm die Städte Grevenmacher (1252); Bittburg (1262); Rassogne (1274). Die loi de Beaumont wurde verkündet zu: Marville (Marz und 15. April 1252, 1261 u. 8. Februar 1268); Flassigny (7 Juli 1255); Birton u. St. Mard (28 Sept. 1260); Linger, Petingen und Rieberterschen (4. April 1281). Wurth-Paquet, Publications de la Société historique de Luxembourg a. 1861, p. 42.

nehmend 1), verfaumte er nicht für ben Besit seines Hauses 2)

heinrich hatte die Ansprüche des hauses Luxemburg auf die Grafschaft Namür noch nicht aufgegeben. Dies bewog Johann I von Avesnes, ältesten Sohn der Gräsin Margaretha von Flandern, welcher diese Grafschaft von dem König Wishelm erhalten hatte, dieselbe dem Grasen heinrich von Luxemburg zu übertragen. Die Belehnung geschah den 20. Juli 1253 in Gegenwart und mit Einwilligung des Königs Wishelm. Die Unzufriedenheit benutzend, welche die Regierung der Kaiserin Maria von Brienne in Abwesenheit ihres Gemahls Balduin, welcher während des 4. Kreuzzuges Kaiser von Constantinopel geworden war, erregt hatte, zog er im Einverständniß mit der unzufriedenen Partei heimlich in der Nacht von Weihnachten 1256 in die Stadt Namür ein und nahm dieselbe in Besit die auf die Burg, welche erst nach einer zweizschrigen Belagerung capitulirte. Auf diese Weise eroberte er die ganze Grasschaft. Auf Anrathen des Königs Ludwig von Frankreich verkauste die Kaiserin Maria ihr Recht an Gui von Dampierre (Sohn aus zweiter Ehe der Grässin Margaretha von Flandern), welcher sich anschiede, mit den Wassen in der Dand

<sup>1)</sup> Er unterstützte unter andern ben Grafen von Namür in bem wegen eines Kuhraubes entstandenen Krieg (guerre de la vache 1275—1277) gegen Johann von Enghien, Bischof von Lüttich. Ernst, IV, 89 u. Wurth-Paquet, Henri II, No 560. Hocsemius ap. Chapeaville II, 308 c. XI et 309, annot. 2 et 3.

<sup>2)</sup> Beinrich hatte gegen bie Bebingungen bes Beirathscontractes mit Margaretha von Bar bem Grafen von Champagne bas Lehnerecht über bie Berricaft Ligny übertragen. Diefe Belehnung murbe bie Urfache eines Rrieges amifchen ihm und feinem Schwager Theobalb II von Bar. Beinrich verlor nicht nur die Schlacht bei Preny (nabe bei Bont-a-Mouffon) und in Folge biefer Rieberlage die Berrichaft Ligny, fondern er wurde auch von feinem Schwager gefangen, welcher ibn nebft einem feiner Ebelleute, la Roche genannt, in's Edlog Mongon fchicte. 218 biefer ihn unterwege troften wollte, erwieberte ihm Beinrich: "ich glaube beinen Worten nicht mehr. geftern fagteft bu mir auf latein, bag Gott mit uns mare, aber bu haft ben Teufel für ihn genommen." (L'art de verifier les dates III, 110). Auf Bermenben bes Bapftes Clemens IV übernahm Ludwig IX von Frankreich bas Bermittleramt und folichtete im Geptember 1268 ihren Bwift burch einen boppelten Ausspruch, fraft beffen Ligny dem Grafen von Lugemburg unter ber Bedingung gurudgegeben murbe, bag er bem Grafen von Bar 16000 Bfund Turnofen bezahlen follte. Beinrich fuchte aber auch alle biejenigen zu entschädigen, welche unschuldiger Beife in diesem Rriege irgend einen Berluft erlitten hatten. C'est un exemple, fagt ber gelehrte Ernst. dont on peut grossir l'édifiante, mais malheureusement petite liste des princes qui avant de mourir ont ordonné des restitutions en réparation des torts commis par eux-mêmes ou par leurs gens. Ernst, IV, 78-80; Würth-Paquet. Henri II, No 320, 321, 373 u. 374, welcher bie bier einschlagenben Quellen naber bezeichnet. -

und für das allgemeine Wohl der Christenheit mit Tapferkeit das Schwert zu führen 1).

In dem leidenschaftlich geführten Kampfe zwischen Innozenz IV und Friedrich II stand Heinrich bis zum Jahre 1250 treu auf

die Graficaft Ramur wieder zu erobern. Rach einigen Feinbseligkeiten murbe dem Blutvergießen durch die Bermittlung Johann's II von Avednes, eines Enkels der Gräfin, Einhalt gethan, indem er eine doppelte heirath zwischen den Kindern Heinrich's von Luxemburg und der Gräfin Margaretha zu Stande brachte. Ernet, IV, 95—97, und Wurth-Paquet, Henri II, n. 102, 147, 167, 261—265, wo die Quellen ganz genan angeführt find.

1) 3m Jahre 1268 nahm Beinrich bas Rreug mit bem Grafen von Julich, bem Bifchofe von Luttich und andern herren, wie aus einem Briefe bes Bapftes Clemens IV unter bem 12. August besfelben Jahres bervorgeht. Derfelbe übermachte ihm fogar 15000 Bfund Turnofen, um bie Roften ber Reife in's beilige Land zu bestreiten. (Diese zwei Briefe find abgebruckt bei Martene, Thesaur. nov. anecd. II, epist. 257, p. 387 u. epist. 267, p. 393.) Bor feiner Abreife nach Franfreich mochte er fein Teftament und fette feinen alteften Sohn Beinrich jum Regenten ein. Er fcbloß fich mit feinen Rittern Lubwig bem Beiligen an, welcher am 1. Juli 1270 fich ju Aigues-Mortes einschiffte und nach Sarbinien abjegelte, beffen Sanptftabt Cagliari ber Ronig jum allgemeinen Sammelplat bestimmt hatte. Bon diefer Infel begaben fich die Baffbruber nach Afrifa, um, nach Eroberung ber nörblichen Rufte biefes Lanbes, befto leichter in ben Befit Balaftina's gelangen ju tounen. Die Rlotte landete bei ber Stadt Tunis, welche mit Gewalt genommen werben mufite. Bahrend ber Belagerung berfelben brach eine Seuche im Beere aus und Endwig IX felbit fiel ale Opfer. Diefer Borfall fo wie die anhaltende Sende amangen die Ballfahrer mit ben Ungläubigen ju unterhandeln und vorläufig auf die Eroberung Rord-Afrita's zu verzichten. Rach bem Tobe bes beiligen Endwig landeten erft die Bilgerichaaren aus Friesland, welche auf Anrathen Rarl's von Anjou, eines Brubere bes verftorbenen Ronige, fich ben tapfern Grafen von Luxemburg ju ihrem Anführer ermablten. Dem Drange ber Bilger nachgebend führte er fie gegen ben Reind und mit Bulfe ber Luremburger Ritter, welche den Angriff der Friefen fraftig unterftuten, gelang es ibm, ein Corps Saragenen ganglich ju vernichten. Menconis abb. Chronicon, ap. Mathæum, vet. ævi analect. II, 178: de consilio Karoli regis elegerunt sibi in ducem belli dominum Henricum comitem de Lucelengburch, virum magnum et fortem ac bellicosum etc. Rach bem Abschluß bes Fricbens tehrte Beinrich in seine Graffchaft jurud, in welcher er, wie aus mehrern bei Wurth-Paquet, Henri II verzeichneten Urfunden erhellt, icon im September 1271 angefommen war. Bgl. Ernst, IV, 80-84, wo die Quellen naber angeführt find , und besonders die gediegene Abhandlung des herrn Wurth-Paquet, Publications de la Société archéologique, 1861, p. 87-94.

ber Seite bes Kaisers 1); als Anhänger bes zum beutschen König erwählten jungen Grafen Wilhelm von Holland, leitete er die schwierigsten und vertraulichsten Unterhandlungen 2). Bald mit dem Schwerte, bald mit Güte und Milbe in die Angelegenheiten der benachbarten und entfernten Länder eingreisend, gelangte er zu einem außergewöhnlichen Ansehen, welches mehrere ausgezeichenete Geschichtsforscher veranlaßte, ihm den Titel "des Großen" beizulegen 3). Er starb im Jahre 1281. 4)

### § 4.

## Beinrich VI (III) 1281 - 1288.

Er vermählte sich mit Beatrix von Avesnes, einer Tochter Balbuin's von Avesnes und Herrn von Beaumont 5), und bestätigte balb nach seinem Regierungsantritt die von seinem Bater und seiner Großmutzter der Stadt Luxemburg ertheilten Freiheiten 6). Im Jahre 1285 wurde er mit dem Erzbischof Heinrich von Trier in Streithändel versstochten, welche ihm den Kirchenbann und der Grafschaft Luxemburg

<sup>1)</sup> Dies erhellt aus einer Urfunde vom 19. November 1250 bei Wurth-Paquel, Henri II, n. 41; St. Genois, Monuments anciens, I, 573; Ernst, IV, 218 not. 1 et 2.

<sup>2)</sup> Als König Bilhelm ben Grafen Johann von Avesnes gegen beffen Mutter Margaretha, Grafin von Flandern, unterstützte und ben Krieg aus Mangel an Geld nicht fortsetzen konnte, ließ er durch eine feierliche Gesandschaft bei dem König heinrich III von England um die hand seiner Tochter werben. Mitglieder dieser Gesandschaft waren heinrich von Luxemburg und Balram von Limburg. Bgl. Ernst, IV, 256.

<sup>3)</sup> Du Chesne, Hist. de la maison de Luxembourg, p. 89; l'art de vérifier les dates, III, 118.

<sup>4)</sup> Sieh die gründliche Abhandlung über diesen Bunkt bei Wurth-Paquet, Henri II, p. 1—4. herr Burth-Baquet berichtigt die faliche Augabe Bertholet's und Andrer und weist urfundlich nach, daß heinrich erft 1281 gestorben ift.

<sup>5)</sup> Rach ben vorhandenen Quellen ift es unmöglich, das Jahr seiner Geburt so wie seiner Bermählung genau zu bestimmen. Allem Anschein nach wurde heinrich 1241 geboren und 1260 ober 1261 vermählt. Bgl. darüber Wurth-Paquet, Henri III, p. 30 u. 31, Publ. XVI, a. 1860.

<sup>6)</sup> Wurth-Paquet, Henri III, 32.

bas Juterbilt zuzogen 1). Einige Zeit nachher, im Jahre 1287, rächte er sich an dem Bischof Johann von Lüttich wegen einer Unbilde, welcher dieser seiner Stiefmutter Jabella, der Schwester unsers Grafen und der Gemahlin des flandrischen Grafen Gui de Dampierre, zugesügt hatte. Mit einigen Rittern versteckte er sich in einem Walde dei Bouillon, wohin der Bischof zu bestimmten Zeizten des Jahres kam, um den Vergnügungen der Jagd obzuliegen. Er nahm denselben gesangen und brachte ihn nach Luxemburg, wo er fünf Monate gesangen saß und erst gegen ein beträchtliches Lösegeld aus der Haft entlassen wurde, nachdem er noch zuvor eidlich versprochen hatte, nie und Riemanden von diesem Vorsall zu sprechen. 2)

<sup>1)</sup> Beinrich hinderte auf dem Moselstrom den freien Berkehr der Bewohner bes Erzstiftes Trier und beswegen wurde nicht nur gegen ihn der Bann verhängt, sondern das ganze Anzemburger Land wurde mit dem Interditt belegt. Bgl. bei Wurth-Paquet, Henri III, p. 67 u. 68 das Edikt, in welchem der Erzbischof das Zwanzigstel aller kirchlichen Einkunste verlangt, um in den Stand gefetzt zu werden, die Rechte der Kirche gegen den Grasen heinrich mit Rachbruck vertheibigen zu konnen.

<sup>2)</sup> Hist. Leod. comp. ad annum 1287: Inter venandum in Bulloniensibus silvis, capitur jussu novercæ, ut serunt. — Hocsemius, II, 317: Bon Ereigniffen bes Jahres 1287 fprechend fahrt biefer gleichzeitige Chronift fort : Episcopus ubi venabatur in silvis circa Bullionem, a quibusdam solus inventus, capitur, a quibus per quinque menses continuo detinetur. Tandem exacta ab eo. ut fertur, magna pecunie summa, cum juramento, quod nunquam proderet exactores, revertitur cum immenso suorum gaudio liberatus. -Joannes Presbyter, l. c. 318: Vulgatum est a multis quod Luxemburgensis cum suis fratribus, instinctu comitissæ Namurcensis, eorum sororis, et novercæ Joannis episcopi, eum imprisonarunt, quia forte idem episcopus in auribus sue noverce præfate aliquod nefas ab ipsa perpetratum reprehenderat; quare animo irato suis fratibus conquesta fuerat. - Rach diefen flaren Renoniffen unterliegt es feinem Zweifel, bag biefes Greignig in's Jahr 1287 fallt. Bertholet, V, 205, fest basselbe jedoch in's Jahr 1271, ein Datum, welches mit allen befannten Thatfachen im Biberfpruch fteht. Denn bamale regierte noch Beinrich V, welcher erft gegen Enbe bes Jahres aus Afrita gurudtehrte und Rean b'Enghien, welchen, nach ibm, unfer Graf gefangen nahm, mar bamale noch nicht Bischof von Luttich, ba er erft nach Hocsemine u. M. 1274 ermabit murbe und bie jum Jahre 1281 regierte. Bertelius, Historia Luxemburgensis, p. 72, ergahlt biefen Borfall, einige rhetorifche Bufate abgerechnet, nach ben oben angeführten Quellen, ohne jeboch bas Datum naber

Von allen Ereignissen jedoch, welche unter die Regierung dieses Grafen fallen, ist der Limburgische Erbfolgekrieg unstreitig das wichtigste. Nach dem Tode Heinrich's IV (1236 — 1247), welcher durch seine Bermählung mit Irmengarde die Grafschaft Berg an sein Haus brachte, folgte ihm im Herzogthum Limburg sein zweister Sohn Walram IV (1247 — 1280), während dem ältesten Sohne Abolf die Grafschaft Berg zu Theil wurde. Walram hinsterließ nur eine einzige Tochter, Ermengarde mit Namen, welche deim Tode ihres Baters schon seit mehreren Jahren mit dem Grafen Rainald von Geldern vermählt war und ohne Widerspruch der Seitenverwandten den väterlichen Thron bestieg. 1)

König Rubolf ertheilte ihr bie Investitur auf einem Reichstage zu Worms, am 18. Juni 1282, und zwar durch Vermittlung des Herrn von Falkenberg, welcher auch als Bevollmächtigter im Namen der Herzogin den Sid der Treue leistete 2). Dieser Investiturbrief enthielt die ausdrückliche Bestimmung, daß Raisnald, im Falle seine Gemahlin Ermengarde vor ihm stürbe, les benslänglich das Herzogthum Limburg behalten sollte 3). Dieser

anzugeben. Dasselbe thut auch Dewez, Hist. de Liege, I, 183. Marcelin de Lagarde, Hist. du duché de Luxembourg, II, 23, fofgt Bertholet's Angabe, und Tallot, Mémoires I, schließt sich der Erzählung des Abtes Bertelius an und setzt dieses Ereigniß irrthümlich in's Jahr 1274.

<sup>1)</sup> Unmittelbar nach Walram's Tob nimmt Rainald ben Titel "Derzog von Limburg" in ben meisten Urtunden an, stellt benselben aber immer nach dem Namen Graf von Gelbern". Aus demselben Grunde steht bei Ermengarbe ber Titel "Derzogin von Limburg" vor bem einer Gräfin von Gelbern. Bgl. Ernst, IV, 377, not. 1.

<sup>2)</sup> Da Ermengarbe ichon seit zwei Jahren ben herzoglichen Thron in Limburg eingenommen hatte, so muß man annehmen, daß hinsichtlich der Investitur ihr vom König Rudolf ein Ausschab zugestanden worden war, denn nach bem Gesetze mußte diese Formalität innerhalb eines Jahres und eines Tages vorgenommen werden. Es war ferner Sitte im deutschen Reiche, daß der Basall selbst zugegen sein mußte, um mit dem Lehen investirt zu werden; auch in diesem Falle muß man annehmen, daß Rudols ihr gestattet habe, sich durch einen Bevollmächtigten vertreten zu lassen. Aus allen diesen Umftänden ergibt sich mit der größten Gewißheit, daß die Nachsolge in weiblicher Linie im Herzogthum Limburg anerkannt war.

<sup>3)</sup> Urfunde bei Ernst, VI, Cod. dipl. nº 242, u. Willems, Cod. dipl. nº 23:

Fall traf balb ein, benn Ermengarbe starb einige Wochen nach ber Belehnung 1), ohne Kinder zu hinterlassen und so war die Rachfolge im Herzogthum Limburg eröffnet. Unter den Fürsten dieses Hauses entstand nun ein greuelvoller Krieg, welcher fünf Jahre dauerte und Limburg nebst den angrenzenden Ländern einer endlosen Berwüstung Preis gab. 2)

۱

Si tamen præsatam ducissam præmori contigerit, præsatus comes Geldrim, maritus suus, debet eundem ducatum, cum omnibus suis pertinentiis, ad vitæ suæ tempora libere possidere. Wahrscheinlich enthielt ber Ehevertrag bieselbe Bebingung, benn sonft könnte man nicht begreifen, wie zum Nachtheil ber rechtmäßigen Erben König Anbolf bies hätte thun können. Auch berief sich Rainald immer auf ben Ehevertrag.

<sup>1)</sup> Sie ftarb im Juli 1283, wie Ernst, IV, 388 u. ff. auf die ihm eigentthumliche klare Beise darthut, und nicht den 12. Juni, wie Willems in seiner Einleitung zu van heeln irrthumlich annimmt. Mithin geschah die Belehnung noch bei Lebzeiten der herzogin Ermengarde und war demnach gilltig. —

<sup>2)</sup> Ernst, Hist. du Limbourg, IV. 375-582 bat biefen Rrieg mit größerer Marheit und schärferer Kritif behandelt als Bulkens, Trophées du duché de Brabant, I, IV, 300 et suiv. Van den Berghe, in seiner dissertatio inauguralis de Joanne primo, Lotharingiæ, Brabantiæ et Limburgi duce. Lovanii, 1857, ift etwas für ben herzog von Brabant eingenommen. Die Saubtquelle aller ift van Beeln, ein Ritter bes beutiden Orbens und Commanbeur von Bedevort bei Dieft, welcher Augenzeuge ber Schlacht von Boringen mar. Er machte barüber ein Gebicht in flamischer Sprache und widmete basselbe ber Tochter Chuard's I von England, Margaretha, welche mit Johann II, Bergog von Brabant, vermählt mar. Er hoffte baburch die Bergogin, in ihrem Berlangen, die Großthaten ihres Schwiegervaters fennen ju lernen, ju bewegen, fich in ber flamischen Sprache ju fiben. Billeme publicirte basselbe 1836 in ber Collection des chroniques belges inedites, forich eine fcone Einleitung baju nud fügte bemfelben einen codex diplomaticus bei. Berr Burth-Baquet, welcher ber flamischen Sprache gang fundig ift, sagt Henri III, l. c., p. 34: Existe-t-il une traduction allemande de van Heelu? ce serait un ouvrage qui mériterait de devenir populaire dans le Luxembourg; car le poète flamand proclame autant la bravoure et le noble courage de nos princes et de leurs fidèles vassaux que celui du duc de Brabant. Si la bataille de Wæringen de van Heelu est l'épopée des Brabançons, elle est encore celle des Luxembourgeois. Rolgende Quellen verbienen ebenfalls berudfichtigt gn werben: Hocsemius, II, c. XIV, 318 « de bello famoso ap. castrum de Warone »; Gesta Archiep. Trev. ap. Martene et Durand, ampl. coll. IV, 340, 347 u. 380 et ed. Wyttenbach, et Müller, II, pass.; Annales Blandinienses, ap. Pertz, VII, 33; Annales novesienses, ampl. collect. IV, 576; Chronicon Cornelii Zantfliet ampl. coll. V, 123; Chronique de Brabant par Jean d'Enghien, compte-rendu

#### § 5.

# Der Limburgifche Erbfolgefrieg.

Obaleich nach bem Tobe seiner Gemahlin Ermengarbe Graf Rainald, gemäß ber angeführten Urtunde bes Königs Rudolf, im rechtlichen Besitz von Limburg mar, so machten boch bie Sei= tenverwandten, deren Nachfolge in diesem Herzogthum anerkannt mar 1), ihre Ansprüche geltenb. Dem Beispiele bes nächften Bermanbten, Abolf's II von Berg 2), folgten auch die übrigen Brinzen bes Limburgischen Hauses und unter biesen auch Graf Heinrich von Luremburg und bessen Bruder Walram von Liann: Walram von Falkenberg und Montjope, Thierri von Heinsberg und beffen Bruber Johann von Lewenberg; Walram, Graf von Milich und seine Brüber Otto und Gerard so wie Walram, Herr von Beraheim. Alle biefe Seitenverwandten, mit Ausnahme Abolf's II von Berg, kamen am 8. December 1283 3) überein, daß Thierri von Heinsberg und Walram von Kalkenberg die Rechte eines jeden Brätendenten genau untersuchen und bann por Beihnachten ober spätestens vor Maria Reinigung ihr Urtheil fällen sollten. Alle versprachen, bem zu hulbigen, beffen Rechte pon biesen Schiebsrichtern als die bearundetsten anerkannt murben. Die Entscheidung ift nicht bekannt, aber soviel weiß man, daß sie dem Rechte des Grafen Rainald nicht zu nahe treten mollten.

Als Abolf's II Ansprüche von Rainalb mit Entschiebenheit zus rückgewiesen wurden, wandte er sich um Hülfe an seine zahlreis den Verwandten, welche ihn auch zu unterstützen versprachen,

des séances de la comm. roy. d'hist. de Belgique s. II, VIII, 383; diese betressenden Stellen hat Hr. Wurth-Paquet, Henri III, p. 45 u. sf. abbrucken ses, Chronicon Leod. ap. Pez, I, 861 od. Joh. Vict. ap. Bæhmer, sontes I, 321; Alb. Mussatus, ap. Muratori X; Villani, hist. Fiorent., ap. Muratori XIII, u. s. w.

<sup>1)</sup> Ernst, IV, 402 et suiv.

<sup>2)</sup> Stebe oben bie Stammtafel G. 5.

<sup>3)</sup> Abgebruckt bei Ernet, IV, 406, n. 1.

aber unter ber Bebingung, daß sie sich mit ihm in das Erbe Limburg theilen sollten. Da er bei seinen Berwandten nicht die erwartete Hülfe fand, faßte er den Entschluß, sein Recht an den Herzog Johann I von Bradant abzutreten. Zu dem Zwede vermittelte er eine Heirath zwischen seiner Richte Margaretha, einer Tochter Heinrich's von Windel und dem ältesten Sohne des Herzogs, und in Rücksicht auf diese Bermählung übertrug er demselben, am 13. September 1283, durch eine Schenkung unter Lebendigen, alle Rechte, die er auf das Herzogthum Limburg zu haben vorgab 1). Diese angebeliche Schenkung, die um eine bestimmte Summe Geldes geschah 2), war demnach in Wirklichteit ein Berkauf.

Es gelang bem Bergog von Brabant, sich im Limburgischen eine bebeutenbe Bartei zu bilben, auf beren Ginlabung er mit bewaffneter Beeresmacht erschien, mehrere bem Bergog Rainald ergebenen Ortschaften einäscherte und sich bann plünbernd gurud: 30a. Diefer Bermuftungszug entfrembete ihm nun auch die Berzen berjenigen herren bes Landes, die ihm bis dahin treu angehangen und so wurde es dem Grafen von Luxemburg und dem Herrn von Kalkenberg leicht, fast ben ganzen Abel für bie Sache bes Grafen von Gelbern zu gewinnen. Richt minber glüdlich war ihr Bersuch bei bem Erzbischof von Coln, Siegfried von Westerburg. Obaleich biefer erst turze Leit vorher mit dem Herzog von Brabant ein Schutz und Trugbundniß geschloffen und gegen alle ihre Keinde, mit Ausnahme bes romischen Raisers, sich gegenseitig ju unterftüten gelobt hatten 3), so ließ er sich boch von Heinrich überreben aus Abneigung gegen ben Grafen Abolf, mit welchem er oft Awistigkeiten gehabt und ben er vor nicht geraumer Reit gezwungen hatte, zwei Thurme zu ichleifen, welche er zur Be-

<sup>1)</sup> Butkens, pr. p. 115, et Ernst, IV, 408.

<sup>2)</sup> Die Gesta Trev., ampl. collect. IV, 341 u. 347, und Hontheim, Prod. hist. Trevir. dipl. 809 und ed. Wyttenbach et Muller, II, 137. bezeichnen ale Rauspreis 32000 Mart, mahrend in ben übrigen Quellen die Summe nicht bestimmt angegeben wird.

<sup>3)</sup> Ernet, IV, 416, not. I. Der Bertrag wurde ben 22. Januar 1283 ge-ichloffen.

brüdung ber Unterthanen bes Erzbischofs zu Mülheim und Mansheim erbaut hatte 1). Siegfried betrachtete baher ben Verkauf bes Herzogthums als null und nichtig 2), ertheilte bem Herzog Raisnald die Investitur aller Güter, welche die Limburgischen Herzoge von Cöln zu Lehen trugen, und schloß mit ihm so wie mit den Versbündeten besselben ein Schußs und Trußbündniß gegen den Herzog Iohann von Brabant 3). Er ging auch zu demselben Zweck ein ähnliches Bündniß ein mit dem Grafen von Cleve. 4)

Der Herzog von Brabant blieb nicht müßig und sah sich ebenfalls nach Bundesgenossen um. Der Bischof von Lüttich schloß mit ihm einen Bertrag, durch welchen sich dieser Prälat verspslichtete, ihn gegen alle seine Feinde mit Ausnahme des römisschen Kaisers und seines Baters, des Grafen von Flandern, zu unterstüßen 5). Ungefähr ein ähnliches Bündniß war Johann zehn Tage früher mit dem Grafen von Holland, Florent V, eingegangen. 6)

Der Herzog von Brabant fand sogar im Luxemburger Hause selbst einen Prinzen, welcher seiner Dynastie untreu wurde und für die Herrschaft Mielens bei Jodoigne, die später noch um zwei hundert Pfund Einkünsten vermehrt wurde 7) sich bewegen ließ, ihm alle Rechte abzutreten, welche er auf Limburg geltend machen könnte. Dieser Prinz war Serard, Herr von Durbuy, der Oheim des regierenden Grasen von Luxemburg. Er wandte sich unter dem 24. Januar 1285 an den römischen König Rudolf, mit der Bitte, die Übertragung seiner Rechte an Johann von Brabant zu bestätigen 8). Auch unterließ er nicht, mit Cunegunde, der zweiten

<sup>1)</sup> Cronica van der hilligen stat van Cöln, fol. 239 bei Ernst, IV, 417 not. I u. Annal. Noves., ad. ann. 1282 ap. Martene, ampl. coll. IV, 576.

<sup>2)</sup> Gesta Trevir. II, 137: ac domno archiepiscopo Coloniensi allegante, quod ipsa venditio non valeret, quoniam jure homagii esset adstricta ecclesiæ S. Petri Coloniensis.

<sup>3)</sup> Ernst, IV, 419 et cod. dipl. nº 252.

<sup>4)</sup> Ernst, IV, 420 not. 1.

<sup>5)</sup> Theilweise abgebrudt bei Ernst, IV, 422, nol. 1.

<sup>6)</sup> Van Mieris, Groot Charterbæk, I, 434, bei Ernst, IV, 423, not. 1.

<sup>7)</sup> Die betreffenden Urfunden fteben bei Butkens, I, pr. 117.

<sup>8)</sup> Abgebruckt bei Butkens, pr. 118; Bertholet, V, pr. 72; Lunig, cod. Germ. dipl. II, 1138 u. Ernst, IV, 423 not. 3.

Semahlin bes Herzogs Walram IV, zu unterhandeln, damit auch diese ihm ihre etwaigen Ansprüche auf Limburg übertrage, so daß man aus diesen Borgängen mit Recht schließen kann, Johann selbst habe den Ankauf des Herzothums nicht als hinreichend bes gründet erachtet.

Sobald Johann von Brabant sich hinlänglich gerüstet hatte, machte er einen Einfall in das Limburgische, und nach der Einsnahme und Zerstörung des Schlosses Limale rückte er dis Gülspen vor, wo plößlich die zwei seindlichen Leere sich schlagsertig gegenüber standen. Sämmtliche Herren aus der Rheins und Maassgegend, entweder durch die Begierde nach Ruhm oder durch die Sucht nach Beute getrieben, betheiligten sich an diesem Kriege. Das Blut sollte eben sließen, da traten einige Minoriten versmittelnd auf und bewogen die kriegsührenden Parteien, die Entsscheidung der Streitsrage dem Grasen von Flandern, Gui de Dampierre, zu überlassen 1). So endigte der erste Feldzug.

Der Graf von Klandern, der sich auf den Beirathsvertrag bes Grafen Rainalb und ben Inveftiturbrief bes Königs Rubolf ftutte, entschieb, daß Rainald die lebenslängliche Rugniegung von Limburg baben und daß nach beffen Tobe ber Rauf bes Herzoas von Brabant gultig sein sollte. Da biefer Urtheilsspruch ben Erwartungen weber ber einen noch ber anbern Partei entsprach, so brach ber Krieg wieber aus. Gin Jahr verftrich unter gegenseis tigen Berheerungen ber Länder zwischen Maas und Rhein, bis auf den Borschlag des Königs Philipp von Frankreich, vom 17. Juli 1284, die Entscheibung nochmals ben Grafen Gui von Flandern und Johann von Hennegau übertragen wurde. Beibe entschieben ben bestehenben Bertragen gemäß, wie es einige Reit vorher Gui allein gethan hatte 2). Obgleich Johann von Brabant fich biefer Entscheidung nicht unterwerfen wollte, so tam boch burch ben Einfluß ber Könige Ebuard von England und Philipp von Frankreich ein Waffenstillstand zu Stande. So

<sup>1)</sup> Ernst, IV, 428.

<sup>2)</sup> Ernst, IV, 437 not. 1.

zog sich ber Krieg mit manchen Unterbrechungen in die Länge, bis es am 5. Juni 1288 zu ber entscheibenben Schlacht bei Wöringen kam.

Rainald's Anhänger und Freunde hielten um die Pfingstzeit eine Versammlung zu Falkenberg, unter dem Borwande sich zu berathen, wie man ein für beide Parteien befriedigendes Abkommen treffen könne, in der That aber, um dem Herzog von Brabant einen tüchtigern und mächtigern Nebenbuhler entgegenzustellen. Ohne das nähere Anrecht des Grasen Adolf von Berg zu bestreiten, erhob Heinrich von Luxemburg selbst Ansprüche 1) und behauptete, das Herzogthum Limburg hätte vorzugsweise ihm durch Verkauf abgetreten werden müssen 2), und Adolf von Berg habe sein Recht verwirkt, weil er dasselbe einem Fremden übertragen habe 3).

Um biese Ansprüche noch fester zu begründen, bewog der Erzbischof von Eöln oder, wie andere behaupten, die Gräfin Jsabella
von Flandern den Grafen Rainald, das Recht, das er und seine
Rachfolger auf Limburg beanspruchen könnten, den Brüdern
Heinrich und Walram von Luxemburg abzutreten. Dies geschah vermittelst der Summe von 40,000 Brabänter Denaren.
Rainald forberte nun alle Herren in Limburg auf, ihrem neuen
Herrscher, dem Grafen Heinrich von Luxemburg, zu huldigen 4);
die Grafschaft Wassenberg behielt Rainald für sich. Alle Fürsten,
welche damals in Falkenberg zugegen waren, billigten diesen Ber-

<sup>1)</sup> Gesta Henrici archiep. Trevir., ampl. coll. IV, 341, et Würth-Paquet, Henri III, p. 46: comite Luczelmburgensi etiam dictam terram dicente ad se esse jure hereditario devolutam. — Villani, ap. Muratori XIII, 330: il conte di Luzimburgo impero ch'ero (il ducato di Limborgo) stato di suoi antichi et di gente di suo lignaggio.

<sup>2)</sup> Gesta Bæmundi archiep. Trevir., ampl. coll. IV, 347; ed. Wyttenbach, II, 137, u. Wtrth-Paquet, p. 46: Comes Luzzelenburgensis dixit ratione consanguinttatis se propinquiorem esse venditioni.

<sup>3)</sup> Bertholet, V, 265, u. Butkens, I, 311 finben die Anspruche bes Grafen von Luxemburg gegrindet.

<sup>4)</sup> Die verschiedenen Altenstüde, welche bei dieser Gelegenheit ausgesertigt wurden, find theilweise abgedruckt bei Ernst, IV, 480 not. 1, und inhaltlich angezeigt bei Willems, Codex dipl. p. 458 u. 459.

tauf und gelobten, ben neuen Bewerber mit allen Kräften zu unterstützen 1). Der Erzbischof Siegfried von Edln ertheilte bem Grafen Heinrich die Investitur mit allen Lehen, über welche die Solner Kirche im Herzogthum Limburg zu verfügen hatte.

Bahrend biefer Berhandlungen mar Robann von Brabant in Raeftricht angekommen und vernahm mit Ingrimm, daß Rainalb's Anbanger ibm ben Grafen von Luxemburg als Rebenbubler und Mitbewerber entgegenstellten. Schnell mar fein Entschluß gefaßt. über die Berbündeten in Falkenberg berzufallen und fie gefangen ju nehmen. Er tam jeboch ju fpat: sie maren eiligst abgezogen. An der Spike von fünfzehn bunbert Rann vermustete er bie Graffchaft Baffenberg und die Colner Lande, brang bis gur erzbifcoflicen Residenz Bonn vor und ließ feine hunde aus Brabant kommen, um in dem bischöflichen Barke bei Brühl der Baibluft ofzuliegen. Sier erschienen bie Grafen von Berg, Aulich und la Mart nebst einer Gesanbichaft ber Colner Burger; sie erhoben gegen ben Erzbischof Siegfried bittere Klagen und mit ben grellften Karben ichilberten fie beffen Plünberungen und Bebrüdungen, die befonders von bem Schloffe Wöringen aus verübt wurben. Johann empfing fie mit großer Zuvorkommenheit und verfprach ihnen, fie unter feinen Schut zu nehmen und ihnen gur Abstellung ber vorgebrachten Beschwerben behülflich ju fein. Dhne Berzug brach er zur Belagerung von Wöringen auf und gab zugleich Befehl, daß ihm aus Brabant Gulfe zugeführt murbe.

Siegfried und seine zahlreichen Berbundeten naheten mit ihrer Armee 2) und glaubten ben herzog in ihren Neten gefangen

<sup>1)</sup> Butkens, I, IV, 311, et Ernst, IV, 481.

<sup>2)</sup> Wenn heeln sagt, der Erzbiichof habe sich personlich von Burg zu Burg ben Rhein hinauf von Bonn die Straßburg begeben, um Berwandte und Freunde zum Kampse zu sammeln, so ist das nicht wohl möglich; am 23. Mai war Siegfried noch in Kaltenberg, am 5. Juni erfolgte die Schlacht, binnen 12 Tagen hätte der Erzbischof also jene Reise aussühren, den Zuzug an die Erst bringen und von da zum Kampse anstrechen müssen. Dieser Bewertung des Hru. Dominicus, Schulprogramm 1859, p. 14, psichten wir ganz bei.

ober, wie sie sich ausbrückten, ben Wallfisch auf's Trodene gelegt zu haben. Die verschiedenen Contingente versammelten sich an ben Ufern ber Erft und am 4. Juni lagerte bie ganze Armee eine Stunde vor Wöringen. Die Colner Burger fandten nun Boten an ben Erzbischof, mit dem Auftrage, ihm und seinen Berbunde= ten für zwei Tage Lebensmittel liefern zu wollen, wenn er am Sabbath zu Ehren ber Mutter Gottes und an dem barauf folgenben Sonntage zu Ehren Gottes bie Waffen ruben laffe. Abgeseben von den religiösen Grunden, die den Bischof bewogen hatten, biese Bitte zu gewähren, ware er auch aus andern Rudfich= ten geneigt gewesen, seine Einwilligung zu geben, wenn nicht ber tapfere, kampfluftige Graf von Luremburg ausgerufen hätte: "Ba, so sollen wir benn wegen eines furchtvollen Pfaffen ben ruhmvollen Kampf heute nicht beginnen"! Bei biesen Worten gab ber Bischof nach, indem er sagte: "Wohl, man weiß, im Felbe war mein geistlicher Sinn beffer, als Beinrich's Rampfeifer" 1). Für diefe Ungebuld und diefes allzu große Selbstvertrauen sollte Beinrich schwer bugen.

Am folgenden Tage, am Feste des hl. Bonifacius, hielt Siegfried in aller Frühe eine seierliche Messe in der Abtei-Kirche zu
Brauweiler. Durch hinweisung auf die verzweiselte Lage des
herzogs und auf die reiche Beute, die ihrer warte, wußte er
den Muth seiner Krieger zu entslammen, und als er nur den
herzog von Brabant zum Antheil an der Beute verlangte, riesen
alle Fürsten des Limburger hauses: "Nein, er muß sterben".
Nach dieser kurzen, aber kräftigen Ansprache legte der Bischof den
Kriegsrock an und der Zug setze sich in drei Abtheilungen nach
der Rheinebene in Bewegung.

Durch Spione über die Abreise und ben Plan der Verbündeten benachrichtigt, hatte der Herzog von Brabant schleunigst die Belagerung von Wöringen aufgehoben und schon vor Tagesanbruch

<sup>1)</sup> Gesta Balduini, I, 6 ampl. collect. IV, 380, ed. Wyttenbach, II, 191: probior mea clericatura in campis, quam ejus militia noscitur fuisse. Bgl. Dominicus, 1. c. p. 15.

seine Maßregeln getrossen. Auch er erössnete ben blutigen Tag mit religiösen Handlungen und sämmtliche Ritter und Knappen legten ihre Beicht ab und naheten dem Tische des Herrn. Nachs dem er mit wenigen Worten den Muth der Seinen angeseuert, überschritt er einen Bach und führte seine Truppen auf die Fuhlinger Haide dem Feinde entgegen.

Gegen neun Uhr bes Morgens, sagt Heelu 1), rüdten bie Heere in breitheiliger Schlachtordnung gegen einander und kämpsten mit der größten Erbitterung dis zur Besperzeit oder fünf Uhr des Abends. Siegfried und Rainald von Geldern standen auf beiden Flügeln, Heinrich von Luxemburg mit seinen drei Brüdern sührte den Oberbesehl im Centrum. Ihnen gegenüber standen Adolf von Berg und Arnold von Looz als Ansührer der beiden Flügel, während Herzog Johann selbst sich an die Spize des Centrums stellte. Unter ihm kämpste auch Graf Godfried von Bianden. 2)

<sup>1)</sup> Van Heelu, v. 7338—7339: Die stryt was van der onderstont Lane al tote der vespertyt. Dassetbe fagt auch Hocsemius, II, 319: Tandem circa tertiam horam signo dato ad invicem colliduntur, fortiter hinc inde bellatur.... Demum cum usque horam nonam strenuissime dimicassent, nec percipi potuisset etc. — Bgs. die Anmerfung von Willems, p. 371, v. 7338.

<sup>2)</sup> Sammtliche Rurften ber Rieberlande, ber hohe und niebere Abel aus ber Abein- und Maas-Gegend, fo wie bie Burger von Coln und ber Brabant'ichen Stadte nahmen Antheil am Rampfe. Ueber die Bahl ber Rrieger, die fich bier gegenüber ftanden, gibt es febr abweichende Angaben. Die Berbundeten follen nach ber gewöhnlichen Annahme, an 20,000 M., unter benen 4000 M. ju Bferd, und die Brabauter nur bas Drittheil biefer Streitfrafte gehabt haben. Rach Hocsemius, II, 319, hatte Johann v. Brabant nur ein Drittheil: cum autem pars ducis adversa bellatores haberet fere tertia parte numero potiores, de victoria nimium confidebant. Nach Butkens, I, IV, 312, betrug bie Armee ber Brabanter bie Balfte ber Berbunbeten. Das magnum Chron. belg. p. 281 u. das Chron. ducum Brab. ap. Mathæum, p. 45, geben 10 Berbundete gegen einen Brabanter. Dies ift ohne Zweifel eine Uebertreibung, wie in den Gesta Henrici Arch. Trev., in benen die Streitfrafte auf beiden Seiten auf 100000 Dann, fomohl Reiter ale Aufganger angegeben werben. Rach Pontanus, p. 165, hatten die Berbundeten 20000 Mann und die Brabanter 4000. Aus allen biefen verschiebenen Angaben tonnen wir ben Schlufe gieben, daß die Berbundeten ihren Gegnern an Bahl weit überlegen maren. Bgl. Ernst, IV, 490, not. 2.

Siegfried rudte langs bem Rheine bin und griff ben linken Klügel unter Abolf von Berg, und zwar mit folder Seftigfeit an, daß die Brabanter bem Andrange ber Feinde nicht wider= stehen konnten. Sobald ber Herzog Johann die Gefahr ber Seinen bemerkte, überschritt er die mit Baffer angefüllten Graben und eilte ben weichenden Schaaren bes Grafen Abolf zu Sulfe. Dies batte eben Sieafried durch seinen Anariff bezweckt. Er machte ba= ber eine Schwenkung, um auf Johann einzudringen und ihn mit seiner Schaar zu umzingeln. Sobald die Luxemburger Fürsten und Rainald von Gelbern ben Bergog von Brabant im Gebränge faben, machten auch sie plöglich eine Wendung, um über ibn herzufallen und sich an ihm zu rächen. Durch diese Bewegung vereinigten sich die drei Beerhaufen und badurch entstand in ben Schlachtreihen eine Unordnung, welche die nachtheiligsten Folgen hatte. Heinrich von Luxemburg erkannte biefen Fehler, ber nach ber Ansicht ber erfahrenbsten Krieger jum Berlufte ber Schlacht führen mußte, und brudte feinem natürlichen Bruber, Beinrich von Houfalize, barüber fein Bebauern aus : "Suger Bruder Beinrich, sagte er, gebente ber Ehre und halte tapfer unser Banner aufrecht. Unsere Lage ist jest kritischer als vorher, bas erfahre ich so eben von weisen und erfahrenen Männern". Beinrich von Houfalize gab ihm zur Antwort: "Diefer Tag-wird ruhmvoll für bich fein. Nie sind die, welche aus bem Blute bes Limburger Saufes entsprossen, vor bem Feinde geflohen. Bormarts, gib bas Zeichen aum Angriffe und ber Sieg wird unser fein"! Beinrich antwortete: "Ich bin ohne Kurcht; nur über die Unordnung unserer Schlachtreihen beklage ich mich. Welches auch ber Ausgang bes Kampfes fein mag, wir werben uns ehrenvoll rachen und ben Namen unferes Saufes makellos bewahren" 1). Beibe ritten vor ben Schlachtreiben auf und ab, ermunterten ihre Krieger zum Kampfe und nahmen eine folche Saltung an, als ob die ganze Welt vor ihnen zittern muffe.

<sup>1)</sup> Van Heslu, p. 189, v. 5039 u. ff In's Frangofische übertragen bei Willems, Introduction, p. XVIII, und bei Wurth-Paquet, Henri III, p. 35.

Die Schlachtreiben ber Luremburger behnten fich fehr weit aus, während bie tapfern Brabanter in bichtgebrangten Saufen ftanben. Der Herr von Lonzen und die Scavedries hatten von Heinrich die Erlaubniß erhalten, porzugsweise ihre versönlichen Keinde, die Bittem und die Mulrepas, anzugreifen. Da fie biese nicht ausfindig machen konnten, fo fielen fie über die Brabanter ber, welche unter bem Oberbefehl Gobfried's von Brabant, des Her= 3098 Brubers, ftanben. Diefer Anariff murbe von bem Grafen von Luxemburg mit folder Kraft unterstütt, daß die Brabant'schen Schaaren zu weichen anfingen und nur mit unglaublicher An: ftrengung wieber in Ordnung aufgestellt werden konnten.

Heinrich von Luremburg suchte nur den Herzog von Brabant zu erreichen; fich an diesem tapfern Fürsten zu rächen, bas mar fein einziger Bunsch 1); barum riefen seine Baffengefährten unaufhörlich: "Rach bem Bergog"! Allein bas Gebrange und bas Setummel war so groß, daß Heinrich nicht bis zum Berzog gelangen konnte; er erreichte nur beffen Bruber Gobfried, mit weldem er einen fehr heißen Kampf bestand, ber erst bann ein Ende nahm, als Heinrich's Pferd, burch einen Reulenschlag betäubt, pfeilschnell auf die Seite sprang. Diejenigen, sagt Beelu, welche biefe Bewegung für eine Flucht hielten, kannten weber bie Großmuth noch die Unerschrodenheit ber Limburger Fürsten, bie nie vor irgend einer Gefahr gurudschreckten 2). Auch beeilte

<sup>1)</sup> Van Heelu, p. 202, v. 5409 u. ff.; Wurth-Paquet, Henri III, 35: Die vromege ridder en die goede Van Luthsenborch, met overmoede Sochten si den strijt int harde Daer met volgden si haren aerde: Want si syn van aerde comen Van goeden ridderen en de vromen : Daer Woudens af behouden name...

Die guten und tapfern Ritter von Luremburg fuchten ben Rampf mit Uebermuth bort, wo er am heftigften mar. Bierin folgten fie ihren Ahnen, benn fie ftammen von guten und tapfern Rittern ab, beren Ruhm und Name fie aufrecht erhalten wollen ...

<sup>2)</sup> Van Heelu, v. 3468 u. ff.; Wurth-Paquet, Henri III, 36: Doen waende menich dat gevlouwen Die grave van Luthsenborch ware, Syn ors keerde soe openbare Van den eyseliken slaghe.

Da glaubten Manche, ber Graf von Luxeniburg fei geflohen; fein Pferb machte einen folden Umfprung in Folge bes heftigen Schlages, ben es

sich Graf Heinrich biejenigen zu enttäuschen, welche seine Flucht etwa der Feigheit hätten zuschreiben können. Er ließ Wilhelm den Arbenner, den Herrn von Spontin, kommen, und befahl ihm, sich das Visir zu lüsten und ihn zu dem Herzog Johann hinzusühren. Dieser tapsere Ritter gehorchte. Heinrich bricht durch die gesträngten Schaaren der muthigen Bradänter und fällt wüthend über den Herzog her. Beide Helden kämpsen mit übermenschlicher Anstrengung und staunenerregender Tapserkeit. Des Kampses mit der Lanze und dem Schwerte müde, greisen sie sich am Halse und suchen einander vom Pferde zu reißen; sie halten sich sest und so lange umklammert, dis sie durch die Menge der herbeieilenden Bradänter und Luxemburger getrennt werden. In diesem Getümmel erhielt der Herzog von Bradant von dem helzbenmüthigen Grasen Walther von Wilh eine leichte Wunde an den Arm 1).

De grave en was geen sage Van Luthsenborch: si waren ontvroet Die waanden dat die hoge moet Van Limborch, ende die coene aert Van bloetheiden keerde achter waart; Want daer si af syn gheboren En vloen nye voor hen te voren.

in bloetheiden keerde achter waart; fei. Gleich jenen, von denen fie ant daer si af syn gheboren flammen, find fie nie vor dem Fie vloen nye voor hen te voren. gefiohen.

1) Van Heelu, p. 209, v. 5550 n. ff.: Wurth-Paquet, l. c. p. 36:

Doe die hoverdige tale
Des graven enape een vernam
Wert hi tornich ende gram:
Walthier hiet hi van Wes
Die vromeste, sijt seker des,
Die daer was in beiden siden;
Daer bi hadde hi groot vermiden,
Daer men sinen here achter croet;
Daerom bestant hi coenheit groot,
Ende woude sinen here met eeren
wreeken:

Daer bi hadde hi gerne gesteken Den hertoge doen, in die side, Ende gheraectene doen mit nide, Ende stac hem bi den arme ene wonde. erhalten hatte. Diefer Graf war kein Feigling, jene irrten, die wähnten, daß jener hohe Muth von Limburg und die kühne Race aus Feigheit geflohen sei. Gleich jenen, von denen sie abstammen, sind sie nie vor dem Feind gestohen.

Als diese ftolge Sprache ein Knappe bes Grafen vernahm, ward er zornig und gram; es war Walther v. Wilk, der Tapferste, seid deß sicher, die da waren zu beiden Seiten. Dabei hatte er auch großes Leid, daß man seinen Herrn verstieß. Darum bestand er auf dem kühnen Muth und er wollte seinen Herrn mit Ehren rächen. Desswegen hätte er gern den Herzog in die Seite gestochen, und er trifft ihn und machte ihm eine Wunde an den Arm.

In bemfelben Augenblide erhielt Seinrich's Bruber, ber schöne Walram 1), welcher in ber Rabe kampfte, eine schwere Bunde und sant erschöpft vom Bferde. Obgleich ber Tob bieses ausgezeichneten Ritters ein herber Berluft für ben Grafen von Luremburg mar, so verlor biefer boch ben Muth nicht, sonbern wuthenb und begierig fich ju rachen, burchbrach er nochmals bie Schlachtreiben ber Brabanter und bahnte fich einen blutigen Beg bis jum Bergog, ber mit ihm einen heftigen Zweikampf zu bestehen batte. Zweimal fturzt Johann vom Bferbe; sein Banner wird niedergeschlagen und ein gewaltiger Schreden bemächtigt nich der Brabanter, deren Muth erst dann wieder belebt wurde, als es einem tapfern Ritter gelungen war, bas Banner wieber ju beben. Es entsteht nun ein schreckliches Blutbab. Tapfer tampfend fallen Beinrich's zwei natürliche Brüber, Beinrich und Balbuin. Dem Bergog Johann wird bas britte Bferd getöbtet und mit unglaublichem Muth tämpft berfelbe eine Reit lang zu Fuß. Als er wieber ein neues Pferd bestiegen batte, burchbricht er bie feinblichen Schlachtreihen und fällt bas Lugemburger Banner.

Graf Heinrich stürzt mit Ungestüm über den Herzog her, muß sich jedoch wegen einer Bunde, die sein Pferd erhalten hatte, eine Weile aus dem Kampse zurückziehen. Er kommt nochmals zurück, aber zu seinem Verberben. Ein neuer Zweikamps sindet zwischen dem Herzog und dem Grasen statt. Als ihre Lanzen gebrochen waren und sie vergebens mit dem Schwert gekämpst hatten, greist Heinrich den Herzog am Halse und mährend er sich vom Sattel hebt und im Steigbügel steht, um Johann mit Krast zu Boden zu schleubern, da benutzt ein Bradanter Ritter, Walther van Bisdomme, diese Gelegenheit und stöft Heinrich

<sup>1)</sup> Hocsemius, l. c. 319, n. Zantfliet, l. c. : Waleramus, pulcherrimus hominum. Van Heelu, p. 210, v. 5627, n. Würth-Paquet, l. c. 37 :

Want, waer men ridderscap sal noemen, Was her Waelraeve een der bloemen In dietschen lande, van sinen dagen.

Denn überall, wo man von Ritterichaft wirb fprechen, mar herr Balram gu feiner Beit eine ber Blumen im beutschen Lande.

bas Schwert in den Unterleib. Sich verwundet fühlend. lenkt er schnell das Pferd um, burchbricht pfeilschnell die Schlachtreiben und finkt todt ju Boben 1). "Was hast bu gethan, rief ber Ber-30g diesem Ritter erzürnt zu, du hast ben tapfersten Ritter getöbtet!" 2) Der Leichnam bes Grafen wurde von den Pferden zerstampft und war so mit Tobten umringt, daß er nicht mehr aufgefunden und erkannt werben konnte 3). So fielen an einem

1) Van Heelu, p. 218, v. 5856 u. ff.; Wurth-Paquet, l. c. p. 37:

Doen hi den stecke hadde ontfaen.

Want sciere sterf hi van den wonden.

Nye sint en machte hi ontgaen;

Luxemburg) ein fühner Ritter, Balther von Bisbomme, tobt; er fturate, nicht ohne große Anstrengung, auf den Grafen und fließ ihm zwei Rug tief fein Schwert in den Leib. Der Graf mar aufrecht auf feinem Pferd, als er vom Ritter getroffen ward; allein da tehrte er um und burchbrach die Dienge, mo er ben Stich empfangen hatte. Er hatte feinem Schidial nicht entgeben fonnen und ichnell ftarb er an feiner Bunbe.

Da ichlug ibn (ben Grafen von

- 2) Butkens, l. c. I, IV, 315 : Le Duc fasché s'escria au chevalier, qu'as tu faict? tu as tué le meilleur chevalier de la journée.
- 3) So fagt anedrudlich van Heelu, v. 5872, ein Augenzeuge : Hadde men gesocht, men hadden vonden Op die plaetse, niet verre van daer; Die anders telt, hi segt onwaer. Hi wert ghetrect ende over rint. (Daer hi en wert hi niet bekint) Met menegen orsse ieghen die aerde.

Batte man ibn gefucht, man batte ihn gefunden auf bem Blate, ober nicht weit von ba: wer anbere ergablt, fagt unwahr. Er marb getreten und überranut (weil er nicht erfannt murbe) bon manchen Bferden auf ber Erbe.

Diejer Uniftand ertlart auch bie abweichenben Rachrichten anderer Chronisten: Johannes Victoriensis, p. 322: Comites de Luczenburg.... ab aliquibus dicuntur interfecti, ab aliquibus abducti, sed nunquam postea comparuerunt nec ad propria redierunt. - Hocsemius, II, c. 16, p. 319: Quo Lutzilburgensis comes devenerit, ignoratur. - Chronicon Cornelii Zantsliet, ampl. coll. V, 123: Quo comes Lucemborgensis devenit, scire non potuit usque hodie. Der forn lebenbe Mantuaner Albertus Muffatus, in feiner Historia augusta ap. Muratori, X, 40, theilt wohl die unzuverläßigste nachricht mit, wenn er fagt: .... fratribus videlicet patris ac duobus privignis in acie occisis et patre vivo ab hostibus capto et dum se ære redempturum magnum pondus polliceretur, tamen gladiis confosso et in proximum fluentem jacto...

Doen sloech tot hem een ridder stout, Her Woutre van den Bisdomme... Dat hi coenlike, te dire noot, Den grave reet te gemoete, Dien hi diep twee voete In den lichname stac een sweert. Die grave bleef nochtan op syn peert, Doene die ridder gheraecte. Maer thans keerde hi ende doorbraecte

Tage die vier Brüder aus dem Luxemburger Hause und ihr Helbentod erhöhte den Glanz ihrer Dynastie. 1)

Auch ber Luxemburger Abel gab bie glänzendsten Beweise ber Tapferkeit und zeigte sich bes Helbenmuths seiner Grafen würdig 2).

1) Van Heelu, v. 5878 n. ff. Aldus bleven daer beide die weerde Riddere van Luthzenborch doot: Want doent hin gine aen die noot, Ghelyc dat elc in syn leven Den anderen niet en hadde begeven, Alsoe en wouden si onder hen beden In die noot van een niet sceden; Wel te rechte mach men clagen Tyerlies van hen, entie scade, Om hare ridderlyke dade: Want soe vromigh waren si Datt er verhoegt te rechte was bi Van Aelmaengen alt ridderscap. Bi hen en bilden daer nit slap Twee hare broedre bastaerde: Die en wouden uten hoegen aerde Van Limborch oec niet keeren, Ende bleven doot bi hen mat eeren. Dus bleven daer dire bruederen viere Van Luthsenborch: maer diere Vercochten si hen met groden daden. Hare sielen moete god genaden, Ende geven hen dat ewge paradys! Ter werelt hadden si eere ende prys; Want si lieten sonder blame Na hen dien hoegen name Van Limborch, ende den Coenen aert, Alse hi vore hen gehouden waert. Beus, hoe mochten si dus vallen Die vroemste ridder van hen allen Die ute Limborch waren geboren?

2) Van Heelu, v. 7090 u. ff.
Dat sceen wel den Oesseningen
Ende den coenen Moeseliren
Die Dapperlike, sonder ververen
Toten hertogen drongen voort
Van den sweerde al meest verslagen
Soe eerlicke, dat mens gewagen

Alfo blieben die beiden werthen Ritter von Luremburg tobt. Benn bie Befahr nabete, verließ feiner ben anbern und fie trennten fich nicht in ihrem Leben und fo wollten auch beibe in ber Roth nicht von einander icheiben und fielen in ber namlichen Schlacht. Dit Recht mag man über biefe Surften flagen, ihrer boben Thaten wegen : benn fo tapfer waren fie, bag fie bie Ehre ber bentichen Rittericaft erhöheten. Reben ihnen ftanden uneridroden ihre zwei natürlichen Bruber, welche ihre Ahnen von Limburg auch nicht verunehren wollten und mit ihnen ben Beldentod farben. Go blieben tobt ber Bruber vier von Luremburg, allein fie verlauften das leben theuer mit Thaten. 3hrer Seelen moge Gott gnabig fein und ihnen bas ewige Barabics geben! Auf ber Belt hatten fie Ehre und Breis; ate fielen, hinterließen fie ben hoben Rnf von Limburg und ihrer fühnen Ahnen. Bott, follten fie nicht fo fallen, die tapferften Ritter von Allen, die aus Limburg entfproffen maren ?

Das schien fo ben Deslingern und ben fuhnen Mofetanern, ben tapfern, ohne Furcht brangen fie gegen ben Bergog vor. Bom Schwerte wurden bie meisten erreicht, fielen jedoch fo tapfer tampfend, baß man ewig und bas Schwert in den Unterleib. Sich verwier schnell das Pferd um, durchbricht pfeilsch und sinkt todt zu Boden 1). "Was hast die dog diesem Nitter erzürnt zu, du hast tödtet!" 2) Der Leichnam des Grase zerstampst und war so mit Todten aufgefunden und erkannt werden

allen fein. art, Mey= canbern

re ber

an

1) Van Heelu, p. 218, v. 5856 n.

Doen sloech tot hem een ridder st.
Her Woutre van den Bisdomme.
Dat hi coenlike, te dire noot,
Den grave reet te gemoete,
Dien hi diep twee voete
In den lichname stac een
Die grave bleef nochtan
Doene die ridder ghera
Maer thans keerde hi
Doen hi den stecke!
Nye sint en mach!

2) Butkens : faict? tu as !

3) So fo

interior in 100, caspe,

and well vinden.

Op di
Die

Hi ontreden,

was we die streden

was we gevechte,

was we conrot,

was witheren doot,

was die corter stont,

was dan van Borsyt.

ten Sieg, aber , die Mofelaner und ; der Rampf mar eben wober Sieg, ben fie verloren, wiehrten fich allaumal und fo

## : Wurth-Paquet, I. c., p. 40 :

Ohne diejenigen, die man gefangen nahm, blieben da todt aus dem Desling die tapfern und muthigen Herren von Brandenburg, von Mirouart, von Meysemburg und noch dazu jene, von benen ich feine Meldung thue, manche Ritter und manche Anappen, die tapfersten von der Ritterschaft, die man auf der Welt sinden mag.

Bon seinen Leuten ward ein Theil verwundet und Biele wurden gefangen, Biele wurden zertreten und auch Biele von ihnen sochten mit solcher Tavserteit, daß, ohne die Diener, in Balram's Gefolge sechs tapsere Ritter todt blieben und der siebente so verwundet wurde, daß er in kurzer Zeit darauf starb; das war der Herr Johann von Burscheidt.

44 Yee'le, v. 5574 u. ff. Wurth-Paquet , l. c., p. 40 :

Balther von Bilt, ber ben herjog verwundete, rettete fein Leben, benn er fehrte um und entfam ben Brabantern; allein er ward nachber

" ur Kolae. Nach Wunder ber Tapferkeit mußte fich Fieafried ergeben, und wurde an Abolf von Berg 'n nach Bensberg abführen ließ, wo er mit "t und mannigfach gequalt elf Monate gete auch auf bem linken Alügel; unter Berg ruhmreich) fielen seine Ritter ... ulen bewaffneten Bauern über bie . r und schlugen biefelben in die Klucht. Ger Wiberstand Rainald's von Gelbern auf ...ten Seite, vergebens mar auch ber Lömenmuth ... Bafallen, bes herrn von Born, welcher nach bem ... mehrerer seiner Sohne noch immer muthig ben Rampf ttiegte, bis ihm von ben mit Flegeln und Reulen bewaffneten Bauern ein Arm gerichlagen murbe und er fich fo gurudgieben mußte. Bergebens war auch ber Wiberstand, ben bie Limburger ihren eigenen Landsleuten leifteten; auch fie erlagen bem Schwert ober geriethen in Gefangenicaft.

Außer dem Erzbischof und dem Grafen Rainald wurden noch über 1000 Ritter gefangen genommen 2) und mit denselben Ketten beladen, die sie in ihrem voreiligen Siegestaumel mitgebracht hatten, um die Brabanter zu fesseln 3). Die Zahl der Gefallenen war beträchtlich. 4)

Maer hi bleef na in den stryt chrenvoll im Rampfe gefangen ge-Gevaen, eerlike ende wale. nommen.

Sieh die Bebingungen, unter benen Ba!ther feine Freiheit wieber erhielt, bei Willems, Cod. dipl p. 439, no XCVII.

Austriæ Chronicon germanicum apud Pez, III, 509. Siegfried fchioß am
 Mai 1289 Frieden mit seinen Feinden. Ernst, VI, n° 293.

<sup>2)</sup> Ban Seelu gibt die Zahl der Gefangenen nicht an. Rach dem magn. Chron. bolg., p. 291, flieg die Zahl über 1000. Ernst, IV, 513, not. 1.

<sup>3)</sup> Hocsemius, II, 319: Catenis et vinculis, quas in perniciem Ducis paraverant, constringuntur. — Anonymi Chron. duc. Brab. p. 44. — Balduini Ninoviensis Chronicon ap. Hugo sacræ antiquit. monum. II, 190 bei Ernst, IV, 513, not. 2.

<sup>4)</sup> Ban hresu gibt die Zahl der Gefallenen von Seiten der Berbündeten auf 1100 an: - Daer dleven doot, sagt er v. 7314, p. 270, els hondert manne, di getale, ende meer daer toe, di man wale ter waerheit weet, nochtan sonder

Das war der Ausgang der Schlacht, an der fast sämmtliche Fürsten der Riederlande und Unter-Germaniens Theil genommen hatten. Limburg war für Johann von Brabant gewonnen. Fromme Ordensbrüder bestatteten die Todten, welche die Bahlstatt debeckten. Herzog Johann begab sich nach Cöln, dessen dankbare Bürger ihn glänzend empfingen und ihm das Bürgerrecht und einen Pallast schenkten, den man "den Hof von Brabant" nannte.

die ghene die na starven ", und auf Seiten der Brabanter nennt er nur 40 Todte Die Gesta Henrici Arch. Trev. so wie die Gesta Bæmundi, Arch. Trev. sählen 1400 Mann zu Roß und zu Fuß; nach andern Quellen sielen 2000 (Chronica Menconis, p. 198), oder sogar 2500 nach Hocsemius, II, 319: et ex parte comitis Geldriæ duo millia et quingenti præter captos et consosos vulneribus ceciderunt. Villani, ap. Muratori, XIII, zählt auf beiden Seiten mehr als 500 der besten Mitter. Herm. Cornerus, ap. Eccard corp. hist. med. ævi II, 938, sagt: ... In Missali vero libro villæ Woringæ sic scriptum est: M. et C. in bello intersecti sunt et post bellum de captivis vulneratis mortui sunt DCC. Henricus autem comes de Lutzelinburg et srater ejus comes de Valkenberg (sics Linaio) ibidem occubuerunt. De ignotis vero sepulti sunt in cimiterio Woring apud sepen DC. Bgl. Ernst, l. c. IV, 504, not. 1; Willems, p. 270, v. 7333—7334; Dominicus, Schulprogramm 1859, p. 16, not. 14.

# Zweites Rapitel.

Die Regierung Heinrich's VII (1288 - 1310).

#### § 1.

# Seine Bermählung mit Margaretha von Brabant.

Der Helbentod ber Luxemburger Fürsten verbreitete Ruhm und Glanz über ihr Geschlecht. Bon Heinrich's Söhnen war der älteste, auch Heinrich genannt, nahe 26 Jahre alt 1). Sein Name kommt nicht vor unter den Helben, die bei Wöringen so rühmlich gessochten haben; vielleicht gehört er zur geringen Zahl der Luxemsburger, welche dem Verberben entronnen sind. Er war noch nicht Ritter, denn er wird die zum Jahre 1290 in den Urkunden als Damoiseau bezeichnet 2). Er führte einstweilen die Regierung gesmeinschaftlich mit seiner Mutter Beatrix die 1292 3). Der zweite

<sup>1)</sup> Gemäß einer Urfunde bei Bertholet, V, pr. 101, und laut dem Bericht bes Albertinus Mussatus, ap. Muralori X, 568, wurde heinrich den 12. Juli 1262 zu Balenciennes geboren. Bgl. Wurth-Paquet, Henri IV, p. 3. Albertinus Musiatus, aus Padua, ein reichgebildeter Staatsmann, der mehrmals Gesandter seiner Stadt bei König beinrich und diesem persönlich werth war (Mussatus quem rex singulari amore sovebat), tonnte über das Alter des Königs genan unterrichtet sein. Mit dieser Angabe stimmt die Urfunde bei Lunig, Cod. germ. dipl. II, p. 1610, überein und die Stelle der Gesta Trevi. II, 192, steht damit nicht im Biderspruche. Daß heinrich beim Tode seines Baters noch nicht Ritter war, daraus kann hinsichtlich seines Alters kein Schluß gezogen werden; wohl war es Sitte, daß man vor dem 21. Jahre die Ritterwürde nicht erhalten konnte, aber aus diesem Brauch solgte nicht, daß der Ritterschlag jedesmal in diesem Alter gegeben wurde. Bgl. Würth-Paquet, l. c. 34.

<sup>2)</sup> Befanntlich führten die Sohne der edlen Ritter, bevor fie zu dieser Burbe gelangt waren, den Titel "Damoiseau "; so nannte fich auch heinrich bis zum Monat Mai 1290, um welche Zeit er von dem Konig von Frankreich in den Ritterftand erhoben wurde. Bgl. Wurth-Paquet, 1. c. p. 4.

<sup>3)</sup> Beatrix regierte aus und unbefannten Gründen gemeinschaftlich mit ihrem - Sohne Heinrich bis zum Jahre 1292. Einige Zeit nach ber Bermählung heinrich's tommt ihr Name in den Urkunden nicht mehr vor. Bgl. Wurth-Paquet, l. c. p. 5.

Sohn, Walram, vor 1270 geboren 1), erbte bie mütterlichen Güter im Hennegau, Dourlers, Tirimont und Consorre 2); der jüngste, Balbuin, war beim Tobe des Vaters drei Jahre alt 3).

Seithem durch Vermittlung Königs Philipp pon Frankreich Rainald von Gelbern seinen Ansprüchen auf Limburg entsagt und baburch die Freiheit zu Paris erhalten hatte, mar es auch bem Herzog von Brabant baran gelegen, fich mit ben Grafen von Luxemburg auszusöhnen, welche einst ihre Ansprüche auf Limburg wieber erneuern konnten. Er bewog beshalb feine Schmefter Maria, verwitwete Konigin von Frankreich, bei ber Grafin Beatrix vermittelnb einzuschreiten. Diese neigte jum Frieben bin und nahm ben Vorschlag an, ihren ältesten Sohn Seinrich mit Margaretha, ber ältesten und reichlich begabten Tochter bes Berzogs von Brabant zu vermählen 4). Da sie im britten Grabe blutsverwandt waren, so murde auf Verwenden des Erzbischofs pon Cöln und anderer Prälaten 5) diefes Chehinderniß vom Papste gehoben. Der Chevertrag murbe sobann geschloffen und ber Herzog verpflichtete sich, bem Grafen Beinrich in vier Terminen 33,000 Pfund kleiner Turnosen als Mitgift seiner Tochter zu bezahlen. Sollte aber Beinrich vor ber Vermählung fterben, bann follte Walram unter benfelben Bedingungen die She mit Margaretha eingehen 6). Am 9. Juni 1292 wurde bas Beilager im Schlosse Tervueren unter prächtigen Ritterspielen gefeiert 7).

<sup>1)</sup> Dies folgt aus der Urtunde bei Lunig, Cod. germ dipl. II, p. 1610.

<sup>2)</sup> Hontheim, Hist. dipl. II, 30. Compte-rendu des seances de la comm. r. d'hist. de Belg. série II, t. IV, 88, série III, t. II, 307; Bertholet, V, pr. 96 et Wurth-Paquet, l. c. p. 130, nº 478.

<sup>3)</sup> Gesta Trevir., II, 192: qui Baldevinus tunc temporis (Schlacht bei Bhingen) nondum tertium ætatis suæ annum complexit.

<sup>4)</sup> Hocsemius, II, 320, Ernst, IV, 566 u. Würth-Paquet, l. c. 6.

<sup>5)</sup> Magn. Chron. Belg. p. 281. Ernst, I. c. 565, not. 1.

<sup>6)</sup> Wurth-Paquet, l. c. 59, no 120; Bertholet, V, pr. 76; Willems, Cod. dipl. 555; Pierret, pr. II, 15.

<sup>7)</sup> Bertholet, V, 295, bezeichnet irrthumlich ben 28. Mai ale ben Tag ber Hochzeitseier. Bgl. Ernet, l. c. 566, not. 1.

Der junge Graf Heinrich bezeichnete biese Feier burch eine ebelmüthige Handlung. In der Freude der Hochzeit verlangte er den kennen zu lernen, welcher seinen Bater in der Schlacht bei Wösringen getödtet und fragte, ob er Ritter sei. Als der glückliche Schwiegervater dies bejahte und ihm seine Bitte gewährte, nachsdem er dem Wörder des Baters nichts nachzutragen gelobt hatte, trat Walther van Bisdomme in den Saal. Heinrich reichte ihm die Hand und nahm ihn zu Gnaden auf. 1)

#### § 2.

# Das graflige Baus.

Heinrich war ein wassengeübter, unerschrodener Ritter, ber sich balb ben Ruhm bes ersten Kriegsmannes und bes ausgezeichnetesten Turnierhelben seiner Zeit erwarb 2). Bei dem Drange nach Wassenthaten vernachlässigte er boch nicht, die Pflichten des Herrsichers genau zu erfüllen. Er übte Gerechtigkeit im wahren Sinne des Wortes. Er beschützte die Armen und Waisen und bestrafte strenge die Räuber und Übelthäter. "Richtet gerecht, ihr Söhne der Menschen" war sein Wahlspruch 3). Die strengen Gerichte des Grasen waren so sehr gefürchtet, daß die Kausseute mit ihren Lasithieren auch ohne Begleitung ungefährdet durch die Luremburger Haiben und Wälber ziehen konnten 4). Ordnung und Sichers

<sup>1)</sup> Butkens, 1, 326.

<sup>2)</sup> Gesta Trev., 11, 203: Fuit enim miles imperterritus, in armis strenuus; hastiludiorum et torneamentorum, a mari usque ad mare, in juventute semper quesitivus, in quibus inter ceteros, quorum tamen virtutibus non est detrahendum, gloriosior habebatur.

<sup>3)</sup> Gesta Trev 1.. c.: Judex erat justissimus, pauperum, pupillorum, mercatorum, peregrinorum promptissimus defensator; raptorum, malefactorum, tyrannorum rigidissimus exterminator; semper illud gerens animo: Juste judicate, filii hominum!

<sup>4)</sup> Alb. Mussatus, I. r. 3: Justitiam quoque tanta coluit observantia, ut merces et singula quæque advehentes intra Lucemborc fines adeo in tuto essent, ut nulla onustorum animalium per nemora et vastitates accubantium, rerumne custodia opus esset.

heit herrschten in seinem Lande, was damals eine Seltenheit war 1). Neben seiner Gerechtigkeit und Tapferkeit rühmen sämmts liche Zeitgenossen 2) auch seine Güte, seine Leutseligkeit, seine würdevolle Heiterkeit 3), so wie seine Keuschheit und Frömmigskeit. 4)

<sup>1)</sup> Johannes Victoriensis, p. 358: Fuit his diebus in regno famosus Heinricus comes Luczenburgensis actu strenuus qui terram suam quibuslibet transeuntibus pacatam et valde securam conservabat.

<sup>2)</sup> Giovanni Villani, p. 445: Questi fu buono, savio et giusto et gratioso, prede et sicuro in arme, honesto et cattolico et di picciolo stato di suo lignaggio. Fu di magnanimo cuore; temuto et ridottato fu molto; et se fosse vivuto piu lungamente harebbe fatte grandissime cose.

<sup>3)</sup> Gesta Trev., I. c.: Omnibus enim fuit affabilis et benignus, in quibus tamen permixtim seriositatem judicialem, honoris et dignitatis serenitatem, prudentiæ quoque et discretionis amænitatem nullo unquam tempore deserebat. Virtutum et bonorum morum concatenationem optima cum temporantia jugiter retinebat et se semper bonis moribus omnium in omni tempore insignissime conformabat, omnibusque se ita socialem et tractabilem præbebat cum intermixtione, ut dixi, officii dignitatis, ita quod ab omnibus hominibus amore constrictus nimio habebatur.

<sup>4)</sup> Chron. aul, reg., ap. Dobner, Mon. hist. Bæmiæ t. V, p. 286 : Erat autem rex iste divinis intentus officiis, ita quod omnes horas diei una cum regina diebus audiret singulis, ut autem contemplationi plus intenderet et se ab occupatione retraherent, rex solebat, et regina se quadam cortina de rubeo cyndato facta circumdare sub officia Misse, nullus autem insis anpropinquare tempore Misse presumpsit, nisi vocatus ex nomine fuit, consueverunt in Missa qualibet ad altare bis cum devotione accedere, reverenter offerre et benedictionem sanctam suscipere a sacerdote, vigilias omnes beate Virginis cum pane et aqua jejunabant, omni sexta feria se a peccatis eorum confessore suo expurgabant, et mense quolibet ad minus semel sanctam communionem corporis et sanguinis Dominici devotissime suscipiebant, inania verba more claustralium evitabant, verbum vero Domini et predicationem aure simplici, corde humili eo devotius, quo libencius audiebant, quociens autem verbum predicationis audiere, humilitatis instinctu corde et corpore humiles, solebant in terra solotenus residere. Ebenjo fprechen fich über Beinrich's Frommigfeit aus Stephan, Insessuræ diarium, p. 1866, u. Joan. Cuspinien, p. 555, Barthold, II, 461 und Würth-Paquet, l. c. p. 26. Gesta Trev., l. c 203: Et tamen iis, quæ sunt mundi, mundo non segniter reddendo, non minus, quæ sunt Dei, Deo noscitur reddidisse. Nam cum domina Margareta, sorore ducis Brabantiæ, sua collaterali prædilecta, ita continenter a tempore contracti matrimonii creditur vixisse, quod nunquam ad aliquam aliam adhuc post ejus obitum dicitur accessisse. Nicolai Ep. Bo-

Beatrix war eine Fürstin von hoher seiner Bildung; sie versbankte dieselbe hauptsächlich ihrem Bater, dem durch seine Reuntzussse ausgezeichneten Balduin von Avesnes 1). Auch sehlte es ihr nicht an Einsicht und Alugheit, noch an Araft und Festigkeit im Handeln. Ihrer Gerechtigkeit und Weisheit übertrugen sämmtliche Betheiligte die Entscheidung der verwickelten Familienstreitigkeiten über das Erbe Gerhard's, Herrn von Durbuy, und nahmen die von ihr getrossene Anordnung mit der größten Befriedigung an 2). Bor allem aber zierte sie die reinste Frömmigkeit und eine wahrhaft christliche Gesinnung, Tugenden, welche sie wie ein von ihren Borsahren ererbtes, kostdares Gut ihren Kindern überlieserte. 3)

Richt minder liebenswürdig und reich an Tugenden war Heinrich's Gemahlin, die Gräfin Margaretha. Sie stand ihrem Gemahl in allen Gesahren treu zur Seite; in den Tagen der Roth
suchte ihr Gebet den himmel zu erweichen; in den ängstlichen
Staatshändeln beugte ihre tluge Milde den strengen Sinn des
Mannes; weibliche Gewalt versöhnte oft den zürnenden herrscher.
Wegen unablässiger Übung frommer Pflichten stand sie im Geruch
einer Heiligen und genoß den unzweideutigen Ruhm einer wahrhaft christlichen Fürstin und Chefrau 4). Sin Zeitgenosse, der sie
zu sehen oft Gelegenheit hatte, malt sie uns genau: sehr jugendliche Züge, weißes Gesicht, hochblondes Haar, zarte Wangen,
kleinen Mund, freundlich lächelnde Augen, den Wuchs nicht ausgezeichnet. Ihre Tracht war sehr verschieden von der, in welcher
Fürstinnen in spätern Jahrhunderten erschienen. Auch als römische
Königin hüllte die Gräfin von Luremburg, selbst am Tage ihrer

tront. relatio ap. Bæhmer, fontes 1, 137: Pater sancte! Testimonio conscientie mee alia ad præseus nescio relatione digna, nisi quod per salutem anime mee vobis dico, quod non credo, quod aliquis vivat hodie inter principes seculares, qui plus Deum diligat et ecclesiam romanam et omnem probum virum quam ipse faciebat.

<sup>1)</sup> Dominicus, Schulprogramm 1859, p. 17; Abein. Autiqu., t. 1, 629.

<sup>2)</sup> Bertholet, V, pr. 87, Würth-Paquet, l. c. p. 112, nº 1304.

<sup>3)</sup> Dominicus, I. c.

<sup>4)</sup> Barthold, Romerzug Beinrich's von Lütelburg, II, 114.

Das war ber Ausgang ber Schlacht, an ber fast sämmtliche Fürsten ber Rieberlanbe und Unter-Germaniens Theil genommen hatten. Limburg war für Johann von Brabant gewonnen. Fromme Orbensbrüber bestatteten bie Tobten, welche die Bahlstatt bebedten. Herzog Johann begab sich nach Cöln, bessen dankbare Bürger ihn glänzend empfingen und ihm das Bürgerrecht und einen Ballast schenkten, den man "den Hof von Brabant" nannte.

die ghene die na starven », und auf Seiten der Bradanter nennt er nur 40 Todte Die Gesta Henrici Arch. Trev. so wie die Gesta Bæmundi, Arch. Trev. zählen 1400 Mann zu Roß und zu Fuß; nach andern Duellen sieten 2000 (Chronica Menconis, p. 198), oder sogar 2500 nach Hocsemius, II, 319: et ex parte comitis Geldriæ duo millia et quingenti præter captos et consosos vulneribus ceciderunt. Villani, ap. Muratori, XIII, zählt auf beiden Seiten mehr als 500 der besten Mitter. Herm. Cornerus, ap. Eccard corp. hist. med. ævi II, 938, sagt: ... In Missali vero libro villæ Woringæ sic scriptum est: M. et C. in beslo intersecti sunt et post beslum de captivis vulneratis mortui sunt DCC. Henricus autem comes de Lutzelinburg et srater ejus comes de Valkenderg (sies Linaio) ibidem occubuerunt. De ignotis vero sepulti sunt in cimiterio Woring apud sepen DC. Bgs. Ernst, l. c. IV, 304, not. 1; Willems, p. 270, v. 7333—7334; Dominicus, Schulprogramm 1859, p. 16, not. 14.

# Zweites Rapitel.

Die Megierung Heinrich's VII (1288 - 1310).

## § 1.

# Seine Bermählung mit Margaretha bon Brabant.

Der Helbentod ber Luxemburger Fürsten verbreitete Ruhm und Glanz über ihr Geschlecht. Bon Heinrich's Söhnen war ber älteste, auch Heinrich genannt, nahe 26 Jahre alt 1). Sein Name kommt nicht vor unter den Helben, die bei Wöringen so rühmlich geschehen haben; vielleicht gehört er zur geringen Zahl der Luxems burger, welche dem Verderben entronnen sind. Er war noch nicht Ritter, denn er wird die zum Jahre 1290 in den Urkunden als Damoiseau bezeichnet 2). Er führte einstweilen die Regierung gesmeinschaftlich mit seiner Mutter Beatrix die 1292 3). Der zweite

<sup>1)</sup> Gemäß einer Urfunde bei Bertholet, V, pr. 101, und laut dem Bericht bes Albertinus Mussatus, ap. Muratori X, 568, wurde Henri IV, p. 3. Albertinus Mussatus, ap. Muratori X, 568, wurde Henri IV, p. 3. Albertinus Musiatus, aus Badua, ein reichgebildeter Staatsmann, der mehrmals Gesandter seiner Stadt bei König Seinrich und diesem persönlich werth war (Mussatus quem rex singulari amore sovebat), tonnte über das Alter des Königs genau unterrichtet sein. Mit dieser Angabe stimmt die Urfunde bei Lunig, Cod. germ. dipl. II, p. 1610, überein und die Stelle der Gesta Trevi. II, 192, steht damit nicht im Biderspruche. Daß heinrich beim Tode seines Baters noch nicht Kitter war, daraus kann hinsichtlich seines Alters kein Schluß gezogen werden; wohl war es Sitte, daß man vor dem 21. Jahre die Ritterwürde nicht erhalten konnte, aber aus diesem Branch solgte nicht, daß der Ritterschlag jedesmal in diesem Alter gegeben wurde. Bgl. Würth-Paquet, l. e. 34.

<sup>2)</sup> Befanntlich führten die Sohne der edlen Ritter, bevor fie zu diefer Burbe gelangt waren, den Titel "Damoiseau"; fo nannte fich auch heinrich bis zum Monat Mai 1290, um welche Zeit er von dem Konig von Frankreich in den Ritterftand erhoben wurde. Bgl. Wurth-Paquet, 1. c. p. 4.

<sup>3)</sup> Beatrix regierte aus und unbefannten Gründen gemeinschaftlich mit ihrem Sohne Heinrich bis jum Jahre 1292. Einige Zeit nach der Bermählung heinrich's tommt ihr Name in den Urfunden nicht mehr vor. Bgl. Wurth-Paquet, l. c. p. 5.

Sohn, Walram, vor 1270 geboren 1), erbte bie mütterlichen Güter im Hennegau, Dourlers, Tirimont und Consorre 2); ber jüngste, Balbuin, war beim Tobe bes Vaters brei Jahre alt 3).

Seithem burch Bermittlung Königs Philipp pon Frankreich Rainald von Gelbern seinen Ansprüchen auf Limburg entsaat und baburch die Freiheit zu Baris erhalten batte, war es auch bem Herzog von Brabant baran gelegen, sich mit ben Grafen von Luremburg auszuföhnen, welche einst ihre Ansprüche auf Limburg wieder erneuern könnten. Er bewog beshalb seine Schwefter Maria, verwitwete Konigin von Frankreich, bei ber Grafin Begtrir vermittelnd einzuschreiten. Diese neigte gum Frieden bin und nahm ben Vorschlag an, ihren ältesten Sohn Seinrich mit Margaretha, ber ältesten und reichlich begabten Tochter bes Berzogs von Brabant zu vermählen 4). Da sie im britten Grabe bluteverwandt maren, fo murbe auf Verwenden bes Erzbischofs von Cöln und anderer Prälaten 5) diefes Chehinderniß vom Papste gehoben. Der Chevertrag wurde sodann geschlossen und ber Herzog verpflichtete sich, bem Grafen Beinrich in vier Terminen 33,000 Pfund kleiner Turnosen als Mitgift seiner Tochter zu bezahlen. Sollte aber heinrich por ber Bermählung fterben, bann follte Walram unter benfelben Bedingungen die Che mit Margaretha eingehen 6). Am 9. Juni 1292 wurde bas Beilager im Schlosse Tervueren unter prächtigen Ritterspielen gefeiert 7).

<sup>1)</sup> Dies folgt aus der Urfunde bei Lunig, Cod. germ dipl. II, p. 1610.

<sup>2)</sup> Hontheim, Hist. dipl. II, 30. Compte-rendu des séances de la comm. r. d'hist. de Belg. série II, t. IV, 88, série III, t. II, 307; Bertholet, V, pr. 96 et Wurth-Paquet, l. c. p. 130, nº 478.

<sup>3)</sup> Gesta Trevir., II, 192: qui Baldevinus tunc temporis (Schlacht bei Böringen) nondum tertium ætatis suæ annum complexit.

<sup>4)</sup> Hocsemius, II, 320, Ernst, IV, 566 u. Wurth-Paquet, l. c. 6.

<sup>5)</sup> Magn. Chron. Belg. p. 281. Ernst, I. c. 565, not. 1.

<sup>6)</sup> Wurth-Paquet, l. c. 59, no 120; Bertholet, V, pr. 76; Willems, Cod. dipl. 555; Pierret, pr. II, 15.

<sup>7)</sup> Bertholet, V, 295, bezeichnet irrthumlich ben 28. Mai als ben Tag ber Hochzeitseier. Bgl. Ernet, l. c. 566, not. 1.

Der junge Graf Heinrich bezeichnete biese Keier burch eine ebelmüthige Handlung. In der Freude der Hochzeit verlangte er den kennen zu lernen, welcher seinen Bater in der Schlacht bei Wözringen getödtet und fragte, ob er Ritter sei. Als der glückliche Schwiegervater dies bejahte und ihm seine Bitte gewährte, nachem er dem Mörder des Vaters nichts nachzutragen gelobt hatte, trat Walther van Bisdomme in den Saal. Heinrich reichte ihm die Hand und nahm ihn zu Gnaden auf. 1)

#### § 2.

## Das graflige Baus.

Heinrich war ein waffengeübter, unerschrodener Ritter, ber sich balb ben Ruhm bes ersten Kriegsmannes und bes ausgezeichnetesten Turnierhelben seiner Zeit erwarb 2). Bei dem Drange nach Baffenthaten vernachläffigte er boch nicht, die Pflichten des Herrschers genau zu erfüllen. Er übte Gerechtigkeit im wahren Sinne bes Wortes. Er beschützte die Armen und Baisen und bestrafte strenge die Räuber und Übelthäter. "Richtet gerecht, ihr Söhne der Menschen" war sein Wahlspruch 3). Die strengen Gerichte des Grasen waren so sehr gefürchtet, daß die Kausseute mit ihren Lasitthieren auch ohne Begleitung ungefährdet durch die Luxemburger Haiben und Wälder ziehen konnten 4). Ordnung und Sichers

<sup>1)</sup> Butkens, I, 326.

<sup>2)</sup> Gesta Trev., 11, 203: Fuit enim miles imperterritus, in armis strenuus; hastiludiorum et torneamentorum, a mari usque ad mare, in juventute semper quæsitivus, in quibus inter ceteros, quorum tamen virtutibus non est detrahendum, gloriosior habebatur.

<sup>3)</sup> Gesta Trev 1.. c.: Judex erat justissimus, pauperum, pupillorum, mercatorum, peregrinorum promptissimus defensator; raptorum, malefactorum, tyrannorum rigidissimus exterminator; semper illud gerens animo: Juste judicate, filii hominum!

<sup>4)</sup> Alb. Mussatus, I. r. 3: Justitiam quoque tanta coluit observantia, ut merces et singula quæque advebentes intra Lucemborc fines adeo in tuto essent, ut nulla onustorum animalium per nemora et vastitates accubantium, rerumne custodia opus esset.

heit herrschten in seinem Lande, was damals eine Seltenheit war 1). Reben seiner Gerechtigkeit und Tapferkeit rühmen sämmtsliche Zeitgenossen 2) auch seine Güte, seine Leutseligkeit, seine würdevolle Heiterkeit 3), so wie seine Keuschheit und Frömmigskeit. 4)

<sup>1)</sup> Johannes Victoriensis, p. 358: Fuit his diebus in regno famosus Heinricus comes Luczenburgensis actu strenuus qui terram suam quibuslibet transeuntibus pacatam et valde securam conservabat.

<sup>2)</sup> Giovanni Villani, p. 445: Questi fu buono, savio et giusto et gratioso, prede et sicuro in arme, honesto et cattolico et di picciolo stato di suo lignaggio. Fu di magnanimo cuore; temuto et ridottato fu molto; et se fosse vivuto piu lungamente harebbe fatte grandissime cose.

<sup>3)</sup> Gesta Trev., I. c.: Omnibus enim fuit affabilis et benignus, in quibus tamen permixtim seriositatem judicialem, honoris et dignitatis serenitatem, prudentiæ quoque et discretionis amænitatem nullo unquam tempore deserebat. Virtutum et bonorum morum concatenationem optima cum temperantia jugiter retinebat et se semper bonis moribus omnium in omni tempore insignissime conformabat, omnibusque se ita socialem et tractabilem præbebat cum intermixtione, ut dixi, officii dignitatis, ita quod ab omnibus hominibus amore constrictus nimio habebatur.

<sup>4)</sup> Chron. aul, reg., ap. Dobner, Mon. hist. Bæmiæ t. V. p. 286 : Erat autem rex iste divinis intentus officiis, ita quod omnes horas diei una cum regina diebus audiret singulis, ut autem contemplationi plus intenderet et se ab occupatione retraherent, rex solebat, et regina se quadam cortina de rubeo cyndato facta circumdare sub officia Misse, nullus autem ipsis appropinquare tempore Misse presumpsit, nisi vocatus ex nomine fuit, consueverunt in Missa qualibet ad altare bis cum devotione accedere, reverenter offerre et benedictionem sanctam suscipere a sacerdote, vigilias omnes beate Virginis cum pane et aqua jejunabant, omni sexta feria se a peccatis eorum confessore suo expurgabant, et mense quolibet ad minus semel sanctam communionem corporis et sanguinis Dominici devotissime suscipiebant, inania verba more claustralium evitabant, verbum vero Domini et predicationem aure simplici, corde humili eo devotius, quo libencius audiebant, quociens autem verbum predicationis audiere, humilitatis instinctu corde et corpore humiles, solebant in terra solotenus residere. Ebenjo fprechen fich über Beinrich's Arömmigkeit aus Stephan, Insessuræ diarium, p. 1866, u. Joan. Cuspinien, p. 555, Barthold, II, 461 und Würth-Paquet, l. c. p. 26. Gesta Trev., l. c 203: Et tamen iis, quæ sunt mundi, mundo non segniter reddendo, non minus, quæ sunt Dei, Deo noscitur reddidisse. Nam cum domina Margareta, sorore ducis Brabantiæ, sua collaterali prædilecta, ita continenter a tempore contracti matrimonii creditur vixisse, quod nunquam ad aliquam aliam adhuc post ejus obitum dicitur accessisse, Nicolai Ep. Bo-

Beatrix war eine Fürstin von hoher seiner Bildung; sie versbankte dieselbe hauptsächlich ihrem Bater, dem durch seine Kenntzussse ausgezeichneten Balduin von Avesnes 1). Auch sehlte es ihr nicht an Sinsicht und Klugheit, noch an Kraft und Festigkeit im Handeln. Ihrer Gerechtigkeit und Beisheit übertrugen sämmtsliche Betheiligte die Entscheidung der verwickelten Familienstreistigkeiten über das Erbe Gerhard's, Herrn von Durdun, und nahmen die von ihr getroffene Anordnung mit der größten Befriesdigung an 2). Bor allem aber zierte sie die reinste Frömmigkeit und eine wahrhaft christliche Gesinnung, Tugenden, welche sie wie ein von ihren Borsahren ererbtes, kostdares Gut ihren Kindern überlieserte. 3)

Richt minder liebenswürdig und reich an Tugenden war Heinrich's Gemahlin, die Gräfin Margaretha. Sie stand ihrem Gemahl in allen Gesahren treu zur Seite; in den Tagen der Roth
suchte ihr Gebet den himmel zu erweichen; in den ängstlichen
Staatshändeln beugte ihre kluge Milde den strengen Sinn des
Mannes; weibliche Gewalt versöhnte oft den zurnenden herrscher.
Begen unablässiger Übung frommer Pflichten stand sie im Geruch
einer Heiligen und genoß den unzweideutigen Ruhm einer wahrhaft christlichen Fürstin und Chefrau 4). Ein Zeitgenosse, der sie
zu sehen oft Gelegenheit hatte, malt sie uns genau: sehr jugendliche Züge, weißes Gesicht, hochblondes Haar, zarte Wangen,
kleinen Mund, freundlich lächelnde Augen, den Wuchs nicht ausgezeichnet. Ihre Tracht war sehr verschieden von der, in welcher
Fürstinnen in spätern Jahrhunderten erschienen. Auch als römische
Königin hüllte die Gräfin von Luremburg, selbst am Tage ihrer

tront. relatio ap. Bæhmer, fontes 1, 137: Pater sancte! Testimonio conscientie mee alia ad præseus nescio relatione digna, nisi quod per salutem anime mee vobis dico, quod non credo, quod aliquis vivat hodie inter principes seculares, qui plus Deum diligat et ecclesiam romanam et omnem probum virum quam ipse faciebat.

<sup>1)</sup> Dominicus, Schulprogramm 1859, p. 17; Mbein. Antiqu., t. 1, 629.

<sup>2)</sup> Bertholet, V, pr. 87, Wurth-Paquet, l. c. p. 112, nº 1304.

<sup>3)</sup> Dominicus, 1. c.

<sup>4)</sup> Barthold, Romerzug Beinrich's von Lütelburg, II, 114.

Krönung in Mailand, nach deutscher Art, den Hals, das Kinn, ben untern Theil des Mundes in einen züchtigen Schleier; im Gegensate zur enganschließenden Tracht der Italienerinnen, waren ihre Gewänder, nach französischer Sitte, weit und bedeckten die Glieber. Mit dieser anspruchslosen Erscheinung stimmte ihr ganzes Wesen überein: sie sprach wenig, ohne alle Anmaßung, aber klug; zeigte sich fast dis zum Tadel leutselig und wohlthätig gegen den Geringern, gegen Vornehmere zutraulich und freigebig 1). Sie bedauerte es manchmal, zur Würde einer römischen Kaiserin geslangt zu sein, weil sie dei den Zerstreuungen, denen sie nothwenzbigerweise am Hose ausgesetzt war, nicht Muße genug finde, dem Gebet und den Betrachtungen der göttlichen Dinge obzuliegen. 2)

§ 3.

## Alöfter und Bospitaler.

Da die gräfliche Familie von Luxemburg sich so sehr durch Frömmigkeit und eble Gesinnungen auszeichnete, so war zu erwar=

<sup>1)</sup> Alb. Mussatus, t. V, r. 13, u. Barthold, l. c.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg. v. 287. Quante autem devotionis fragrantia hujus felicis Imperatricis animus estuaverit, ex hoc cognosci poterit, quod ipsa locuta fuit. Quadam enim vice, cum eadem Regina cum Rege in Helprunna esset, quondam secretum locum quasi oratorium oratura intravit, ibique sola assumpta tantum comitissa Juliacensi, aliquam moram traxit, Dominus autem Conradus abbas primus aule regie, quia habebat causam, cum reverentia, petito introitu, est ingressus ad Reginam, peracta autem legatione ipsum abbatem alloquitur hoc sermone: Domine, inquit, abba, rogo, quod nemini dicatis, quod jam dico vobis; tedet aminam meam et molestat me valde, et sum conturbata pro eo, quod facta sum et esse debeo deinceps Regina, utinam hoc sieri posset, quod non essem. Admiratus autem abbas humilitatem tantam, dixit ad reginam: Domina Regina, cum Dominus vos de toto mundo ad hoc elegerit, ut Regina Romanorum sitis, et cum vestra sublimatio orphanorum et religiosorum et quod magis est omnium hominum sit consolatio, placere debet vobis ista divina vocatio, miror autem multum, quid cor vestrum moveat, ad talia dicendum? Cui illa dixit: nihil tantum movet me, nisi hoc, quod meo creatori modo in contemplatione, devotione et oratione tam sincere mente tranquilla, anima pacifica, corde puro non valeo famulari, sicut semper hactenus a juventute mea facere consuevi. Ex his verbis quilibet intelligit, quid in istus femine corde latuit.

ten, daß sie auch gegen das geistliche Wohl ihrer Unterthanen nicht gleichgültig sein konnte. Und wirklich, überzeugt daß vorzugszweise die geistlichen Orden zur Hebung und Pslege des christlichen Lebens geeignet sind, waren sie gegen die bestehenden Klöster zu Luxemburg, Bonnevoie, Schternach, Disserbingen und Marienthal äußerst huldreich und freigebig 1); zudem bemühten sie sich auch, neue Orden in's Land zu rusen oder deren Ansiedlung in dempielben zu befördern.

Um auf diese Beise die Wohlthaten der Religion und die christliche Cultur im Lande zu verbreiten, wandten sich Beatrix und Heinrich unter dem 19. Juli des Jahres 1292 2) an den Orden der Dominicaner in Utrecht, mit der Bitte, ein Haus in der Stadt Luxemburg zu gründen, wo es wenige Arbeiter, aber eine reichliche Ernte gebe 3). Mit der größten Bereitwilligkeit nahm das Kapitel dieses Anerdieten an. Mehrere Ordensbrüder kamen nach Luxemburg und Heinrich schenkte ihnen am Fuße der grässichen Residenz, in der Rähe der Benediktiner-Abtei Münster, einen Garten, der heute noch den Namen "Dominicaner-Garten" führt 4).

<sup>1)</sup> Diese verschiedenen Urfunden find verzeichnet bei Wurth-Paquet, Table chronologique des chartes et diplômes relatifs au règne de Henri IV.

<sup>2)</sup> D. Sabbatho post divisionem apostolorum, a. 1292, bei Bertholet, V, pr. 75; Pierret, pr. I, 81; Fasti fratrum Luxemburgensium ordinis Prædicatorum, fol. 3; Bibl. ber archäologischen Geschlichaft.

<sup>3)</sup> Cum igitur dives in omnes Deus in vos reciprocam vestram noluerit gratiam coarctari, sed in regionibus quæ ad messem albescunt et in quibus operarii pauci sunt emissiones radiosas extendere beneficiorum multiplicium copia, ut sitis lassis appodiamentum, lapsis tenementum, v. l. c.

<sup>4)</sup> hier wirften die Dominicaner segensreich bis 1543. In diesem Jahre wurde auf Besehl Franz I das Rloster zerftört und Karl V gab ihnen nach dem Frieden von Crespy (14. Sept. 1544) jum Erjah das Gebäude in der Oberstadt, welches heute von dem Schullehrerseminar und den Primärschulen eingenommen ist. Im Jahr 1628 verkauften sie diese Haus der Congregation U. E. Fran und verlegten ihre Wohnung neben die Kirche zum hl. Michel in ein Gebäude, welches seit einigen Jahren den darmherzigen Schwestern gehört. Bgl. Wurth-Paquet, 1. c. p. 9; Bertholet, V, 289. Die vielen Urtunden, durch welche heinrich diese Abtei mit Wohlthaten überhäuste, sind ebenfalls verzeichnet bei Wurth-Paquet, 1. c.

Richt zufrieden die Stadt Luxemburg mit einem neuen Ordenshause beglückt zu haben, suchten Beatrix und Heinrich durch Gründung eines ähnlichen Hauses auch in Arlon der Unwissenheit zu steuern und den religiösen Bedürfnissen zu entsprechen. Der Magistrat kam ihren Bünschen entgegen durch Ankauf eines Stück Landes, welches er unter der Bedingung, sich da anzusiedeln, dem Carmeliter-Orden im Jahr 1291 übertrug. Beatrix beeilte sich diese Schenkung gutzuheißen und sich beim Erzbischof Boemund von Trier zu verwenden, damit er die Ansiedlung der Carmeliter genehmige. Dies geschah im Februar 1293 1). Im Jahre 1308 bewog auch Heinrich die Augustiner sich in Thionwille niederzulassen, indem er ihnen großmüthig einen Bauplat schenkte und die Erlaubniß ertheilte, aus seinen Waldungen die erforderlichen Baumaterialien zu holen 2).

Sobald der Graf von Luxemburg zum beutschen Kaiser ermählt war, wollten er und seine Semahlin durch ein bleibendes Dentsmal der Liebe ihr Andenken im Luxemburger Lande verewigen. Sie gründeten ein Hospital in der Borstadt Grund zur Aufnahme und Pflege der Kranken und Rothleidenden. Die Anregung zu diesem Unternehmen gab die Gräsin Margaretha 3), und heinrich, der diesen frommen Borschlag billigte, beschloß, laut einer Urkunde vom 12. November 1309, an dem Ufer der Alzette eine Kirche und ein Spital zu bauen 4). Auch die Gründung eines Hospitals zu Bitdurg fällt unter Heinrich's Regierung. Mehrere edelgesinnte Einwohner dieser Stadt legten im Jahre 1295 den Grund dazu und bereicherten diese Anstalt mit Grundgütern, welche durch spätere Schenkungen bedeutend versmehrt wurden, so daß auch die Dürstigen der Umgegend in ders

<sup>1)</sup> Bertholet, V, pr. 76; Hontheim, Hist. dipl. I, 825; Pierret, II, 21; Wurth-Paquet, l. c.

<sup>2)</sup> Histoire de Metz par des religieux bénédictins, II, 499.

<sup>3)</sup> Bgl. Schaack, Schulprogramm 1800, p. 5, n. P. J. n. 1.

<sup>4)</sup> Ibid. P. J. nº 2.

selben Aufnahme und liebevolle Pflege fanden 1). Diese zwei Wohlthätigkeitsanstalten sind von dem Sturm der Revolution verschont geblieben.

### § 4.

## Anfftand in Lugemburg.

Balb nach bem Regierungsantritt bes jungen Grafen Heinrich empörten sich die Bürger von Luxemburg. Sie versammelten sich im Aloster der Franziskaner 2) und waren sest entschlossen, jeden Angriss mit Wassengewalt zurückzuschlagen. Die wahre Ursache dies Aufstandes kann nicht mit Gewißheit ermittelt werden; wahrsscheinlich war er gegen Jossovi, Herrn von Sch an der Sauer, gerichtet, welcher, an der Spize der Staatsverwaltung, mit großer Wilkführ herrschte. Die Erbitterung des Volkes ging so weit, daß Beatrix und ihr Sohn Heinrich gezwungen wurden, die Stadt Luxemburg zu verlassen. Sie zogen sich in's Kloster Marienthal zurück, in welchem sie fünf Monate verweilten. 3)

Während bieser Zeit wurden Friedensunterhandlungen angeknüpst; die Bürger der Stadt sahen ihr Unrecht bald ein, und erklärten sich bereit, Genugthuung zu geben und eine Geldbuße von 3000 Trierer Pfund zu bezahlen. Auf diesen Borschlag hin wurde am 19. März 1289 Friede geschlossen. Den 23. Juli besselben Jahres erschien nun die Urtunde, in welcher Beatriz und Heinrich versprachen, die ihnen vom Magistrat der Stadt zuge-

<sup>1)</sup> Rapport des justicier et échevin de Biedtbourg au conseil provincial de Luxembourg, en réponse à sa dépêche du 12 septembre 1673; enreg. vol. T. p. 263 bei Wurth-Paquet, l. c. p. 71, n° 182. Marx, Geschichte des Erzstifts Trier, II, 331, ist hinsichtlich der Gründung dieser Anstalt einer ganz andern Ansick. Rach ihm war es ein Bürger aus Bitburg, heinrich bei der Pforten, der dieselbe im Jahre 1297 gründete, indem er zu dem genannten Zwecke sein Haus mit Garten und Biesen schenkte.

<sup>2)</sup> Stand auf bem Bilhelmsplat und wurde erft 1829 abgetragen.

<sup>3)</sup> Bertholet, V. 285, n. Würth-Paquet, I. c. p. 14.

fügten Beleidigungen zu vergessen und den am 19. März gemachten Frieden genau zu beobachten 1).

## § 5.

## Rrieg mit bem Erzftift Trier.

Viel wichtiger und folgenreicher für die Grafschaft Luxemburg war der Krieg, in welchen Heinrich mit den Bürgern der Stadt Trier verwickelt wurde. Gegen das Jahr 1301 erbaute er auf einer nahe bei Grevenmacher in der Mosel liegenden Insel eine kleine Festung, in welche er Beamte legte, um von den auf- und abwärtssahrenden Schiffen einen Joll zu erheben. Dies schien den Bürgern von Trier widerrechtlich. Sie sielen mit den Wassen über das Zollhaus her und zerstörten es. Da kannte ihr Uebersmuth keine Grenzen mehr. Verwüstend brangen sie in's Luxemburgische und verbreiteten Schrecken um sich her. Mit reicher Beute und vielen Gefangenen kehrten sie nach Trier zurück. 2)

Diese Verwüslungszüge burfte Heinrich nicht ungerächt lassen. Gegen Ende Juli zog er mit einem beträchtlichen Heere gegen Trier, schlug am linken Ufer der Mosel sein Lager auf, und verwüstete die ganze Umgegend: die Landhäuser gingen in Flammen auf, Fruchtbäume, Weinstöde und Saatselber wurden gänzlich vernichtet. Dies konnten die Einwohner von Trier nicht verhimbern, aber mit großer Tapserkeit vertheidigten sie die Zugänge der Stadt und vereitelten so alle Angrisse des Belagerers.

Als Heinrich balb die Unmöglichkeit einsah, sich von dieser Seite her ber Stadt bemächtigen zu können, hob er plöglich das Lager auf und setzte mit großer Gefahr bei Mertert (Merklich)

<sup>1)</sup> Urf. b. samedi devant la sète de st. Jacques et de st. Cristosore (28. Jusi) a. 1289, bei Würth-Paquet, l. c. nº 42; Pierret, pr. I, 59; Du Chesne, Mais. de Luxemb., p. 86; Lunig, II, 1615, u. Bertholet, V, pr. 74, jedoch sehr sehretethaft.

<sup>2)</sup> Gesta Trevir., II, 174; Browerus, Ann. Trev., II, 179, n. Wurth-Paquet, l. c. p. 10 n. ff.; Calmet, III, 271; Bertholet, V, 311.

über die Mosel, um auf dem rechten Ufer Trier anzugreisen. Alles verwüstend und zerstörend rückte er dis vor die Stadt, welche er am 1. August mit Sturm einnehmen wollte. Aber am Borabend des beabsichtigten Angriffs entstand ein Aufruhr in seinem eigenen Lager, wodurch Heinrich zum Rückzuge gezwungen wurde 1).

Nachdem Heinrich das Wiedervergeltungsrecht hinlänglich auszesübt zu haben glaubte, knüpfte er Unterhandlungen an, welche mit Freuden angenommen wurden. Der Friede wurde am 2. April 1302 geschlossen 2). Um an dem Grafen von Luxemburg einen tüchtigen Beschützer zu haben, verliehen ihm die Einwohner von Trier das Bürgerrecht, unter der Bedingung, ihnen im Falle eines Krieges fünfzig Geharnischte zu stellen. Sie schenkten ihm das in der Brodgasse gelegene Haus "zum Adler" und machten sich anheischig, ihm deßhalb jährlich 300 Trierer Pfund zu bezahlen 3).

<sup>1)</sup> Gesta Trev., Browerus n. Würth-Paquet, l. c.

<sup>2)</sup> Urf. d. lundi après la mi-carême au mois d'avril (2. April) a. 1302 bei Wurth-Paquet, l. c. p. 103, n. 34; Pierret, pr. II, 30 et 1, 185; Bertholet, V, pr. 85; Brower, II, 181; Hontheim. II, 15; Lunig, Deutsches Reichsarchiv, XIX, 235; u. s. w.

<sup>3)</sup> Es war in den damaligen Zeiten Sitte, daß mächtige Herren von einzelnen Städten das Bürgerrecht erhielten und dann die Pflicht übernahmen, dieselben gegen eine angemessene Belohnung in Schutz zu nehmen. Bgl. Browdrus, l. c. II, 281; Bertholet, V, 313; Calmet, III, 271. Die Stadt Trier entrichtete den Regenten von Luxemburg die durch den schigen Bertrag bestimmte Samme regelmäßig dis gegen Mitte des 17. Jahrhunderts. Ob sie auch noch später bezahlt wurde, weiß man nicht. Les Enregistratures du conseil provincial de Luxembourg, sagt Würth-Paquet, l. c. p. 13, renserment de nombreux documents relatis à l'exécution du traité du 2 avril 1302. Voir Mémoire du 21 octobre 1546. Enreg. A I s. 6. — Lettre du président du conseil provincial du 27 mars 1547 au conseil d'État. Enreg. A I s. 117. Lettre du conseil provincial de Luxembourg du 16 nov. 1645, Enreg. vol. P s. 237 et suiv. et surtout l'écrit intitulé: Recueil, mentionné en la lettre du conseil provincial du 11 mai 1643 touchant le droit de protection de Sa Majesté comme duc de Luxembourg sur la ville de Trèves. Ibid. s. 253.

## Beinrich's Berhaltnig ju Frantreich und jum beutichen Reich.

Heinrich erhielt seine Erziehung hauptfächlich am frangofischen Hofe, wo er in feiner Sitte und angenehmer, gefälliger Form bes Umgangs sich ausbilbete. König Philipp, beffen Liebe und Gunst er sich erworben hatte, gab ihm auch einige Sahre nach ber Schlacht bei Böringen ben Ritterschlag 1). Diefes gute Ginverständniß dauerte bis in sein späteres Leben. Als Philipp ben Plan seiner Borgänger aufnahm, die Engländer aus Frankreich zu vertreiben und daher ein neuer Krieg mit Souged I bevorstand. schlok sich Heinrich ihm an und bekannte in einer am 12. November 1294 zu Bontoise erlassenen Urkunde 2), dem König Philipp für 6000 Bfund Turnosen und fernern Sold mit 200 Gebarnischten beizustehen; er erklärte in einer zweiten Urkunde besselben Tages. baß gegen eine jährliche Rente von 500 Bfund Turnosen er und seine Erben Basallen ber Krone Frankreichs geworden seien 3). Das folgende Jahr 1295 jog er mit bem Herzog von Lothringen 4) in bas fübliche Frankreich gegen die Engländer und foll, nach bem Berichte eines paterländischen Geschichtschreibers 5), mit ausgezeichnetem Muthe gefochten haben. Auch Philipp bewies ein fortbauerndes Interesse für die Angelegenheiten des Luremburger Hauses und trat als Vermittler auf in ben verwickelten Lebens= und Guterstreitigkeiten zwischen Seinrich und bem Grafen von Sen-

<sup>1)</sup> Alb. Mussatus, lib. 16, rubr. 3. Philippus .... quod sibi hunc Henricum fidum creatum educatumque dilexerit.

<sup>2)</sup> Urf. b. Pontoise, le vendredi après la st. Martin en yver (12. November) a. 1294 bei Wurth-Paquet, l. c. p. 71, nº 178; Du Chesne, Mais. de Luxhg., p. 87; Lunig, Cod. germ. II, 1617; Bæhmer, Regesten, p. 252.

<sup>3)</sup> Urf. v. dems. Ort und Datum bei Wurth-Paquet, l. c. p. 71, nº 179; Du Chesne, l. c. pr. 87; Lunig, l. c. II, 1619; Bæhmer, l. c. p. 254.

<sup>4)</sup> Wurth-Paquet, I. c. p. 72, no 183; Calmet, III, 143.

<sup>5)</sup> Bertholet, V, 311. Rach Bertholet machte auch fein Bruber Balbuin biefen Feldzug mit, was jedoch bei beffen großer Jugend nicht wohl glaublich ift. Uebrigens führt Bertholet gar teinen Beleg an.

negau 1). Im Beginne bes Jahres 1305 wiederholte Heinrich zu Lyon sein Bersprechen, dem französischen König treu und hold zu sein und Basallenpsticht zu leisten bei Strafe von 20,000 Pfund 2); sein Bruder Balduin, zu welchem Stande er auch gelangen möge, wurde mit eingeschlossen. Als Clemens V am 14. November 1305 zu Lyon zum Papst geweiht wurde, wohnte Graf Heinrich von Luxemburg der Feierlichteit bei und zog, nach dem Bericht eines Augenzeugen 3), durch die Pracht und Herrlichteit, mit welcher er austrat, die allgemeine Ausmerksamteit auf sich. Im März des Jahres 1308 sinden wir ihn wieder am päpstlichen Hose zu Poitiers, als sein Bruder Balduin, der damals erst 22 Jahre alt und unter seiner Mitwirtung zum Erzbischof von Trier erwählt worden war, die Weihe empsing 4).

Um dieselbe Zeit, als Heinrich mit König Philipp ein Bündniß gegen England einging, schloß der römtsche König Abolf, der bei Wöringen in den Reihen der Luxemburger tapfer gesochten, mit Sduard I von England einen Bund gegen Frankreich 5), ein Ereigniß, welches jedoch das gute Einvernehmen des Luxemburger Hauses mit dem deutschen Reich nicht trübte. Im Jahr 1295 huldigte er zu Kürnderg dem König Abolf. Dieser nahm ihn zu seinem und des deutschen Reichs Basallen an und stellte die öffentlichen Straßen und die Schiffsahrt auf der Mosel unter seinen Schuß 6). Bei dieser Gelegenheit ertheilte Abolf ihm auch das Recht, an jedem beliedigen Orte seiner Grafschaft Münze zu schlagen, belehnte ihn mit der Advocatie der Abteien in Stavelot und

<sup>1)</sup> Bertholet, V, pr. XC; Dominicus, Schulprog. 1859, p. 19.

<sup>2)</sup> Lunig, l. c. II, 1621, nº XXVII.

<sup>3)</sup> Hocsemius, II, 344: Hoc anno Henricus Lutzilburgensis postmodum imperator, quem tunc in curia vidi magnifice se gerentem, pro fratre nunc archiepiscopo Trevirensi, illius archiepiscopatus impetrat dignitatem.

<sup>4)</sup> Gesta Trev., II, 187.

<sup>5)</sup> Bahmer, Regeften, p. 175; Reichefachen , p. 365, nº 178.

<sup>6)</sup> Cant einer Urf. b. Nuremberg a. 1295 bri Wurth-Paquet, l. c. p. 72, nº 184; Gachard, arch. Ch. des comptes, I, 212, n. Publ. de la Société archéol. de Luxbg., a. 1850, p. 71.

in Schternach und übertrug ihm, seinen Erben und Nachfolgern in der Grafschaft Luxemburg auf immer das Recht, in der Stadt Luxemburg eine Messe zu errichten, welche am Feste der Himmelsahrt Christi beginnen und sechs Wochen dauern sollte. Der König sicherte allen Kausseuten des deutschen Reiches, die diese Messe besuchten, auf ihrer Hinz und Herreise und während ihres Ausenthaltes in Luxemburg seinen besondern Schutz zu. Im November des Jahres 1298 wohnte Heinrich zu Nürnberg dem großen Hoftage König Albrechts bei und ließ sich die Ermächtigung zur Errichtung einer Messe in Luxemburg erneuern. 1)

### \$ 7.

# Tod des Königs Albrecht. Balbuin von Trier und Beter von Mainz.

Mitten unter großen Plänen ber Machterweiterung fiel König Albrecht am 1. Mai 1308 burch die Hand seines Neffen. Nach seinem Tode übten zwei Männer, Balbuin von Trier und Peter von Mainz, großen Einstuß auf die Regelung der verwickelten Berhältnisse Deutschlands und verhalfen durch Zuwendung der römischen Krone dem Luxemburger Hause zu bedeutender Macht und hohem Ansehen. Da sie uns durch die Geschichte der beiden Grasen Heinrich und Johann begleiten werden, müssen wir beide etwas näher in's Auge fassen.

Balbuin 2), beim Tobe seines Vaters erst drei Jahre alt, stand unter der einsichtsvollen Leitung seiner Mutter Beatrix und seines ältern Bruders Heinrich, welche auf seine Erziehung und Aus-bildung die größte Sorgsalt verwendeten. Er verlebte auch einen Theil seiner Jugendjahre bei seinen mütterlichen Verwandten im Hennegau unter der Aussicht des gelehrten Balduin von Avesnes.

<sup>1)</sup> Wurth-Paquet, l. c. p. 89, nº 262; Pierret, pr. II, 22; Bahmer, Regesten, p. 206.

<sup>2)</sup> Ueber Balbuin vgl. bas fcone Bert des Gru. Dominicus, Balbewin von Lugelburg. Cobleng, 1862.

Rach gehöriger Borbereitung in den Schulmissenschaften wurde der talentvolle Prinz im Alter von 13 Jahren nach Paris gesendet, um an der berühmten Universität dieser Stadt, die damals häusig mit Athen verglichen wurde, durch eine tüchtige Bildung sich auf seinen künftigen Beruf vorzubereiten. Hier studirte er fünf Jahre Logis und Philosophie. Durch den Krieg, in welchen Flandern mit Philipp von Frankreich gerieth, wurden seine Stubien zwei Jahre lang unterbrochen.

Rach Eroberung ber Grafschaft Flandern nämlich hatte Philipp unter Borfpiegelung von Unterhandlungen ben Grafen Guibo nach Paris gelockt und hielt benselben seit 1300 in strenger Haft. Aufgebracht durch diese Hinterlist und gereizt durch den Druck ber Fremdherrschaft, erhoben sich die fräftigen Weber und Walter und unter Beter Koning's Anführung fielen fie über fämmtliche Franzosen in Brugge ber und ermorbeten sie. Philipp machte da= rauf einen verwüstenben Einfall in Flandern, erlitt aber am 11. Juli 1302 bei Kortryk eine schmähliche Rieberlage. Die Friebensunterhanblungen, die jest eingeleitet wurden, führten zu keinem Resultat und ber Krieg brach nach zwei Jahren wieder aus. Wegen seiner nahen Berwandtschaft mit bem flandrischen Sause konnte Balbuin nicht in Paris bleiben; er kehrte in seine Heimath zu= rud, wo er zwei Jahre verweilte und sich in ben Waffen und ritterlichen Uebungen aushilbete. Die unentschiebene Schlacht auf bem Beweleberg (18. August 1304) hatte endlich ben Frieden zur Kolge, worauf Balduin unter ansehnlicher Begleitung, wie es einem Prinzen von fo hohem Range ziemte, zu seinen frühern Studien nach Paris zurudkehrte. An ber Spite ber Begleitung standen zwei angesehene, gelehrte Hofmeister, mehrere Kammerer, Anappen und eine große Anzahl Ebelknaben aus den ersten Familien bes Luremburger Landes. Er verlegte sich jest vorzugsweise auf das Studium des canonischen Rechtes und suchte nebenbei sich auch in der Mathematik und Sternkunde auszubilden. 1)

<sup>1)</sup> Gesta Baldewini, II, 196, c. 8: De ejus pueritia et adolescentia.

Balbuin war bamals Probst und Canonitus ber trierischen Metropolitantirche. Graf Heinrich, der stets bemüht war, ihm eine hohe kirchliche Würde zu verschaffen, wohnte am 14. November 1305 zu Poitiers der Weihe des Papstes Clemens V bei und wandte sich bei dieser Gelegenheit an das Oberhaupt der Kirche, mit der Bitte, seinen Bruder auf den erzbischösslichen Stuhl von Trier zu erheben 1). Eine andere Aussicht jedoch schien sich dem jungen Luxemburger zu eröffnen, als durch den Tod Gerhard's von Eppenstein (15. Febr. 1305) der Mainzer Stuhl erledigt und durch eine zwiespaltige Wahl einerseits der Canoniter Emich von Spanheim, andrerseits der Scholastiker Emich vorgeschlagen wurde 2). Da die Entscheidung dem Papste zusam, so gebachte Heinrich diesen Umstand zu benutzen, um seinem Bruder zu diesem Site zu verhelsen. Er wandte sich daher an den damaligen Bischof von Basel, Peter von Trier 3). Dieser

<sup>1)</sup> Hocsemius, II, 344.

<sup>2)</sup> Wuerdtwein, Subs. dipl. I, 397, 199. Der Scholaftiler ift Emerich von Schoned, welcher 1308 Bifchof von Worms wurde.

<sup>3)</sup> Daß Beter aus Trier geburtig ift, liegt nach bem Beugniffe ber gleichgeitigen Chroniften außer 3meifel. Der ibm befreundete Berfaffer ber Ronigfaaler Jahrbucher, Beter von Bittan, fagt ausbrudlich in feinem Chronicon aulæ regiæ, p. 283: Civitas namque Trevirensis hunc Dominum Petrum Maguntinum Archiepiscopum genuit, et sovit et pavit.... f. p. 377. Bei Albertus Argentinensis, ap. Urstisium, II, 113, 116 et passim fommt er unter bem Ramen Petrus de Treviri por. In ber Infdrift auf feinem Grabmonnment, bas fich jett noch in ber Domfirche ju Maing befindet, beißt es: Anno milleno trecentenoque viceno Petrum petra tegit, tegat hunc qui tartara fregit, de Treviris natus etc. 3n Joannis, ed. Serarii Rerum Maguntiac. v. I, l. V, p. 635, heißt cs: Petrus cognomento Aichspalter Treviris honesto loco, parentibus licet haud opulentis ortus. — Joannes Scheckmann, in sua editione latina et amplificata Enenii (Epitome, alias medulla Gestor. Trev. 1517 f. XXXV) fagt : Petrum de Caliga (?) dictum, ex Treviri oriundum. Petrus de Achtzpalt, wie er unter Andern auch in einem Cod. Trev., nº 1462, ap. Wyttenbach, II, 202 sub lit. c. genannt wird, woraus wohl Aichipalter ober Raichfpalt entftanden ift, verleitete fammtliche Luxemb. Gefcichtichreiber ibn von Aspelt, einem 8 St. f. ö. ber Stadt Luremburg gelegenen Dorfe, berftammen zu laffen, eine Behauptung, die mit ben nachrichten ber beftunterrichteten Zeitgenoffen im Biderfpruch fteht und baber weber Berudfichtigung noch Biderlegung bedarf.

war burch seine ausgebehnten Kenntnisse in der Bhilosophie und Armeikunde allgemein bekannt, stand als Leibarat dem König Rubolf und später bem Grafen Beinrich zur Seite, war Brobst zu Wysehrad, Bingen und Maing, bekleibete bie Burbe eines böhmischen Ranzlers und wurde 1296 vom Bapfte Bonifacius VIII sum Bischof von Basel ernannt 1). Die Hoffnung, die Beinrich auf die Gewandtheit und den Einfluß dieses ausgezeichneten Mannes fette, wurde nicht erfüllt, benn alle Bersuche Beter's, Balbuin's Wahl burchzuseten, scheiterten an dem Einwurf bes Bapftes, er sei noch zu jung und zur Uebernahme einer so wichtigen und schwierigen Stellung in Rirche und Staat nicht reif genug 2). Gegen Ende bes Jahres 1306 erfrantte Clemens V au Borbeaux und als die Aerate ihre Kunst vergebens an ihm versucht hatten, verlangte er ben Beistand und die ärztliche Sülfe bes Bischofs Beter. Diesem gelang es, ibn binnen brei Tagen vollftanbig zu beilen und mit Ruftimmung ber Carbinale übertrug ber bankbare Bapft bemfelben bas erlebigte Erzbisthum Rainz, inbem er sagte: "Derjenige, ber bie Krankheiten bes Leibes so gut zu beilen verstehe, muffe auch geschickt und tauglich sein, die Krankbeiten ber Seele zu beilen." Beter wiberfeste fich aus allen Rraften biesem Antrag und gab erst seine Einwilligung, als ber Babst versprach, auf eine andere Weise für Balbuin sorgen zu wollen 3).

<sup>1)</sup> Der Papst Ricolaus IV erlaubte ihm am 4. April 1289 mehrere Pfründen zugleich zu besitzen (Würdtw., Subs. dipl., I, 377) und als er Bischof von Basel geworden, bestätigte Papst Bonisacius VIII ihm den Besitz seiner verschiedenen Probseien und Canonicate auf weitere 5 Jahre (Wurdtw., l. c. I, 379). In Beziehung auf seine ärztliche Runst liest man in der bei Serar. rer. Mogunt. ed. Joannis, I, 635, erwähnten Chronit: "Petrus ein Bischop to Basel (was) ein natursich Azhe, dat sie gelicke in der welt nicht was. De konde de Kunst, wen he einen munschen hosten hörede, so konde he hören in deme hosten, were dat öhme to deme levende, effte to deme tode were." Bgl. Dominicus, Schulprogr. 1859

<sup>2)</sup> Limb. chron. ap. Hontheim, Prodr. p. 1076 : "es bedagte ber Bapft bes Balbnini junges Altertumb und verweigert bie Bitte."

<sup>3)</sup> Gesta Baldewini, II, 202 sub. lib. C. Beter wurde ben 10. November amm Erzbijchof von Maing ernaunt (Würdtwein, II, 397). Clemens erfrantte

Heinrich war über ben Ausgang dieser Unterhandlungen sehr ausgebracht und machte sogar dem Bischof Beter den Borwurf, sein Bertrauen mißbraucht zu haben und seinem Hause abgeneigt zu sein. Peter beruhigte ihn, indem er die päpstlichen Briese vorzeigte und im Interesse des Luxemburger Hauses zu wirken nicht nachließ. Sine erwünschte Gelegenheit, dem Grasen Heinrich Beweise seiner Ergebenheit und Treue zu geben, bot ihm der Tod des Erzbischofs von Trier, Diether's von Nassau, dar.

Gegen ben ausbrucklichen Willen bes Kapitels, burch welches Heinrich von Virneburg ermählt worden, hatte Bonifacius VIII. Diether von Nassau, ben Bruber bes römischen Könias Abolf. jum Erzbischof von Trier ernannt. Dieser führte ein wenig erbauliches und ber Burbe eines firchlichen Oberhirten gar nicht entsprechendes Leben, mas den Clerus des Erzstifts bewog, beim Bapft Clemens V Beschwerbe zu führen. Dieser lud ihn por, um Rechenschaft von ber Verwaltung seines Amtes zu geben. Er ftarb noch por bem festgesetten Tag (23. Nov. 1307) und hinterließ seine Kirche in der größten Verwirrung 1). Durch den Einfluß bes Erzbischofs Beter von Mainz so wie burch die Juneigung und Liebe ber Stadt Trier jum Grafen Beinrich, ermählte bas Capitel ben 7. December 1307 Balduin von Luxemburg, welcher damals, 22 Rahre alt, noch zu Paris ben Studien oblag. Unter Glodengeläute und bem Aufammenströmen bes jubelnden Boltes verbreitete sich biese frohe Kunde in Trier 2). Gine glänzende Gesandschaft bes Rapitels eilte nach Poitiers zum Pabst Clemens V, welcher nach gehöriger Prüfung die Wahl im Einverständniß mit seinen Carbinalen bestätigte und in Betreff bes Alters bie nothwen-

gefährlich zu Bordeaux im Spatjahr 1306 und aus diefen Umftanden ergibt es sich, daß die oben mitgetheilte Erzählung unter Clemens und nicht unter Bonisacius VIII oder Nicolaus IV fallt. — Das Chronicon Magdeb. bezeichnet die Krantheit des Papstes als ein afluxus rheumatum et sangzinis ». Bas. Dominicus, l. c.

<sup>1)</sup> Gesta Trev., II, 184, c. 1: De vita et morte antecessoris.

<sup>2)</sup> Gesta Trev., II, 186, c. 2: De Baldewini postulatione.

Brufung die nothwendige Dispensation ertheilte 1). Auch der König und die Königin von Frankreich verwendeten sich zu Gunssten Balduin's. 2)

Sobald die Rachricht von Balduin's Wahl nach Luxemburg gekommen war, eilten seine Brüder Heinrich und Walram mit
einem glänzenden Gesolge 3) nach Paris und begaben sich mit ihrem
Bruder nach Poitiers zum Papste, der sie mit der größten Freundlichkeit aufnahm 4). Am 10. März 1308 5) empfing Balduin die Priesterweihe und den Tag darauf wurde er in Gegenwart zahlreicher Erzbischöse und Bischöse, vom Papst selbst zum Bischof geweiht.
Rach dieser Feierlichkeit verweilten die Luxemburger Fürsten, die durch ihre Bildung, ihr edles und offnes Benehmen einen günstigen Eindruck auf Clemens V machten, noch zwei Monate am päpstlichen Hose. Heinrich bestritt sämmtliche Kosten der Wahl und der Bestätigung und aus Dankbarkeit übertrug ihm Balduin am 21. März 1308 alle seine Rechte auf das, was ihm von seinen Eltern oder aus anderer Erbschaft zusallen könnte 6). Auch machte Heinrich ihm einen Borschuß von 40,000 Pfund kleiner

<sup>1)</sup> Gesta Trev., II, 187, c. 3: De ejus confirmatione.

<sup>2)</sup> Johannes Victoriensis, p. 358.

<sup>3)</sup> In der Urfunde vom 21. März 1308 bei 3. Fider tommen außer Walram als Zeugen vor: Robert von Useldingen, Arnold von Rupe, Guillelmus von Spontin, Ritter, ferner die Magister Johannes de Bruaco (canon. eccl. S. Quintini in Viromandia), Alberich de Fochiers (clericus Tullens. dioec.) u. Petrus (rector eccl. S. Michaëlis Luxemb.). Sgl. Dominicus, 1. c.

<sup>4)</sup> Gesta Trev., II, 187, c. 4.

<sup>5)</sup> Anno 1308 sed 1307 more Trevirico, quo scilicet veteri more et instituto annus a die martii 25, incipiebat. Hic mos Treviricis scribis et notariis in describendis chartis sæculo adhuc decimo septimo adhaerebat. Hinc in chartarum fine ordinarie notatum legimus: « more Trevirensi » aut « secundum stylum ecclesiæ Trevirensis » — « secundum stylum scribendi in nostris civitate et diæcesi Trevirensi » aut simpliciter « secundum stylum ». Gesta Trev., 11, 187, not. f.

<sup>6)</sup> Urt. d. Pictavis, in loco fratrum Predicatorum 21. März 1308 bei Wurth-Paquet, l. c. 129, n° 475; Görz, Regesten des Trier. Erzbisth.; Ficker, Die Ueberreste des deutschen Reichs-Archivs zu Bisa, p. 58.

Turnosen, worüber Balbuin ihm eine besondere Bescheinigung ausstellte. 1)

Umgeben von seiner Mutter, seinen Brübern, einer Schwester und vielen ausgezeichneten Männern, hielt der neue Bischof, am Pfingstseste (2. Juni), seinen seierlichen Sinzug in Trier. Bor den Thoren der Stadt wurde er von der Klosters und Weltgeistlichsteit, den Beamten und den Bürgern abgeholt und langsam des wegte sich der sestliche Zug nach der Domkirche, wo er ein seiersliches Hochamt hielt. Darauf dewirthete er seine Gäste königlich und empfing die Huldigung der Solen, Städte und Untergebenen. Sämmtliche Beamten des Erzstifts erhielten die Weisung, wenn sie in seiner Gunst bleiben und sich seine Ungnade nicht zuziehen wollten, den Unterthanen eine heilsame Furcht und Achtung vor dem Gesetz einzuslößen, sie aber nicht willkührlich und tyrannisch zu behandeln. 2)

Seine nächste Sorge war, die vielen Schulben seines Vorgängers zu bezahlen und in der Verwaltung seiner Diöcese Ordnung zu schaffen. Den Räubereien der Ritter, welche von ihren unbezwingslichen Festen aus über die Kaufleute und Reisenden hersielen und dieselben ausplünderten, steuerte er, indem er seste Burgen ers bauen ließ und Besahungen hineinlegte, um die Ungerechtigsteiten jeder Art zu verhindern. Sein Eiser sür die öffentliche Sicherheit war so groß, daß er diesenigen unerbittlich verfolgte,

<sup>1)</sup> Dies ergibt sich aus König Heinrich's späterer Ursunde, Frankfurt d. 26. Sept. 1309, welche sich im Provinzial-Archiv zu Coblenz besindet und theilweise abgedruckt ist bei Dominicus, Progr. 1859, p. 23, not. 46. In derselben heißt es: ... cum nos (Henr.) ante promotionem nostram in regem Roman. pro predicto archiepiscopo... et ecclesia sua quadraginta millia libr. Turon. exposuerimus, sicut super hoc patentes suas litteras obtinuimus et habemus... und weiterhin: qua summa... persoluta volumus eidem archiepiscopo... restitui litteras recognitorias super ipsa summa consectas... nec non litteras domini papæ bullatas mentionem sacientes quod dictus archiep. ad summam decem millium libr. Turon. parvarum valeat obligare. Die Litteræ bullatæ sind ofsendar die Ursunde, durch welche der Papst den Bischof Balbuin ermächtigt, 10000 Pfund auf Kirchengüter in seiner Diöcese zu erheben. Bgl. Dominicus, l. c.

<sup>2)</sup> Gesta Trev., II, 188, c. 5: De ejus receptione.

welche sich seinen Gesetzen nicht fügen wollten. So zwang er Friesbrich von Numagen zur Einstellung seiner ungerechten Zollerpresssungen auf dem Moselstrom und nöthigte ihn all das ungerechte Gut, das er sich angeeignet hatte, wieder herauszugeben. Seine Liebe zur Gerechtigkeit verläugnete sich nie, selbst wenn er gegen seine eigenen Berwandten auftreten mußte. Ein Ritter, der allgesmein für sein eigener Bruder gehalten wurde, mußte, da er seine Frau von niederer Herlunft getöbtet hatte, um eine reichere und vornehmere zu heirathen, seine Unthat auf dem Rade büßen. 1)

Balbuin's Privatleben war tabellos und musterhaft. Er war mäßig im Effen und Trinken, beobachtete genau die vorgeschrie= benen Fast: und Abstinenztage, verrichtete regelmäßig die canonischen Gebete, las fast jeden Tag die heilige Meffe und hatte auch die Gewohnheit, noch einer andern Meffe beizuwohnen. Dabei vernachläßigte er nicht, die Wiffenschaften zu pflegen und für feine weitere Ausbildung ju forgen. Gegen die Bornehmen war er vornehm, gegen seine Unterthanen herablassend und men= schenfreundlich; bennoch bewahrte er in seinem Umgange immer ei= nen würdigen Ernst und vermied jede Art von Vertraulichkeit mit ben Bersonen seiner nächsten Umgebung, um baburch nicht an Achtung ju verlieren. Das hinderte ihn nicht, den Ernft feiner Würde manchmal abzulegen und fich mit seinen Rittern, Raplanen, Ram= merern und Knappen ber heitern Lebensluft hinzugeben. "Jest banae ich bie bischöfliche Burbe an die Band" 2), pflegte er bann zu sagen, und ergötte fich in unschulbigen Spielen, im Laufen, Springen und Steinwerfen. An Rraft und Behendigkeit murbe er nicht leicht von Jemand übertroffen. So schleuberte er einft im Abbacher Sofe zu Bingen einen reitenden Knappen sammt bem Rof zu Boben. Er konnte bemnach, wenn es Noth that, auch bas Schwert umgürten. 3)

<sup>1)</sup> Gesta Trev., II, 195, c. 9: De pacis et justitiæ observatione.

<sup>2)</sup> Episcopalem dignitatem suspendimus ad parietem. Gesta Trev., II, 197.

<sup>3)</sup> Gesta Trev., II, 196, c. 10: De ejus vita et conversatione.

In seiner Hausverwaltung war er sparsam und vorsichtig. Seine Scheuern füllten sich mit Getreibe und Futter und zur Zeit der Theuerung machte er ohne Kornwucher den Armen seiner Diöcese Vorschies. Mit der größten Sorgsalt erhielt und verwahrte er die Vorrechte der Trierer Kirche; zu diesem Zwecke ließ er alle vorhandenen Urkunden des Erzstifts in ein Buch eintragen und ein dreisaches Exemplar ansertigen. Das eine bestimmte er für das Kapitel, das andere wurde im erzbischössischen Archiv hinterzlegt; das dritte Exemplar aber mußten seine Kämmerer auf allen Reisen mitsühren, um obwaltende Streitigkeiten augenblicklich schlichzten zu können 1). Das war der Mann, der jest den erzbischösslichen Stuhl von Trier bestieg, und der inmitten der vielen Sorzgen und Beschäftigungen das Interesse des Luxemburger Hauses doch nie aus dem Auge verlor.

### \$ 7.

## Beinrich's Bahl zum romifden Ronig.

Als Balbuin mit dem Grafen Heinrich von Poitiers zurücklehrte, erhielt er unterwegs von Peter von Mainz einen Brief, in welschem dieser Kirchenfürst ihm den plöglichen Tod des Königs Alberecht meldete und ihm zugleich deutete, daß es seine Absicht und sein sester Wille sei, die Wahl auf seinen Bruder Heinrich zu lenken 2). Balduin, welcher hauptsächlich seinem Bruder seine frühe Erhebung auf den erzbischösslichen Stuhl von Trier zu versbanken hatte, nahm diesen Antrag mit Freuden an und beide Churfürsten kamen überein, ihre Absüchten geheim zu halten und in der Stille im Interesse des Luxemburger Hauses zu arbeiten 3). Viele und mächtige Fürsten traten als Bewerber der Königskrone

<sup>1)</sup> Gesta Trev., II, 198, c. 11: De ejus provisione.

<sup>2)</sup> Gesta Trev., II, 202, not. c.

<sup>3)</sup> Chronicon aulæ regiæ, v. 283: Sic igitur hii ambo in Henricum comitem Lucenburgensem secrete consentiunt et qualiter preconcepta perficiant, mentis studio discutiunt, sedulo et revolvunt.

auf, unter andern Friedrich der Schöne von Desterreich und König Philipp von Frankreich, welcher alle Mittel, die ihm Staatsklugsbeit und Gewalt in die Hände gab, gebrauchte, um auf den Papst zu wirken und die Wahl seines Bruders Karl von Valois durchsussen. Clemens V jedoch empfahl den Churfürsten den Grafen Heinrich von Luxemburg, welcher durch seine glänzenden Eigensschaften der Krone am würdigsten sei.

Der Sommer verfloß, ehe man sich über die Wahl einigen konnte. Während mehrere Wähler sich den 22. Oktober zu Bonn versammelten, um die Wahlangelegenheit zu besprechen, waren Balduin und Peter im Geheimen thätig und bemühten sich vergebens den Erzbischof Heinrich von Cöln, der dem König von Frankreich seine Stimme versprochen hatte 1), auf ihre Seite zu bringen. Um diesen Wahlintriguen endlich ein Ziel zu setzen, berief der Erzbischof Peter die übrigen Chursussten nach Rense, um sich ernstlich über die Wahl zu berathen. 2)

Es stellten sich hier perfönlich ein: Peter von Mainz, Heinrich von Cöln, Balduin von Trier, Waldemar von Brandenburg, Pfalzgraf Rubolf und Herzog Rubolf. Drei Tage verstrichen in Wortwechsel und Uneinigkeit, bis man auf den Vorschlag des

<sup>1)</sup> Joh. Victoriensis, p. 359: Presul autem Coloniensis respondit: se alias jam constrictum, nec posse priora promissa aliqualiter temerare.

<sup>2)</sup> Am linken Ufer des Rheins, fagt Barthold, l. c. I, 310, wenige Stunden von Coblenz, dem Einfinß der Lahn gegenüber, war vor alten Zeiten auf der Höhe, unter uralten Rußbäumen, ein steinerner Altan erbaut worden, auf welchem die rheinischen Fürsten oft zusammen zu kommen pflegten, um über Königswahl oder ernsthafte Angelegenheiten des Reichs vorläufig sich zu berathen. Rach altdeutscher Sitte liebte man es, dergleichen Pandlungen unter freiem Himmel vorzunehmen, und jene Stelle am vaterländischen Strom schien besonders zu solchem Zwede geeignet, weit von dort aus ein gellendes Püsthorn oder der trompetende Seroid in vier Chursürsten Landen zugleich gehört werden konnte, zu Lanstein, Churmainz gehörig, zu Cappel im Trierschen, zu Kense im Colnischen und zu Braubach im Pfälzischen Gebiete. "Auf dem Königsstuhl zu Rense" nannte man die alterthümtliche Stätte; neun Säulen, mit Spithbogen verbunden, trugen den weitläuftigen Altan, vierzig Ellen in der Kunde, welcher um die Mitte des vorigen Jahrhunderts noch in wiltbiger Bestalt da ftand, jeht aber in wüssen Trümmern liegt.

Erzbischofs Beter zur geheimen Abstimmung schritt, beren Resultat am St. Katharinentag bekannt gemacht wurde. Peter's und Balbuin's Stimmen waren auf Heinrich von Luxemburg gefallen. Ihnen traten Brandenburg und Pfalz bei, und aus Eisersucht auf die übrigen Thronbewerber kamen auch die übrigen Stimmen hinzu, so daß Heinrich einmüthig zum römischen König vorgeschlasgen wurde. 1)

Sobald die Wähler über die Person des künftigen Monarchen sich geeinigt hatten, eilten sie nach Frankfurt, dem herkömmlichen Wahlort. Hier erhob Balduin von Trier, am 27. November 1308, zuerst die Stimme für seinen Bruder Heinrich und die übrigen Churfürsten, die fast alle zugegen waren 2), pflichteten ihm bei Waldesmar, Markgraf von Brandenburg, stimmte auch für seinen Oheim Otto und für die Herzoge von Sachsen-Lauenburg Johann und Erich, im Falle diese den übrigen Fürsten wahlberechtigt schienen. Nach dieser einstimmigen Wahl erhob sich auf Geheiß der Wahlsfürsten Pfalzgraf Rudolf und sprach seierlich das eligo 3)

<sup>1)</sup> Olenschlager, Geich. bes römischen Kaiserthums in ber ersten Salfte bes 14. Jahrhunderts, p. 25; Barthold, l. c. p. 311. Bgl. Dominicus, p. 57 ff.

<sup>2)</sup> Bal. Dominicus, Balbewin, p. 66, not. 1.

<sup>3)</sup> Das eligo lautete folgendermaßen: In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Cum vacante regno seu Imperio Romano per mortem bonæ memoriæ Domini Alberti quondam Romanorum Regis, vocatis, qui fuerant vocandi et qui jus in electione futuri Romanorum Regis habere dinoscuntur, et præsentibus die ad eligendum præfixa omnibus, qui debuerunt, voluerunt et potuerunt commode interesse, placuerit omnibus ad electionem procedere futuri Regis, inquisitis votis omnium et singulorum, jus in electione ipsius habentium. Omnes et singulos electores prædictos apparuit ex præmissis, direxisse concorditer vota sua in illustrem virum Henricum comitem Luzemburgensem, in eum consentiendo et ipsum nominando in Romanorum Regem eligendum, per cujus quidem comites expertæ strenuitatis merita et sidei puritatem et constantiam speratur sacrosancta Romana et universalis Ecclesia patenter et utiliter posse desensari ac in spiritualibus et temporalibus votiva suscipere incrementa, ac etiam respublica provide dirigi et pariter superno sibi suffragante auxilio gubernari. Ego Rodulphus comes Palatinus Rheni vice mea et coelectorum meorum omnium jus in ipsa electione habentium, ex potestate mihi ab iisdem specialiter tradita et concessa eundem Henricum comitem Lucenburgensem, invocata Sancti Spiritus gratia, eligo in Romano-

aus. Alle Anwesenben stimmten barauf ben ambrosianischen Lobzgesang an und führten Heinrich mit großem Gepränge in die Predigerkirche, in welcher seine Wahl der versammelten Geistlichzeit und dem Bolke seierlich verkündet wurde. Die anwesenden Herrn und Fürsten begleiteten den neuerwählten König nach Aachen, wo ihm und seiner Gemahlin Margaretha am 6. Januar 1309 von dem Erzbischof Heinrich die erste Reichskrone, die man auch wohl die silberne zu nennen pslegte, ausgesetzt wurde.

rum Regem, in Imperatorem futurum promovendum, in advocatum sacrosanctæ Romanæ et universalis Ecclesiæ, ac defensorem viduarum et orphanorum. Baluz, vitæ paparum Avenon., II., 265; Olenschlager, I. c. Urfundenbuch, p. 20, n. Barthold, I. c. p. 312, not. 48.

Erzbischofs Peter zur geheimen Abstimmung schritt, beren Resultat am St. Katharinentag bekannt gemacht wurde. Peter's un Balbuin's Stimmen waren auf Heinrich von Luxemburg gefaller Ihnen traten Brandenburg und Pfalz bei, und aus Eifersuch auf die übrigen Thronbewerber kamen auch die übrigen Stimme: hinzu, so daß Heinrich einmüthig zum römischen König vorgeschlagen wurde. 1)

Sobalb die Wähler über die Person des künftigen Monarchen sich geeinigt hatten, eilten sie nach Frankfurt, dem herkömmlichen Wahlort. Hier erhob Balduin von Trier, am 27. November 1308 zuerst die Stimme für seinen Bruder Heinrich und die übrigen Churfürsten, die fast alle zugegen waren 2), pslichteten ihm bei. Walde mar, Markgraf von Brandenburg, stimmte auch für seinen Ohein Otto und für die Herzoge von Sachsen-Lauenburg Johann und Erich, im Falle diese den übrigen Fürsten wahlberechtigt schienen. Nach dieser einstimmigen Wahl erhob sich auf Geheiß der Wahlfürsten Pfalzgraf Rudolf und sprach seierlich das eligo 3)

<sup>1)</sup> Olenschlager, Gelch. bes römischen Raiserthums in ber ersten Ballte bes 14. Jahrhunderts, p. 25; Barthold, l. c. p. 311. Bgl. Dominicus, p. 57 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Dominicus, Balbewin, p. 66, not. 1.

<sup>3)</sup> Das eligo lautete folgendermaßen : In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Amen. Cum vacante regno seu Imperio Romano per mortem bonæ memoriæ Domini Alberti quondam Romanorum Regis, vocatis, qui fuerant vocandi et qui jus in electione futuri Romanorum Regis habere dinoscuntur, et præsentibus die ad eligendum præfixa omnibus, qui debuerunt, voluerunt et poluerunt commode interesse, placuerit omnibus ad electionem procedere futuri Regis, inquisitis votis omnium et singulorum, jus in electione ipsius habentium. Omnes et singulos electores prædictos apparuit ex præmissis, direxisse concorditer vota sua in illustrem virum Henricum comitem Luzemburgensem, in eum consentiendo et ipsum nominando in Romanorum Regem eligendum, per cujus quidem comites expertæ strenuitatis merita et sidei puritatem et constantiam speratur sacrosancta Romana et universalis Ecclesia patenter et utiliter posse desensari ac in spiritualibus et temporalibus votiva suscipere incrementa, ac etiam respublica provide dirigi et pariter superno sibi suffragante auxilio gubernari. Ego Rodulphus comes Palatinus Rheni vice mea et coelectorum meorum omnium jus in ipsa electione habentium, ex potestate mihi ab iisdem specialiter tradita et concessa eundem Henricum comitem Lucenburgensem, invocata Sancti Spiritus gratia, eligo in Romano-

a print less 1 and 1 and

Bet:

ing

rnh olla

one ofid.

n.

4-

12

13.

12

4

a

it.

ia.

in in

rg dir hn

## Zweiter Theil.

Jonig Johann bis zur Schlacht bei Mühldorf 1310 — 1322.

## Erftes Rapitel.

Johann wird Graf von Auxemburg und König von Böhmen

## § 1.

## Beinrich's Bergichtleiftung auf Die Graficaft Lugemburg.

Sobald Heinrich zum römischen König erwählt war, nahmen die Angelegenheiten des deutschen Reiches ihn so sehr in Anspruch, daß er die Verwaltung seiner Grafschaft Luxemburg einem Statthalter überlassen mußte. Mit diesem Amte betraute er bald nach seiner Erhebung den Herrn von Rodenmachern, Aegidius 1), und verlieh noch in demselben Jahre seinem einzigen Sohne Joshann 2) den Titel eines Grafen von Luxemburg 3), jedoch unter

<sup>1)</sup> Den Titel « seneschault et marisault de la conteit de Lucembourch » führt Argibius, herr von Robenmachern, in einem Dolumente d. dimanche après st. Barnabé apòtre (15. Juni) a. 1309 bei Wurth-Paquet, l. c. p. 139, nº 519.

<sup>2)</sup> Außer Johann hatte Beinrich noch vier Tochter, vgl. bie Stammtafel, p. 5.

<sup>3)</sup> Laut einer Urfunde vom 1. Januar 1310 erklärte ber Ritter Johann Schawart ober Schanart Lehnsmann bes Grafen Johann von Luzemburg zu fein. Wurth-Paquet, 1. c. p. 136, n° 508; Jacobi, Ergänzungen, p. 89, n° 1. Johann führt denfelben Titel in einer Urfunde vom 20. Ja-

seiner Bormundschaft 1) und des Herrn von Robenmachern Berzwaltung 2). Erst gegen Anfang Juli des Jahres 1310, während seiner Anwesenheit in Luxemburg 3), fand die förmliche Abtretung des Luxemburger Landes an Johann Statt 4), welcher damals fast das Alter von vierzehn Jahren erreicht hatte.

- 1) Dies ergibt sich aus der Urs. d. Thuregi XII kal. maii (20. April) a. 1310 bei Würth-Paquet, l. c. p. 143, n. 541, in welcher es heißt: .... quod nos administratorio nomine dilecti silii nostri Johannis comitis Lutzelemburgensis et pro ipso recepimus et haberimus in pecunia numerata...
- 2) Dies folgt aus der Urf. d. in crastino nativitatis St. Joannis Baptiste (25. Juni) a. 1310 bei Wurth-Paquet, l. c. p. 144, n° 544, in welcher Aegidius von Robenmachern genannt wird « gerens vices comitis Luccemburgensis. »
- 3) Sein Aufenthalt in Luxemburg erftredte fich vom 7. Juni bis jum 6. Juli. Bgt Bahmer, Regesten heinrich's VII, p. 276.
- 4) Dies geht aus folgenden bei Wurth-Paquet, l. c. p. 4. angeführten Urfunden bervor :
- a) Urfunde vom 3. Juli 1310, frast welcher Johann, Gras von Luzemburg, die Rechte und Freiheiten der Münsterabtei zu Luzemburg bestätigt; Miraeus, Opera dipl., II, 1136, u. Bertelius, ed. Brimmeyr et Michel, p. 77: Universis præsentium inspectoribus Joannes comes de Lucemburch, excellentissimi domini Henrici Romanorum regis primogenitus, salutem... Datum in Lucenburch quinto nonas Julii, anno 1310;
- b) Urfunde vom Conntag nach St. Beter und Paul, 5. Juli 1310, in welcher Johann, Graf von Luxemburg, la Roche und Markgraf von Arlen, die Freiheiten der Stadt Luxemburg eidlich bestätigt. Original im Stadtarchiv zu Luxemburg;
- c) Urkunde vom 6. Juli 1310, laut welcher heinrich, König ber Römer, mit Einwilligung feines Schnes Johann, Grafen von Luxemburg und la Roche und Markgrafen von Arlon, bem Klofter ber Benedictinerinnen zu Marienthal jährlich fünf Wagen Bein aus feinen Weingarten zu Grevenmacher gibt, und
- a) Urfunde von bemfelben Tag, burch welche Johann, Graf von Luxemburg und la Roche und Markgraf von Arlon, diese Schenkung bestätigt. — Wir bedanern febr, daß das Document, in welchem heinrich seinen einzigen Sohn zu seinem Nachfolger eingesetzt hat, nicht auf uns gekommen ift.

unar 1310, in welcher er bekennt durch Alberich von Fouchieres tausend Mart Silber von dem Erzbischof Balduin aus dem Ertrag bes Rheinzolls zu Coblenz auf Abschlag der 40000 Pfund kleiner Turnosen, die dieser Erzbischof, sein Sheim, ihm schuldig sei, erhalten zu haben. Bachmer, Add. pr., p. 293, n° 350.

## Zweiter Theil.

Hönig Johann bis zur Schlacht bei Mühldorf 1310 — 1322.

## Erftes Rapitel.

Johann wird Graf von Luremburg und König von Bohmen

## § 1.

## Beinrich's Bergichtleiftung auf Die Graficaft Lugemburg.

Sobald Heinrich zum römischen König erwählt war, nahmen bie Angelegenheiten bes beutschen Reiches ihn so sehr in Anspruch, baß er die Berwaltung seiner Grafschaft Luxemburg einem Stattshalter überlassen mußte. Mit diesem Amte betraute er bald nach seiner Erhebung den Herrn von Rodenmachern, Aegidius 1), und verlieh noch in demselben Jahre seinem einzigen Sohne Joshann 2) den Titel eines Grafen von Luxemburg 3), jedoch unter

<sup>1)</sup> Den Titel « seneschault et marisault de la conteit de Lucembourch » führt Argidius, herr von Robenmachern, in einem Dokumente d. dimanche après st. Barnabé apôtre (15. Juni) a. 1309 bei Wurth-Paquet, l. c. p. 139, nº 519.

<sup>2)</sup> Außer Johann hatte Beinrich noch vier Tochter, vgl. bie Stammtafel, p. 5.

<sup>3)</sup> Laut einer Urfunde vom 1. Januar 1310 erflärte ber Ritter Johann Schawart ober Schanart Lehnsmann bes Grafen Johann von Luxemburg zu sein. Wurth-Paquet, l. c. p. 136, n° 508; Jacobi, Erganzungen, p. 89, n° 1. Johann führt benfelben Titel in einer Urfunde vom 20. Ja-

seiner Bormundschaft 1) und bes Herrn von Robenmachern Berswaltung 2). Erst gegen Ansang Juli bes Jahres 1310, während seiner Anwesenheit in Luxemburg 3), sand die förmliche Abtretung bes Luxemburger Landes an Johann Statt 4), welcher bamals sast das Alter von vierzehn Jahren erreicht hatte.

nuar 1310, in welcher er bekennt durch Alberich von Fouchieres tausend Mark Silber von dem Erzbischof Balduin aus bem Ertrag bes Rheinzolls zu Coblenz auf Abschlag der 40000 Pfund kleiner Turnosen, die dieser Erzbischof, sein Cheim, ihm schuldig sei, erhalten zu haben. Bahmer, Add. pr., p. 293, n. 350.

<sup>1)</sup> Dies ergibt sich aus der Urs. d. Thuregi XII kal. maii (20. April) a. 1310 bei Wurth-Paquet, l. c. p. 143, nº 541, in welcher es heißt: .... quod nos administratorio nomine dilecti silii nostri Johannis comitis Lutzelemburgensis et pro ipso recepimus et haberimus in pecunia numerata...

<sup>2)</sup> Dies folgt aus der Urf. d. in crastino nativitatis St. Joannis Baptiste (25. Juni) a. 1310 bei Wurth-Paquet, l. c. p. 144, n. 544, in welcher Argidins von Robenmachern genannt wird « gerens vices comitis Luccemburgensis. »

<sup>3)</sup> Sein Aufenthalt in Luxemburg erstrectte fich vom 7. Juni bis jum 6. Juli. Bal Bahmer, Regesten Beinrich's VII, p. 276.

<sup>4)</sup> Dies geht aus folgenden bei Wurth-Paquet, I. c. p. 4. angeführten Urfunden berbor :

a) Urfunde vom 3. Juli 1310, frast welcher Johann, Gras von Luzemburg, die Rechte und Freiheiten der Münsterabtei zu Luzemburg bestätigt; Miraeus, Opera dipl., II, 1136, u. Bertelius, ed. Brimmeyr et Michel, p. 77: Universis præsentium inspectoribus Joannes comes de Lucemburch, excellentissimi domini Henrici Romanorum regis primogenitus, salutem... Datum in Lucenburch quinto nonas Julii, anno 1310;

b) Urfunde vom Conntag nach St. Beter und Paul, 5. Juli 1910, in welcher Johann, Graf von Luxemburg, la Roche und Markgraf von Arlen, die Freiheiten der Stadt Luxemburg eidlich bestätigt. Original im Stadtarchiv zu Luxemburg;

c) Urfunde vom 6. Just 1310, saut welcher heinrich, König ber Römer, mit Einwilligung seines Schnes Johann, Grafen von Luxemburg und sa Roche und Markgrafen von Arlon, bem Klofter ber Benedictinerinnen zu Marienthal jährlich fünf Wagen Wein aus seinen Weingarten zu Grevenmacher gibt, und

d) Urkunde von bemfelben Tag, burch welche Johann, Graf von Luxemburg und la Roche und Markgraf von Arlon, biefe Schenkung bestätigt. — Wir bedauern fehr, baß das Document, in welchem heinrich seinen einzigen Sohn zu seinem Rachsolger eingesetzt hat, nicht auf uns gekommen ift.

Johann war ben 10. August 1296, am Feste bes hl. Laurentius, geboren 1). Die Freude der Eltern über dieses glückliche Ereigniß wurde noch erhöht durch die Theilnahme ihrer zahlreichen, hohen Verwandten, so wie durch die Glückwünsche, welche die benachbarten Fürsten und Grasen ihnen darbrachten 2). Sie konnten sich lange nicht einigen, welchen Namen man dem jungen Prinzen in der Tause beilegen sollte, da Heinrich darauf bestand, er möchte nach ihm den Namen "Heinrich" führen, während die Gräsin Margaretha den Wunsch äußerte, daß er nach ihrem Vater den Namen "Johann" erhalten sollte; zulett gab der Vater nach. 3)

Da er als ältester Sohn berusen war, einst die Regierung einer ausgebehnten und durch ihre geographische Lage wichtigen Grafschaft zu übernehmen, so ließen seine Eltern es sich angelegen sein, ihn zu einem klugen Staatsmann und tüchtigen Ritter zu erziehen. Seine Jugendjahre verlebte er wahrscheinlich zu Luxemsburg im Schooße seiner Familie. Nach gehöriger Borbereitung in den Wissenschaften wurde er nach Paris geschickt, um, wie einige Jahre früher sein Oheim Balduin, an der weltberühmten Univers

<sup>1)</sup> Diefes Datum bezeichnet genau ber gleichzeitige und wohlunterrichtete Beter von Bittau in feinem Chronicon sulæ regiæ, p. 282 : Natus autem est puer iste Joannes anno Domini MCC et XCVI in die sancti Laurentii martyris qui postea XIIII etatis sue anno factus est Rex Bohemiæ... conf. p. 275 et passim Pulkavæ Chronicon ap. Dobner, III, nach welchem er bei feiner Bermählung (30. Auguft 1310) mit der Bringeffin Elifabeth von Bobmen 14 Jahre alt, mithin 1296 geboren mar Dasjelbe berichtet Joannes Victoriensis, p. 365: Johannem regis filium in throno regio, habentem annos quatuordecim, collocavit etc. Irrthuntlich find die Angaben bei Baersch, Einige Nachrichten über ben Steinring, Caftell und Monclair, p. 43, welcher das Jahr 1293 annimmt, und bei Bertholet, Puymaigre, Notice sur Jean de Luxembourg, roi de Bohême, und Lenz, Jean l'aveugle, welche das Jahr 1295 bezeichnen. Die Inschrift auf feinem Grabmal zu Caftell enthält nebft manchen anbern Ungenauigfeiten auch das irrige Datum 1297. Das im Chronicon aulæ regiæ angegebene Jahr ichließt jeden billigen Zweifel aus; auch wird dasfelbe ohne weiters von Böhmer und ben bohmifchen Gefcichtichreibern. Balady und Tomet angenommen.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., p. 282. ... et audierunt vicini et cognati, quod magnificavit Deus misericordiam suam cum illa, et congratulabantur ei...

<sup>3)</sup> Chron, aul. reg., 1. c.

sität dieser Stadt 1) zu studiren und sich zugleich am französischen Hose in Rittersitte und in den Formen des seinen Umgangs auszubilden.

Gleich nach seinem Regierungsantritt in der Grafschaft Luxemburg stellte Johann mehrere Urkunden aus, welche den Bemeis abgeben, daß er im Sinne seines ausgezeichneten Baters zu regieren und in dessen Fußstapsen zu treten entschlossen war. Er bestätigte zuvörderst mehrere den Abteien und Städten des Landes von seinen Borgängern ausgestellte Begünstigungen, und fügte noch neue hinzu: a) unter dem 3. Juli 1310 bekräftigte er alle Borrechte und Freiheiten, in deren Genuß damals die Benedictiner-Abtei Münster zu Luxemburg war 2); b) am 5. Juli 1310 bestätigte er eidlich die Freiheiten, welche die Stadt Luxemburg von der Gräsin Ermesinde und deren Nachsolger erhalten hatte 3); c) den 6. Juli gab er seine Zustimmung zu einer Schenkung seines Baters, welcher an demselben Tag dem Stift in Marienthal jährlich füns Wagen Bein aus seinen Weindergen zu Grevenmacher anwies 4); d) unter dem 31. Juli 1310 gebot er allen

<sup>1)</sup> Barrou, « Le role de la famille dans l'éducation », p. 239: Le roi Jean de Bohême, mort glorieusement à Crécy dans les rangs de la chevalerie française, avait été élève de l'université de Paris. Köhler, historische Münzbe-Instigung, v. 22, sagt, Johann sei aller wissenschaftlichen Bildung baar gewesen und führt als Beleg seiner Behanptung solgende Stelle an aus der vita Karoli quarti imp. ap. Freherum, script. Bæm. p. 89 oder Bæhmer, sontes I, 234: Dilexitque me presatus rex valde et precepit capellano meo, ut me aliquantulum in litteris erudiret, quamvis rex predictus ignarus esset litterarum. Diese Stelle hat Köhler gänzsch misverstanden, da es aus dem Zusammenhang ganz klar hervorgeht, daß presatus rex u. predictus rex sich nicht auf Johann, sondern auf König Karl IV von Frankreich beziehen, an dessen Oose Johann's Sohn Karl erzogen wurde.

<sup>2)</sup> Urf. d. Lucelburch, quinto nonas Julii (3. Juli) bei Wurth-Paquet, règne de Jean, roi de Bohème, Publications, v. XVIII, p. 4; collect. soc. hist Luxemb cartul. Munster, n° 88; res Munsterienses, 89; Miræus, op. dipl. II, 1136; Bertelius, 77; Jacobi, Engünzungen, unb Compte-rendu de la commiss. roy. d'hist. Belg., série III, t. II, p. 308.

<sup>3)</sup> Urf. d Dimanche après st. Pierre et st. Paul (5. Juli) a. 4310 ibid. Original im biefigen Stadtarchiv.

<sup>4)</sup> Urf. d Lucenburg II non. Julii (6. Suti) ibid. Bachmer, add. pr., p. 293, no 351.

## Zweiter Theil.

Hönig Johann bis zur Schlacht bei Mühldorf 1310 — 1322.

## Erftes Rapitel.

Johann wird Graf von Luremburg und Konig von Bohmen

## § 1.

## Beinrich's Bergichtleiftung auf Die Graficaft Lugemburg.

Sobald Heinrich zum römischen König erwählt war, nahmen bie Angelegenheiten bes beutschen Reiches ihn so sehr in Anspruch, baß er bie Verwaltung seiner Grafschaft Luxemburg einem Stattshalter überlassen mußte. Mit biesem Amte betraute er balb nach seiner Erhebung ben Herrn von Robenmachern, Aegibius 1), und verlieh noch in bemselben Jahre seinem einzigen Sohne Joshann 2) ben Titel eines Grafen von Luxemburg 3), jedoch unter

<sup>1)</sup> Den Titel « seneschault et marisault de la conteit de Lucembourch » führt Argidius, herr von Robenmachern, in einem Dofumente d. dimanche après st. Barnabé apòtre (15. Juni) a. 1309 bei Wurth-Paquet, l. c. p. 139, n. 519.

<sup>2)</sup> Außer Johann hatte Beinrich noch vier Tochter, vgl. bie Stammtafel, p. 5.

<sup>3)</sup> Laut einer Urfunde vom 1. Januar 1310 erflärte ber Ritter Johann Schamart ober Schanart Lehnsmann bes Grafen Johann von Luxemburg zu sein. Wurth-Paquet, 1. c. p. 136, n° 508; Jacobi, Ergänzungen, p. 89, n° 1. Johann führt benselben Titel in einer Urfunde vom 20. Ja-

seiner Bormunbschaft 1) und bes Herrn von Robenmachern Bermaltung 2). Erst gegen Ansang Juli bes Jahres 1310, während seiner Anwesenheit in Luxemburg 3), sand die förmliche Abtretung bes Luxemburger Landes an Johann Statt 4), welcher damals sast das Alter von vierzehn Jahren erreicht hatte.

- 1) Dies ergibt sich aus der Urs. d. Thuregi XII kal. maii (20. April) a. 1310 bei Würth-Paquet, l. c. p. 143, no 541, in welcher es heißt: .... quod nos administratorio nomine dilecti silii nostri Johannis comitis Lutzelemburgensis et pro ipso recepimus et haberimus in pecunia numerata...
- 2) Dies folgt aus der Urf. d. in crastino nativitatis St. Joannis Baptiste (25. Juni) a. 1310 bei Wurth-Paquet, l. c. p. 144, n° 544, in welcher Argibius von Robenmachern genannt wird « gerens vices comitis Luccemburgensis. »
- 3) Gein Aufenthalt in Luxemburg erftredte fich vom 7. Juni bis jum 6. Juli. Bal Bahmer, Regesten heinrich's VII, p. 276.
- 4) Dies geht aus folgenden bei Wurth-Paquet, 1. c. p. 4. angeführten Urfunden bervor :
- a) Urfunde vom 3. Juli 1310, frast welcher Johann, Graf von Luzemburg, die Rechte und Freiheiten der Münsterabtei zu Luzemburg bestätigt; Miraeus, Opera dipl., II, 1136, u. Bertelius, ed. Brimmeyr et Michel, p. 77: Universis præsentium inspectoribus Joannes comes de Lucemburch, excellentissimi domini Henrici Romanorum regis primogenitus, salutem... Datum in Lucenburch quinto nonas Julii, anno 1310;
- b) Urfunde vom Sonntag nach St. Beter und Paul, 5. Juli 1810, in welcher Johann, Graf von Luxemburg, la Roche und Markgraf von Arlen, die Freiheiten der Stadt Luxemburg eidlich bestätigt. Original im Stadtarchiv zu Luxemburg;
- c) Urkunde vom 6 Jusi 1910, sant welcher heinrich, König ber Römer, mit Einwilligung seines Schnes Johann, Grafen von Luxemburg und sa Roche und Markgrafen von Arson, bem Rlofter ber Benedictinerinnen zu Marienthal jährlich füuf Wagen Bein aus seinen Weingarten zu Grevenmacher gibt, und
- d) Urkunde von bemfelben Tag, burch welche Johann, Graf von Luxemburg und la Roche und Markgraf von Arlon, diese Schenkung bestätigt. — Wir bedauern febr, daß das Document, in welchem heinrich seinen einzigen Sohn zu seinem Rachfolger eingesetht hat, nicht auf uns gekommen ift.

nuar 1310, in welcher er bekennt durch Alberich von Fouchieres tausend Mark Silber von dem Erzbischof Balduin aus dem Ertrag des Rheinzolls zu Coblenz auf Abschlag der 40000 Pfund kleiner Turnosen, die dieser Erzbischof, sein Cheim, ihm schuldig sei, erhalten zu haben. Bahmer, Add. pr., p. 293, n° 350.

Johann war ben 10. August 1296, am Feste bes hl. Laurentius, geboren 1). Die Freude ber Eltern über dieses glückliche Ereigniß wurde noch erhöht durch die Theilnahme ihrer zahlreichen, hohen Verwandten, so wie durch die Glückwünsche, welche die benachbarten Fürsten und Grafen ihnen darbrachten 2). Sie konnten sich lange nicht einigen, welchen Namen man dem jungen Prinzen in der Tause beilegen sollte, da Heinrich darauf bestand, er möchte nach ihm den Namen "Heinrich" führen, während die Gräsin Margaretha den Wunsch äußerte, daß er nach ihrem Vater den Namen "Johann" erhalten sollte; zuletzt gab der Vater nach. 3)

Da er als ältester Sohn berufen war, einst die Regierung einer ausgebehnten und durch ihre geographische Lage wichtigen Grafschaft zu übernehmen, so ließen seine Eltern es sich angelegen sein, ihn zu einem klugen Staatsmann und tüchtigen Ritter zu erziehen. Seine Jugendjahre verlebte er wahrscheinlich zu Luxemsburg im Schooße seiner Familie. Nach gehöriger Borbereitung in den Wissenschaften wurde er nach Paris geschickt, um, wie einige Jahre früher sein Oheim Balduin, an der weltberühmten Univers

<sup>1)</sup> Diefes Datum bezeichnet genau ber gleichzeitige und wohlunterrichtete Beter von Bittau in seinem Chronicon sulm regime, p. 282 : Natus autem est puer iste Joannes anno Domini MCC et XCVI in die sancti Laurentii martyris qui postea XIIII etatis sue anno factus est Rex Bohemiæ... conf. p. 275 et passim Pulkavæ Chronicon ap. Dobner, III, nach welchem er bei feiner Bermählung (30. Auguft 1310) mit ber Bringeffin Glifabeth von Bob. men 14 Jahre alt, mithin 1296 geboren mar Dasjelbe berichtet Joannes Victoriensis, p. 365: Johannem regis filium in throno regio, habentem annos quatuordecim, collocavit etc. Irrthunilich find die Angaben bei Baersch, Einige Nachrichten über den Steinring, Caftell und Monclair, p. 43, welcher das Jahr 1293 annimmt, und bei Bertholet, Puymaigre, Nolice sur Jean de Luxembourg, roi de Bohême, und Lenz, Jean l'aveugle, welche das Jahr 1295 bezeichnen. Die Inichrift auf feinem Grabmal gu Caftell enthalt nebft manchen andern Ungenauigfeiten auch bas irrige Datum 1297. Das im Chronicon aulm regim angegebene Jahr ichließt jeden billigen Zweifel ans; auch wird basselbe ohne weiters von Bohmer und ben bohmifden Geschichtschreibern. Balach und Tomet angenommen.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., p. 282. ... et audierunt vicini et cognati, quod magnificavit Deus misericordiam suam cum illa, et congratulabantur ei...

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., l. c.

sität dieser Stadt 1) zu studiren und sich zugleich am französischen Hofe in Rittersitte und in den Formen des seinen Umgangs auszubilden.

Sleich nach seinem Regierungsantritt in der Grafschaft Luxemburg stellte Johann mehrere Urkunden aus, welche den Beweis
abgeben, daß er im Sinne seines ausgezeichneten Baters zu regieren und in dessen Fußstapsen zu treten entschlossen war. Er
bestätigte zuvörderst mehrere den Abteien und Städten des Landes
von seinen Borgängern ausgestellte Begünstigungen, und fügte noch
neue hinzu: a) unter dem 3. Juli 1310 bekräftigte er alle Borrechte und Freiheiten, in deren Genuß damals die BenedictinerAbtei Münster zu Luxemburg war 2); b) am 5. Juli 1310 bestätigte er eidlich die Freiheiten, welche die Stadt Luxemburg von
der Gräsin Ermesinde und deren Nachsolger erhalten hatte 3);
c) den 6. Juli gad er seine Zustimmung zu einer Schentung
seines Baters, welcher an demselben Tag dem Stift in Marienthal jährlich füns Bagen Bein aus seinen Weindergen zu Grevenmacher anwies 4); d) unter dem 31. Juli 1310 gebot er allen

<sup>1)</sup> Barrou, « Le role de la samille dans l'éducation », p. 239: Le roi Jean de Bohême, mort glorieusement à Crécy dans les rangs de la chevalerie française, avait été élève de l'université de Paris. Köhler, historische Münzbe-Instigung, v. 22, sagt, Johann sei aller wissenschaftlichen Bisdung baar gewesen und führt als Beleg seiner Behauptung solgende Stelle an aus der vita Karoli quarti imp. ap. Freherum, script. Bæm. p. 89 oder Bæhmer, sontes I, 234: Dilexitque me presatus rex valde et precepit capellano meo, ut me aliquantulum in litteris erudiret, quamvis rex predictus ignarus esset litterarum. Diese Stelle hat Köhler gänzlich misverstanden, da es aus dem Zusammenhang ganz klar hervorgeht, daß presatus rex u. predictus rex sich nicht auf Johann, sondern auf König Karl IV von Frankreich beziehen, an dessen Hose Johann's Sohn Karl erzogen wurde.

<sup>2)</sup> Urf. d. Lucelburch, quinto nonas Julii (3. Juli) bei Wurth-Paquet, règne de Jean, roi de Bohème, Publications, v. XVIII, p. 4; collect. soc. hist Luxemb cartul. Munster, n° 88; res Munsterienses, 89; Miræus, op. dipl. II, 1136; Bertelius, 77; Jacobi, Engänzungen, und Compte-rendu de la commiss. roy. d'hist. Belg., série III, t. II, p. 308.

<sup>3)</sup> Urf. d Dimanche après st. Pierre et st. Paul (5. Inii) a. 4310 ibid. Original im hiefigen Stadtarchiv.

<sup>4)</sup> Urf. d Lucenburg II non. Julii (6. Suii) ibid. Bahmer, add. pr., p. 293, n° 351.

seinen Bögten und Beamten auf's strengste, die Güter des Hospitals zu Schternach vor jeder Belästigung und Beeinträchtigung zu schüßen 1); e) den 11. August 1310 schenkte er dem von seiner Mutter gegründeten Hospital in der Borstadt Grund zu Luxemburg den großen und kleinen Zehnten mehrerer Ortschaften in der Grafschaft la Roche, nämlich: von Serainchamps, Lignidres, Derseal, Malemprez und Kondu 2); endlich so erlaubte er durch eine Urkunde vom 20. September 1310 dem Kloster in Bonnevoie dei Luxemburg täglich zwei Wagen Brennholz aus seinen Wäldern zu holen 3). Kaum hatte er jedoch die Verwaltung der Grafschaft Luxemburg übernommen, als ihm von den Ständen Böhmens die Krone angeboten wurde.

#### § 2.

## Aussterben ber Premysliden in Bohmen.

Wenzel II 4) hinterließ bei seinem Tobe (20. Juni 1305) eisnen Sohn, welcher, im Alter von 16 Jahren, unter bem Namen Wenzels III ben böhmischen Thron bestieg, und vier Töchter, Anna, Elisabeth und Margaretha aus der She mit Guta von Habsdurg, und Agnes, aus der zweiten She Wenzels mit Elisabeth von Polen. Bon leichtfertigen Sesellen aus dem jungen böhmischen Adel umgeben, gewöhnte sich der junge König frühzzeitig an Trunk und schnöben Zeitvertreib und statt mit jugends

<sup>1)</sup> Urt. d. in vigilia ad vincula sancti Petri (31. 3usi) a. 1310, bei Wurth-Paquet, ibid. p. 8; Bertelius, p. 77.

<sup>2)</sup> Würth-Paquet, ibid.; Bertholet, V, pr. 101.

<sup>3)</sup> Urf. d. Columbaria 20. September a. 1310 bei Jacobi, Erganzungen, p. 89, u. Wurth-Paquet, l. c. p. 12.

<sup>4)</sup> Das Chron. aul. reg., die Hauptquesse für bas Fosgende, schildert diesen Rönig sosgendermaßen: Fuerat enim rex iste cunctis potentibus stupor, egentibus tutor, justicie tenor, merentibus consolator, humilium sublimator, Dei cultor, rei ultor, cleri verus amator, ecclesiarum fundator... ac jurium conservator. nec non omnium eorum, quæ legalis vite edocet moralitas, per omnia existit precipuus imitator, diurnis et nocturnis sedulus canonicis inhyabat horis, cunctisque vere penitentibus plenam formulam dabat rigoris.

licher Araft die Leitung ber Staatsgeschäfte zu übernehmen, brachte er die schönste Zeit des Tages bei Trinkgelagen und in musten Beranfigungen gu, und überließ ben Schmeichlern und Gunftlingen bie Regierung des Staates. Unter ihm beginnt der Verfall der königlichen Macht, bas mächtige Hervortreten bes Abels 1) und bie Berschleuberung ber Krongüter, welche bis dabin eine Haupt= ftute ber lanbesfürftlichen Dacht maren. Bu ichmach im Innern bes Reiches Ordnung aufrecht zu erhalten, ermannte er fich jedoch burch ernstes Zureben bes Abtes von Königsaal und zog gegen ben Herzog von Polen, Bladislaw Lototheo, welcher die böhmische herricaft immer mehr bedrohte. Während feines Aufenthaltes in Olmus wurde er plöglich ermorbet, ben 4. August 1306 2); ben Thater konnte man nie mit Gewißheit ermitteln. Mit Wenzel III erlosch ber Mannsstamm ber Herrscher von Böhmen aus bem Geschlecht ber Premysliben, welches 584 Jahre, von 722 bis 1306, über Böhmen geherrscht und diesem Lande 23 Herzoge und 7 Rönige gegeben hatte 3). Rein Gefet bestimmte, an wen die Thronfolge übergeben follte. Diese Berwirrung bes Landes benutte nun der böhmische Abel und machte sich verhaßt sowohl durch Bedrüdung ber Schwachen als burch gewaltthätige Ginziehung ber Güter bes Clerus.

## § 3.

## Bahl bes Berzog's Audolf von Defterreich.

Heinrich, Herzog von Karnthen, war am 13. Februar 1306 4) mit Anna, der ältesten Schwester Wenzel's III vermählt worden und führte während bes Feldzugs nach Polen die Verwaltung

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 169.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., p. 171; Chron. osterhoviense, ap. Bahmer, fontes II, 563, a. 1307; Hornek, Reimdyronif, ap. Pez, III, 768, c. DCCLXXIII u. (. w.

<sup>3)</sup> Baersch, l. c. p. 43.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., p. 169.

Böhmen's 1). Bei ber plößlichen Verbreitung ber Trauerkunde vom Tode bes Königs wurde auf ben 22. August, zur Wahl eines neuen Regenten, ein Landtag nach Prag anberaumt 2), auf welchem außer den Herrn und Rittern 3) auch Abgeordnete aus manchen Städten erschienen 4). Der römische König Albrecht ließ ihnen durch eine seierliche Botschaft melden, daß er Böhmen als ein dem deutschen Reiche anheimgefallenes Lehen betrachte, und mithin das Recht in Anspruch nehme, nach Belieben dem Reiche einen neuen König zu geben und daß er kraft dieses Rechtes seinen ältesten Sohn Rudolf dazu bezeichne 5). Unter manchen Ansichten, die sich in Folge dieser Botschaft aus dem Landtage kund thaten, blieb doch diesenige vorherrschend, daß bei der Wahl bes neuen Königs, die unbedingt von den Ständen abhange, das

<sup>1)</sup> Dalemil, cap. 100, nach Balacty.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., p. 173.

<sup>3)</sup> Der böhmische und mabrische Abel war in ben herren- und Ritterftand geschieden; ju jenem gehörten alle sogenannten Bannerherren, b. h. solche Barone, die mit ihrem Geleite unter eigenem Banner in den Krieg zogen; zu diesem gehörten ursprunglich alle freien Grundbesitzer, welche nicht reich genng waren, um unter eigenem Banner, mit besonderm Geleite, in den Krieg ziehen zu können, aber doch mehr besafen, als sie perionlich anbauen konnen, daher auch sie ihre Guter an Bauern zu verpachten pflegten. Siehe Palacky, 11, 2, 6 ff.

<sup>4)</sup> Seit bem zwölften Jahrhundert waren mit Einwilligung und Begunfligung ber böhmischen herrscher, der Prempsliden, viele Deutiche in Böhmen eingewandert, welche durch ihre Betriebsamteit, durch Bergdau und Urbarmachen der vielen Wälder an den Grenzen dem Lande sehr nützlich waren, bessen Bohlstand wesentlich beförderten und die Gewerbthätigkeit neu belebten und hoben. Auf diese Beise bildete sich neben dem flavischen Element, das überhaupt im Abel, Clerus und im untern Bolte vorherrschte, auch ein deutsches, das besonders im Bürgerstande vertreten war. Diese beiden Elemente, deren Amalgamirung nur langsam stattsand, hatten großen Einsluß auf die spätern Ereignisse in Böhmen, da der durch handel und Acerdau reich und mächtig gewordene Bürgerstand den böhmischen herrengeschlechtern an Rang und gesetzlicher Berechtigung zur Theilnahme an öffentlichen Landesangelegenheiten gleich gestellt zu werden strebte, was ihm auch unter der Regierung des schwachen heinrich von Kürnthen vielsach gelungen ist. Bgl. Palacky, II, 2, p. 35 u. fl. Tomek, Geschichte der Stadt Prag, I, 3.

<sup>5)</sup> Chron. aul. reg., p. 174; Hornek, Reimchronit, c. 774, p. 777; Fürft Lichnowsky, II, 265.

Erbrecht der verwaisten Prinzessinnen berücksichtigt werden müsse. Um auf die Unschlüssigen und Schwankenden zu wirken und um sammtliche Abgeordneten für das alte Herrscherhaus der Premyseliden zu begeistern, ließen die Anhänger Heinrich's von Kärnthen die beiden Prinzessinnen, Elisabeth und Margaretha in die Verssammlung treten; diese slehten die Stände auf den Knieen an, sie doch nicht vom väterlichen Erbe zu vertreiben 1). Raiserliche Urkunden wurden vorgebracht, kraft deren, nach Abgang des Rannsstammes, den Töchtern die Thronsolge zusommen sollte 2).

Dies Mittel hatte boch nicht ben gewünschten Erfolg. Einen Arieg mit dem deutschen Reiche fürchtend und eingeschüchtert durch den Anmarsch zweier Heere, mit denen Albrecht Böhmen von Often und Besten her bedrohte, traten die Stände mit ihm in Unterhandlung und erwählten vom 8. — 15. Oktober dessen aller Art die einflußreichsten Männer gewonnen hatte 3), unter der auß-

<sup>4)</sup> Chron. Pulkavæ, p. 263: Elisabeth et Margaretha coram omnibus Bæmiæ nobilibus publice supplicant, ne hæreditate sua privarentur, ne Rudolphus sed Henricus sororius eorum potius eligatur in regem.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., p. 174: .... instrumenta producuntur pro ipso imperialia: ut si quis regum Bohemiæ sine masculina progenie discederet, ex bac vita filia eodem jure in regno, quo et filius, gaudere debeat, ne mortis aliquando rapacitas filum generationis regie interrumpat. Pulkava, l. c. 263. Balachy macht hinsichtlich bieser taiserlichen Ursunden solgende richtige Bemertung: Es ist taum zu zweiseln, daß dies unterschriebene, für diesen Fall erst neu sabrieite Ursunden waren; denn es läßt sich keine Spur entdecken, wann sie ersangt oder sonst gebraucht worden wären, und Karl IV hätte im Jahre 1348 gewiß nicht untersassen, ihrer zu erwähnen, wenn er sie für ächt gehalten hätte. Der Beweis der Unächtheit liegt aber noch directer in der Ursunde der böhmischen Stände vom 23. Oct. 1306, wo diese besennen, daß das Königreich Böhmen keine andern Privilegien vom Reiche besitze, als die goldenen Bullen Friedrich's 11 von 1212 und 1216.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., p. 174—175: Igitur Rudolfus in regem Bæmie electus civitates ac munitiones quasdam baronibus aliquibus contulit, ac civibus donaria distribuit, sicut ante electionem suam unicuique promiserat, sic tunc dedit; nonnulli enim tam de nobilibus quam civibus fuerunt, qui ipsum Rudolfum timoris et muneris intuitu, licet esset ad regnandum y doneus elegerunt. Chronicon Francisci, in script. rer. Bohem. II, 72.

drücklichen Bebingung jedoch, nach eigener Wahl sich eine ber böhmischen Prinzessinnen zur Gemahlin zu nehmen 1). Heinrich von Kärnthen verzweiselte an seiner Sache, verließ heimlich Böhmen und kehrte mit seiner Gemahlin nach Kärnthen zuruck 2).

Rubolf mählte die Witwe Wenzel's II, Elisabeth von Polen, zur Gemahlin und wurde den 16. Oktober 1306 von dem Erzbischof Conrad von Salzburg in der Domkirche zu Prag mit ihr vermählt 3). Nach seinem seierlichen Einzuge in die Stadt bestätigte er die Privilegien der böhmischen und mährischen Stände, welche ihrerseits seinem Bater Albrecht in einer Urkunde versprachen, nach dem Tode Rudolf's oder nach Abgang seiner männzlichen Nachkommen, das Königreich auf dessen jüngere Brüder oder deren Nachkommen zu übertragen 4).

Während Rudolf burch Sparsamkeit und zwedmäßiges Verwensben bes Einkommens aus der Urbur von Kuttenberg die zerrütteten Finanzen wieder herzustellen strebte, äußerte der böhmische Abel schon seine Unzufriedenheit unter dem Vorwand, einige österreichische Herren hätten allzu großen Einkluß im Rathe des neuen Königs; manche schalten ihn bald "Breikönig" bald "Waarenprovisor"

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 175; Chron. Claustro-Neoburgense, ap. Pez, I, 478; Chron. Zwetlense, ibid., p. 534.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., l. c.

<sup>3)</sup> Johannes Victoriensis, p. 349; Chron. Sanpetrin. ap. Menken, III, 315.

<sup>4)</sup> Johannes Victoriensis, l. c., 349—350: Rudolfus ergo, regis filius, rex levatur, ita tamen quod Bohemorum nobiles juraverunt, pactaque fortissima litteris atque privilegiis firmaverunt, regiisque manibus obtulerunt: quod si hic filius decederet sine fructu, non alium quempiam nisi unum filiorum suorum sive sui germinis regem constituerent quoquam modo — Hornek, Reimfornit, c. 776, p. 778; Paltrami seu Vatzonis Chronicum, ap. Pez, I, 725; Chron. Salisb., ap. Pez, I, 403. Im Jahre 1323 fiellten die Derjoge von Desterreich dem Rönig Johann diese Urtunden zurüd und das Chron. aul. reg., p. 388, sagt darüber: Habebant apud se Duces Austrie privilegia quedam sortissima, in quidus ipsis majores barones Bohemie temporibus Alberti Romanorum regis, ducum Austrie genitoris, plura incauta juramenta secerant, et promissa, hæc omnia... resignare promiserunt.

und wollten ihn beim Bolk verbächtigen 1). Im Sommer 1307 30g er gegen biejenigen zu Felbe, welche ihn nicht anerkennen wollten und unterwarf schnell einen nach bem andern. Während ber Belagerung von Horazbiowic, einer Stadt Bawors von Straktoniz, erkrankte er an der Ruhr und starb den 4. Juli 1307, im Alter von 26 Jahren 2).

### § 4.

## Anardifder Buftanb bes Landes unter Geinrich bon Rarnthen.

Rach dem frühen, unerwarteten Tode des Königs Rudolf faßeten die Anhänger Heinrich's von Kärnthen wieder neuen Muth und durch ihren heftigen Kampf mit der dem König Albrecht ersgebenen Bartei stieg die Berwirrung des Landes noch höher. Wohl hätte gemäß der oben angeführten Urfunde Rudols's Bruster, Friedrich der Schöne, folgen müssen; auch wurde er von den mährischen Ständen anerkannt 3), aber die Stände Böhmens wurden wortbrüchig und nach einigen vorläusigen Bersamms lungen, welche die Leidenschaften der österreichischen und der kärnthischen Partei noch mehr erregten, wurde, nach höchst entsehrenden Gewaltthaten und Blutscenen 4), am 15. August

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 175; Francisci chron., c. 19, p. 73; Dalemil, c. 99, nach Balacta; Christoph. Hoffmanni, Chronicon Bohemiæ, ap. Pez, II, 1108.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., p. 176; Pulkava, p. 263; Chron. Monast. Mellicensis, ap. Pez, I, 244; Chron. Salisburgense, ibid. I, 403; Chron. Claustro-Neoburgense, ibid. p. 478, u. Hornek, Reimchronit, ap. Pez, III, 786, c. 782; Benes de Weitmil in script. rer. bohem. II, 216, u. j. w.

<sup>3)</sup> Das Schreiben berfelben bei Fürft Lichnowsky, II, b. 306.

<sup>4)</sup> Der Oberftlandmarschall Tobias von Bechin, das Haupt der öfterreichischen Partei, wurde in der Bersammtung, an der Seite des Bisches von Brag und der verwitweten Königin Elisabeth, vom Baron Ulrich von Lichtenburg ermordet, dessen Reffe Hynik Krusina von Lichtenburg einem Ressen des Todias von Bechin dasselbe Schickal zusügte. Chron. aul. reg., 177—178; Pulkava, l. c. p. 264; Reinchronit, c. 784, p. 791.

brücklichen Bebingung jedoch, nach eigener Bahl sich eine ber böhmischen Prinzessinnen zur Gemahlin zu nehmen 1). Heinrich von Kärnthen verzweifelte an seiner Sache, verließ heimlich Böhmen und kehrte mit seiner Gemahlin nach Kärnthen zuruck 2).

Rubolf mählte die Witwe Wenzel's II, Elisabeth von Polen, zur Gemahlin und wurde den 16. Oktober 1306 von dem Erzbischof Conrad von Salzdurg in der Domkirche zu Prag mit ihr vermählt 3). Nach seinem seierlichen Einzuge in die Stadt bestätigte er die Privilegien der böhmischen und mährischen Stände, welche ihrerseits seinem Bater Albrecht in einer Urkunde versprachen, nach dem Tode Rudolf's oder nach Abgang seiner männzlichen Nachkommen, das Königreich auf dessen jüngere Brüder oder deren Nachkommen zu übertragen 4).

Während Rudolf durch Sparsamteit und zweckmäßiges Verwensen ben des Einkommens aus der Urbur von Kuttenberg die zerrütteten Finanzen wieder herzustellen strebte, äußerte der böhmische Abel schon seine Unzufriedenheit unter dem Vorwand, einige österreichische Herren hätten allzu großen Einfluß im Rathe des neuen Königs; manche schalten ihn balb "Breikönig" balb "Waarenprovisor"

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 175; Chron. Claustro-Neoburgense, ap. Pez, I, 478; Chron. Zwetlense, ibid., p. 534.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 1. c.

<sup>3)</sup> Johannes Victoriensis, p. 349; Chron. Sanpetrin. ap. Menken, III, 315.

<sup>4)</sup> Johannes Victoriensis, l. c., 349—350: Rudolfus ergo, regis filius, rex levatur, ita tamen quod Bohemorum nobiles juraverunt, pactaque fortissima litteris atque privilegiis firmaverunt, regiisque manibus obtulerunt: quod si hic filius decederet sine fructu, non alium quempiam nisi unum filiorum suorum sive sui germinis regem constituerent quoquam modo — Hornek, Reimtonit, c. 776, p. 778; Paltrami seu Vatzonis Chronicum, ap. Pez, I, 725; Chron. Salisb., ap. Pez, I, 403. Im Jahre 1323 ficilten die Derzoge von Defierreich dem König Johann diese Urtunden zurüd und das Chron. aul. reg., p. 388, sagt darüber: Habebant apud se Duces Austrie privilegia quedam sortissima, in quidus ipsis majores barones Bohemie temporibus Alberti Romanorum regis, ducum Austrie genitoris, plura incauta juramenta secerant, et promissa, hæc omnia... resignare promiserunt.

und wollten ihn beim Bolk verbächtigen 1). Im Sommer 1307 30g er gegen diesenigen zu Felde, welche ihn nicht anerkennen wollten und unterwarf schnell einen nach dem andern. Während der Belagerung von Horazbiowic, einer Stadt Bawors von Straskonis, ertrankte er an der Ruhr und starb den 4. Juli 1307, im Alter von 26 Jahren 2).

#### § 4.

## Muarhifder Buftand Des Landes unter Beinrich bon Rarnthen.

Nach dem frühen, unerwarteten Tode des Königs Audolf faßten die Anhänger Heinrich's von Kärnthen wieder neuen Muth
und durch ihren heftigen Rampf mit der dem König Albrecht ergebenen Partei stieg die Berwirrung des Landes noch höher.
Wohl hätte gemäß der oben angeführten Urtunde Audolf's Bruber, Friedrich der Schöne, folgen müssen; auch wurde er von
ben mährischen Ständen anerkannt 3), aber die Stände Böhmens
wurden wortbrüchig und nach einigen vorläusigen Bersammlungen, welche die Leidenschaften der österreichischen und der
kärnthischen Partei noch mehr erregten, wurde, nach höchst entehrenden Gewaltthaten und Blutscenen 4), am 15. August

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 175; Francisci chron., c. 19, p. 73; Dalemil, c. 99. nach Balach; Christoph. Hoffmanni, Chronicon Bohemiæ, ap. Pez, II, 1106.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., p. 176; Pulkava, p. 263; Chron. Monast. Mellicensis, ap. Pez, I, 244; Chron. Salisburgense, ibid. I, 403; Chron. Claustro-Neoburgense, ibid. p. 478, u. Hornek, Reimchenit, ap. Pez, III, 786, c. 782; Benes de Weitmil in script. rer. bohem. II, 216, u. j. w.

<sup>3)</sup> Das Schreiben berfelben bei Fürst Lichnowsky, II, b. 306.

<sup>4)</sup> Der Oberftlandmarschall Tobias von Bechin, das haupt der österreichischen Partei, wurde in der Bersammlung, an der Seite des Bisches von Brag und der verwitweten Königin Elisabeth, vom Baron Ulrich von Lichtenburg ermordet, bessen Resse honik Krusina von Lichtenburg einem Ressen des Todias von Bechin dasselbe Schickla zusügte. Chron. aul. reg., 177—178; Pulkava, l. c. p. 264; Reimchronit, c. 784, p. 791.

brücklichen Bebingung jedoch, nach eigener Bahl sich eine ber böhmischen Prinzessinnen zur Gemahlin zu nehmen 1). Heinrich von Kärnthen verzweifelte an seiner Sache, verließ heimlich Böhmen und kehrte mit seiner Semahlin nach Kärnthen zuruck 2).

Aubolf mählte die Witwe Wenzel's II, Elisabeth von Polen, zur Gemahlin und murde den 16. Oktober 1306 von dem Erzbischof Conrad von Salzburg in der Domkirche zu Prag mit ihr vermählt 3). Nach seinem seierlichen Einzuge in die Stadt bestätigte er die Privilegien der böhmischen und mährischen Stände, welche ihrerseits seinem Bater Albrecht in einer Urkunde versprachen, nach dem Tode Rudols's oder nach Abgang seiner männslichen Nachkommen, das Königreich auf dessen jüngere Brüder oder deren Nachkommen zu übertragen 4).

Während Rubolf durch Sparsamkeit und zweckmäßiges Verwensben des Einkommens aus der Urbur von Kuttenberg die zerrüttesten Finanzen wieder herzustellen strebte, äußerte der böhmische Abel schon seine Unzufriedenheit unter dem Vorwand, einige österreichische Herren hätten allzu großen Einfluß im Rathe des neuen Königs; manche schalten ihn balb "Breikönig" balb "Waarenprovisor"

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 175; Chron. Claustro-Neoburgense, ap. Pez, I, 478; Chron. Zwetlense, ibid., p. 534.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 1. c.

<sup>3)</sup> Johannes Victoriensis, p. 349; Chron. Sanpetrin. ap. Menken, III, 315.

<sup>4)</sup> Johannes Victoriensis, l. c., 349—350: Rudolfus ergo, regis filius, rex levatur, ita tamen quod Bohemorum nobiles juraverunt, pactaque fortissima litteris atque privilegiis firmaverunt, regiisque manibus obtulerunt: quod si hic filius decederet sine fructu, non alium quempiam nisi unum filiorum suorum sive sui germinis regem constituerent quoquam modo — Hornek, Reimdronif, c. 776, p. 778; Paltrami seu Vatzonis Chronicum, ap. Pez, I, 725; Chron. Salisb., ap. Pez, I, 403. 3m Jahre 1323 ficliten die Derzoge von Defterreich dem König Johann diese Urtunden zurüd und das Chron. aul. reg., p. 388, sagt darüber: Habebant apud se Duces Austrie privilegia quedam sortissima, in quidus ipsis majores barones Bohemie temporibus Alberti Romanorum regis, ducum Austrie genitoris, plura incauta juramenta secerant, et promissa, hec omnia... resignare promiserunt.

und wollten ihn beim Bolk verdächtigen 1). Im Sommer 1307 30g er gegen diejenigen zu Felde, welche ihn nicht anerkennen wollten und unterwarf schnell einen nach dem andern. Während der Belagerung von Horazbiowic, einer Stadt Bawors von Straskonis, erkrankte er an der Ruhr und starb den 4. Juli 1307, im Alter von 26 Jahren 2).

#### § 4.

## Anardifder Buftand bes Laubes unter Beinrich bon Rarnthen.

Rach bem frühen, unerwarteten Tobe bes Königs Rubolf faßten die Anhänger Heinrich's von Kärnthen wieder neuen Muth
und durch ihren heftigen Rampf mit der dem König Albrecht ergebenen Partei stieg die Berwirrung des Landes noch höher.
Bohl hätte gemäß der oben angeführten Urtunde Audolf's Bruber, Friedrich der Schöne, folgen müssen; auch wurde er von
ben mährischen Ständen anerkannt 3), aber die Stände Böhmens
wurden wortbrüchig und nach einigen vorläusigen Bersammlungen, welche die Leidenschaften der österreichischen und der
kärnthischen Partei noch mehr erregten, wurde, nach höchst entehrenden Gewaltthaten und Blutscenen 4), am 15. August

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 175; Francisci chron., c. 19, p. 73; Dalemil, c. 99. nach Balacta; Christoph. Hoffmanni, Chronicon Bohemiæ, ap. Pez, II, 1106.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., p. 176; Pulkava, p. 263; Chron. Monast. Mellicensis, ap. Pez, I, 244; Chron. Salisburgense, ibid. I, 403; Chron. Claustro-Neoburgense, ibid. p. 478, u. Hornek, Reimdronif, ap. Pez, III, 786, c. 782; Benes de Weitmil in script. rer. bohem. II, 216, u. j. w.

<sup>3)</sup> Das Schreiben berfelben bei Fürst Lichnowsky, II, b. 306.

<sup>4)</sup> Der Oberftlandmarschall Tobias von Bechin, das Haupt der österreichischen Partei, wurde in der Bersammlung, an der Seite des Bischess von Brag und der verwitweten Königin Elisabeth, vom Baron Ulrich von Lichtenburg ermordet, dessen Resse Honik Krusina von Lichtenburg einem Ressen des Todias von Bechin dasselbe Schickal zusügte. Chron. aul. reg., 177—178; Pulkava, l. c. p. 264; Reinchronit, c. 784, p. 791.

1307, Heinrich von Karnthen jum König von Böhmen er- wählt 1).

Nachbem ber römische König Albrecht Böhmen von zwei Seiten erfolglos angegriffen und einen vergeblichen Ginfall in Seinrich's Erbländer, Kärnthen und Tyrol gemacht hatte, beschäftigte er sich im nächsten Jahre mit der Ausrustung einer bedeutenden Beeresmacht, um die Rechte seines Sauses geltend zu machen; aber mitten unter biefen Rriegsanstalten murbe er von seinem Neffen Johann, dem er sein Erbe vorenthielt, am 1. Mai 1308 meuchlings ermorbet 2). Dies Ereigniß hatte auf die Angele: genheiten bes böhmischen Reichs ben größten Ginfluß. Sein Sohn, Herzog Friedrich ber Schöne 3), trat nun mit Heinrich, welcher an bem Markgrafen Friedrich von Meißen und an den Riederbairischen Herzogen Otto und Stephan eine Stüte gefunden hatte. in Unterhandlungen, und nach einigen Monaten kam am 18. Auguft 1308 ber Friebe ju Anaim ju Stande; Friedrich verzichtete gegen fünf und vierzig tausend Mark Silber auf die Krone Böhmens und Mährens und die Witwe Elisabeth gelangte in ben ruhigen Besit ihrer Leibgebingstäbte Grat, Jaromir, Chrubim, Hohenmaut und Polida 4) und schlug ihren Sit zu Grat auf, bas noch heute nach ihr "Rönigingrät" ober abgekürzt "Röniggrät" genannt wirb.

<sup>1)</sup> Der Bahltag ist in einer Urtunde R. Seinrich's vom 17. Juni 1308 angegeben: A sesto assumptionis b. virginis proxime præterito, quo die ad nostrorum regimen regnorum divina disponente clementia suimus evocati. Palacky, 11, 2, 55, not. 70.

<sup>2)</sup> Man nannte Johann gewöhnlich "Herzog Ohneland" ober "Sonderland", cons. Chronicon Salisburgense, ap. Pez, I, 404. Später hieß er immerhin Johannes parricida. Seit dieser Mordthat irrte er hin und her, entsam nach Italien, wo er in einem Aloster ausgenommen wurde, in dem er starb. Johannes Victoriensis, p. 372; Albertus Argent., p. 117, u. s. w.; Excerpta ex vetustiori chronico, ap. Pez, II, p. 406, a. 1308.

<sup>3)</sup> Albrecht hinterließ bei seinem Tobe fünf Sohne: Friedrich, Leopold, Albrecht, heinrich, Otto, und fünf Tochter: Agnes, Elisabeth, Anna, Gutta und Ratharina. Mehrere Kinder waren vor bem Bater gestorben.

<sup>4)</sup> Lichnowsky, Geschichte bes Saufes Sabeburg, III, p. 8 u. DXXXI ff.

Der neue König Heinrich war keineswegs seiner schwierigen Aufgabe gewachsen. Rachlässig und träge 1) war er nicht im Stande, das kräftige, zu Unruhen und Empörungen geneigte Volk zu beherrschen und die durch die beiden letzten Königswahlen mit einander verseindeten Parteien auszusöhnen. So dauerte die Zwiestracht im Lande fort und wurde durch das Streben des Bürgerskandes nach politischer Gleichberechtigung mit dem Ritters und Herrenschande, noch bedeutend vermehrt. Bei dem gänzlichen Mangel einer sesten durchgreisenden Autorität 2) hörte alle Einheit in der Berwaltung auf und es entstanden zahllose Privatsehden; Gewaltsthaten jeder Art, Raub, Brand und Mord herrschten im ganzen Reiche. Die Anarchie erstieg den höchsten Grad 3).

In solchen Berhältnissen gebachten die Böhmen der glücklichen Beiten, die sie unter dem milden Zepter Wenzel's II erlebt hatten. Der Abel, die Mehrheit des Clerus und die Bürger wandten sich von Heinrich ab. Da dieser nun keinen Rüchalt in der Liebe und Anhänglichkeit seiner Unterthanen sand, stützte er sich auf den Markgrasen Friedrich von Meißen, und erhielt vertragsmäßig von demselben mehrere Schaaren Söldner, mit deren Hüsse er sich in Prag halten konnte. Um sich Lebensmittel zu verschaffen, plunzberten diese nicht nur die Häuser angesehensten und wohlha

<sup>1)</sup> Christoph. Hoffmanni Chronicon, p. 1106 : Der (Beinrich) achtet aller Dinge nicht mer, nur bag er möchte fatt werben.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., p. 202: In his autem eventibus Henricus requirebatur nil, nichil et nichilum, sed fuit ab omnibus quasi cyfra geometrica reputatus.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., p. 180: Sub istius Chorinthiani regimine status vilescit Bohemie, surgunt impii, cadunt innocentes et recti, regnat violentia, dominatur iniquitas, judicium et justitia exulat a patria, spoliantur ecclesiæ, calcantur monasteria, bona ipsis auferuntur temporalia, voluntas omnibus habetur pro lege, crebrescunt spolia viduarum, orphanorum clamoribus nulla adhibentur remedia, luget clerus, ululat quelibet regio, quoniam multiplicata sunt mala in regno Bohemie, ista enim tribus annis, quibus idem Heinricus regnavit in Bohemia, quassatio non cessavit... Horrendum est enim mente concipere, horrendius dicere, et periculosius per experienciam discere illa gravia pericula ac discrimina infinita, quibus tempore Heinrici Ducis Chorinthie tota Bohemia fuerat onerata. Conf. Pulkava, p. 266 et seq.; Hoffmanni Chronicon, l. c. c. LXVI, p. 1108.

benbsten Bürger von Prag, sonbern auch die ganze Umgegend der Stadt wurde hart mitgenommen; auf ihren Plünderungszund Streifzügen verübten sie viehische Grausamkeiten 1), wodurch Heinrich's Lage verschlimmert und bessen Unpopularität noch gesteigert wurde.

Mehrere aus dem hohen Abel und dem Clerus hielten mit den der Partei Heinrich's abgeneigten Bürgern heimliche Berathungen, in denen sich bald die Meinung über des Königs Unfähigkeit aussprach, noch länger das böhmische Reich regieren zu können 2). In diesen Zusammenkunsten wurden verschiedene Fürsten in Borschlag gebracht. Einige dachten an den früher verschmähten Friedrich von Destreich, welchem dem Bertrage seines Baters Albrecht mit den böhmischen und mährischen Ständen zusolge die Krone von Rechtswegen gehörte; andere machten auf den Markgrafen von Meißen ausmerksam; auch wurzen mehrere polnische Fürsten, als des Thrones würdig, vorgesschlagen 3). Die Meisten jedoch wandten, um Abhülse ihrer

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 203: De civitate Pragensi turmatim exierunt, et pauperes rebus omnibus suis depredati sunt, viduam et advenam interfecerunt, et pupillos plurimos more paganico in ore gladii occiderunt et ego lugens vidi diebus fere singulis, quod iidem mane de Praga, tanguam contra hostes pugnaturi, catervatim armati exiverunt, de vespere vero sine prelio redeuntes oves, et boves et universa pecora campi et spolia inopum reduxerunt. Sequebatur autem interdum paupercula rusticorum et viduorum turba turbata per spolium illos predones, a longe prece et precio supplicans, ut de re sibi ablata saltem aliquid redderent; talibus vero sequacibus sepe plaga vel alapa pro ablata bestia porrigebatur, u. f. w. Hoffmanni Chronicon, I. c. p. 1109, c. LXVI : Die (Meiffnern) begunden bavon baf gand ju rauben und verterben, und die Bebem vahen und martern. Ban Gy durchftachen Ine bie bende, und zogen Ine ftrid barburch und furten ipe alf bie hunde, und legten Spe groß laid und marter an : wan wie arme einer maß, fo muft er Inen boch ein maff habern geben. Run fabe ber Aurfte baft, und bort bak wol, und achtet fein nicht.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., p. 191: Inter plurimos homines, in rebus agendis majoris rationis et experiencie date preditos, sermo et certa estimatio vertebatur talis, quod Charinthianus in regno diu non posset subsistere et regnare, u. f. w. Pulkava, l. c. 268.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., p. 191.

Beschwerben, sehnsuchtsvoll ihre Blide bem Hause Luxemburg zu, bessen großes Haupt, Graf Heinrich VII, so eben den beutsichen Kaiserthron bestiegen hatte. Alle Hoffnung setzen sie auf die noch unvermählte 17jährige Prinzessin Elisabeth, welche dis dahin ihr Leben in der Jurückgezogenheit zugedracht hatte und durch seine Sitten, hohen Buchs und herrliche Geistessanlagen sich auszeichnete 1). Durch ihre Hand sollte das Recht des neuen Herrschers sester begründet werden, und er als Gemahl dieser edlen Tochter aus dem alten Herrscherzeschlecht den Böhmen nicht als fremder, sondern gewissermaßen als einheimischer Kösnig erscheinen.

#### § 5.

## Unterhandlnugen mit bem römifchen Ronig Beinrich.

In einer Bersammlung des Abels und der Bürger, welcher auch die beiden Aebte Konrad von Königsaal und Heinrich von Seblec beiwohnten, wurde der Beschluß gefaßt, zur Vertreibung Heinrich's von Kärnthen mit dem römischen König Heinrich sich in Unterhandlungen einzulassen und dem einzigen Sohne desselben die Hand der jungen Prinzessin Elisabeth anzubieten. Der Abt Konrad, einst Wenzel's II vertrautester Freund, dem die verwaiste Königstochter disweilen ihren herben Kummer offenbarte, sollte auf der Reise, die er mit seinem Kaplan, Peter von Jittau 2), zum Generalkapitel der Cisterzienser nach Citeaux in Frankreich machte, ben König aufsuchen, und ihm die Wünsche der Böhmen mitztheilen. Er traf benselben zu Heilbronn und hatte hier, am 14. August 1309, im Minoritenkloster, die erste Zusammenkunst mit

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 193: Elisabeth nomine, quæ adhuc virile ignorat consorcium. mente sagax, et cana, candens puellaris pudicicie et virtutum jubare, preclarorum morum indiciis ipsa sola totam Bohemiam consolatur.

<sup>2)</sup> Beter murbe Konrad's Rachfolger und ift ber Berfaffer ber Königfaaler Jahrbucher, in benen er als Angenzenge über biefe Borgange uns auf's umftandlichfte berichtet.

ihm 1). In Gegenwart bes Erzbischofs Peter von Mainz und bes Bischofs heinrich von Trient, die er zuvor für seinen Plan gewonnen hatte, entlediate er fich seines Auftrags 2). Mit kräfti= gen Worten schilberte ber Abt bem König ben zerrütteten Zustand Böhmens und suchte ibn besonbers von der dringenden Rothmenbigfeit zu überzengen, auf's schleunigste bem Lande eine neue. kräftige Regierung zu geben. Als Heinrich antwortete, bag nach ber Ansicht ber Rechtsgelehrten Böhmen bem römischen Reiche als Leben anheimgefallen fei, und er es bemjenigen von feinen Erben und Bermanbten geben könne und wolle, welcher die bem Reiche schuldige Treue noch nie verlett habe 3), bemerkte ber Abt, es fei boch nicht billig, bie Unschuldigen mit ben Schuldigen zu bestrafen, und die liebenswürdige 17jährige Brinzeffin ihres väter= lichen Erbes zu berauben. "Ja, fuhr er begeistert fort, wenn fie auch nicht König fein tann, fo fteht boch Richts im Wege, baß fie durch die taiferliche Sulb gur Burbe einer Rönigin erhoben werbe. Wahrlich sogar, eine so gut geartete, weise Junafrau müßte von den äußersten Enden der Welt herbeigeführt merden, um burch sie das erschütterte Reich zu retten; ja, dazu ift sie geboren und so hat es Gott in seiner Weisheit angeordnet, daß nach Abgang bes männlichen Stammes burch sie ein Reich, bas zusam= menstürzt, wieder gehoben und befestigt werbe." 4)

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 195: Facta est enim promissio in Helprunna in vigilia assumptionis virginis gloriose.

<sup>2)</sup> Dies find, soviel wir wiffen, die erften Berhandlungen mit den Bohmen. Am andern Tage wohnte heinrich in der Minoritentirche der Predigt des Bruders Mathaus bei, welcher nach Beendigung derfelben seinen Zuhörern verkundete, daß die Machtboten des Königs von der papflichen Curie zurückgetehrt seien und die Einladung zur Krönung desselben mitgebracht hätten. Chron. aul. reg., 195.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., p. 194.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., ibid. Et ut testimonium perhibeam veritati, tante discretionis et bone compositionis puella, qualis est ista, etiam ab extremis mundi finibus esset adducenda, ut per ipsam terra resurgeret desolata, et haec ad hoc nota est, et forsitan sic deus disposuit, ut extincto masculino

Diese Borstellungen machten einen tiefen Einbruck auf ben König. Auch der Erzbischof Peter versäumte nicht, seinen mächtigen Einsluß auszubieten, um ihn für die junge Fürstin günstig zu stimmen. Heinrich gab endlich sein tönigliches Wort, daß teine andere als diese Elisabeth Königin von Böhmen sein sollte 1). Mit dieser angenehmen Botschaft eilte Peter von Zittau nach Prag zuruck 2), und in der sesten Hossing, den jungen Grasen von Luxemburg zu ihrem König zu erhalten, überließen sich die Gegner Heinrich's von Kärnthen einer ungemein großen Freude.

Die eingeleiteten Verhandlungen gaben ben Absüchten und Wünschen der Böhmen eine bestimmte Richtung, und der Anstang, welchen die Antrage des Abtes Konrad gesunden, ermusthigte die Stände, ihr Unternehmen mit allem' Nachdruck und Sifer durchzusühren. Sinige Monate später, es war im December, wurden die beiden Aebte, Konrad von Königsaal und Heinrich von Sedlec, wieder heimlich zum römischen König gesandt 3), um sich nochmals mit ihm über diese Angelegenheit zu besprechen und zu verständigen. König Heinrich, dem das Anerdieten der böhmischen Stände höchst erwünscht sein mußte, war nun auch darans

regio semine per hanc puellam teneram, regnum quod corruit, adjicere nunc debeat, ut resurgat.

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Nulla alia virgo seu femina de quacunque gente alienigena regina effici debet in Bohemia, nisi Elisabeth regis Wences-lai filia non obstante impedimento quolibet, quod posset forsitan advenire.

<sup>2)</sup> Ast ego letanter redii Pragam properanter Gressu non segni, certus quod filia regni Sit regnatura, que servet propria jura

Atque sue gentis, virgo mentis sapientis, u. f. w. So lauten die Berfe, in benen Beter feine Freude fiber die Antwort des Königs bezeugt. Chron. aul. rog., p. 195.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., p. 250, wo XIII kalend. januarii statt decembris getesen werden muß, S. Palacky, II, 2, p. 72, not. 100. Daß, wie Belzel in der Abhandlung "Diplomatische Rachrichten, wie das Königreich Böhmen an das Luxemburgische Haus gesommen" behauptet, bald nachher im September eine zweite Gesandschaft zum König auf den Reichstag nach Speher gelommen sei, tann nicht mit Gewißheit nachgewiesen werden.

bedacht, die günstige Gelegenheit zur Bergrößerung seiner Hausmacht nicht unbenutzt vorübergehen zu lassen. Er einigte sich daher mit den Herzogen von Desterreich, gegen welche er seit längerer Zeit sich höchst zweideutig und ungerecht benommen hatte 1). Er gab den Vorstellungen und Bemühungen des Bischofs von Straßburg und des Pfalzgrasen Rudolf nach und schloß mit ihnen, am 17.

<sup>1)</sup> Beinrich mar gulett mit Ginwilligung ber Bergoge von Defterreich acmahlt morden und nach ber Babl zu Frankfurt fo wie nach ber Krönung zu Machen hatte er ihnen versprochen, fie mit allen Landen gu belehnen, die fie unter jeinen brei letten Borgangern befeffen batten. Beinrich's Gefinnung anderte fich aber balb und nach einer Bogerung von 8 Monaten bestimmte er ihnen gulett einen Tag in Speier (Reimchconit, c. 823, p. 835 : Auf unfer Framn. Tag zu ber Schibung, ben folten by Furften jung Suchunde fein bat Spenr an bem Renn). Es ericienen bie Bergoge mit gablreichem Befolge; fieben hundert Ritter, nach ber Reimchronit, p. 835, und vier hundert, nach Johannes Victoriensis, 361, speisten täglich an ihrer Tafel. 218 Friedrich fich um die Belehnung bewarb, erhielt er von den Rathen des Raifere gur Antwort, daß alle Erbauter bes Konigemorbers Johann bem Reichsoberhaupte verfallen feien. Uebrigens tonne Beinrich nicht angeben, bag bie Bergoge alle Länder befäßen, die unter Albrecht durch Rauf ober Baffengewalt an bas Baus Defterreich getommen feien; auch fei ans diefen Bergogthumern ben beut. iden Konigen nur Unbeil getommen, ba icon fünf Konige wegen berfelben bas Leben eingebußt hatten. Friedrich unterbrach bie Rebe ber toniglichen Rathe und antwortete trotig: Go mag Beinrich ber fechfte fein, wenn er Diefes Reich au fich reifen will, (Albert. Argent., l. c. 115 : Post plures tractatus et tentationes, si possent Alberti liberi ab Austria separari (dicente consilio regis: quinque reges propter Ducatum Austriæ occisos; ac Friderico respondente: Et iste, si carere noluerit, poterit esse sextus) tantum de ipso Ducatu et aliis dominiis, quæ pendent ab Imperio, eum investivit) und entruftet über biefe unbilligen Bumuthungen, brach er ploplich alle Unterbanblungen ab und ruftete fich jur Abreife. Schon fag er ju Bferd und wollte forteilen, ale ber Bifchof von Strafburg und Pfalggraf Rubolf, die traurigen Folgen eines Rrieges voraussehend, vermittelnd auftraten, ben Bergog befanftigten und ibn bewogen, wieder abzusteigen. Durch ihr Bemuben fam ber Ariebe ju Stante. - Barum hielt Beinrich fein Berfprechen nicht? Der Grund diefer Berwürfniffe tann nicht in bem prunthaften Auftreten bes Berjogs Friedrich liegen, auch nicht, wie Kurz, Friedrich der Schone, p. 21, annimmt, in ben bohmifchen Angelegenheiten, ba die Bergoge auf biejes Reich verzichtet hatten. Bahricheinlich mar er aufgeftachelt burch Beter von Mainz welcher dem Baufe Ofterreich feindlich gefinnt mar. "Den vegetrewen Bolf, von Manney ben Bifcholf" wie die Reimchronit, c. 823, fich ausbrudt. Bal. Behmer, p. 269; Kopp, Beichichte ber eibgenöffischen Bunbe, IV, 1, 72 ff.; Kurz, Friedrich ber Schone, p. 17 ff.; Olenschlager, 1. c. p. 35.

September ju Speier, eine Uebereinkunft, laut welcher er bie Herzoge Friedrich, Leopold und ihre Brüber mit ihren Landen belebute, zu ihren Gunften auf alle Ansprüche, die er ober bas Reich an die Erbgüter bes Herzogs Johann, des Mörbers bes Königs Albrecht, haben könnte, verzichtete und das Urtheil über Johann und beffen Mordaehülfen aussprach 1). Zu gleicher Zeit versicherte er sich auch ber Hulfe ber Herzoge zu seinen übrigen Unternehmungen. Sie gelobten, ihn mit ihrer gangen Macht gur Grwerbung bes bobmifchen Thrones ju unterftuten, wofür Beinrich ihnen 30,000 Mark Silber versprach. Aukerbem lieben sie ihm in baarem Belbe 20,000 Mart Silber, welche fie in brei bestimmten Terminen auszahlten, und Beinrich versetze ihnen die Markgraffchaft Mähren mit allen Ginkunften bis zur Zahlung ber 50,000 Mart Silber, ohne die aus Mähren gezogenen Bortheile in Anschlag bringen zu wollen. Die Berzoge verpflichteten fich ferner, nach vorläufiger Aufforberung von brei Monaten, zu einem Keldzuge gegen ben Landgrafen Friedrich von Thüringen zwei hundert Ritter zu stellen und einen Sommer auf eigene Rosten zu dienen und ihn mit hundert Rittern und hundert beritte= nen Armbruftschüten auf feinem Juge nach Italien zu begleiten, jedoch unter bem ausbrücklichen Borbehalt, baß fie mahrend ber ersten Heerfahrt teineswegs zu einem zweiten Feldzug genöthigt werben könnten. 2)

Die Plane, welche man zu seiner Entfernung aus Böhmen im Geheimen entworfen hatte, waren bem Herzog Heinrich nicht versborgen geblieben. Zu seiner Sicherheit ließ er baher, unter Ansführung best tapfern Heinrich von Aufenstein 3), neue Söldnershausen aus Kärnthen kommen, auf welche er zwar unbedingt reche

<sup>1)</sup> Diese Urkunde ist eine ber wenigen deutschen, die heinrich erlaffen hat. Abgebruckt bei Pertz, Monumenta germanica historica, IV, 497.

<sup>2)</sup> Lünig, I. c. I, 375 ss.; Ludewig, Reliquiæ Manuscript, V, 532; Ficker, Reichsarchiv, p. 68 ff.; Bæhmer, Regesten, p. 270 u. 377. Cs. Johannes Victoriensis, Chron. Salisburg. Claustro-Neoburgense, ad a. 1309.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., p. 203.

nen konnte, burch beren Graufamkeit und Raubsucht er sich aber noch verhaßter machte. Da jebe Ordnung gewichen war und bie größte Rerruttung im Reiche berrichte, so schloß fich auch ber einflugreiche Heinrich von Lipa, ber Unterkammerer bes Reiches 1), ber Pringessin Elisabeth an; seinem Beisviele folgte auch Sohann von Wartenberg, so wie mehrere Barone und Bürger ber Stadt Prag 2). Aller Augen manbten fich bemnach ber eltern= losen Elisabeth zu; sie wurde bie einzige Hoffnung ber Böhmen. Allein die Liebe und Anhänglichkeit, die man ihr von allen Seiten bewies, brachten sie in den Berbacht, mit den Gegnern der Regierung in Verbindung zu stehen, und so batte sie Mißbandlungen aller Art von ihrer Schwester und ihrem Schwager zu er= bulben, beren haß so weit ging, baß sie biefelbe im In- und Auslande icanblich verleumdeten, und jogar ben Berfuch machten, fie burch Gift aus bem Wege ju räumen 3). Als biefes Mittel miklungen war, gebachte man sie auf eine andere geräuschlosere Weise unschädlich zu machen. Heinrich wollte sie nämlich zwingen, einen böhmischen Ebelmann, ben jungen Baron von Bergow zu beirathen 4); allein diese She wies sie als unebenburtig mit ber größten Entschiedenheit zurud. Aufgebracht burch ben hartnädigen Wiberstand ber königlichen Jungfrau, faßte er ben Blan, sie gefangen zu nehmen und von jedem Berkehr mit den Unzufriebenen bes Reiches zu trennen. Gludlicherweise erhielt Jo-

<sup>1)</sup> Er wurde am 27. Rovember 1309 bes toniglichen Unterfammereramtes enthoben. Palacky, II, 2, 73.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., p. 198.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., p. 199: Hoc ego ipse comperi, quando cum domino abbate ad partes Reni in negociis illius puelle veni, invidorum etenim lingua dolosa usque ad plures Reni partes diffuderat detractionis venena, unde favor Baronum et communis opinio, que de sublimatione ad regnum, de ista virgine emanaverat, in tantum sorori sue domine Anne et sororio suo ipsam odibilem fecerat, quod de morte ipsius tractaretur in occulto procuranda per quasdam mulierculas, quas nominare non audeo; quod ipsa domicella in suum malum experimento didicit, quando sumpto in cibo quodam veneni toxico mortua fere fuit.

<sup>4)</sup> Pulkava, III, 267; Chron. aul. reg., 199.

hann von Bartenberg Runbe von diesem Borhaben. Es war am himmelfahrtstag, ben 28. Mai 1310. Er saß gerabe zu Tifch, als man ibm bies binterbrachte. Schnell fprang er auf. bestieg sein Roß und ritt nach Wysehrad, wo er ihr burch Berengar, ben ehemaligen Raplan Wenzel's II, beimlich fagen ließ, schleunigst zu ihm zu kommen. In mannliche Kleiber gehüllt und von zwei Dienerinnen begleitet, entfam fie gludlich ben Rachftellungen ihrer Feinde. Unter bem Schute Johann's von Wartenberg und ihres natürlichen Brubers, des Brobstes von Wysehrab, aelangte fie nach Rimburg an ber Elbe, einer Stadt, welche bem Stamme ber Prempsliben gang ergeben mar 1). In einer Bersammlung der Bürger brachte fie die Wohlthaten in Erinnerung, welche ihnen ihr Bater Wenzel einst erzeigte und schilberte mit träftigen Worten die Mißhandlungen, die sie in Brag batte erbulben müffen, und als sie binzufügte, daß sie nur mit genauer Roth einer schmählichen Gefangenschaft entgangen sei und im Bertrauen auf die Bürger von Rimburg sich biese Stadt als eine fichere Rufluchtsftätte auserkoren babe, so kannte bie Begeisterung ber Rimburger teine Grenzen mehr; fie erklärten fich bereit, fie gegen jeben Angriff zu vertheibigen. 2)

Während dieser Vorgänge brach in Prag der Bürgerkrieg aus. Rach vielem Blutvergießen und einem erbitterten Kampse, an welchem sich Heinrich von Lipa, Johann von Wartenberg und Witel von Landstein persönlich betheiligten, mußten die Kärnthner und Meißner die Stadt räumen und sich in die königliche Burg zurückziehen 3). In dieser Bedrängniß wandte sich Heinrich, dessen Sache nun in Böhmen gewissermassen verloren war, an seinen Ressen, den jungen Markgrasen Friedrich von Meißen. Dieser schloß mit ihm ein Schuß- und Trutbündniß: Friedrich gelobte, ihn bei der Untersochung Böhmens mit seiner ganzen Macht zu unterstützen, Heinrich bagegen seinem Nessen bis zur Erlegung der

<sup>1)</sup> Pulkava, 1. c. 268, n. Chron. aul. reg., p. 201.

<sup>2)</sup> Pulkava, p. 269.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., p. 201 ss.

aufgewandten Rosten, die vier Städte Leitmerit, Brur, Laun und Melnit als Unterpfand zu geben, mit bem ausbrücklichen Berfprechen. benfelben mabrent feiner Abmefenheit gum Bermefer bes Rönigreichs und sogar zu seinem Nachfolger zu ernennen, wenn er etwa, ohne Erben zu hinterlassen, sterben follte 1). Durch biese Magregeln ließen fich Seinrich's Gegner nicht einschüchtern, sonbern fie gingen entschieben ju Werte, ben König seiner Berrschaft zu entseten. In einer Bersammlung, die ben 29. Juni 1310 gu Brag gehalten murbe und welcher auch die Prinzessin Elisabeth beiwohnte (2), waren wohl alle einverstanden, von dem römischen Rönig sich einen Regenten aus bem Hause Luremburg zu erhitten: aber ba auch Graf Walram, Heinrich's Bruber, von einigen Baronen vorgeschlagen wurde, so einigte man sich erst nach einigen Debatten babin, ben jungen Grafen Johann zum König zu verlangen. Alle Anwesenden theilten die Ansicht, die Wahl des Sohnes bes Königs sei vorzuziehen, ba er als 14 jähriger Rüngling sich leichter in die böhmischen Sitten fügen könne. Er werbe gleichsam, sagten fie, mit ben Sohnen bes Reiches aufwachsen, und eine größere Liebe zu ihnen fassen, wogegen ihm selbst, als ware er im Reiche geboren, eine größere Luneigung und Anhänglichkeit von ben Böhmen zu Theil werbe 3). Es wurde fobann ber Beschluß gefaßt, eine Gefandtschaft von zwölf Mitgliedern an den König Heinrich abzufertigen, um demselben im Namen bes böhmischen Bolkes biefen Wunsch auszubrücken. Unter ben Abgeordneten befanden sich die drei Cisterzienseräbte Ronrad von Königsaal, Heinrich von Seblec und Johann von Plas, brei aus dem Abel und sechs aus dem Bürgerstande. 4)

<sup>1)</sup> Palacky, II, 2, 76.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 205: In festo Petri et Pauli apostolorum, non sine timore in Pragam reversa fuit etc.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 207: Hec autem et talis facta est longi consilii brevis conclusio, quod plus expediat filius, quam frater Regis regno. Dicebant enim adolescens iste faciliter mores terre nostre discet, cum filiis nostris crescet, ipsosque ex hoc semper plus diliget, et ipse quasi in regno natus sit, ab universis indigenis dilectior flet. Pulkava, 270.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 209. Beter, der Berfaffer ber tonigsaaler Chronit, be-

#### § 6.

## Berlobung bes Grafen Johann mit ber Pringeffin Glifabeth.

Heinrich verließ gegen ben 7. Juli die Stadt Luxemburg 1) und begab sich mit seinem Sohne Johann nach Frankfurt, wohin er einen allgemeinen Reichstag ausgeschrieben hatte, um unter Zuziehung sämmtlicher Fürsten die Beschwerden und Wünsche der böhmischen Abgeordneten anzuhören und zu untersuchen 2). Diese reisten am 1. Juli 1310 von Prag ab und am 12. desselben Monats kamen sie in Frankfurt an. Heinrich empfing sie am andern Tage und lud sie nebst den Fürsten, die sich über ihre Ankunst freuten, auf ein herrliches Mahl ein, welches er im Kloster der Benedictiner bereiten ließ. Erst an den folgenden Tagen begannen die Geschäfte 3).

Die Gesandtschaft hatte sich eines doppelten Auftrags zu entlebigen. Einerseits sollte sie die Absehung des Herzogs Heinrich von Kärnthen bewirken und andrerseits, des Kaisers einzigen Sohn der Prinzessin Elisabeth zum Gemahl und dem Reiche zum König erbitten. Unter dem Borsitze des Königs wurde ein seierliches Reichsgericht gehalten, welchem die Erzbischöse Peter von Mainz und Heinrich von Cöln beiwohnten. Es waren ferner zugegen die Bischöse von Straßburg, Speier, Lüttich, Münster, der Abt von Fulda, Rudolf, Pfalzgraf dei Rhein, Rudolf, Herzog von Sachsen Walram, des Kaisers Bruder, Guido von Flandern, Berthold von Henneberg und Ludwig von Detingen nebst vielen andern

gleitete seinen Abt Conrab. Fraler Petrus propter obedienciam tunc sequebatur, non a longe, sed prope, ut videret finem. P. 209.

<sup>1)</sup> Am 6. Juli 1310 war er noch in der Stadt Luxemburg; Wurth-Paquet, Règne de Jean, roi de Bohême, Public. de la Soc. archéol., a. 1863, p. 5, nº 6, 1310, u. Bahmer, Regesten, p. 276.

<sup>2)</sup> Dies war jedoch nicht bas einzige Geschäft des Reichstages. Er hatte auch über die Anordnung eines allgemeinen Landfriedens und über ein Gejet wegen der Pfahlburger zu berathen. Bahmer, ibid.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., p. 210.

Grafen und Baronen bes Reiches 1). Bor biefer glänzenben Bersammlung erschienen die böhmischen Gesandten und der Bornebmste unter ihnen, ber Abt Konrad von Königsaal, trat im Ramen bes Staates als Rläger auf. Er schilberte mit lebenbigen Worten ben einst so blühenden, jest aber burd heinrich's von Karnthen Schuld fo gerrütteten Rustand Böhmens und geigte, baf es unmöglich fei, noch länger jenem König zu gehorchen, sollte nicht bas ganze Land zu Grunde geben. "Das Königreich Böhmen, fagte er, bas burch innere Wirren gerrüttet und jedem Unglud Breis gegeben ift, nimmt feine Ruflucht zu Dir, o Konig, beffen berühmter Name mit seinem Glanze die ganze Welt erfüllt. Unser Beil liegt in Deinen Banben; wohl haben wir einen König, unter ihm aber find Friede und Gerechtigkeit verschwunden. Ihm ben Gehorsam zu permeigern, gebietet uns die bringenoste Nothwendigkeit, wenn wir nicht untergeben follen 2)". Endlich flehte er ben König und bas ganze Reich an, ihren Beschwerben abzuhelfen.

König Heinrich erwieberte, das heilige, römische Reich habe immer als Pflicht erachtet, die beleidigte Unschuld zu rächen und die ungerecht Versolgten zu beschützen. Beim Erlöschen des Mannsstammes sei Böhmen dem heiligen römischen Reich anheimgefallen und nach den Gesetzen dieses Reiches und der Meinung der Rechtsgelehrten stehe dasselbe ihm zur Versügung. Heinrich, Meinsbard's, des ehemaligen Herzogs von Kärnthen Sohn, diesen Sindringling, welcher des Unglücks so viel über das Land gebracht, könne er nicht länger regieren lassen, weil derselbe schon unter seinem Vorgänger, dem König Albrecht, die Feindseligkeiten gegen das römische Reich begonnen habe und heute noch in denselben mit Hartnäckseit verharre. Die Kosten, welche das heilige Reich

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., ibid.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 210: Regnum Bohemie involvitur tenebris tribulationum, angustiis discordiarum, timore miseriarum multarum, ad lucem gloriosi tui nominis, quo illuminatur jam circulus orbis, de terra illa venimus ad te... Salus nostra in manu tua est domine... habemus in Bohemia regem, ducem videlicet Charinthie, sub quo facta est tanta pacis et justicie sterilitas, etc.

verwendet habe, die Widerspenstigen zu unterwerfen, überstiegen schon die Summe von 10,000 Pfund. Er forderte schließlich die Fürsten auf, sich mit ihm zu berathen, auf welche Art und Weise dem zerrütteten Königreich Böhmen wieder aufgeholfen werden könne 1).

Am 24. Juli fand eine zweite Gerichtssizung statt, in welcher dann der Rechtsspruch der Fürsten laut verkündet wurde. Dem Sohne Reinhard's sei jedes Recht auf die Krone Böhmens abgesprochen und da er die Investitur seines Herzogthums nicht in der gesetzlichen Frist nachgesucht habe, sei er auch nicht mehr als Herzog zu betrachten; er sei aller Rechte eines Fürsten beraubt und daher seien alle ihm von den böhmischen und kärnthischen Ständen geleisteten Side der Treue und des Gehorsams nichtig und ungültig. 2). Darüber wurden vom König und den Reichssürssen den böhmischen Gesandten schriftliche Urkunden ausgestellt.

Nach Erledigung dieser Angelegenheit begannen die Berhandlungen über die Prinzessin Elisabeth. Ihr spendete der König in Gegenwart der Reichsfürsten das schönste Lob und gab die seierliche Bersicherung, daß sie und keine andere als Königin in ihrem väterlichen Reiche thronen solle, verkündete aber zu gleicher Zeit, daß es seine Absicht sei, ihr seinen tapsern Bruder Walram zum Gemahl zu geben. Alle Fürsten freuten sich darüber, daß Heinrich das Erbrecht der verwaisten Königstochter berücksichtigte und sich ührer so großmüttig annahm. Die Abgeordneten der Böhmen weinten Thränen der Freude 3), aber zum Gemahl der Elisabeth verlangten sie, ihrem Austrage gemäß, den einzigen Sohn des

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 212: Inite igitur, o principes et fideles Romani Imperii, una mecum consilium, invenite modum, ut regno turbato Bohemie adhibeatur remedium et suo jure letetur Imperium.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 212: Ex justa sentencia decernimus omnia jura principis perdidisse, non est dicendus rex ille, cui imperialis adversatur lex, s. f. w.

Chron. cul. reg., 213: Nuncii quoque de Bohemia.... letantur corde medullitus, ita quod turgens letitia cordis faciem fluentibus pre gaudio irrigaret aquis.

Königs. "Mein Bruber, entgegnete Heinrich, hat bas gehörige Mter, er tann für sich reben und tämpfen, ba hingegen mein Sohn Johann noch ein garter Knabe ift. Web' aber bem Lande. beffen Herrscher ein Kind ift 1)". Die Gesandten gaben nicht nach. "Unmöglich, o König, erwieberten fie, können wir unter Deinem Sohne unaludlich sein. Dir wird er in Allem folgen und so wirst Du in Deiner hoben Weisheit König und Land leiten 2)." Diese Antwort überzeugte ben König nicht. Um feine Bedenklichkeiten zu beben, lub er ben Abt von Königsaal zu einer besondern Unterredung ein und fragte ihn: "Warum wollt ihr benn nicht meinen Bruder zum Könia und warum verbarrt ihr bei ber Wahl meines Sohnes?" "Weil, o Ronig, Dir ber Sohn näher steht als ber Bruber, und wenn wir Jemand mußten, ber Dir noch näher mare, so murben wir biesen zu unserm König begehren." "Ich bin mir ja selbst ber Rächste." "Freilich, erwiederte ber Abt, haft Du Recht, o König; ich versichere Dir, wenn Du als Herrscher bes römischen Reiches auch ben böhmischen Thron hatteft besteigen können, so mare die Wahl einstimmig auf Dich gefallen; nun aber sitt Du auf bem römischen Raiserthrone und ba Du mit bieser Krone die böhmische nicht vereinigen kannst, so verlangen wir Deinen Sohn, damit dieser über uns herrsche. Daß Elisabeth um vier Jahre älter ift als Johann (biefer zählte bamals 14 Jahre), kann keine große Bebenklichkeit erregen, ba biefes physische Migverhältniß in weniger als zwei Jahren verschwinden wird. Und in der That, fuhr der Abt begeistert fort, bevor Du aus den Banben Deines Sohnes ein fo schönes Reich fahren läßt, sollteft Du Dich vielmehr entschließen, benselben sogar einer fünfzigjährigen

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., ibid. Frater meus etatem habet, pro se loqui et pugnare valet, Johannes vero silius meus puer tenerrimus et puer parvulus est. Ve autem terræ, cujux rex puer est.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg, ibid. Nuncii dicentes non ve, sed utique bene terre nostre erit, si hunc puerum... posueris super thronum regni nostri... nos enim subjecti erimus ditioni sue, ipse vero obediet jussioni tue et sic tua sapientia reget ipsum et nos, Regem scilicet et regnum.

Frau anzutranen 1)". Der König lächelte, schwantte aber noch immer. Die tiefe Zerrüttung und bas Parteigetriebe in Böhmen machten ihn mit Recht unschlüssig. Er ließ baber noch am folgen= ben Tage die beiben Cifterzienseräbte, Konrad von Königsaal und Beinrich von Seblec, ju einer geheimen Unterrebung ju fich tommen, um sich bei ihnen Raths zu erholen. Er forberte fie auf beim lebendigen Gott und beschwor fie auf's beiligste, ihm offen und frei ju gesteben, ob es für ihn, seinen Sohn und bie Böhmen ersprießlich sei, daß Johann die angebotene Krone annehme, und erft als die beiben Aebte, nach einigem Stillschweigen, es für aans unbedentlich und portheilhaft ertlärten und betheuerten, nur burch biefe Annahme ber Krone konne Bohmen gerettet werben, gab Beinrich seine Einwilligung 2). Einige Tage nachher, am 25. Auli, erklärte er feierlich in einer Versammlung ber Fürsten, daß fein Sohn Johann die Bringeffin Elisabeth gur Gemablin nehmen werbe 3). Die bohmischen Gefandten gelobten basselbe im Namen ber Glisabeth und über diese Verhandlungen und Beschluffe murben bann die erforberlichen Urfunden ausgefertigt 4).

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 214: Non indignatur dominus meus rex mihi servo suo super hiis sermonibus, quos nunc loculurus sum; antequam de manu vestri juvenis filii tale et tantum dimitteretis regnum, copulare filio vestro deberetis virginem vel matronam, que quinquagesimum attingeret annum.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Vos duo viri magni nominis et bone same estis religiosi, adhoc estis abbates, sacerdotes estis et ideo a vobis inquiro in hac re consilium, quod sequi volo, adjuro vos, inquit, per deum vivum, per venturum tremendum ipsius judicium, sicut in die novissimo respondere vultis altissimo, ut jam mihi dicatis in occulto, expeditne mihi, et statui meo, slioque meo, ut constituam eum regem in Bohemorum regno? Das hicr Erzählte siel nicht, wie Palacky, II, 2, 78, not. 107, glaubt, am 25. Juli, sondern einige Tage früher vor; mithin sieht die Bersicherungsurtunde vom 22. Juli über Zittau und Ronau, in welcher Johann von Luremburg als zum König von Böhmen designirt erscheint, nicht mit dem Chron. aul. reg. im Widerspruch.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., p. 215: Dixit: Ecce Johannes primogenitus meus Elisabeth domicellam regis Wenceslai filiam ducere debet uxorem legitimam.

<sup>4)</sup> Diefe vom König heinrich und ben Reichsfürsten ausgestellten urtundlichen Berficherungen, 7 an ber Bahl, enthält, nach Palacky, 1. c., not. 108, ber Liber antiquissimus privilegiorum veteris urbis Pragensis.

Königs. "Mein Bruder, entgegnete Heinrich, hat bas gehörige Alter, er kann für sich reben und kampfen, ba hingegen mein Sohn Johann noch ein garter Knabe ift. Weh' aber bem Lande, beffen Herrscher ein Rind ist 1)". Die Gesandten gaben nicht nach. "Unmöglich, o König, erwieberten fie, konnen wir unter Deinem Sohne unglücklich sein. Dir wird er in Allem folgen und so wirst Du in Deiner hoben Weisheit König und Land leiten 2)." Diese Antwort überzeugte ben Ronig nicht. Um feine Bebenklichkeiten zu beben, lub er ben Abt von Königsaal zu einer besondern Unterredung ein und fragte ihn: "Warum wollt ihr benn nicht meinen Bruder zum König und warum verharrt ihr bei ber Bahl meines Sohnes?" "Weil, o König, Dir ber Sohn näher steht als ber Bruder, und wenn wir Jemand wüßten, ber Dir noch näher mare, so murben mir biesen zu unserm König begehren." "Sch bin mir ja felbst ber Rächste." "Freilich, erwiederte ber Abt, haft Du Recht, o Rönig; ich versichere Dir, wenn Du als Herricher bes römischen Reiches auch ben böhmischen Thron hättest besteigen können, so mare die Wahl einstimmig auf Dich gefallen; nun aber sitt Du auf bem römischen Kaiserthrone und ba Du mit dieser Krone die böhmische nicht vereinigen kannst, so verlangen wir Deinen Sohn, bamit diefer über uns herrsche. Daß Elisabeth um vier Jahre älter ift als Johann (biefer zählte bamals 14 Sahre), tann teine große Bebentlichkeit erregen, ba biefes physische Migverhältniß in weniger als zwei Jahren verschwinden wird. Und in der That, fuhr der Abt begeistert fort, bevor Du aus den händen Deines Sohnes ein so schönes Reich fahren läßt, solltest Du Dich vielmehr entschließen, benfelben sogar einer fünfzigjährigen

Chron. aul. reg., ibid. Frater meus etatem habet, pro se loqui et pugnare valet, Johannes vero filius meus puer tenerrimus et puer parvulus est. Ve autem terræ, cujux rex puer est.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., ibid. Nuncii dicentes non ve, sed utique bene terre nostre erit, si hunc puerum... posueris super thronum regni nostri... nos enim subjecti erimus ditioni sue, ipse vero obediet jussioni tue et sic tua sapientia reget ipsum et nos. Regem scilicet et regnum.

Frau anzutranen 1)". Der König lächelte, schwankte aber noch immer. Die tiefe Zerrüttung und bas Barteigetriebe in Böhmen machten ihn mit Recht unschlüssig. Er ließ baber noch am folgen= ben Tage bie beiben Cifterzienseräbte, Konrab von Königsaal und Beinrich von Seblec, ju einer geheimen Unterrebung ju fich tom= men, um fich bei ihnen Raths zu erholen. Er forberte fie auf beim lebendigen Gott und beschwor fie auf's beiligste, ihm offen und frei zu gestehen, ob es für ihn, seinen Sohn und bie Böhmen ersprießlich sei, daß Johann die angebotene Krone annehme, und erft als die beiben Aebte, nach einigem Stillschweigen, es für gang unbedentlich und vortheilhaft erklärten und betheuerten, nur burch biefe Annahme ber Krone konne Bohmen gerettet werben, gab Heinrich seine Ginwilligung 2). Ginige Tage nachher, am 25. Auli, erklärte er feierlich in einer Versammlung der Kürsten, daß fein Sohn Johann die Prinzessin Elisabeth zur Gemablin nehmen werbe 3). Die böhmischen Gesandten gelobten basselbe im Namen ber Glisabeth und über diese Verhandlungen und Beschlusse murben bann die erforberlichen Urkunden ausgefertigt 4).

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 214: Non indignatur dominus meus rex mihi servo suo super hiis sermonibus, quos nunc locuturus sum; antequam de manu vestri juvenis filii tale et tantum dimitteretis regnum, copulare filio vestro deberetis virginem vel matronam, que quinquagesimum attingeret annum.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Vos duo viri magni nominis et bone same estis religiosi, adhoc estis abbates, sacerdotes estis et ideo a vobis inquiro in hac re consilium, quod sequi volo, adjuro vos, inquit, per deum vivum, per venturum tremendum ipsius judicium, sicut in die novissimo respondere vultis altissimo, ut jam mihi dicatis in occulto, expeditne mihi, et statui meo, slioque meo, ut constituam eum regem in Bohemorum regno? Das hicr Erzählte siel nicht, wie Palacky, II, 2, 78, not. 107, glaubt, am 25. Juli, sondern einige Tage früher vor; mithin sicht die Bersicherungsurfunde vom 22. Juli über Zittau und Ronau, in welcher Johann von Luremburg als zum König von Böhmen designirt erscheint, nicht mit dem Chron. aul. reg. im Widerspruch.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., p. 215: Dixit: Ecce Johannes primogenitus meus Elisabeth domicellam regis Wenceslai filiam ducere debet uxorem legitimam.

<sup>4)</sup> Diese vom König heinrich und ben Reichsfürsten ausgestellten urtundlichen Berficherungen, 7 an der Bahl, enthält, nach Palacky, l. c., not. 108, der Liber antiquissimus privilegiorum veteris urbis Pragensis.

Da die Reit der Romfahrt immer näher beranrudte, so traf Beinrich jett icon Anstalten, mahrend feiner Abwesenheit bie Rube bes Reiches zu fichern. Mit Ginwilliaung fammtlicher Kürften, bie zahlreich hier versammelt waren, ernannte er seinen Sohn Johann, jest Rönig von Böhmen, auf fünf Jahre zum Bermefer bes beutschen Reiches 1). Auch munschte er por seiner Abreise die Braut seines Sohnes zu sehen und bestimmte daher als Termin für die Hochzeitsfeier ben erften September, an welchem Tage die Brinzessin in Speier eintreffen sollte. Die Gesandten baten ben Rönig inständig, er moge jest icon seinen Sohn mit ihnen ziehen laffen, um bas Reich in Besitz zu nehmen und bie Bermählung in Brag zu feiern; aber ber König, ber bie traurigen Greignisse in Italien wohl ahnen mochte, wollte bie kunftige Schwiegertochter mit eigenen Augen sehen und ber Hochzeit selbst beimobnen. Er war gar nicht zu bewegen, die minbeste Beränberung in seinem Beschlusse vorzunehmen 2).

Nachbem die Sesandten vom König Abschied genommen und ihre Rückreise am 28. Juli 3) angetreten hatten, sandte Heinrich die Grafen von Schelkingen, von Henneberg und Hohenlohe nach Böhmen, um sich über den Zustand des Landes genau zu erkunbigen. Sie sielen dem Konrad von Aufenstein in die Hände, der sie jedoch nach fünf Tagen wieder frei gab 4).

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 216: Johannem suum primogenitum jam pro rege Bohemie adoptatum ipse rex ex communi consilio et consensu omnium principum, qui tunc aderant in copiosa multitudine, Generalem sacri Imperii vicarium citra montes constituit per quinquennium. Cf. Conradus Vecerius, p. 68.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 215.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 216: Peractis igitur negociis die septimo (muß heißen die decimo septimo) post adventum nostrum, hoc est quinto Kalendas Augusti. Bei Bahmer. Regesten, p. 277, steht verdruckt 28. August statt 28. Juli.

<sup>4)</sup> Johannes Victoriensis, 262.

#### § 7.

## Belehnung des Grafen Johann mit dem Ronigreich Bohmen. Geine Bermahlung mit Elifabeth.

Bährend dieser Berhandlungen zu Frankfurt war es Heinrich von Karnthen gelungen, sich mit Hülfe des jungen Markgrasen Friedrich von Meißen der wichtigen Stadt Kuttenberg zu bemächtigen, in welcher er viele Anhänger hatte. Die Gegner wurden mit Gewalt vertrieben und einige mächtige Herren, unter andern Ulrich von Lichtenberg, begaben sich in diese Stadt und gelobten ihm Treue. Diese betrübende Rachricht erhielten die böhmischen Abgeordneten auf ihrer Kückreise zu Windsheim von einem Bestienten der Prinzessin Clisabeth. Heinrich's Orohungen und Geswaltthätigkeiten sürchtend, blieben die drei Ciskerzienser-Aebte mit ihren Kaplänen in Kürnberg zurück, die übrigen neun Gesandten setzen ihre Reise fort und gelangten glüdlich am 7. August mit der frohen Botschaft nach Prag. 1)

Unverzüglich wurden Anstalten getroffen, die Prinzessin fürstlich auszustatten und sie an den Hof des römischen Königs zu geleiten. Da der Schwager Heinrich ihr alle Einkunfte vorenthielt, so machten mehrere Kausseute und andere Bürger aus Prag ihr einen Geldvorschuß von mehr als tausend Mark Silber. Bischof Johann schenkte ihr ein schönes weißes Pferd nebst zwei großen silbernen Bechern, welche reichlich mit Gold verziert waren 2). Das prächtige Hochzeitkleid, welches von Gold, Perlen und Edelsteinen strahlte, hatte sie sich selbst versertigt, denn sie war sehr geschickt im Sticken und Versertigen kunstvoller Arbeiten 3). In-

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 216.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 217; Franciscus, c. 21.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 200: Quidam tamen de hac sunt sepe stuporati, quod virgo bec virginitatis et egestatis sue tempore nullius aminiculo suffragante tam preciosum et decorum comparare et aptare apparatum et muliebre ornamentum et indumentum sibi preparare potuit. Ipsa enim in eisdem diviciis in nuptiarum suarum solempniis astitit ut regina, a dexteris domine Margarethe regine Romanorum in vestitu deaurato, circumdata varietate, quod omnibus.

nerhalb sechs Tage waren alle Vorbereitungen getroffen, und von einem gablreichen und glänzenden Gefolge umgeben, verließ fic am 14. August die Stadt Brag, unter den Augen des Her-30gs Heinrich, ihrer Schwester Anna und aller ihrer Feinde, welche fie mit Spott und Hohngelächter verfolgten und ihr zuriefen, ber römische König werbe ihr nie seinen Bruber ober seinen Sobn. wohl aber irgend einen Mann von bunkler Herkunft zum Gemahl geben 1). Die brei böhmischen Aebte, welche in Nürnberg jurud: geblieben maren und einstweilen in einem Kloster ihres Ordens in Ebrach perweilten, erhielten balb Nachricht von der Ankunft ber Braut und eilten froblodend nach Mergentheim, wo fie fich, zur größten Freude ber Elisabeth, die nun gang Böhmen um sich versammelt glaubte, bem Zuge anschlossen 2), in bem Hynek Krusina pon Lichtenburg, Marquard von Zwiretic und Johann von Bartenberg hervorragten. Heinrich schickte ber jungen Kürstin seinen Bruber, ben schönen und tapfern Walram, mit einem prächtigen Gefolge bis nach Sinsheim entgegen, um fie dort abzuholen und nach Speier zu geleiten. 3)

qui aderant, stupor erat, et adhuc earundem decor et preciositas vestium decorem superat omnium in vestibus dominarum, quas ego adhuc unquam vidi in regionibus quarumlibet terrarum. Ego vero de precioso habitu ipsius virginis non stupeo, nec alter potest stupere, qui ejus consuevit curiam visitare: ipsa namque, arte subtiliter instructa, frequenter non videtur nisi propriis operari manibus, panem ociosa non comedit, sed mittens manum suam ad fortia, quitquit ad cultum dei et hominum ex auro, argento, margaritis et gemis preciosis consuevit fieri, ipsa scit et facit. Habet etiam circa se nobiles puellas, que nobilia et subtilia feminea texunt opera, istius itaque virginis prudencia scit de minimis quandoque magna, magistrante artificio operari; testantur hodie divitie in ornamentis, que manus texuit virginalis.

Chron. aul. reg., 218: Romanorum rex ipsam, cum ad eum pervenerit, nequaquam fratri vel filio, sed alicui degeneri viro eam in conjugium copulabit.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 221: Est mihi quasi totam Bohemiam videam, cum vos patres meos presentes habeam.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Pervenimus in Sunsheim, ibi quoque Wiframus frater domini Henrici imperatoris, vir utique formosus et speciosus forma atque strenuus nostre puelle honorifice occurit, n. f. w.

Johann befand fich unterbeffen mit seinen Eltern in bem etwa zwei Meilen von Speier entfernten Rlofter ber Rreuzberren zu Haimbach. Sobald die Runde von der glüdlichen Ankunft ber Bringeffin in Speier borthin gelangte, brannten Sohn, Bater und Rutter por Ungebulb, die kunftige Braut und Schwiegertochter zu sehen. Daher erschienen noch an demselben Abend königliche Boten, um fie mit einem ibrer Burbe entsprechenben Geleite nach Baimbach zu führen. Am andern Tag stand sie früher als gewöhnlich auf und trat festlich geschmudt in Begleitung Walram's und einer großen Bahl Kürften bie Reise jum Schwiegervater an. Gine Menge Ritter und Reichsfürsten gesellten fich unterwegs m bem Auge und unter Dufit und Trompetenschall geleiteten sie die Braut nach Haimbach 1), wo fich eine ungählige Menge Boltes versammelt batte, um ihren festlichen Gingug ju seben. Rönig Beinrich flieg mit seinen Angehörigen in ben großen, reichlich geschmudten Saal, um ben herannabenben Bug zu betrachten, wäh: rend andere Buschauer auf Baufer und Baume kletterten, um bie Kürftin nur aus ber Ferne vorüberziehen zu sehen. Allgemein pries man ihre Schönheit und Sittsamkeit.

Der König empfing sie an der Schwelle des Saales und, in Gegenwart der zahlreich versammelten Fürsten, sie mit der Recheten und seinen Sohn Johann mit der Linken sassen, sprach er außer sich vor Freude: "Freue dich, theuerste Jungfrau, dis jetzt warst du die Tochter eines Königs von Böhmen, nun dist du meine Tochter und ich din dein Bater. Heute nehme ich dich zu meiner Tochter an; sieh, hier steht mein einziger Sohn, dein Bräntigam; in meinem Hause wird es dir wohl ergehen; vergiß bein Bolk, dein väterliches Haus und alle Kränkungen; freue dich jetzt mit uns" 2). Besonders liebreich und herzlich wurde die

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 222: Rex enim in occursum virgini cum diversis principibus, comitibus et aliis magnatibus, qui tunc aderant, insignem misit miliciam, qui pariter cum cytharis, tympanis, tubis, in clangore buccine, in jubilacione deduxerunt novam sponsam.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 223: Gaude et lætare virgo karissima, hactenus fuisti

Braut von der Königin empfangen, welche vor Ungeduld den Augenblid fast nicht erwarten konnte, ihre Tochter zu seben und zu umarmen 1). Ein so feierlicher und zugleich rührender Empfang ergriff Alle. Die anwesenden Böhmen vergoßen Thränen ber Freude. Erstaunt über die große Ehre, die ihr zu Theil murbe. fprach bie bescheibene Bringeffin nur wenig, und biefe Anspruch: losiakeit erreate noch größere Theilnahme und Bewunderung 2). Bei bem glänzenden Gastmahl, bas nun veranstaltet murbe, faß bie Braut zwischen ber Königin, Margaretha von Brabant, und bes Königs Mutter, Beatrix von Avesnes. Das böhmische Gefolge und der Hofstaat des Raifers verweilten noch fünf Tage im Kloster zu Haimbach und überließen sich wegen bes bevorstebenden Festes ber größten Freude 3), welche jeboch burch bie Kunde von ber Eroberung Kuttenbergs fast getrübt worden märe. Dieses Ereigniß erregte beim Ronig Beinrich neue Bebenklichkeiten, fo baß die böhmischen Ebelleute fürchteten, ber König möchte sein gegebenes Wort zurudnehmen und in die Vermählung seines Sob-

regis Bohemie filia, nunc eris et diceris filia mea, ego ero tibi in patrem, tu mihi in filiam, accipio et adopto te hodie in filiam meam; ecce hic stat unigenitus meus, sponsus tuus, hic filius et tu filia. Bene erit tibi in domo mea, nulla res, inquit, tristet te, obliviscere populum tuum et domum patris, si quid forsam est inibi actum in molestiam tui, exulta nunc satis filia dilecta.

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Bene michi et bene tibi filia mea, inter omnes virgines tu mihi dilecta et preelecta, magni tu regis soboles inclita, quia tibi thesaurum meum, solacium meum, lumen oculorum meorum, Johannem unigenitum meum, commendabo eroque commissura, ut ejus conthoralis efficiaris socia, quid ultra potero tibi facere, ego ecce mater tua, tu mea filia, omnia mea tua sunt, manu regia collum virginis stringit, oculo ad oculum inflexibiliter conspicit, eloquiis consolatoriis virgini verecunde alludit et osculata est eam semel et iterum.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 224: Verba, more pudice puelle, loquebatur pauca.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 225: Cantabant, clamabant, saltabant die quoque et nocte, plurimi ympnis dulcissonis, choreis et in tripudiis personabant. Mansimus omnes ibi sine absencia leticie pariter diebus quinque, consolaciones regis et regine letificaverunt animam afflictam puelle; semper alia aliis gaudiis gaudia supervenere.

nes mit Elisabeth nicht einwilligen 1). Sobalb aber die Rathe

MIS Elifabeth fich in Brag aufhielt, batte fie mohl bie vorzüglichte Stelle unter ben Berichwornen gegen Beinrich von Karntben übernommen und fo mußte fie fich gegen ben bohmifden Abel und Die Burger leutselig zeigen. Auch nahm fie an manchen gebeimen Busammentluften Antheil, mas fie in ben Berbacht brachte, mit Mannern ju vertrant umzugeben. Diefen Umftanb benutten ihre Beinde, fie ju verbächtigen und bald tam fie in ber gangen Abeingegend in zweidentigen Auf. Das berichtet uns Beter von Bittau in seinem Chronicon, p. 198-199: Cum enim esset virgo sapiens excellenter naturali industria prædita, et ex hoc suum favorem et amorem multorum animos attraheret et ex prudentis facundie et rationabili eloquencia pluribus nobilibus baronibus et civibus complaceret, ex affabilitate quoque benigna morum puellarium se unicuique prout decuit honestissime conformaret, impaciens invidorum animus hoc sustinere nesciens, sevire cepit ore rabido, omnia virginis a deo data beneficia in vicia cepit exponere, sapienciam ejus stultitiam, prudens eloquium, multiloquium, ejus equitatem, crudelitatem, affabilitatem quoque ipsius levitatem fore animi asserebat et quod lamentabilius est, hujus virginis famam ad infamiam convertere non solum cohors invida, sed eciam soror sua propria sepius nitebatur etc. Ferner heißt es, p. 225, wo von bem Bogern bes Ronigs, die Bringeffin Elisabeth feinem Sohne 30bann zur Gemablin zu geben, die Rebe ift : Timuerant namque fideles virginis valde, ne rex a malorum hominum suggestione in negocio incepto muta-

<sup>1)</sup> Chron, aul. reg., 225: Convocatis ad se puelle consiliariis rex dixit illis: quid est hoc, quod audio ex omnibus eloquiis, montem in Kuthpa sine obstaculo assignare filio meo promisistis, verbis et literis confirmastis, sed ecce volat rumor, quod nostris sit traditus inimicis, fedus igitur vestrum fedum et irritum est factum. Go lautet ber Bericht bee ehrmarbigen und mabrbeitsgetrenen Abtes von Ronigfaal, welcher bei allen Berbanblungen angegen mar. Ein etwas fpaterer Beitbuchschreiber, Albertus Argentinensis, p. 115-116, führt einen andern Grund an, aus welchem Ronig Beinrich Schwierig. teinen erhoben und die bevorftebende Bermählung auf mehrere Tage binausacidoben babe. Er erzählt nämlich folgenbes : Elsa puella... grandis et bruna... Joanni, filio Henrici regis... nuptui et cum ea ipso Johanni regnum Bohemie traderetur, eaque Spiram cum excellenti decentia veniente, ac principe propter falsam suspicionem fornicationis illi copulare filium dubitante, illa mora anxia, cum causam protractionis omnino scire vellet et a suis causam suspicionis difficulter audisset, dixit: Absit, quod Dominus rex filium suum mihi deneget ex hac causa, quia virginitatem meam per aspectum corporis comprobo. Examinata ergo per honestas matronas et reperta virgo, fuit filio regis solemniter copulata. Diefe dem Albertus entnommene Rachricht findet fic breiter bei Fugger, im Spiegel ber Ehren, III, p. 256, uud bei Lehmann, Speieriche Chronit, VII, c. XI, p. 644; auch fand fie Aufnahme bei Kahler, Diftorifche Dung-Beluftigung, B. 29, p. 209 ff., bei Bertelius, Historia Luxemburgensis, p. 79-80, n. m. A.

ber Prinzessin ben König versicherten, daß die Einnahme jener Stadt der Sache Heinrich's von Kärnthen gar keinen Borschub leiste und die Eroberung des Landes dadurch nicht schwieriger sei, und sie hinzusügten, daß Alles, was sie ihm versprochen hätten, genau erfüllt werde, wurde der König beruhigt und gab seine Zustimmung. 1)

Heinrich hatte eine Menge Fürsten, Grafen und Barone nach Speier eingelaben, damit durch ihre Gegenwart der Glanz der Bermählungsseier erhöht werde. Zu diesem Feste wurden großartige Anstalten getroffen. Am 31. August hielt er mit dem jungen Brautpaar, unter dem Geläute der Gloden, unter Musik und Trompetenschall, seinen Einzug in die sestlich geschmückte Stadt 2). Die größte Begeisterung herrschte unter der von allen Seiten zusammengeströmten Wenge, deren Bivatrusen weithin erstönte 3). Nach einem glänzenden Gastmahl, bei welchem die Kös

retur mente; factum hoc forte fuisset, nisi magne constancie firmitas in regis veracis animo perstitisset.

Obgleich aus diesen angezogenen Stellen die Erzählung des Albertus Argentineufis durchzublicken scheint, so betrachten wir sie doch mit Palacky als ein Mährchen und zwar weil der anwesende Peter von Zittau als Grund der verzögerten Bermählung die Eroberung Kuttenbergs angibt und kein hinreichender Grund vorhanden ift, der uns zur Annahme berechtigt, der Abt von Königsaal habe jenen Borsall absichtlich verschwiegen, da nach Alb. Argent. die Untersuchung die Reinheit und die Unschuld der Jungfrau in's klarste Licht gestellt hat.

Chron. aul. reg., 225: Dixit quoque rex, ecce offeram nunc vobis meum unigenitum, illi fidelem vestrum jugiter in hiis et in aliis ostendite famulatum.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 227: Omnibus tandem apparatibus et indigenciis ad sestum hoc celebre adaptatis, ecce tercio kalendas septembris, hoc est in die beatorum Felicis et Adaucti, quod tunc in die lunæ evenerat, gloriosus rexversus Spyram procedit. Dies Datum bürste wohl unrichtig sein, da jeues Fest im Jahr 1310 auf einen Sonntag siel. Wir balten uns mit Palacky au das wahrscheinliche Datum des Montags, den 81. August.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Inter musice sonoram melodiam, campanarumque resonanciam audivi voces dicentium multorum: Salus, honor, et virtus et imperium, sit tibi Rex noster et domine dominus noster, quia tu es rex pacificus et magnificus es, tuum vultum nunc desiderat universa terra, clama-

nigin Margaretha mit ihrem Hofstaate, und der König mit den Fürsten allein speisten, versammelte Heinrich die Reichssürsten, um denselben zu verkünden, daß es, dem in Frankfurt gefassten Besichlusse gemäß, sein Wille sei, seinen Sohn Johann mit dem Königreich Böhmen zu belehnen und ihm die Prinzessin Elisabeth zur Gemahlin zu geben. Rach dieser Erklärung begab er sich vor die Kathedralkirche, an deren westlichem Ende ein hoher Thron für ihn und Size für die Fürsten errichtet waren. 1)

Dort saß nun König Heinrich im königlichen Ornate, das Reichsscepter in der Hand und eine goldene Krone auf dem Haupt, bereit seinen Sohn mit Böhmen zu investiren. Wassengeklirr und rauschendes Gekümmel verkündeten den herannahenden Jug, in welchem Johann aus einer glänzenden Ritterschaar hoch und stattlich hervorragte; zu seiner Rechten und Linken flatterten etwa fünfzig rothe Fahnen, in deren Mitte der weiße böhmische Löwe glänzte 2). Sobald er vor dem Bater angelangt war, stieg er vom Rosse, kniete nieder an den Stusen des Thrones, und nach Leistung des gewöhnlichen Lehnseides empfing er mit den Rechten, dem Titel und Namen eines Königs für sich und seine Nachten, dem Titel und Namen eines Königs für sich und seine Nachten, dem Titel und Ramen eines Königs für sich und seine Nachten, dem Titel und Ramen eines Königs für sich und seine Nachten, dem Titel und Ramen eines Königs für sich und seine Nachten. Langsam setzte sich der Jug wieder in Bewegung und die Freude und das Jauchzen der Zuschauer kannte keine Grenzen. 3)

Am Abend versammelte Heinrich wieder die Reichsfürsten in dem großen Palast und in ihrer Segenwart wurde Johann durch den Erzbischof von Cöln der jungen Fürstin angetraut. Am andern Tag, den 1. September, wurde das hohe Brautpaar unter Gesang und Trompetenschall und unter einem großen Zusammenlauf des

bant quoque juvenes et virgines, senes cum junioribus una voce dicentes : vivat rex Henricus cum filio suo in eternum.

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 239.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg, ibid.: Vidi tunc — equitum cum decore vestium militarium equis altissimis insidencium et in medio ipsorum Johannem regis filium forma præ aliis speciosum, ad cujus dextram et sinistram portabantur in hastis vexilla rubei coloris, in medio album Leonem habentia etc.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 229.

ber Prinzessin ben König versicherten, daß die Sinnahme jener Stadt der Sache Heinrich's von Kärnthen gar keinen Borschub leiste und die Eroberung des Landes dadurch nicht schwieriger sei, und sie hinzufügten, daß Alles, was sie ihm versprochen hätten, genau erfüllt werde, wurde der König beruhigt und gab seine Zustimmung. 1)

Heinrich hatte eine Menge Fürsten, Grafen und Barone nach Speier eingeladen, damit durch ihre Gegenwart der Glanz der Vermählungsseier erhöht werde. Zu diesem Feste wurden großartige Anstalten getrossen. Am 31. August hielt er mit dem jungen Brautpaar, unter dem Geläute der Glocken, unter Musik und Trompetenschall, seinen Einzug in die sestlich geschmückte Stadt 2). Die größte Begeisterung herrschte unter der von allen Seiten zusammengeströmten Wenge, deren Vivatrusen weithin erstönte 3). Nach einem glänzenden Gastmahl, bei welchem die Kös

retur mente; factum hoc forte fuisset, nisi magne constancie firmitas in regis veracis animo perstitisset.

Obgleich aus diesen angezogenen Stellen die Erzählung des Albertus Argentineusis durchzubliden scheint, so betrachten wir sie doch mit Palacky als ein Mährchen und zwar weil der anwesende Peter von Zittau als Grund der verzögerten Bermählung die Eroberung Kuttenbergs angibt und kein hinreichender Grund vorhanden ift, der uns zur Annahme berechtigt, der Abt von Königsaal habe jenen Borsall absichtlich verschwiegen, da nach Alb. Argent. die Untersuchung die Reinheit und die Unschuld der Jungfrau in's klarste Licht gestellt hat.

Chron. aul. reg., 225: Dixit quoque rex, ecce offeram nunc vobis meum unigenitum, illi fidelem vestrum jugiter in hiis et in aliis ostendite famulatum.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 227: Omnibus tandem apparatibus et irdigenciis ad sestum hoc celebre adaptatis, ecce tercio kalendas septembris, hoc est in die beatorum Felicis et Adaucti, quod tunc in die lunæ evenerat, gloriosus rexversus Spyram procedit. Dies Datum bürste wohl unrichtig sein, da jenes Fest im Jahr 1310 auf einen Sonntag siel. Bir basten uns mit Pasacth an das wahrscheinsiche Datum des Montags, den 81. August.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Inter musice sonoram melodiam, campanarumque resonanciam audivi voces dicentium multorum: Salus, honor, et virtus et imperium, sit tibi Rex noster et domine dominus noster, quia tu es rex pacificus et magnificus es, tuum vultum nunc desiderat universa terra, clama-

nigin Margaretha mit ihrem Hofftaate, und der König mit den Fürsten allein speisten, versammelte Heinrich die Reichsfürsten, um denselben zu verkünden, daß es, dem in Frankfurt gefassten Besichlusse gemäß, sein Wille sei, seinen Sohn Johann mit dem Kösnigreich Böhmen zu belehnen und ihm die Prinzessin Slisabeth zur Semahlin zu geben. Rach dieser Erklärung begab er sich vor die Kathedralkirche, an deren westlichem Ende ein hoher Thron für ihn und Size für die Fürsten errichtet waren. 1)

Dort saß nun König Heinrich im königlichen Ornate, das Reichsscepter in der Hand und eine goldene Krone auf dem Haupt, bereit seinen Sohn mit Böhmen zu inwestiren. Waffengeklirr und rauschendes Getümmel verkündeten den herannahenden Jug, in welchem Johann aus einer glänzenden Ritterschaar hoch und stattlich hervorragte; zu seiner Rechten und Linken flatterten etwa fünfzig rothe Fahnen, in deren Mitte der weiße böhmische Löwe glänzte 2). Sodald er vor dem Bater angelangt war, stieg er vom Rosse, kniete nieder an den Stusen des Thrones, und nach Leistung des gewöhnlichen Lehnseides empfing er mit den Rechten, dem Titel und Namen eines Königs für sich und seine Nachten, dem Titel und Namen eines Königs für sich und seine Nachten, dem Titel und Namen eines Königs für sich und seine Nachten, dem Titel und Namen eines Königs für sich und seine Nachten, dem Titel und Namen eines Königs für sich und seine Nachten, dem Titel und Namen eines Königs für sich und seine Nachten, dem Titel und Namen eines Königs für sich und seine Nachten, dem Titel und Namen eines Königs für sich und seine Nachten, dem Titel und Namen eines Königs für sich und seine Nachten, dem Titel und Namen eines Königs für sich und seine Nachten, dem Titel und Namen eines Königs für sich und seine Nachten.

Am Abend versammelte Heinrich wieder die Reichsfürsten in dem großen Palast und in ihrer Gegenwart wurde Johann durch den Erzbischof von Cöln der jungen Fürstin angetraut. Am andern Tag, den 1. September, wurde das hohe Brautpaar unter Gesang und Trompetenschall und unter einem großen Zusammenlauf des

bant quoque juvenes et virgines, senes cum junioribus una voce dicentes : vivat rex Henricus cum filio suo in eternum.

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 239.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg, ibid.: Vidi tunc — equitum cum decore vestium militarium equis altissimis insidencium et in medio ipsorum Johannem regis filium forma præ aliis speciosum, ad cujus dextram et sinistram portabantur in hastis vexilla rubei coloris, in medio album Leonem habentia etc.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 229.

Volkes in die Kirche geführt, wo der Erzbischof von Mainz ein feierliches Hochamt hielt und die She einsegnete 1). Rach biefer firchlichen Keier murbe bas königliche Baar mit großem Geprange an die Nordseite der Kathedralkirche geführt, wo auf Heinrich's Befehl ein geräumiger Saal mit ungahligen Tischen errichtet war, in dem das Hochzeitsmahl gehalten werden sollte. Als dasselbe icon begonnen hatte, brach plöglich zwischen ben Erzbischöfen von Mainz und Coln ein beftiger Rangstreit aus, welcher bie Freude der hoben Versammlung etwas trübte, da schon die Diener und Ritter zu ben Waffen griffen. Sobalb Beinrich die Urfache bieses Amistes vernommen hatte, ergriff er beibe Kurfürsten bei ber Hand und führte fie in seinen Balaft, wo er mit ihnen gang allein an einem Tische speiste 2). Unter ben Hochzeitsgaften berrschte bie größte Beiterkeit. Dben im Saale an einem etwas erhöhten Orte stand die Tafel bes jungen Chepaars, unter einem mit Burpur und Seibe reichlich geschmudten Zelte; ein großes Banner, auf welchem ber böhmische weiße Lowe prangte, ftand vor bemselben. Im Uebermaße bes Bludes, in jugenblicher Fulle und Schonheit strahlend zog ber junge König durch seine Anmuth und seinen Frohsinn die Aufmerksamkeit aller Anwesenden auf sich 3). Die Restlichkeiten und Turniere, in benen bie bohmischen Ritter burch ihre Gewandtheit und Stärke fich besonders hervorthaten, dauerten die ganze Woche hindurch 4).

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 230. Franciscus c. 22. Benes de Weilmil p. 219 ss.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 231; Albertus Argentinensis, l. c. 116.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 232: In capite omnium mensarum — Johannes novus rex pariter et sponsus, regis magni filius, gloriose sedebat. Porro sicut sol inter sidera rutilat, sic ipse serena facie præ omnibus principibus qui aderant, splendide coruscabat, etenim facies aliorum principum admirabantur eum, omnes desiderabant tunc videre faciem hujus tenelli principis.

<sup>4)</sup> De tantis festis et factis regis honestis
Plurima scripsissem, si non cenobita fuissem;
Si dicam plura, forsan flerent nocitura
Tedia forte darent hec scripta vel hec reprobarent
Quidam dicentes: debent tantummodo mentes
Vere claustrales res scribere spirituales u. f. w.
Iauten bie Berfe, mit benen Beter, p. 234, feine Ergählung würzt.

Beinrich fant fich in ben bamaligen Berhältniffen genothigt. auf bem glanzenben hoftage zu Speier brei Beere aufzubieten. Das erste und zwar bas größte und glänzenbste, welches größten= theils aus ber Ritterschaft biesseits bes Rheins gebildet murbe, sollte ben König felbst auf feinem Romerzug begleiten und sich um bas Kest bes heiligen Remigius (1. Ottober) in Zürich versam= meln 1). Das zweite wurde gegen ben unruhigen und gewaltthäs tigen Grafen Sberhard von Birtemberg 2) ausgeruftet und unter bie Leitung bes tapfern Grafen von Beinsberg gestellt.' Dieser trieb mit ber Macht ber schwäbischen Stäbte, bie beswegen auf fieben Rahre von allen Abgaben und kaiserlichen Dienftleistungen befreit wurden, jenen Rubestörer von Burg zu Burg und betämpfte ihn fiegreich 3). Das britte Beer enblich, welches besonders aus ben Kürsten und Grafen jenseits bes Rheins besteben und auf bes Königs Gebeiß sich in ber Umgegend von Mirnberg versam= meln follte, erhielt bie Bestimmung, ben jungen Rönig Johann nach Böhmen zu geleiten und ihm bort zur Krone zu verhelfen 4).

Die drei Aebte und die übrigen Gesandten baten den König Heinrich, er möchte dem Wunsche der Böhmen, ihren neuen König bald zu sehen, doch nachgeben und das aufgebotene Heer unverzüglich nach Böhmen aufbrechen lassen, da eine Verzögerung des Feldzugs ihre Freunde muthlos, ihre Feinde hingegen kühner und keder mache. Dem König aber, der glaubte, daß Böhmen ihm nicht mehr entginge, war es unmöglich, sich so schnell von dem neuen Brautpaar zu trennen. Er wollte sich des Umgangs und der Liebe seiner Kinder noch freuen, ehe er den Zug nach Italien

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 235.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Fuit et est usque hodie comes Eberhardus de Wirtenberg fomes perfidie, vas perditionis, pacis destructor, discordiarum optimus informator.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 236; Monachi Fürstenfeldemis chronica, ap. Bahmer, fontes 1, 32.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 237: Mandatum regale tunc fuerat tale: omnes, inquit rex, octavo kalendas octobris circa Nurenberk constituti finaliter eritis, filioque meo versus Bohemiam auxilium feretis.

antrete 1). Sie reisten ausammen am 10. September von Speier über Hagenau und Strafburg nach Colmar, wo sie acht Tage verweilten. hier ernannte heinrich am 16. September ben Erzbischof Beter von Mainz und ben Grafen Bertholb von henneberg, ben er schon früher in ben Fürstenstand erhoben hatte 2), zu seinen Bevollmächtigten in Böhmen mabrent ber Minberjährigkeit seines Sohnes 3). Endlich war ber Tag angebrochen, an welchem Johann nach Nürnberg und Beinrich nach Rurich jum Beere reisen mußten. Sie trennten sich in Colmar ben 21. September. Johann's Mutter, bie Königin Margaretha, war untröstlich. Mehrere Tage vor ber bevorstebenden Abreise bes Sohnes konnte sie vor Trauer weber bei Tag noch bei Nacht Ruhe finben, vermochte weber Speise noch Trant zu sich zu nehmen 4); sie schien eine Ahnung von ben künftigen, tragischen Greignissen in Stalien zu haben. Als bie böhmischen Aebte von ihr Abschied nahmen, weinte sie bittere Thränen, und gerieth in solches Wehklagen und Schlucken, baß fie gar nicht zu Worte kommen konnte 5). Alle Anwesenden murben erweicht und zerflossen ebenfalls in Thränen. Auch ber Bater

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Nolite, inquit, michi tale dare consilium, ut meum tam subito dimittam a me filium et filiam, pueros quasi noviter mihi natos, quos mihi deus omnipotens dare disposuit, ad solacium meum magnum fruar pro tempore puerorum istorum delectabili presencia et delectabitur in eis anima mea u. f. w. Franciscus c. 23.

<sup>2)</sup> Urfunde d. Frankfurt, VIII. Kal. Aug. (25. Juli) 1310, bei Bahmer, Regeften, p. 278.

<sup>3)</sup> Würdtwein, subs. 1, 409; Bæhmer, ibid. p. 282.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 238: Noctem ultimam ante diem separacionis ex amaritudine amarissima doloris duxit insompnem propter iminentem absenciam care prolis, duobus continuis diebus amans mater, saturata doloribus, nihil manducare voluit, nec quid bibit.

<sup>5)</sup> Chron. aul. reg., 239: Ipsa vero loquentibus non respondit: quia singultuosus gemitus, spiritum preoccupans, impedivit, inter uberrimas autem lacrymas, et alta suspiria mater illa anxia sepius illam tantum vocem semiplenam protulit: o Johannes fili mi! fili mi Johannes! o Johannes fili mi! hoc duntaxat verbum familiariter in ore, nec aliud quidem poterat tunc sonare. Nos jam de consolacione facti fuimus indigentes monstrabant hoc lacrymarum rivuli ex nostris oculis profluentes etc.

war beim Abschied sehr gerührt und viel ernsthafter als gewöhn=
lich. Er faßte seinen Sohn bei der Rechten und empfahl ihn der
Sorgfalt der drei Aebte, auf deren inständiges Bitten und Ber=
langen er sich nur habe entschließen können, sich seines einzigen
Sohnes zu begeben, und denselben einem fremden, unterdrückten
Bolke anzuvertrauen. Er dat sie, ihn zu leiten, zu bewachen und
ihm väterlich mit Rath und That zur Seite zu stehen 1). Mit
der besten und schönsten Hossnung auf eine glänzende Zukunft
erfüllt, verließ Johann fröhlichen Sinnes seine Eltern 2) und
trat die Reise nach Nürnberg an. "So zogen die Eltern, wie
Balach sich tressend ausdrück, nach Italien, der Kaiserkrone und
dem frühen Grade zu; die Kinder gingen nach Böhmen, einer
minder glänzenden, aber sichern und langen Zukunst entgegen."

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Cui assistite more paterno, ipsi peto assistite, ipsum instruite.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., p. 240 : Recessit et tunc Johannes rex Bohemie serena facie et læta mente ab utroque parente etc.

# Zweites Rapitel.

# Johann nimmt Bohmen und deffen Kronlander in Befit.

## § 1.

### Ungludliche Borgange in Böhmen.

Während dieser Zeit traf ein neues Mißgeschick das Königreich Böhmen. Es fanden hier Ereignisse statt, welche dem neuen Herrscher teine Aussicht auf eine glänzende Zukunft eröffneten. Die durch Friedrich den Jüngern, den Sohn des Markgrafen Friedrich von Meißen, bewirkte Umwälzung in Kuttenderg hatte auch großen Einsluß auf die Stadt Prag, in welcher Heinrich von Kärnthen noch immer viele Anhänger hatte und zwar aus verschiedenen Gründen. Die einen waren seine Gläubiger und fürchteten mit der Vertreibung des Königs zugleich die Hoffnung zu verlieren, ihre Schulden eintreiden zu können. Andern gesiel der schnöde Gewinn, welchen sie aus dem Ankauf der Beute von den Meißner Söldnerschaaren machten; manche andere hinzgegen freuten sich dieses gesetzlosen, zerrütteten Zustandes, um sich ungestraft an ihren Feinden rächen zu können 1).

Als die Kunde nach Kuttenberg gelangte, daß Elisabeth vermählt sei, ihr Semahl die Belehnung mit Böhmen erhalten und bereits Anstalten zur Eroberung des Landes treffe, beschloß Heinstich, der wohl wußte, daß Johann's Einzug in Prag sein Untersgang wäre, die Altstadt Prag zu belagern und mit Sturm einzunehmen. Während der Belagerung setzte die ihm ergebene Partei durch, daß es der Königin Anna gestattet wurde, in die Altstadt

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 242: Hujus autem favoris causa alia erat et alia, illi quidem mutuum Chorinthiano concesserant et ab eo solutionem recipere, si persisteret, se sperabant, alii propter suam discordiam Chorinthiano favebant, quia absque timore sub isto principe se de hostibus vindicabant etc.

m kommen und ihre Wohnung in dem Hause des Rikolaus vom Thurme zu nehmen, welcher nabe an ben Thoren und ben Stadt: manern wohnte. Bon hier aus konnte sie mit den Meiknern, die por ber Stadt lagen, fich besprechen und berathen 1). Auch Beinrich erhielt später bie Erlaubniß nach Belieben in bie Stadt zu tommen und mit einigen Begleitern in ber Refibeng seiner Semahlin zu erscheinen. Diese Bergunftigungen führten endlich zur Eroberung ber Stadt. Den 14. September, am Tage ber Rreuserhöhung, wurden gewaltsam zwei Thore ben Meißnern geöffnet; blutgierigen Bestien ähnlich 2), brangen sie in die Stadt, vertrieben bie Anhanger bes Luxemburger Herrscherhauses, plunderten ihre Baufer und raubten und zerftörten alles, was fie vorfanden. Ihre Raubsucht ging so weit, daß sie die Fußboden aufrissen, ja sogar ftinkende Secesse burchsuchten, in ber hoffnung verborgene Schate au finden 3). Die vornehmften und angesebensten Bürger, welche ibr Rutrauen auf ben Ronig Johann festen, verließen die Stadt und wanderten nach Nimburg an ber Elbe, unter ben Schut Heinrich's von Liva.

Die Gewaltthätigkeiten ber Meißner beschränkten sich nicht allein auf Prag, auch die Umgegend der Stadt hatte vieles zu leiden; besonders wurden die beiden Cisterzienser-Abteien Sedlec und

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 243: Permittitur etiam quod domina Anna — in domo Nicolai de Turri residenciam habeat, que tunc, quia porte et muro civitatis vicina fuerat, his, qui foris sunt, operam et opem pro viribus suis prestabat etc. Benes de Weitmil, p. 220 ss.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 241: Fridericum — de Mysna advocat, qui secum nequissimos raptores, surum socios, quos totius terre illius iniquitas de se quasi seoriam et abortivos evomuit, so characteristre Beter von Zittau die Reisner Ariegsschaaren.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 244: O quante pressuræ et detestabilis violencie exstitit occasio Pragensis civitatis quasi voluntaria traditio! quidquid dici vel seribi poterit, totum minus est, quam illa angaria, illa angustie miseria, quam multorum pauperum innocentia — sustinebat — quilibet, prout voluit domum cujuscunque hominis occupat, quidquid ibi invenit, spoliat, renitentes cruciat, elavibus ab hospita vi acceptis penetralis reserat et quidquid ibi placitum conspicit, sibi servat — muros et parietes in hospitiis suis perforat etc.

Königsaal hart mitgenommen, beren Aebte als Unterhändler mit Heinrich VII sich den Haß des Herzogs in hohem Grade zugezogen hatten. Täglich sah man diese Landesverderber dieselben übersallen, ihre Scheunen plündern, Schafe und Schweine, Ochsen und Pferde wegführen, und daneben wurden noch schwere Summen Gelbes erpreßt, zu deren Zusammenbringung beide Klöster werthvolle, ja sogar geheiligte Gegenstände veräußern mußten. 1)

## § 2.

#### Eroberung Brag's und Bertreibung bes Bergogs von Rärnthen.

Nachdem Johann am 21. September seine Eltern zu Colmar verlassen hatte, trat er mit dem böhmischen Gefolge die Rückreise an. Zu Speier erhielten sie die Nachricht von der Einnahme Prag's durch die Meißner, was, weil sie diese Stadt zu ihrem Hauptoperationspunkt machen wollten, eine große Bestürzung unter ihnen hervorries. 2)

Das Reichsheer versammelte sich sehr langsam in der Umgegend von Nürnberg. Am zaghaftesten zeigte sich Rudolf, Herzog von Baiern und Kurfürst von der Pfalz, weil er Heinrich von Kärnsthen, seinem Blutsverwandten, ganz zugethan war 3). Die Vornehmsten und Angesehensten im Heere Johann's waren: der Erzsbischof Beter von Mainz und Graf Berthold von Henneberg, die Rathgeber und Bevollmächtigten des jungen Königs, der Bischof Philipp von Sichstädt, der Pfalzgraf Rudolf, Herzog von Baiern, Friedrich, Burggraf von Kürnberg, Ludwig von Oettingen, der

<sup>1)</sup> Wir verweisen auf das Chron. aul. reg., p. 245, « De speciali gravamine, que temporibus Henrici ducis Chorinthie sustinuit monasterium scedlicense » cap. CVI und p. 252: « De pressuris et violenciis, quibus Aula regia succubuit, temporibus Heinrici Ducis Chorinthie », cap. CVII, in welchem bie haarsträubenden Gewaltthaten von Seiten der Meißnern umständlich erzählt werden.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 240.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 259: Inter omnes autem jam dictos ad veniendum et ad dimicandum tardus Rudolfus dux fuit Bayarie etc.

Graf Albrecht von Sobenlobe, Heinrich von Brunet und Diether pon Castell, Am 18. Ottober brach bas Heer, 3000 Helme start, bie Blüthe ber beutschen Ritterschaft 1), von Nürnberg auf und zog gegen Eger. Raum batte Johann ben böhmischen Boben betreten, jo stießen täglich böhmische Barone zu ihm und verstärften seine Saufen. Am erften Rovember feste er, mit großem Berluft an Gepäck, bei Radansfurt im Ellnbogener Areise über die Saer und ructe gegen Bubin vor, wo, nach Aufforberung bes Königs, ber Brager Bischof Johann mit seinen Bewaffneten zu ihm ftieß 2). Rach bem Rathe mehrerer Barone manbte fich Johann, mit Umgehung Brag's, nach Ruttenberg, welches am 19. November mit Sturm eingenommen werben follte. Beinrich von Aufenstein leitete bie Bertheibigung ber Stadt und schlug alle Angriffe bes beutichen Heeres mit ber größten Tapferteit gurud, so baf bei eintretender grimmiger Ralte Robann fich genothigt fab, die Belagerung aufzuheben und bem Heere befahl, nach Kolin an ber Elbe porzuruden, einer Stadt, welche vorher heimlich verfprochen hatte, ben Deutschen die Thore zu öffnen. Als aber ber Erzbischof Beter bie Einwohner aufforberte, bem Beere ben Gingug ju gestatten, bamit er die Krönung bes Königs Johann vornehmen könne, erbielt er die unerwartete Antwort, daß sie sich nach der Hauptstadt Brag richten wollten. 3)

Sechs Tage lag bas Heer vor bieser Stadt. Mit Einwilligung seiner vorzüglichsten Rathgeber erließ bann König Johann ben Befehl, gegen Prag aufzubrechen. Am 28. November wurde die Altstadt belagert. Die Bürger, welche durch die Anhänger des Herzogs Heinrich mißhandelt und gewaltsam aus der Stadt verstrieben worden waren, sammelten sich um den neuen König und vermehrten bessen Heer. Troß dieses Juwachses waren die ersten

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Erat autem exercitus horum magnus et fortis valde, electus ex omni florida milicia germinantis Germanie.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., et Franciscus, c. 24.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 260: Nolumus hunc primo regnare super nos, sed quidquid Praga nostra metropolis secerit, hoc et nos similiter saciemus. Benes de Weitmil, p. 222.

Bersuche eines allgemeinen Sturms ohne Erfolg, benn die Stadt war mit dicken, breiten Ringmauern, hohen Thürmen und tiesen Gräben so gut besestigt 1) und der junge Markgraf von Meißen, welcher den Oberbesehl in der Stadt führte, traf so geeignete Bertheidigungsmaßregeln, daß nach der Ansicht der ersahrensten Ritter Prag für uneinnehmbar gehalten wurde. Zu diesen Schwierigkeiten kam noch eine grimmige Kälte, welche Menschen und Thiere wegraffte und den Mangel an Lebensmitteln noch sühlbarer machte 2). Muthlosigkeit und Berzweislung ergriffen daher das deutsche Heer und manche, unter andern der Herzog Rudolf von Baiern, sprachen schon laut von der Nothwendigkeit, die Belagerung auszuheben und den Rückzug in ihre Länder anzutreten. Mit aller Kraft erhob sich Peter von Mainz gegen diesen Borschlag. Er erskärte öfters, nicht zu weichen, wenn auch Speere, Lanzen und Steine statt Schneeslocken vom Himmel sielen. 3)

Die ersten Wassenthaten ber Luxemburger in Böhmen waren wenig geeignet, die Zahl ihrer Anhänger zu vermehren. Bor Kuttenberg mit bebeutendem Verluste zurückgeschlagen, vor Kolin mit Uebermuth abgewiesen, sollten sie mit ihren glänzenden Hossnungen an den Mauern und Thürmen Prags unterliegen. Man kam nun auf den Gedanken mit den Freunden in der Stadt Verdindungen anzuknüpsen, um durch List und Verrath zu erlangen, was man dis dahin vergedens auf dem Wege der Tapferkeit zu erreichen gestrebt hatte. Einige wurden durch freundliches Zureden gewonnen, andere durch Geschenke oder durch Drohungen und Sinschüchterung 4), und so gelang es, im Inneren der Stadt

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Quia Praga cum muris, excelsis turribus et fossatis ac elevatis domibus fortiter civitas est munita, quod ipsa concordantibus incolis reputatur inexpugnabilis.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 261.

<sup>8)</sup> Chron. aul. reg., 262: Dixerat namque sepius Maguntinus: etiamsi cuspides, lancee et lapides ruant de cœlo more nivis et pluvie, ad hoc nos, quos sanctum imperium misit pro reformatione istius regni Bohemie, illa non poterint terrere.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 261: Secretissimos namque nunccios amici de exer-

eine Partei ju bilben, welche bereit mar, bas beutsche Beer bei der Eroberung der Stadt zu unterftüten. Als Kührer und Bermittler trat Berenger, ber ebemalige Sauscaplan ber Königin Alfabeth auf. Mit Schriften in ber Sand, welche fich auf einen Rechtsbandel um eine gewisse Pfarrei bezogen, dessen böbere Entscheibung bem Erzbischof Beter als Metropolitan ber Brager Diocese guftand, erschien er vor ben Bachtern eines Stadtthors mit ber Bitte, ihm ju gestatten, frei und ungehindert aus: und eingehen zu können, damit er die Anwesenheit des Erzbischofs als eine gunftige Gelegenheit zur Lösung biefes Rechtsstreites benuten könne; benn nach Abzug ber Deutschen sei er genöthigt, in bieser Angelegenheit eine beschwerliche, mit vielen Roften verbundene Reife ju machen. Beil er eine bekannte Person mar, so wurde ibm diese Bitte ohne die minbefte Schwierigkeit gestattet. Im Lager bes Königs Johann besprach er fich mit bem Erzbischof Beter über die Art und Beise, die Stadt ju überrumpeln. Sie tamen überein, daß ein breimaliges Läuten mit der biden Glode in ber Tenntirche bas Zeichen sei, auf welches gleichzeitig inner: und außer: balb ber Stadt zur Eroberung geschritten werben sollte. 1)

Nach seiner Rückehr in die Stadt legte Berenger unverzüglich Hand an's Werk und traf, im Einverständnisse mit seinen Freunsben, die nothwendigen Vorkehrungen, den Luxemburgern die Stadt in die Hände zu spielen. Schon am andern Tage, es war der dritte Dezember, bestieg er mit einigen betrauten Männern den hohen Thurm der genannten Kirche und gab das verabredete Zeichen mit der Glode. Die Deutschen verließen das Lager und

citu mittunt interius ad amicos, et ut communi bono intendant et regi Johanni adhæreant, variis exhortationibus procurant, aliis munera promittuntur, aliis terrores incutiuntur.

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Beringerus dicens: quandocunque cum majori campana die crastina apud beatam Mariam in Leta Curia pulsatum fuerit, mox de castris surgite et civitati cum festinatione appropinquate, tradet enim Dominus cras civitatem hanc in manus vestras, si autem et secundo et tercio sonus campane invaluerit, ne quam moram facite, sed currite et civitatem comprehendite.

naberten fich ber Stadt. Beim zweiten und britten Schlag begann ber Sturm. Die Anhänger bes Königs Johann ergriffen bie Waffen, um bas Beer ber Deutschen burch gewaltsame Erbrechung eines Thores in die Stadt zu laffen. Die Meifiner vertheibigten fich tapfer und an vielen Stellen murben die Stürmenden mit großem Berluste zurückgeworfen. Endlich gelang es ben Freunden in der Stadt sich um das Thor nächst ber Kirche des heiligen Franciscus ju sammeln. Mit ber größten Mühe und Anftrengung sprengten fie es vermittelft Aerte, Beile und Saden, und öffneten ben Belagernden einen Weg 1). Dies brachte Vermirrung unter die Vertheibiger ber Stadtmauern. Sie sahen die Unmöglichkeit ein, sich länger behaupten zu können und ergriffen eiligst die Flucht. Wegen ber engen Deffnung bes erbrochenen Thores stiegen die Deutschen über die von Truppen entblößten Gräben und Mauern und brangen von allen Seiten in die Stadt. König Johann hielt so= bann seinen Ginzug an ber Spite seines ganzen heeres, welches mit rudwärts heruntergelaffenen Helmen und mit gezückten Schwertern laut rief: Friede, Friede, Friede! 2)

Friede war in aller Mund und Herz, Friede ertönte in allen Straßen; die gewaltsam vertriebenen Bürger kehrten zu den Ihzigen zurück; die Häuser öffneten sich wieder; die Wassen wurden niedergelegt und alle freueten sich der Ankunft des neuen Königs, welcher der tief zerrütteten Stadt Ordnung, Ruhe und Eintracht wiedergeben sollte. 3)

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 262: Ecce venit multitudo armis induta bellicis interius et portam circa sanctum Franciscum infringunt ligonibus et securibus que non ultro, sed labore multo aperta est eis. Chronicon Pulkavæ, 270.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 263: Ingressus est igitur rex Johannes armatus urbem Pragensem et cum eo totus exercitus pugnatorum, omnes quidem tenentes galeas in humeris et extractos gladios fulgurantes de vaginis in manibus suis. Clamabatur autem statim ex jussu Johannis regis ab omnibus, qui cum eo civitatem intraverant, voce magna quam sancta: Pax! pax!

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Ex illa hora omnibus hominibus civitatis clamatur et predicatur nisi pax, depulitque priorem violentiam nova felix pax. Eadem die, quilibet, qui male depulsus fuit, ad id, quod suum est, rediit, timorem deponit, securius dormit, arma cives consweta deponunt, concorditer mox ambulant etc. Benes de Weitmil, p. 222 ss.

Beinrich zog fich mit ben Deignern und seinen wenigen Anbangern auf die Rleinseite in die Burg gurud, und an seiner Sache verzweifelnd, trat er unverzüglich mit Johann in Friebensunter= bandlungen, welche fünf Tage erfolglos fortgesett murben. Seine Gemablin Anna warf fich bem Erzbischof Peter zu Sugen und flehte ihn um Schut jur Abreise aus bem Reiche an. Da ber Bfalzgraf Rubolf, ihres Gemahls Blutsverwandter, aus Kurcht beim König Johann in Ungnade zu fallen, sich ihrer nicht an= nahm, so erboten sich ber Graf von Dettingen und ber Burgaraf Friedrich von Rurnberg, ihr sicheres Geleit bis über bie Grenzen m geben 1). Am 9. December, gegen Mitternacht, verließ Beinrich beimlich bas Brager Schlok und kehrte eilends nach Kärnthen purtid 2). Rur größern Sicherheit nahm er noch mehrere Söhne einiger ihm porber ergebenen Burger als Geißel mit, welche ihm jedoch unterwegs vom herrn Wilhelm von Waldet wieder abgenommen wurden 3). Des Morgens, am 10. December, fand man die Thore der Burg offen und Johann nahm dieselbe ohne hinderniß in Besit.

#### § 3.

## Landing in Brag und Gulbigung ber Stanbe.

Die Eroberung Prag's entschied das Schickal des ganzen Reiches. Rach dem Borgang der Hauptstadt erkannten die übrigen Städte des Landes die Herrschaft des neuen Regenten an. Nur einige Burgen, in denen Herzog Heinrich Besatungen zurückgelassen hatte, mußten mit Wassengewalt zur Uebergabe gezwungen werden. 4)

<sup>1)</sup> Joh. Victoriensis, l. c. p. 364.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 265; Chron. Pulkavæ, 271; Chron. Salisburgense, ap. Pez, I, 407, a. 1310; Monachi Fürstenfeldensis chronica, p. 41; Chronicon Claustro-Neoburgense, 481, a. 1310.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 265. heinrich's Gemahlin Anna ftarb schon im Jahre 1313 und ihr Gemahl nannte sich bis zu seinem Tode (4. April 1335) "König von Böhmen".

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., p. 267; Pulkava, p. 271.

Die Hauptaufgabe bes Königs Johann war die öffentliche Ruhe und Sicherheit wiederherzustellen und die tief gesunkene Gewalt des Landeskürsten wieder zu befestigen. Beter von Mainz, der als Probst von Wysehrad und als ehemaliger Oberkanzler unter Wenzel II die Versassung und die Verhältnisse des Landes genau kannte, leistete in dieser Rücksicht als Hauptrathgeber des jungen Königs die wichtigsten Dienste. Das Wort Friede, mit welchem Johann die Prager Bürger begrüßte, ertönte dis in die entserntesten Städte und Ovenung waren zunächst die Früchte der neuen kräftigen Regierung. 1)

Balb nach ber Einnahme ber Hauptstadt hielt Johann ein öffentliches Gericht. Alle Bürger, welche die öffentliche Meinung beschuldigte, ihre Mitbürger unterbrückt und an den Gewaltthaten der Meißner Theil genommen zu haben, wurden vorgeladen. Der Erzbischof von Mainz, Graf Berthold von Henneberg, Heinrich von Lipa, der wieder zum königlichen Unterkämmerer ernannt worden, Johann von Wartenberg und mehrere andere Herren aus dem böhmischen Abel und dem deutschen Gesolge saßen neben dem König. Nach Erkenntniß dieses Gerichtes erklärte Johann alle Privilegien, welche unter Heinrich von Kärnthen den Städten oder einzelnen Bürgern ertheilt worden waren, für null und nichtig. In wie sern auch die Anhänger Heinrich's verfolgt und bestraft wurzben, kann aus den erhaltenen Quellen nicht ermittelt werden. 2)

Für bas nächste Weihnachtsfest schrieb Johann einen Lanbtag nach Prag aus, wohin er sämmtliche Stände bes Landes einlud, um ihm zu huldigen. Clerus, Abel und königliche Städte folgten bereitwillig dem Bunsche ihres Gebieters; die größte Eintracht herrschte unter ihnen und alle Parteiungen schienen definitiv versschwunden zu sein 3). Auch eine Menge Bolkes strömte nach der

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 266. Statim namque cum civitatem Pragensem primo ingrediebatur rex juvenis iste, pax clamabatur, et ejusdem pacis benedictio in omni loco mox uberius augebatur.

<sup>2)</sup> Palacky, II, 2, p. 88; Tomek, I, 560.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 267: Omnes itaque regni incole in Praga pariter

Hauptstadt, um den Wieberhersteller der Ordnung, den Begründer ber Ruhe und bes Gludes zu sehen. Unbeschreiblich mar die Begeifterung ber Böhmen beim Anblid bes in jugenblicher Kraft und Schönheit ftrahlenden Königs 1). Um das volle Jutrauen des Bolfes und der Stände zu gewinnen und ihnen die Furcht por einer neuen Willführberrschaft zu benehmen, erklärte ber Konia bei dieser Gelegenheit in einem Bersicherungsbrief 2), daß es sein fefter Wille und unabanderlicher Entschluß fei, seine Unterthanen mit Liebe und Gerechtigkeit zu behandeln, alle Rechte und Freibeiten bes Abels, bes Clerus und ber Städte zu achten und keine Berordnung zu erlaffen, welche bie bestehenden Rechtsverhaltniffe verleten wurde. Er bestätigte bas auf altem heriommen beruhenbe Recht ber Stände, daß sie gegen ihren Willen zu keinen Feldzügen über bie Grenzen Böhmens und Mährens hinaus verpflichtet feien und nie, außer bet ber Kronung bes Konigs und ber Ber= mählung jeber seiner Töchter, zu einer allgemeinen Steuer (Berna) gezwungen werden könnten 3); zugleich bestimmte er das Maß und die Art und Weise, wie diese Steuer erhoben werden sollte.

congregati in novo suo rege exultant, deum gloriscant, regem proni in terram suscipiunt et honorant, servitia promptu regi suo exhibent, sidelitatisque perpetue juramenta cum homagio sibi prestant. *Franciscus* c. 25.

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: O quociens illis diebus sonus applausionis, illudens meis auribus, Intonuit, ista quoque vox plurimorum a populo fuit: rex iste tener et delicatus, eleganter dispositus plus est angelo, quam homini comparandus.

<sup>2)</sup> Diese für die Renntnig ber flaatsrechtlichen Berhaltniffe Bohmens so wichtige Urfunde ift theilweise abgebrudt bei Palacky, II, 2, 88, Anm. 114.

<sup>3)</sup> Ueber biesen Punkt macht Palacky folgende Bemerkung: Das Auffallende des lettern Falls findet seine Erklärung im böhmischen Erbrechte. Die Tochter des hanses trat durch die Bermählung aus der bisherigen Gütergemeinschaft in eine fremde; ihre Aussteuer war zugleich ihre Absertigung; mit deren Empfang hörten ihre Erbansprüche gänzlich auf, so lange noch ein hromadnik am Leben war. Jede Brinzessin wurde daher vom ganzen Lande ausgestattet, und somit alle ihre Erbansprüche an das Land auf so lange beseitigt, als irgend ein noch unabgetheilter Nachlomme des königlichen Hauses am Leben war. Dies war das alte Geset. Der Migbrauch des königlichen heimfallsrechtes brachte später auch darin Aenderungen hervor.

Auch feste er fett, wie weit fich bas bem Könia austehende Beimfalls: recht hinsichtlich der Landesbewohner und der zum Tode Verur= theilten erstrede; bei Mangel männlicher Erben sollten die Töchter, und bei Abgang biefer bie Bermandten beiberlei Geschlechts bis sum vierten Grad erben; die Guter ber Singerichteten follten beren Kindern und nur bei Abgang bieser und bei Mangel einer lettwilligen Verfügung bem Stagte anheimfallen. Er erklärte ferner, feine Hof= und Landesämter an Ausländer zu vergeben, noch ihnen ben Antauf von Gutern in Böhmen und Mähren zu gestatten: im Kalle ihnen jeboch burch Schenkung, Beirath ober Erbschaft Grundeigenthum zufalle, so feien sie unter Berluft ihrer Rechte genöthigt, binnen Jahresfrist basselbe an einen Eingebornen zu verkaufen. Endlich versprach er, schriftliche, mit bem großen königlichen Siegel versehene Urkunden binnen zwei Wochen nach seiner Krönung über biese Privilegien an ben Bischof von Prag und bie Stände auszufertigen.

#### § 4.

#### Feierliche Aronung bes Ronigs.

Schon bei der Huldigung hegten die in Prag versammelten Stände den Bunsch, ihr König möge durch eine religiöse Feier sich in sein Amt einführen lassen und beim Antritt seiner Regierung Gott seierlich um Beistand ditten, damit er, soviel an ihm sei, Segen und Bohlsahrt über Böhmen verbreite 1). Der Erzbischof von Mainz, an den sie sich wandten, bemerkte ihnen, daß er ihnen ohne die Einwilligung des Kaisers nicht willsahren könne, da dieser beim Antritt seiner Romfahrt ihm ausdrücklich ausgestragen habe, die Krönung nicht vorzunehmen, dis er diese Feier durch seine Gegenwart mit einem glänzenden Gesolge verherrlichen

<sup>1)</sup> Chron. aul reg., 268: Dixerunt ad dominum Petrum Maguntinensem Archiepiscopum voto pari unaque voce: Regem nostrum Johannem, quem dominus nobis dedit, sacrum quoque imperium regno nostro legaliter prefecit, domine reverende, sante unctionis et coronacionis beneficio ex vestro dignemini benedicere et consecrare.

könne 1). Durch biese und ähnliche Vorstellungen ließen sich die Stände nicht abwendig machen, sondern sie wiederholten ihre Bitte und brangen noch heftiger in den Erzbischof, ahne Berzug den König zu krönen 2), was bei den drei letzen Königen Wenzel III, Rudolf und Heinrich unterblieden war. Diesem mit so großem Rachdruck und so inniger Uederzeugung geäußerten Wunsche konnte Peter nicht länger widerstehen und er bestimmte zu dieser Feier den 7. Februar 1311, den nächsten Sonntag nach Lichtmeß. 3)

An diesem Tage versammelten sich wieder in Prag die Herren, Ritter, Edelleute und zahlreiche Abgeordnete der königlichen Städte, um der Krönung beizuwohnen, welche nach herkömmlicher Sitte in der Prager Domkirche, vor dem Altar des heiligen Veit, vollzogen wurde 4). Der Erzbischof von Mainz hielt das Hochamt und setze dem königlichen Paare seierlich die Krone auf. Alle hohen Bürdeträger des Reiches waren zugegen; der eine hielt das Scepter, der andere die Krone, der britte den Reichsapfel, jeder das, wozu ihn Bürde und Rang anwiesen 5). She die Krönung vorzgenommen wurde, schlug der König noch zwei junge Seelleute, die Söhne Bohuslaw's von Schwamberg und Friedrich's von Smojno, zu Rittern; diese erhielten den ehrenvollen Auftrag,

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., ibid.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Cecidit corona capitis et regni nostri, diu fuimus, proh dolor! acephali et desolati, nunc pie pater cornu salutis nostre erigite et regem nostrum regni diademate coronate, mora enim, si qua fit, gaudium nostrum minuit n. f. w.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 269: Pridie Nonas Februarii que tunc dies proxima domina post purificationem beate virginis Marie existit. Es ift zu bemerken, daß im Jahre 1311 der nächste Sonntag nach Lichtmeß nicht pridie nonas Februarii sondern VII idus Februarii siel.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., ibid.; Pulkava, 271.

<sup>5)</sup> Chron. aul. reg., 269: Aderant tunc omnes regni officiales sua officiales legaliter exsequentes: iste tenuit sceptrum, hic coronam, iste pomum, iste hoc, ille illud, quilibet ordine et gradu suo, duo etiam juvenes, genere nobiles per regem tunc coronandum in ipsa hora facti sunt milites baltheo cincti militari, qui ad tenendum pretiosum dyadema super caput regium fuerant deputati n. f. w.

mährend ber Dauer bes Gottesbienstes bem Konia gur Seite gu stehen und die Krone über beffen Saupte zu halten. Kaum sah bas von allen Seiten zusammengeströmte Bolt auf bem Haupte ihres neuen herrschers die Krone glangen, so ertonte bas Gewölbe ber Kirche von Vivat- und Jubelrufen in böhmischer und beuticher Sprache. Die frohlodenbe Menge vergoß Freudethränen 1). Inmitten einer großen Menge Bolfes und eines prächtigen Gefolges ritt nach ber Krönung bas königliche Chepaar auf auserle= fenen Reltern unter einem auf vier Stangen getragenen glänzen= ben Balbachin aus ber Prager Burg in die Altstadt. Trompeten und Bosaunen. Trommeln und Geigen belebten und verherrlichten ben feierlichen Bug, welcher sich in's Kloster ber Minoriten bei St. Jakob begab. Im Refectorium ftand bas Königsmahl, benn wegen ber kalten Winterszeit konnte es nicht unter freiem himmel gehalten werden. Ganz Böhmen gab sich ungestört ber Freude bin. weil seit ber Thronbesteigung des neuen Königs ber Austand bes Landes sich gänzlich verbessert hatte. 2)

#### § 5.

#### Bieberherftellung ber Orbnung in Mähren.

Gemäß bem Vertrage, welchen Johann's Bater, Heinrich VII mit ben Herzogen von Desterreich am 17. September 1309 in Speier geschlossen hatte, war biesen für die Summe von 30,000 Mark Silber die Markgrafschaft Mähren verpfändet worden, unter der Bedingung, den König bei der Erwerbung Böhmens

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., ibid.:

Turba Bohemorum canit hoc, quod scivit eorum Lingua, sed ipsorum pars maxima tewtunicorum Cantat tewtunicum, sed clerus psallat amicum Carmen, quod cunctis placuit populis ibi junctis. Et plures flebant, gaudentes quando videbant, Quod rex in capite fulget diademate rite.

<sup>2)</sup> Chron. aul reg., 270: Assecurantur et calcantur vie, que prius erant invie et quasi in solitudinem redacte u. [. w. Benes de Weitmil, p. 225.

mit aller Racht zu unterstützen und ihm in bestimmten Terminen 20,000 Mark Silber baar auszuzahlen 1). Das Königreich Böhmen war ohne den Beistand der österreichischen Herzoge und zwar viel leichter, als man erwartet hatte, erobert worden; auch scheint die letzte Bedingung der Uebereinkunft, die 20,000 Mark betreffend, nicht erfüllt worden zu sein. Es wäre aber ein Schimpf für den neuen König gewesen, mit der Beräußerung eines beträchtlichen Theiles der böhmischen Kronländer die Herzog Friedrich zu ergreisen. Seit seiner Krönung bemühte er sich daher, den Herzog Friedrich zu dewegen, seinem Pfandrecht zu entsagen und sich mit irgend einer Entschäbigung absinden zu lassen.

Nach eingeleiteten Unterhandlungen hatte ber Erzbischof von Mainz als Bevollmächtigter bes Königs Johann, mit Friedrich's Abgeordneten, Ulrich von Klingenberg und Dietrich von Vilichborf, im März 1311 eine Zusammenkunft in Eger, wo wirklich ber Bertrag zu Stande fam; bie Bedingungen jedoch, unter benen bie Rarkarafschaft Mähren von der Pfandinhabung Friedrich's von Defterreich befreit murbe, find nicht befannt. Bei biefem Anlag erklärte Beter in einer Urtunde 2), auf die Zeit seines Lebens mit ben Herzogen von Desterreich einen Freundschaftsbund gefoloffen zu haben und fie gegen Jebermann, nur Wenige ausgenommen, mit Rath und That zu unterstüten. Friedrich erließ einige Tage fpater unter bem 30. März ebenfalls eine Urkunde 3): er erklärte, mit bem König Johann im besten Ginvernehmen zu fteben, und ber Uebereintunft in Eger gemäß, genehmigte er bie Bedingungen, unter welchen ber König von Böhmen bie Markgraffcaft Mähren nebst bem Pfanbbrief guruderhalten follte. Auch

<sup>1)</sup> Siehe oben p. 73.

<sup>2)</sup> Urt. d. Egra, decimo kalend. aprilis (28. Marz) a. 1311, bei Kurz, Friedrich ber Schone, Beilage no VIII, p. 422.

<sup>3)</sup> Urf. d. Pataviæ tertio calend. April. (30. Mär;) a. 1311; bei Lünig, Cod. Germ. dipl., II, 1; Ludewig, reliq., V, 527; Sommersberg, access., p. 63; Wurdtwein, subs. dipl., I, 411.

Heinrich VII bestätigte ben Vertrag von Eger 1) und verpstichtete sich, in Rücksicht ber 30,000 Mark Silber, um welche Mähren ben Herzogen von Desterreich verpfändet war, dem Ausspruche ber gewählten Schiedsrichter Genüge zu leisten.

Nachdem König Johann bereits in Böhmen Ordnung und Rube begründet hatte, erachtete er es als eine bringende Bflicht, die Berhältnisse ber wieber eingegangenen Markgrafichaft Mähren au ordnen und auch diesem Lande, in welchem seit Beinrich's Regierung Unordnung und Gesetlosigkeit um sich gegriffen, die Bortheile eines friedlichen Zustandes zu verschaffen 2). Im Monat Mai trat er mit ber Königin Elisabeth bie Reise babin an. Der Erzbischof Veter von Mainz, ber Bischof Philipp von Sichstädt, die Grafen Albrecht von Hobenlobe und Berthold von Henneberg sowie Diether von Castell begleiteten ibn; die übrigen Fürsten seines beutschen Gefolges hatten bereits nach ber Krönung Böhmen verlassen und die Rückreise in ihre Seimath angetreten 31. Die Kunde, daß mit der Thronbesteigung des neuen Königs das Parteiwesen in Böhmen verschwunden und Friede zurückgekehrt sei, hatte sich rasch nach Mähren verbreitet und große Begeisterung hervorgerufen. Gegen Ende bes Monats Mai tam er nach Olmüt, ber Hauptstadt des Landes, wo das jubelnde Bolt ihn auf die glanzenbste und herzlichste Weise empfing 4). Auf ben Bunich ber Einwohner verweilte er zwölf Tage in dieser Stadt, Streitigkeiten schlichtend und die verschiedenen Parteien mit einander versöhnend 5).

Während seines Aufenthaltes in Olmüt hatte er eine Zusams mentunft mit seinem Schwager, bem Herzog Boleslaw von Bress

<sup>1)</sup> Urf. d. in castris ante Brixiam XVII kal. Julii (15. Juni) a. 1311, bei Kurz, l. c. nº IX, p. 423.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 270: Cumque sub manibus regis Johannis prosperarentur omnia, totaque sibi pareret Bohemia, placuit regi de statu videre, quis et qualis esset in Moravia. Franciscus, c. 26.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., ibid.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Primo applicuit in Olomuncz totius Moravie metropolim ubi cum ingenti gaudio ab universo populo est susceptus.

<sup>5)</sup> Chron. aul. reg., ibid.

lau, um wegen bes Herzogthums Troppau mit ihm ein Uebereinstommen zu treffen. Troppau, welches immer mit Böhmen verseinigt war, stand zuletzt unter ber Berwaltung eines natürlichen Brubers bes Königs Wenzel II. Diesen hatten die Barone des Landes vertrieben und sich unter den Schutz des Herzogs Boleslaw von Breslau gestellt, der dis dahin das herzogthum als ein seinen Staaten einverleibtes Land verwaltete. Man einigte sich dahin, daß Boleslaw gegen eine Summe von 8000 Mart Silber seine Ansprüche auf Troppau aufgab und auf jede Aussteuer für seine Gemahlin verzichtete 1). Diese Uebereinkunst bekräftigten sie noch durch ein Schutzund Trutzbündniß und beibe schieden in der größten Eintracht 2).

Bon Olmütz reiste Johann mit seinem Gesolge nach der Stadt Brünn, welche ihn ebenfalls mit Begeisterung und Jubel empfing. Die Sinwohner der Stadt und des Landes zogen ihm entgegen und beim Anblide ihres neuen Gebieters vergossen viele sogar Thränen der Freude 3). Besonders bekundeten die Juden laut ihre Zufriedenheit. Processionsweise waren sie ihm am weitesten entgegen gezogen und unter Absingung hebräischer Lieder begleizteten sie seinen Sinzug in die Stadt.

Um dem Fehdegeist zu keuern und die öffentlichen Angelegensbeiten zu ordnen, berief der König die Mährischen Stände zu einem Landtag nach Brünn, damit er ihre Huldigung entgegensnehme und die Streitigkeiten schlichte. Hier wurde ein allgemeiner Landfriede verkündigt und die mährischen Stände erhielten am 20. Juni einen Versicherungsbrief über dieselben Rechte und Prizvilegien, welche Johann einige Monate früher den böhmischen Ständen in einer Urkunde versprochen hatte 4). So kehrten zur

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 271. Der herfommlichen Sitte gemäß, erhielt jebe Ronigstochter in Bohmen bei ihrer Bermahlung eine Aussteuer von 1000 Rart Silber. Benes de Weilmil, p. 226.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 271.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., ibid. Occurunt turbe regi Johanni cum regina Elisabetha venienti, inter quos vidi plurimos, qui exuberanti cordis sui letitia lacrymis facietenus sunt perfusi.

<sup>4)</sup> Bahmer, add. pr., p. 293, n. 355. Abweichend von ber ben bob-

größten Freude und Zufriedenheit bes Bolkes Friede und Ordnung zurück 1). Während er auf seiner Reise die Ruhe herstellte und nügliche Verfügungen traf, erhielt er in der Benedictiner-Abtei Reyhrad den Besuch des Herzogs Friedrich von Desterreich; sie schlossen das Band der Freundschaft noch enger, gelobten sich gegenseitige Hülfe und Unterstützung in allen schwierigen Verhältznissen und trennten sich dann in der größten Liebe und Eintracht 2).

So hatte Johann in einigen Monaten ben Fehbegeist niebergebrückt und bem öffentlichen Rechte wieder Anerkennung verschafft. Er kehrte dann nach Böhmen zurück, und besuchte die einzelnen Städte, welche ihn mit Freude als ihren Befreier aufnahmen. Die friedlichen Bewohner des Landes und der Städte behandelte er mit Milbe und Schonung; unerbittlich zeigte er sich aber gegen einige Raubritter, welche von ihren festen Burgen aus die öffentlichen Bege und Straßen unsicher machten und Mord und Schrecken in der Umgegend verbreiteten. Ohne Verzug wurden diese Raubnester angegriffen und zur größten Freude des Volkes von Grund aus zerstört 3).

#### § 6.

### Reue Unruhen in Mahren. Sungerenoth.

Der alte Geift ber Unruhe wurde in Mähren bald wieder rege. Einige vornehme Herren, welche unter ber schwachen Regierung Heinrich's von Kärnthen bie Landbewohner ungestraft ausgepluns bert und sich auf biese schnöbe Weise bereichert hatten, konnten

milden Stanben ausgestellten Urfunde durfte hier, außer ber Krönungszeit, bie Berna bei ber Bermahlung eines jeden Mitgliedes des foniglichen Saufes erhoben werben.

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 271: Intus et foris pacem et concordiam ordinat et ex hac tota congratulens plebs exultat.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Postremo rex cum Friderico duce Austrie in Regera colloquitur, ubi inter ipsos concordia et amicitia cum mutuo subsidio promittitur et post verba dulcisona alter ab altero concorditer separatur.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 271: Castella nova, unde latrocinia flunt, humo coequat.

sich nicht leicht in die neue Ordnung fügen. Unter diesen Räubern thaten sich durch ihre Grausamkeit besonders hervor Friedrich von Linau, Hartlieb von Boschobicz und dessen Bruder Ingram. Die Sinwohner von Mähren führten Beschwerde bei ihrem König Iohann und daten ihn, diesem Unwesen doch zu steuern 1). Gegen Ausang des Monats Juli 1312 erschien er plöglich mit einem zahlreichen böhmischen Heere in Mähren, eroberte die der Benezdictiner-Abtei Trebecz nahe gelegene Burg Ungersperch des Ingram von Boschobicz und nahm achtzehn Kaubritter in derselben gesangen, welche alle mit ihrem Leben büsten. Darauf hielt er wieder unter dem Jubel des Bolkes seinen Einzug in Brünn 2).

Im Vertrauen auf seine zahlreichen Burgen und besonders auf die unbezwingliche Feste Recycz, verschmähte Friedrich von Linau die ihm angebotene Gnade des Königs und suhr fort, das Land mit Feuer und Schwert zu verwüsten. Auf Johann's Aufforderung vereinigten sich die Mähren mit den Böhmen und belagerten das Raubnest Recycz, aber alle Angrisse und Stürme der Belagerer prallten an den start befestigten Mauern ab. Da ließ Johann Bergknappen aus Böhmen kommen, welche vermittelst Stollen die Mauern untergruben, dis ein Theil berselben zusammenstürzte 3).

Erschreckt burch die Erschütterung seiner festen Burg, ließ sich Friedrich mit dem König in Unterhandlungen ein, der ihn durch Bermittlung einiger Barone in Gnaden aufnahm, jedoch unter der ausdrücklichen Bedingung, daß er ihm Gehorsam gelobe und nebst dem Raubnest Recycz auch die Burg Drahaus von Grund aus zerstöre. Dem Beispiele Friedrich's von Linau folgten die übrigen Ruhestörer und beeilten sich durch freiwillige Unterwerfung den gerechten Zorn des Königs zu besänftigen 4). So gelang es Josephales zu besänftigen 4).

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 272: Incole igitur Moravie, qui mala a malis paciebentur, regi insinuant et reale presidium deprecantur, nec surda aure dissimulat gemitum rex justus Moravorum, sed mittit convocatque exercitum Bohemorum. Benes de Weitmil, p. 227.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., ibid.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., ibid.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 273.

hann, ber streng gegen die Hartnäckigen und milbe gegen die Reuigen auftrat, in einem Zeitraum von einigen Wochen die Ruhe und Ordnung in den böhmischen Kronlanden wieder herzustellen. Auch bekundete das dankbare Volk auf die unzweideutigste Weise seine Freude über die plögliche Veränderung in den Verhältnissen des Landes.

Im Juli reifte König Johann von Mähren nach Wien und stattete ben Berzogen von Desterreich einen Besuch ab. Bei bieser Gelegenheit stellte er eine Urkunde aus, in welcher er gelobte, als Bitar bes heiligen römischen Reiches ben Herzogen Friedrich und Leopold vier Jahre hindurch gegen alle ihre Feinde, mit Ausnahme bes Markgrafen Walbemar von Brandenburg und bes Herzogs Boleslaw von Breslau, fraftigen Beistand zu leiften. Sollten fich bie Landherren in Desterreich und Steiermark emporen, so verpflichtete er fich biefelbe mit feiner Macht zu zwingen, ben Berzogen ben schulbigen Gehorfam zu leiften. Wenn fie in Schwaben Beleidigungen erlitten, so versprach er, das Richter- ober Vermittler-Amt zu übernehmen und, im Kalle die Schuldigen fich seinem Ausfpruche nicht fügen wollten, mit zwei hundert Helmen in Schwaben und im Elfaß die Berzogen zu unterftüten, unter ber Bedingung, daß diese den Reitern Wein und Brod und den übrigen Truppen Bier und Brod verabreichen müßten. Johann behielt sich aber vor, ju einem zweiten Feldzug nicht verpflichtet zu fein, so lange bie erste Absendung von Truppen noch im Kelde stehe 1). An dem= selben Tage erklärten auch die Herzoge in einer Urkunde, hinsichtlich ber 30,000 Mark Silber auf die Markgraffchaft Mähren sich bem Urtheil bes römischen Raisers Heinrich VII, ober bei beffen frühzeitigem Tobe dem Ausspruch von fünf zu erwählenben Schiederichtern zu unterwerfen 2). Rach biefer gegenseitigen Ueber-

<sup>1)</sup> Urkunde, d. Wienne, an sand Jacobestag (25. Jusi) 1312, bei Kurz, Friedrich ber Schöne, p. 425.

<sup>2)</sup> Urkunde im böhmischen Kronarchiv nach Palacky. — 3m August versprach jedoch Johann ben herzogen gewisse abschlägige Zahlungen auf die Schulb seines Baters zu leisten. Bæhmer, Regesten, p. 182, 11° 9.

einkunft trat Johann gegen Anfang August die Rückreise nach Böhmen an. In Mähren verweilte er noch einen ganzen Monat und suchte durch kräftige Raßregeln die öffentliche Ruhe zu bes sestigen und durch Bestätigung der herkömmlichen Rechte und Prizvilegien das in ihn gesetzte Zutrauen zu rechtsertigen. Das Borzrecht der Mauthstreiheit, welches Rudolf, König von Böhmen und Rähren der Stadt Brünn in ganz Böhmen und Rähren im Jahre 1307 ertheilt hatte, wurde von ihm anerkannt und bestätigt 1).

Als burch die träftige Regierung des jungen Königs den Streifzügen der Raubritter hinlänglich gesteuert und Ordnung an die Stelle der gänzlichen Zerrüttung getreten war, suchte auch schon eine schreckliche Hungersnoth das ganze Königreich Böhmen und Mähren heim, und brachte neues Elend über ein Land, das von seinem tiesen Versall sich erst zu erholen begonnen. Die Preise der Lebensmittel stiegen so hoch 2), daß viele aus dem Volke sich den täglichen Unterhalt nicht verschaffen konnten und den Hungertod starben. Da sah man Mütter, die, ihre natürlichen Gesähle untersbrüdend, ihre eigenen Kinder schlachteten und verzehrten 3). Es bildeten sich Banden von Dieben, Räubern und Mördern, welche sich in unzugängliche Bergschluchten zurückzogen und von dort aus viel Unheil und Schrecken verbreiteten 4). Peter von Zittau 5)

<sup>1)</sup> Urt. d. Brunne, 29 August, a. 1312 bei Bahmer, Reg. 306., p. 182, nº 10.

<sup>2)</sup> Diese Hungersnoth erstreckte sich über Desterreich und Baiern. Das Chronicon Claustro-Noob., p. 482, gibt uns die damaligen Preise der Lebensmittel an. Ein Maß (metreta) Baizen tostete ein halbes Pfund Silber; das Korn drei Schillinge und fünfzehn Denare; die Gerste siedig Denare und der hafer sechzig Denare, indeß im solgenden Jahre 1313, welches überans fruchtbar war, der Baizen nur sechs Denare, das Korn und die Gerste vier und der hafer zwei die drei Denare tostete.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 273: Eodem anno execrabilis facta fuit frugum terre sterilitas tam in Bohemia quam Moravia, ita quod multi pauperes pre fame et inedia discederent ex hac vita. Matres nonnunquam urgente extrema necessitate materni affectus oblite, puerorum comedere morticinia sunt reperte.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., ibid. In tantum enim famis molestia seviebat, quod plurimos mortalis egestas furta, latrocinia et homicidia committere compellebat.

<sup>5)</sup> Chron. aul. reg., 274.

berichtet uns, bag bamals in Mähren ein junger Mann gelebt babe. ber, nachdem er lange gegen ben Hungertob gekampft, und fich burch Selbstmord biefer Qual boch nicht entziehen wollte, auf ben Gebanten gekommen fei, öffentlich einen Diebstahl zu begeben, um bem rächenden Arme ber Gerechtigkeit überantwortet zu werden. Er stahl bemnach ein zum Trodnen ausgehängtes Tischtuch und nahm ben Anschein, als wolle er nach Diebesart sich langsamen Schrittes entfernen. Er wurde ergriffen und unverzüglich vor's Gericht gestellt. Er gestand seinen Diebstahl ein und bat flebentlich und mit Thränen in ben Augen ben Richter und bas Bolt, die Todesstrafe schleuniast an ihm zu vollziehen. Als man ihn nach ber Utsache einer so sonberbaren Bitte fragte, gab er zur Antwort, baß er zu sterben münsche, um ber Qual bes hungers zu entgeben; benn, saate er, nur aus Liebe zum Tobe habe ich den Diebstahl begangen, beswegen töbtet mich. Das Volk wurde gerührt und Almosen stillten balb seinen Hunger. Die reichliche Ernte des nächsten Rahres machte ber allgemeinen Roth ein Ende.

## Drittes Rapitel.

Der Momerzug Heinrich's VII. 1310 - 1313.

#### § 1.

## Der Zuftand Italiens.

Bährend Johann, vom Glude begunstigt, seine Herrschaft in Böhmen und Mähren befestigte und burch einen Freundschaftsbund fich ben Herzogen von Defterreich näher anschloß, hatte sein Bater Beinrich, vom Rittergeift ber alten Zeiten beseelt, seinen Rug nach Italien angetreten, um bort die beutsche Herrschaft und ben Glanz des Raiserthums wieder berzustellen. Diesen Amed glaubte er um so leichter erreichen zu konnen, weil ber Bapft Clemens V ihn zur Raiserfrönung eingeladen 1) hatte und er auch vorzugsweise von den Shibellinen angerufen wurde, um Ordnung, Friede und Sicherheit in dieses zerrüttete Land zu bringen 2). Die ursprüngliche Bebeutung ber beiben Barteien, ber Welfen und Ghibellinen. war längst verschwunden und ein zwischen ben hervorragenden Gefdlechtern erblich geworbener Parteihaß und Kamilienzwift an bie Stelle getreten, ber jum großen Rachtheil bes allgemeinen Bohls oft blutige Kampfe erzeugte. Außerbem hatte sich in ben meiften Städten ber Lombarbei und in Tuscien, bem alten Geschlechtsabel gegenüber, aus ben Gewerbtreibenden eine jungere Burgerschaft

<sup>1)</sup> Die papstliche Bestätigung und Einsabung d. Avinioni VII kal. Aug. (26. Juli) a. 1309 bei Olonschlager, Urtb., p. 25; Pertz, Mon. Germ. IV, 493 n. 495; Raynaldus, a. 1309, § 11 n. 13. Der König erhielt sie zu Heilbronn, am 14. August 1309. Chron. aul. reg., 192.

<sup>2)</sup> Anf dem zweiten Reichstag in Speier (30. August 1810) erschienen Boten des ans Mailand vertriebenen Matteo Biscouti und des damaligen Gewalthabers Guido della Torre. Den Tibaldo de Brussati schung der König damals zum Ritter, ohne zu ahnen, daß er ihn neun Monate später musse viertheilen lassen. S. Backmer, Regesten, p. 279.

gebilbet. Diese strebte nach völliger Gleichberechtigung mit jenem privilegirten Abel, und bezweckte, wenn ihre Ansprücke abgewiesen würden, die bestebenden Einrichtungen zu sturzen und eine unumschränkte Zunftverfassung zu gründen. Die vielfachen Rämpfe, in benen Bürger gegen Bürger, Städte gegen Städte ftanben und bie nothwendig, sollten die Rechte beiber Varteien sich ausgleichen. erfolgen mußten, bewirkten die Umwandlung der zahlreichen Repn= bliten in Rürstenthümer. In Oberitalien ift es die Stadt Mailand, welche ihren Einfluß und ihre Herrschaft auf alle Stäbte in ber Nähe und Kerne ausdehnt, in Tuscien ist es Klorenz, welches ben mittelitalischen Stäbten gegenüber biefelbe Rolle übernimmt. Die Ghibellinen, welche von ben Welfen gewaltsam aus ihrer frühern Stellung verbrängt worben maren, faben in ben beutschen Raifern eine Stüte zur Behauptung ihrer schwankenben ober zur Wiebererlangung ihrer verlornen Macht, mahrend bie Welfen bie beutschen Machthaber als ihre Feinde betrachteten und in ihren berrschfüchtigen Bestrebungen einen Haltvunkt und Rüchalt an ben Königen von Neapel zu finden glaubten, welche stets ben beutschen Einfluß in Italien bekämpften und in allen wichtigen Angelegenbeiten biefes Landes sich zu Schiedsrichtern zu erheben ftrebten. Dies waren die Zustände Italiens, als nach Anordnung des Land= friedens in Deutschland und nach einem Freundschaftsbundniß mit ben Herzogen von Desterreich und bem König Philipp von Frankreich 1) Johann's Bater, Freunde, Haus und Kinder verlaffend, voll Begeisterung ben Zug nach Italien antrat.

## § 2.

## Bug über bie Alpen. Krönung in Mailaub.

Bon Colmar über Mühlhausen und Solothurn, wo der Königin Schwager, Graf Amadeus von Savoien, sich dem Zuge anschloß, gelangte König Heinrich nach Bern, wo er den Tod des Grafen

<sup>1)</sup> Urf. d. Paris, 26. Juni, a. 1310, bei Olenschlager, Urfb., 28; Leibnitzius, Cod. Jur. Gent., I, 60; Pertz, Mon. Germ., IV, 515.

von Saarweben zu betrauern batte 1). Nach einem Aufenthalt von zehn Tagen brach er von bort auf; ihn begleitete seine Gemahlin Maraaretha und ein buntes Gefolge 2), in welchem seine beiben Brüder Balram und Balbuin, Erzbischof von Trier, Guido von Mandern und beffen Bruder Heinrich von Namür, Theobald, Bifcof von Mittich, Johann Friedrich von Ligny, Werner von Somburg, Graf Hugo von Buchet, Diether von Kapenellenbogen und ber junge Herzog Leopold von Desterreich die angesehensten Kürften maren 3). In Laufanne, bem eigentlichen Sammelplate bes Beeres, beffen Abtheilungen fehr langfam bahin gelangten, leiftete er in die Hände seines Bruders Balbuin und des papstlichen Caplans, Johann's von Molans, die von dem Papfte bazu beauftragt worden 4), den vorgeschriebenen Eid. Er gelobte, die beilige katholifche Rirche in Schut zu nehmen, an ber Ausrottung ber Reperei zu arbeiten und mit keinem ber Kirche feinblich gesinnten Kürsten in Berbindung zu treten. Außerbem versprach er die weltlichen Besitzungen ber Kirche, ihrer Basallen, Diener, Brälaten m beschützen, ihre Rechte nach Kräften und Bermögen zu mahren und diesen Sid nach seiner Kaiserkrönung zu erneuern. 5)

Ueber Genf und Chambery kam der König an den Fuß der Alpen, überstieg mit großer Mühe und Gesahr den schneebedeckten Cenis und gelangte über Susa, am 31. Oktober 1310, nach Tusrin 6). In Asti wurde er glänzend empfangen, hielt sich dort

<sup>1)</sup> Gesta Baldewini, p. 211, c. 9. Es tann unfere Abficht nicht fein, ben Römerzug heinrich's umftanblich ju behandeln, wir verweifen daher auf Barthold, Kopp, eidg. Bunde, IV, 1, u. Dominicus, Baldewin von Lügelburg.

<sup>2)</sup> Joh. Victoriensis, 368: Quidam etiam curiositatis causa, quidam consanguinitatis, quidam novitatis propter rei inconsuetudinem, ut viderent quid fleret, sequebantur.

<sup>3)</sup> Gesta Baldewini, p. 213; Hocsemius, II, 352 und befonders Ferretus Vicent, ap. Muratori, IX, 1057.

<sup>4)</sup> Urf. d. v. kal. Julii (27. Juni) a. 1310, bei Raynaldus, ad a. 1310, § 2.

<sup>5)</sup> Utf. d. Lausanæ, V. Idus Octobris (11. Oft.) a. 1310, ap. Dönniges, acta Henrici VII, II, 123—126; Olenschlager, Utfb., 31; Pertz, Mon. Germ., IV, 501; Raynaldus, ad a. 1310, § 3.

<sup>6)</sup> Gesta Baldewini, p. 212.

mehrere Wochen auf 1) und nahm die Hulbigung der Städte Mantua, Modena und Verona durch deren Bevollmächtigte entzgegen 2); auch Genua und andere Städte auß der Lombardei ließen ihm durch Abgeordnete den Freundschaftsgruß dieten. Nachdem er in Vercelli und Novara die Parteien außgesöhnt, die vertriezbenen Bürger zurückgeführt und kaiserliche Statthalter angeordnet hatte 3), gelangte er vor Mailand, dessen Sinwohner, der Parteizkämpfe der Welfen und Ghibellinen überdrüßig, ihm über eine Meile weit die Thorschlässel entgegentrugen und ihn mit Judel in die festlich geschmücke Stadt geleiteten 4), wo er mit der Königin im erzbischssichen Palast abstieg. 5)

Was dem König in allen Städten, die er auf seinem Zuge besuchte, so gut gelungen war, wollte er auch in Mailand zu Stande bringen, nämlich die Welsen und Ghibellinen mit einander verssöhnen. Einige Tage nach Weihnachten versammelte er alle Bürsger auf dem öffentlichen Platze vor dem Münster des hl. Ambrossius, und auf dem königlichen Throne sitend, ließ er durch einen Rechtsgelehrten der zahlreichen Wenge verkünden, daß er aus den deutschen Landen über die Alpen gekommen sei, nur um Frieden zu stisten und die Parteien zu versöhnen. Matteo Visconti und Guido della Torre, die Häupter der Ghibellinen und Welsen reichten sich im Namen ihrer Parteien die Hand und umarmten sich im Angesichte des judelnden Volkes. Es sloßen Thränen der Rührung. Mit der größten Zuvorkommenheit räumte jetzt Guido dem König den Gemeindepalast ein; die Königin blieb im erzbischöstischen Valaste.

Auf bie bringenben Bitten ber Lombarben, ber König möge bie

<sup>1)</sup> Gesta Baldewini, ibid.

<sup>2)</sup> Dönniges, acta Henrici, I, 7, 9 u. 10.

<sup>3)</sup> Nicolaus Botrontinensis, ap. Bæhmer, Fontes, I, 75.

<sup>4)</sup> Gesta Baldewini, 213 : Feria quarta ante festum Natalis Domini; am 28. December.

<sup>5)</sup> Nic. Botront., I, 77.

<sup>6)</sup> Ibid., 77-7.

eiferne lombardische Krone sich auf's Saupt seten lassen, murben unverzüglich biezu Anstalten getroffen. Das Kest ber bl. brei Ronige, der 6. Januar, derfelbe Tag, an dem er zwei Jahre zupor mit seiner Gemahlin in Aachen gefront und gefalbt worben, marb an diefer Feier bestimmt. Alle lombarbischen Städte, mit Ausnahme von Genua und Benedig, fertigten für biefen Tag Abgeordnete nach Mailand ab, um ber Krönungsfeier beizuwohnen und bem Rönig zu hulbigen. Da bie alte eiserne Krone in Monza nicht aufgefunden werben konnte, so ließ der König eine neue mit kost= baren Steinen gezierte anfertigen, mit welcher er unter bem hertommlichen Siegeszurufen bes Voltes, von dem Erzbischofe von Railand und dem Bischofe von Vercelli feierlich gekrönt wurde. Rachbem bie beilige Sandlung vollzogen mar, bestieg Beinrich sein großes Turnierroß und unter einem mit Purpur und Sammt geschmudten Balbachin, umgeben von einem glanzenden Gefolge, zeigte er sich ber jubelnben Volksmenge. Sinter ihm tummelten fich einige Ritter, welche offene Beutel in ben Sanben bielten und Geld unter das Bolk warfen. Das Bivatrufen des Bolkes konnte tein Enbe nehmen. 1)

#### § 3.

#### Unruhen in Mailand. Belagerung und Eroberung ber Stabt Breseig.

Binnen einem Monate nach Heinrich's Krönung war in allen lombarbischen Städten die Reichshoheit wieder hergestellt. Unter dem Schutze der kaiserlichen Statthalter kehrten die vertriebenen Bürger zurück und das Bersöhnungswerk schien wirklich dem König gelungen zu sein 2). Auf den Rath der Lombarden und der Deutschen ernannte er zum Reichsverweser in Oberitalien den Grafen Amadeus von Savoien, welcher, auf Kosten der Städte, mit fünfzehn hundert Geharnischten die öffentliche Ruhe aufrecht

<sup>1)</sup> Gesta Baldewini, 214; Nic. Botront., 79 ss.; Dönniges, ibid. I, 20—36; II, 127, 130—134 etc

<sup>2)</sup> Nic. Botront., p. 80.

•

erhalten sollte. Um fernern Unruhen vorzubeugen, verordnete er zu gleicher Zeit, daß die Einflußreichsten aus den Welfen und Shibellinen einer jeden Stadt ihm, ebenfalls auf Kosten der Städte, das Geleit auf die Romsahrt geben müßten. 1)

Bald zeigte sich ein plöglicher Umschlag in dem manbelbaren Sinne ber Lombarben. Der Beitrag zum Gehalte bes neuen Reichsverwesers und zur Bestreitung ber Kosten, welche bas lombarbische Gefolge des tünftigen Raisers verursachte, so wie eine Kronsteuer pon 100.000 Gulben, welche bie Stadt Mailand auf ben Borschlag des Welfenhauptes, Guido's della Torre, dem gelbbedürf= tigen König jum Geschenk anbot, bemirkte eine große Unzufriedenbeit uliter ben zahlungsfähigen Bürgern ber Stadt. Sie schimpften und schmähten öffentlich auf ben König und bie Deutschen. Unter Suido's und Matteo's Leitung griffen die Einwohner heimlich zu ben Waffen und bald erscholl in allen Straken der Ruf: "Tod ben Deutschen: es ist Friede zwischen Guido und Matteo!" 2) Die Aufrührer brängten sich um ben Gemeinbevalaft. ben befanntlich der König bewohnte; die beutschen Orbensbrüber und fämmtliche Kürsten, unter benen sich Herzog Leopold besonders auszeichnete, schlugen jedoch ben Andrang siegreich zurud. Guibo wurde geächtet und verließ mit seinem Anhang die Stadt; die Häufer der Berräther murben der Plünderung preisgegeben. 3)

Die Empörung ber Mailänder fand Widerhall in den übrigen Städten der Lombardei. Sie wurde als eine nothgedrungene Reaktion gegen die gewaltsame und absichtliche Unterdrückung der Welfen dargestellt und ausgebeutet. Bald erhoben auch Cremona, Brescia, Crema und Lodi die Fahne des Aufruhrs, vertrieben die Ghibellinen, so wie Heinrich's Statthalter und kündigten dem König

<sup>1)</sup> Nic. Botront., p. 81.

<sup>2)</sup> Nic. Botront., p. 82: Moriantur Theutonici omnes, pax est inter dominum Guidonem et dominum Mattheum! Et tunc post islas clamationes omnes cives sunt armati.

<sup>3)</sup> Nic. Botront., p. 83; Gesta Baldewini, p. 214—215; Alb. Argentinensis, p. 116; Conradus Vecerius, 69, u. f. w.

ben Sehorsam auf 1). Sollte bemnach die beutsche Reichshoheit nicht bedroht und das kaiserliche Ansehen nicht geschwächt werden, so mußte dieser Aufstand mit Gewalt niedergeschlagen werden.

Rachbem Heinrich bem Wunsche bes Papstes gemäß das Fest Mariä Himmelsahrt zum Krönungstag bestimmt hatte 2), rückte er gegen die rebellirenden Städte zu Felde. Lodi und Crema beeilten sich, um Gnade zu ditten, welche ihnen auf Verlangen der päpstlichen Abgeordneten auch gewährt wurde 3); aber Cremona, welches zuerst sich aufgelehnt hatte, konnte den gerechten Jorn des Königs nicht besänstigen. Baarsuß und entblößten Hauptes, mit Stricken um den Hals, kamen die Angesehensten der Stadt ihm entgegen, warsen sich vor ihm nieder und slehten demüthigst um Gnade. Der König blied ungerührt, ließ die Abgeordneten in's Gefängniß abführen und gab den Besehl, Thore und Mauern der Stadt zu schleisen und die Häuser der Flüchtigen zu zerstören. Der Stadt entzog er die Grafschaft 4) und verurtheilte über siebenzig Bürger zum Tode. 5)

Diese außergewöhnliche Strenge bes sonst so milben Königs versehlte im Allgemeinen ihre Wirtung auf die lombardischen Städte nicht, welche sich bereitwillig unter das Joch des deutschen Rachthabers schmiegten; das feste und stolze Brescia aber, durch diese Härte zu einem verzweiselten Widerstand gereizt, tostete den König einen großen Theil seiner Kräfte und zwang ihn, sein Hauptziel, die Krönung in Rom, weitaus zu verschieden. Tibalbo de Brussati, welchen Heinrich auf dem Reichstag zu Speier (30. August 1310) zum Ritter geschlagen, warf sich nach Vertreibung der Ghibellinen und des königlichen Statthalters zum Herrn der Stadt auf, und alle Ermahnungen des Königs verachtend, vers

<sup>1)</sup> Nic. Botront., p. 83 ss.

<sup>2)</sup> Urf. d. Maisand 17. u. 19. April a. 1311, ap. Dönniges, II, 6 u. 7.

<sup>3)</sup> Nic. Botront., p. 84.

<sup>4)</sup> Nic. Botront., p. 85-86; Gesta Baldewini, p. 217-218; Chronicon Estense, ap. Muratori, XV, 372.

<sup>5)</sup> Urt. d. Cremona 10. Mai 1311, ap. Donniges, II, 148-151.

weigerte er hartnäckig sich zu unterwerfen 1). Gegen die Reinung vieler seiner Rathgeber konnte und wollte Heinrich diese aufrührische Stadt, deren Beispiel unsehlbar auch manche andere Stadt zum Abfall bewogen hätte, nicht ungestraft in seinem Rücken zurücklassen, und gab seinem Bruder Walram Besehl sie mit Sturm einzunehmen 2). Heiß und erbittert war der Kampf, groß die Zahl der auf beiden Seiten Gesallenen und unbeschreiblich das Elend, als dei eintretender Sommerhitze eine furchtbare Seuche in der Stadt und im Lager der Deutschen wüthete und Menschen und Pferde dahinrasset. 3)

Einen großen Vortheil ichien ben Deutschen bie Gefangenneh= mung des Stadthauptmanns, Tibalbo's de Bruffati, darzubieten. Mit etwa breißig Begleitern mar er zur Besichtigung eines neu angelegten Thurmes hinausgeritten; teine Gefahr ahnenb, fah er sich plöglich von einer Schaar Keinbe umringt, benen er, tapfer tämpfend und mit fünf Wunden bebedt, in die Bande fiel. Gebunden murbe er bem König vorgestellt, von bessen Rechtsgelehr= ten jum Sochverräther erklart und, ungeachtet der Bitten ber Ronigin Margaretha, auf die berkommliche Weise bingerichtet. In eine Rubbaut genäht murbe er wilben Eseln an ben Schwanz gebunden und um die Mauern ber Stadt geschleift; bann mit Sänden und Rüßen an vier Räber befestigt und geviertheilt, ber getrennte Kopf auf einem hoben Pfahl vor ber Stadt aufgestellt. Die einzelnen Glieber und Eingeweibe erhielt die jauchzende Menge jum Berbrennen. Diefen Mord ju rachen metelten bie Brescianer alle Gefangenen nieber, die ihnen bis dahin in die Sande gefallen waren. 4)

<sup>1)</sup> Nic. Botront., p. 86.

<sup>2)</sup> Ibid., p. 86.

<sup>3)</sup> Chron. S. Petri Erfurt, ap. Mencken, III, 322; Gesta Baldewini, p. 219; Conradus Vecerius, p. 70; Alb. Argentinensis, p. 116, u. f. w.

<sup>4)</sup> Gesta Baldewini, p. 219; Alb. Argentinensis, p. 117; Alb. Mussatus in gestis Baldewini, p. 219, b.; Chronicon Estense, ibid.; Conradus Vecerius, p. 70.

Bahrend die Belagerung sich in die Länge zog, traf auch ein herber Berlust den König Heinrich und bessen Familie. Sein Bruder, der schöne stattliche Walram, hatte zur Erstürmung der Stadt einen hohen Thurm erbauen lassen, welchen die Brescianer bei einem nächtlichen Aussall in Brand stecken. Ohne Helm und ohne Schutwasse, in einem rothen Wamms und das blanke Schwert in der Hand, stürzte er auf die Feinde und verfolgte sie dis unter die Rauern der Stadt. Von der Jinne eines Thurmes demerkte ein Armbrustschützte den rothgekleideten, undewassneten Ritter und schnellte einen Pseil auf ihn ab, welcher ihn am Halse tödtlich verwundete. Ungeachtet der schleunigen Hülse der Aerzte stard er, nach Empfang der heiligen Sterbesakramente, sechs Tage nachher und ward zu Verona in der Kirche der hl. Anastasia seierzlich beigesetzt. 1)

Bas man mit Sturmwertzeugen, Mauerbrechern, Thürmen und Schleubermaschinen vergebens zu erreichen strebte, bas bewirkte ber Mangel an Lebensmitteln. Wie einst die Mailander vor Friedzich Barbarossa, so erschienen die stolzen Brescianer vor dem König Heinrich; mit Stricken am Halse, in der slehentlichsten Stellung, ergaden sie sich auf Gnade und Ungnade. Auf die drinzgenden Ermahnungen der päpstlichen Legaten und einiger Cardiznäle, die sich damals beim König befanden, wurden ihre Bitten erhört. Die Stadt verlor die Grafschaft, mußte 70,000 Goldgulden bezahlen, ihre Mauern und Thürme abtragen und die Gräben der Stadt anfüllen, über welche Heinrich, am 18. September 1311, seinen triumphirenden Einzug hielt. In einem Schreiben vom 21. September 2) berichtete er seinem Sohne Johann, König von Böhmen, von seinem Erfolge in der Lombardei, melbete ihm die

<sup>1)</sup> Gesta Baldewini, ibid.; Alb. Argentinensis, p. 116; Conradus Vecerius, ibid.; Dino Compagni, ap. Dönniges, Kritit ber Quellen für die Geschichte Heinrich's VII, p. 296; Bæhmer, Heinrich VII, p. 293; Wurth-Paquet, p. 22. Als man 1560 sein Grabmal zerflörte, erkannte man noch sein blondes Haar.

<sup>2)</sup> D. Brixie XI kalendas Octobris (21. September) regni nostri anno tertio (1311), im Chron. aul. reg., 292—293.

Einnahme Brescias und bemerkte, daß er unverzüglich zum Emspfange der Kaiserkrone sich nach Rom begeben werbe.

#### § 4.

## Beinrich in Genua. Tob ber Königin Margaretha. Aufbruch wiber Toscana.

Durch die Belagerung von Brescia war das Heer des Königs Beinrich bebeutend zusammengeschmolzen; die einen waren ben Keinden oder ber Seuche erlegen; andere kehrten nach vollenbeter Dienstzeit über bie Alpen gurud und auch bie meisten Ghibellinen zogen sich, bes anhaltenben Relbzuges überbrüffig, und von ber grimmigen Ralte beläftigt, wieber in ihre Beimath gurud. 1) Außer Stand in solchen Berhältnissen wiber Toscana aufzubrechen, faßte Beinrich ben Entschluß, zur Erlangung ber Raifertrone, ben Weg nach Rom über Genua einzuschlagen. Von Cremona und Viacenza gelangte er nach Pavia, wo ihm ber Tod ben tapfern Grafen von Namur, Guido von Flandern, entrik 2). Nachbem er die Angelegenheiten biefer Stadt geordnet und peraebens einen Städtetag babin ausgeschrieben hatte, zog er über Tortona nach Genua, beffen Einwohner ihn mit großem Jubel empfingen. Am 21. September hielt er seinen Ginzug in die Stadt. Er perfohnte die Barteien, rief die Bertriebenen gurud und ließ sich von ben bankbaren Burgern die Herrschaft ber Stadt auf amangig Jahre übertragen. Inmitten ber Freude, welche biefer berkliche Empfang dem König bereitete, traf ihn der empfindlichste Schlag. Seine Gemahlin Margaretha, welche seit ber Belagerung Brescia's ben Reim einer töbtlichen Krankheit aufgenommen, verschied hier ben 13. December, am Keste ber heiligen Lucia, im 37. Nahre ihres Alters. Ihre Leiche wurde feierlich in der Kirche ber Minoritenbrüber beigesett. 3)

<sup>1)</sup> Nic. Botront., p. 95.

<sup>2)</sup> Ibid. p. 94.

<sup>3)</sup> Nic. Botront., p. 97; Vilani, IX, 27; Gesta Baldewini, p. 221, c. 13: Luctu maximo et lamentatione corpus ejus conditum aromatibus ibidem apud

Der König verweilte fünfzehn Bochen in Genua. Während dieser Beit nahmen die Ereignisse in der Lombardei und in Toscana eine ernste Bendung. Die Städte Parma, Reggio, Bologna, Florenz, Lucca, Siena, Cremona und Modena sielen ab und schlossen unter sich ein Schuß- und Trutbündniß; ihrem Beispiele solgten Badua, Casale, Asti und Bercelli. Um diese Empörung zu unterbrücken, vereinigte Heinrich die reichsgetreuen Lombarden zu einem Bunde und stellte an dessen Spiße den Grasen Werner von Homsburg, welcher durch manche glückliche Schlacht die lombardischen Welsen einzuschückern wußte. Die Unterwerfung der widerspensstigen Toscaner behielt Heinrich sich selbst vor. 1)

Balb nach ber Einnahme Brescia's hatte König Heinrich es rathsam gesunden, in Toscana Boten vorauszusenden, um die Hulzbigung der Städte entgegenzunehmen und das Geleite zur Kaiserztrönung anzuordnen. Zu diesem Geschäfte wählte er den Bischof Ritolaus von Butrinto (unseren Berichterstatter) und den päpstlichen Schreiber Pandolso Sabelli von Rom. Des Königs Jorn sollte besonders die Stadt Florenz treffen, welche den Berräther Buido della Torre dei sich aufgenommen und die abtrünnigen Städte Cremona und Brescia auf jede mögliche Weise unterstützt hatte. Dies stolze Welsenhaupt gab den Aufsorderungen der königzlichen Machtdoten nicht nur kein Gehör, sondern ließ auch auf allen öffentlichen Straßen und Pläzen dem Bolke verkünden, in der Rähe 2) seien Boten des deutschen Königs erschienen, der überall in der Lombardei als Tyrann auftrete, die Welsen unterzbrüde und jest in derselben Absicht nach Toscana komme. Die

Minores decentius per episcopum et multos nobiles terrae suit solemnissime commendatum multisque miraculis ibidem divinitus coruscabat etc. Das Chron. aul. reg., p. 327 ss., theist den authentischen Bericht über fünf Bunder mit, welche am Grabe der im Ruse der Heitigkeit dahingeschiedenen Königin stattgesunden haben. Bgs. Historia Henrici VII, Publ. de la Société archéol. de Luxbg., a. 1862, v. XVIII, p. 252.

<sup>1)</sup> Nic. Botront., p. 97 ss. nub Anbere.

<sup>2)</sup> In Laftre, einem etwa zwei Deilen von Florenz entfernten Stabtchen. Nic. Botront., p. 99.

burch diese Proclamation entstandene Aufregung unter dem Bolke war so groß, daß König Heinrich und dessen Boten gebannt wurzben, d. h. ungestraft an Leib und Gute beschädigt werden dursten. Die abgesandten Boten, die sich während dieser Borgänge in Lastre aushielten, geriethen in große Lebensgesahr und retteten sich mit großer Mühe. 1)

Raum hatte Beinrich von diefen Vorfällen bestimmte Nachricht erhalten, als er die Bürger von Florenz in ben Straken ber Stadt Genua burch Herolbe aufforbern ließ, sich binnen vierzehn Tagen mittelst eines bevollmächtigten Anwalts und zwölf ber erften Männer vor ihn ober zwei Richter feines Saufes zu ftellen, um fich wegen ber ihnen zur Laft gelegten Berbrechen zu verant= worten und zu rechtfertigen 2). Da jedoch Florenz, in seiner Hartnäckigkeit verharrend, nach wieberholter Vorladung keine Bevollmächtigten hinschickte, so hielt Beinrich feierliches Gericht über biese widerspenstige Stadt und mit Austimmung seiner Rathe erklärte er die Bürger berselben aller Regierung und Gerichtsbarkeit in der Stadt und beren Gebiet so wie aller von römischen Königen und Kaisern ihnen verliehenen Rechte, Freiheiten und Leben beraubt, ihre auswärtigen Besitzungen und alle Güter ber Stabt und Gemeinde dem Fiscus anheimaefallen und verurtheilte sie außerbem zu einer Gelbbuße von 5000 Pfund Golbes. Die Rorfteber, Amtleute und Rathe ber Stadt verfielen bem Banne ewiger Chrlofigkeit, und allen Städten, Gemeinden und freien Berren wurde unter schwerer Strafe verboten, irgend einen Einwohner von Florenz bei sich aufzunehmen und zu herbergen 3). Ungefähr basselbe Urtheil fällte er einige Monate später zu Bisa über Lucca, Siena, Parma, Reggio und die übrigen abtrunnigen Städte 4).

<sup>1)</sup> Nic. Botront., ibid.

<sup>2)</sup> Urf. d. Genna, 20. November 1311, bei Pertz, Mon. Germ., IV, 519 ss.

<sup>3)</sup> Urf. d. Genua, 24. Dezember 1311, ibid., p. 521-524.

<sup>4)</sup> Urf. d. Pija, 14. April 1812, ibid., p. 524—528; Dönniges, acta Henrici VII, 171—177.

Rachdem der König diese Maßregeln getroffen und die Berhältniffe Genua's und Oberitalien's, so weit in seinen Kräften lag, geregelt hatte, schiffte er sich am 16. Februar in Porto Benere ein, wurde aber durch widrigen Wind achtzehn Tage zurückgehalten und gelangte erst am 6. März 1312 nach Pisa. Diese Stadt empfing ihn auf eine ehrenvolle Weise, brachte ihm reichliche Geschenke dar und huldigte ihm aus eigenem Antrieb. Hier erhielt er Zuzug aus Deutschland und Italien und schickte sich balb an, seine Reise nach Rom fortzuseten.

#### § 5.

# Innerer Buftand Roms. Gingug bes Rönigs Beinrich. Die Raiferfronung.

Schon seit längerer Zeit hatte König Robert von Neapel im Gebeimen eine Berschwörung ber Welfen gegen die Ghibellinen und gegen König Heinrich angezettelt. Un ihm fanden die wider= spenstigen Florentiner bie festeste Stute. Auch in Rom leitete er bie welfische Partei, die Orfini, gegen die ghibellinische, die Colonna, und schickte ihnen, unter Anführung seines Brubers Johann, sechs hundert Geharnischte zu Gulfe. Beibe Barteien befestigten burch Berschanzungen die von ihnen in Besitz genommenen Stadt= theile. Die Orfini batten Trastavere, jämmtliche Brüden über die Tiber und die anstokenden Theile des eigentlichen Roms bis zum Kapitol hin inne. Die Colonna hingegen hatten bas Uebrige, namentlich ben Lateran, Sta Maria maggiore, bas Coliffaum, Sta Maria rotonba und Sta Sabina auf bem Aventin. Bei Ponte Molle (einer Brude nörblich von Rom) ftanden sie sich unmittel= bar gegenüber, indem die Colonna die Brude, die Orsini aber einen nahe babei gelegenen Thurm, Tripizon genannt, aus bem bie Brude beschoffen werben konnte, besett hielten 1).

Um alle hindernisse wegzuräumen, die seinem Einzug in die Stadt im Wege ftanden, schickte heinrich Boten an Robert's Bru-

<sup>1)</sup> Bahmer, Beinrich VII, p. 300.

ber Johann, mit dem Auftrag, zwischen seiner Tochter Beatrix und dem ältesten Sohne des Königs von Sicilien ein Chebündniß abzuschließen 1). Die Boten verlangten aber zu gleicher Zeit im Namen ihres Herrn, Johann möge dahin wirten, daß zwischen den Orsini und den Colonna, wenn auch nicht Friede, doch Wassenstillstand geschlossen werde, damit der römische König mit den Cardinälen seinen Sinzug in die Stadt halten könne 2). Erst am 4. Mai erhielten sie zur Antwort, daß Johann den Colonna weder Frieden noch Wassenstillstand gewähren könne; von seinem Brusder, dem König Robert, habe er Besehl erhalten, den Sinzug des deutschen Königs in die Stadt, so wie die Krönung desselben in der St. Peterskirche auf jede Weise zu verhindern. Am andern Tage brachen die Boten auf und nicht ohne große Gesahr entstamen sie aus Rom 3).

Bon Pisa zog König Heinrich die Meeresküste entlang durch die Gebiete von Siena und Orvieto nach Viterdo, wo er am 1. Mai 1312 anlangte. Nicht ohne Befremden vernahm er von den rücktehrenden Boten die seindlichen Gesinnungen des Grasen Johann und der Orsini. Kampsbereit rückte er gegen Ponte Molle vor und zog in glänzender Rüstung, umgeben von einer auserlesenen Ritterschaar, unter beständigen Lanzenwürsen der Feinde über die Brücke, ohne verwundet zu werden und ohne von seinen Leuten einen Mann zu verlieren 4). Mit großem Jubel empfingen die Colonna den König und unter dem Bivatrusen der herbeigesströmten Menge führten sie ihn nach dem Lateran.

Der Thurm Tripizon bei Ponte Molle wurde in ben ersten Tagen angegriffen und mit Sturm eingenommen. Um in ben Besitz ber ganzen Stadt zu gelangen, betrat Heinrich ben Weg ber Güte und Milbe und ließ sich mit bem König Robert von Sicilien in Unterhandlungen ein, die jedoch an ben hohen For-

<sup>1)</sup> Nic. Botront., p. 107.

<sup>2)</sup> Ibid., p. 107.

<sup>3)</sup> Ibid., p. 109.

<sup>4)</sup> Ibid., p. 110; Gesta Baldewini, p. 122.

berungen, die biefer stellte, scheiterten 1). Daber entstand innerbalb ber Stadt ein förmlicher Bürgerfrieg. Aus den verschanzten Baufern fielen fich bie Barteien gegenseitig an, blutige Gefechte fanden statt und kein Tag ging ohne Blutpergießen vorüber. Die Orfini, welche schon burch ben Umfang ber von ihnen bebaupteten Stadttheile im Bortheil waren, erhielten noch Ruqua von ben ihnen befreundeten Städten Alorenz, Lucca und Siena und so verstärkt eroberten sie das Capitol 2); nach einem hisigen Befecht wurde basselbe jedoch wieder genommen. In einem abnlichen Strafenkampfe wurden einst 250 Deutsche von ben ihrigen abgeschnitten, und bann gefangen ober getöbtet. Bei biefem Angriff fielen ber Bischof Theobald von Lüttich, ber Abt Aegibius von Beikenburg und Veter von Savoien 3). Rachbem Beinrich fich von der Unmöglichkeit überzeugt batte, die St. Beterstirche in seine Gewalt zu bekommen, brang er in die Carbinale, ibm bie Krone bei St. Johann im Lateran aufzuseten. Diese waren nicht abaeneigt, bem König bie Bitte zu gestatten, manbten sich jedoch um Ermächtigung an ben Bapft. 4)

Um dieselbe Zeit schloß Papst Clemens das Concilium zu Vienne, auf welchem er der Habsucht des Königs von Frankreich den Orden der Tempelherren opferte. Schon vor mehr als einem Jahre hatte er den Cardinallegaten Arnold und vier andere Cardinäle beaufstragt 5), unter den von ihm genau vorgeschriebenen Ceremonien, den König an einem ihm füglichen Tage zu krönen 6). Da aber

<sup>1)</sup> Bgi. Kopp, l. c., IV, 1, 175.

<sup>2)</sup> Nic. Botront., p. 111.

<sup>3)</sup> Gesta Baldewini, p. 224.

<sup>4)</sup> Nic. Botront., p. 113—115. Bgl. die das Berlangen des Königs und die Erflarung der Cardinale enthaltende Urfunde vom 22. Juni, bei Dönniges, II, 48 ss.

<sup>5)</sup> Die fünf Carbinale waren: Arnoldus Sabinensis, apostolice sedis legatus, Leonardus Albanensis et Nicolaus Ostiensis episcopi, Franciscus s. Lucie in silice et Lucas s. Mariæ in via lata diaconi. Kopp, ibid. p. 178, 5.

<sup>6)</sup> Urf. d. in prioratu de Grausello prope malausanum vasiotiensis dyocesis XIIII kal. Julii, ap. Dönniges, II, 42-48; Pertz, IV, 529-535; Raynaldus, I. c., a. 1311, § 7-18.

biese Handlung nicht in ber St. Peterskirche geschehen konnte und bereits zwei Cardinäle gestorben waren und zugleich die Römer, des anhaltenden Kriegszustandes müde, einen Aufstand erregten, so entschlossen sich die Cardinäle, um dieser Anarchie in Rom ein Ende zu machen, die Krönung vorzunehmen, ohne die Rücklehr der an den Papst gesandten Boten abzuwarten. Nach Leistung der üblichen Side wurde Heinrich seierlich gekrönt bei St. Johann im Lateran, den 29. Juni 1312, am Feste der Apostel Petrus und Paulus. 1)

Bei seiner Rücksehr aus ber Kirche kamen ihm die in Rom wohnenden Juden entgegen und überreichten ihm nach herkömmzlicher Sitte das Gesetzbuch Moses, welches er ihnen jedoch zur treuen Ausbewahrung zurückgab 2). Seine Krönung that er sobann den geistlichen und weltlichen Herren des Reiches und den übrigen Fürsten der Christenheit kund.

#### § 6.

## Bündniß zwischen bem Raifer und bem Rönig von Trinacrien. Aufbruch gegen Florenz.

Nach ber Krönung hörten in Rom die Gefechte nicht auf und die Gesundheit des Kaisers, bereits durch das Clima geschwächt, wurde durch die eintretende große Sommerhiße noch mehr gesähredet, so daß Heinrich bewogen ward, dem Berlangen vieler Fürsten und Herren, mit ihren Schaaren über die Alpen nach Haus zusrüczukehren, nachzugeben und sich mit seinem Heere nach Tivoli zu begeben, nachdem er die Behauptung der ihm ergebenen Stadttheile dem Grasen Hugo von Buchek übertragen hatte 3). Indem

<sup>1)</sup> Nic. Botront., p. 115; Gesta Baldewini, p. 225. Bei Donniges, II, 221, steht ein Berzeichniß ber herren und Ritter, die bei der Krönung des Kaisers zugegen waren; diejenigen, welche Luxemburger Ramen tragen, find bei Wurth-Paquet, Henri IV, 28—29, angeführt.

<sup>2)</sup> Gesta Baldewini, p. 225.

<sup>3)</sup> Dies geschah am 20. Juli; die Gesta Baldewini bezeichnen ben 21. Juli.

er so ber alten Sitte ber Raiser, unmittelbar nach Empfana ber Krone von Rom abzuziehen, treu blieb, wollte er zugleich die Römer auf seinen ganglichen Abmarich vorbereiten. Che Beinrich Rom verließ, erschien eine Gesandtschaft bes Könias Friedrich von Tringcrien. an beren Spite Manfred von Claramonte, Graf von Mobat, ftanb. Diefer hulbigte bem Raifer im Namen seines herrn gegen die Belebnung mit zwei hundert Mart Silber aus ber taiferlichen Ram: mer 1) und verabredete ein Chebundniß amischen Beinrich's Tochter Beatrix und Peter, dem ältesten Sohne Friedrich's, ein Vorschlag, welcher bei ben bevorstebenben Zerwürfnissen mit Robert von Reapel bem Kaiser sehr erwünscht war und ihm die sichere Ausficht gab, an Friedrich einen treuen und mächtigen Bundesgenoffen zu finden 2). Doch ebe biefes Bermandtschaftsbundniß zum Abfoluß gelangte, mifchte fich ber Papft Clemens in die Streithan: bel mijden Heinrich und Robert und befahl aus eigener Macht: volltommenbeit ben beiben Monarchen, einen Baffenstillstand auf ein Sahr zu schließen und ihre Kriegsleute aus Rom zu ziehen 3). Außerbem verlangte er vom Raifer einen neuen Gib, welchen biefer, da bie Raiserkrone ibm bereits aufgesetzt war, entschieden ablehnte und auf bas Gutachten seiner Rechtsgelehrten sich ftutend 4), bem Papft bas Recht und die Befugniß absprach, mifden ihm und feinem Bafallen einen Baffenstillstand porzufcreiben 5). Um jeboch bem Stellvertreter Christi einen unzwei: bentigen Beweis feiner Liebe und Chrfurcht zu geben, versprach er, ben König Robert ein ganges Sahr nicht anzugreifen, obgleich biefer, ungeachtet bes Waffenstillstandes, ihn voraussichtlich boch nicht unangefeindet laffen werbe. Zugleich faßte er ben Entschluß,

<sup>1)</sup> Urf. d. Rom 5. Juli 1312, bei Donniges, II, 185.

<sup>2)</sup> Kopp, I. c., IV, I, 296.

<sup>3)</sup> Urf. d. in Palacio Episcopali Aretii, 10 sept. 1312, ap. Dönniges, II, 67; Nic. Botront., p. 118.

<sup>4)</sup> Ein foldes Gutachten fieht bei Donniges, 11, 58-06.

<sup>5)</sup> Urf. d. Tivoli 1. u. 6. August 1312, bei Donniges, II, 54; Nic. Bo-tront., p. 418-419.

zur bessern Belehrung bes Papstes so bald als möglich eine Gessanbtschaft nach Avignon abzufertigen und berselben zur Ausgleischung ber obwaltenben Schwierigkeiten die bestimmtesten und gesmessensten Berhaltungsbesehle zu geben. 1)

Bon Tivoli zog Heinrich mit seinem Heere über Sutri nach bem ihm freundlich gesinnten Städtchen Biterbo, wo auch sein Bruder Balbuin eintraf 2), und gelangte bann über Todi, Cortona und Arasso nach Toscana. Er betrat balb bas Gebiet von Florenz, erstürmte mit seinen tapfern Deutschen bie Castelle Monte Barchi und St. Giovanni und schlug sein Lager in bem Städtchen Feghine auf, welches die Einwohner aus Kurcht vor des Kaisers Ariegsleuten verlaffen hatten 3). Sobald die Einwohner von Florenz von bem Borruden bes Raifers genaue Runde eingezogen hatten, riefen sie ihre Krieger aus Rom zurück und legten einen bebeutenben Theil berselben in die Bergfeste Incisa am Arno, welche die Hauptstadt vor einem Ueberfalle beden follte. Wiber Erwarten ber Florentiner beschloß nun Beinrich biesen Baffenplat auf einem gefahrvollen Wege über ben Bergrüden zu umgehen, so daß er, nachdem ihm dies glücklich gelungen, nun die Wahl hatte, entweder die überraschte Bergfeste, die übrigens sehr schlecht mit Mundvorrath versehen war, auszuhungern und jur Uebergabe ju zwingen, ober Floreng felbst im ersten Schreden au überrumpeln, woau ihm einige Alüchtlinge sehr bringend riethen. Dem Rathe dieser gab Heinrich Gehör und schritt sofort zur Belagerung ber Stadt. 4)

Mit Blipesschnelle verbreitete sich die Kunde hievon nach den welfischgefinnten Städten. Die zur Vertheibigung der Feste Incisa aufgestellte Reiterei eilte schleunigst über den Arno auf einem fürzern Wege nach Florenz. Außer Lucca, Siena, Pistoia, Bologna, schickten auch andere Städte Verstärkungen hin, und zwar in so

<sup>1)</sup> Nic. Botront., ibid.

<sup>2)</sup> Gesta Baldewini, p. 226.

<sup>3)</sup> Nic. Botront., p. 120-124.

<sup>4)</sup> Gesta Baldewini, p. 227; Nic. Botront., p. 124; Kopp, I. c., 301.

großer Amabl, baß bas welfische Beer bem taiserlichen, ungeachtet bes Aufgebots in ber Lombarbei und in Toscana, mehr als um bas Dreifache überlegen war 1). Unterbessen erkrankte ber Raiser schwer, ber Winter fand bevor, die Lebensmittel begannen in ber permusten Gegend zu mangeln und mukten weit berbeigeschafft werben und eine Menge Kriegsleute kehrten nach Sause mrud. In solden Berhältniffen tonnte ber Raifer nichts ausrichten und lag etwa sechs Wochen in einer Entfernung von tausend Schritten vor der Stadt, ohne einen Angriff zu wagen und ohne selbst von den Alorentinern angegriffen au werben. Die Anträge eines bevollmächtigten Unterhändlers, der icon früher in Tipoli im Auftrage ber Stadt erschienen und fich jett wieder im Lager einstellte, wies Heinrich als seiner Ehre zuwider mit Entruftung mrud 2). Als aber gar teine Ausficht auf gludlichen Erfolg vorhanden war, zog er sich am 31. Ottober nach ber etwa sechs Reilen von Alorenz entfernten Ortschaft St. Cassiano bin 3), und forberte inzwischen bie Bifaner auf, ihm Berftartung zuzuführen. Diefer Aufforberung entsprechend, sanbten biefe funf hundert Reiter und brei tausend Außgänger; auch Genua sandte tausend Bogen= schaften. Ungeachtet bieses Auguges tam es jeboch nicht zu einer entscheibenben Schlacht. 4)

### § 7.

## Aufgebot ber Reichshülfe. Borlabung bes Ronigs Robert bon Reapel.

Heinrich sah bie Unzulänglichkeit seiner Streitkräfte ein und wandte fich an die Stände bes beutschen Reiches mit ber Forbe-

<sup>1)</sup> Nic. Botrons., p. 125: Pro uno (equite), ut dicebatur, fuissent tres in bonis equis, et pro uno pedite armato decem armati vel plures. Alb. Argentinensis, p. 118: Cæsar autem Florentiam, habentem ultra centum millia armatorum cum pauca gente obsedit. 8gl. Kopp, l. c., 302, 3.

<sup>2)</sup> Kopp, l. c., 303.

<sup>3)</sup> Nic. Botront., p. 127.

<sup>4)</sup> Kopp, I. c., 304.

rung, am 1. Mai bes nächsten Jahres bei ihm zu erscheinen, um an einem Reichstage, ben er bann abhalten wolle, Antheil zu nehmen 1). Er schrieb auch an seinen Sohn Johann und einige Zeit nachher an ben Abt Konrad von Königsaal in Böhmen 2), welchen er ermahnte, mit Rath und That dahin zu wirken, daß sein Sohn Johann, ben er mit andern Fürsten und herren auf nächsten ersten Mai zu einem Parlamente eingelaben habe, an dem sestgesehten Tage mit bewassneten Zuzuge erscheine. Dis zu jener Zeit blieb dem Kaiser nichts anders übrig, als die Huldizung der Castelle und Städte, die sich ihm freiwillig unterwarfen, entgegenzunehmen und die Edeln Toscanas durch Vergebung von Lehen sür sich zu gewinnen. 3)

Unterbessen gab Heinrich die Hosfnung noch nicht auf, Florenz durch Güte und Milbe zu bewegen, sich freiwillig seiner Herrsschaft zu unterwersen. Jedoch vergebens forderte er die Stadt auf 4), sich zur Berantwortung vor ihm einzustellen; benn auch der Bischof, der vor Kurzem von der Kirchenversammlung zu Bienne heimgekehrt war, munterte sammt seiner Geistlichkeit die Einwohner zum Widerstande gegen die Deutschen auf. Diese seindliche Gesinnung der Florentiner und die Berminderung seines Heeres bewogen den Kaiser das Lager dei St. Cassiano auszuheben und sein Heer nach Poggibonsi zu führen, einer zerstörten Ortschaft, wo er zur Freude der angrenzenden Bewohner eine neue Stadt

<sup>1)</sup> Urk. d. apud Stum Cassianum 18. Dec. 1312 an ben Bischof Johann von Straßburg, bei Chmel, die Handschriften in Wien, II, 325, und in der Histoire de Dauphine, II, 147. Dieser Brief war ein Umsausschrieben. Der Ueberdringer und nuntius specialis, magister Petrus de Bona medicus imperatoris, sendet die kaiserlichen Schreiben den Erzbischöfen von Lyon und von Bienne, den Bischöfen von Balence, Biviers, Grenobse, Orange und Avignon, sowie den Grasen und andern weltsichen herren und Amtsenten. Kopp, I. c., 304.

<sup>2)</sup> Stricf d. ap. Montem Imperialem 25. Januar 1818, im Chron. aul. reg., 297.

<sup>3)</sup> Kopp, l. c., 305.

<sup>4)</sup> Urf. d. in castris ante Florentiam 12. Dec. 1312, ap. Pertz, Mon. hist., IV, 524.

gründete, welche er Raisersberg nannte 1). An diesem Orte erschienen nochmals Abgeordnete des Königs Friedrich von Trinascrien, welche ihm eine bedeutende Geldsumme überreichten und beauftragt waren, mit Heinrich ein Bündniß gegen König Robert abzuschließen. 2)

Rachbem Beinrich ber Sulfe biefes Königs sicher war, schickte er fich an, gegen ben König von Reapel, welchen er pergebens einige Zeit vorher zur Berantwortung vorgelaben hatte 3), fraftiger und entschiedener aufzutreten. In Monte Imperiale hielt er mit vielen Fürsten und herren Gericht und erklärte Robert jum offenen Reichsfeinb 4). Außerbem erließ er eine Borlabung an zehn ungehorsame Städte und Castelle; und ba auch biese, in ihrer Biberspenstigkeit verharrend, nicht erschienen, erklärte er sie aller Rechte und Freiheiten verlustig und that sie in ben Bann 5). Der Mangel an Lebensmitteln zwang balb ben Raiser bas Lager aufzuheben. Rach einem Aufenthalte von zwei Monaten rückte er über Beccioli und St. Savino nach Bisa, wo er am 10. März anlanate 6). Bon bier aus forberte er alle Reichsgetreuen in Italien auf, am ersten Mai sich bei ihm einzufinden, um bem abzuhaltenden Parlament beizuwohnen und zur Aushebung eines Beeres mitzuwirken 7). Rebstbem sandte er noch zwei Rachtboten

<sup>1)</sup> Gesta Baldewini, p. 229.

<sup>2)</sup> Kopp, l. c., 308.

<sup>3)</sup> Urf. d. 12 sept. a. 1312, ap. Dönniges, II, 187 ss. heinrich lagt ben König Robert des hochverraths an, weil er die Biderspenstigen in der Lombardei und Toscana durch Aussicht auf Hulle zum Ungehorsam und Biderstand gegen Kaiser und Reich aufgereizt, mit deuselben eine Berschwörung gegen ihn angezettelt und durch Absendung von Kriegsleuten nach Rom unter Auführung seines Bruders Johann ihn am Empfang der laiserlichen Krone zu verhindern getrachtet und deswegen die St. Peterstirche beseth fabe, u. s. w.

<sup>4)</sup> Urf. d. in monte Imperiali florentine diocesis 12 febr. a. 1312.

<sup>5)</sup> Urf. d. in castris apud montem Imperialem 23 febr. 1313, ap. Perts, l. e., 537-543. Die Orte heißen: Biftoia, Bolterra, Groffeto und Chiufi; Prato, S. Miniato, S. Gimignano, Colle, Monte Pulciano und Caftro be Blebe.

<sup>6)</sup> Bahmer, Reg. Beinrich's VII. Die Gesta Baldewini geben ben 8. Märg.

<sup>7)</sup> Urf. d. Pisa 21 Mart. a. 1313, ap. Dönniges, I, 125, 140 u. 156.

in die Lombardischen Städte, um diese für die Sache des Raisers zu begeistern.

Bis zur Ankunft neuer Streitkräfte aus Deutschland und ber Lombarbei konnte ber Kaiser nichts gegen die Widerspenstigen in Loscana ausrichten. Ueber Florenz und Padua sprach er das Strasurtheil aus 1) und fällte auch dalb darauf das endlicke Urtheil gegen Robert von Neapel, welcher als Hochverräther gesächtet, seines Ranges und seiner Würde entsetzt, aller Ehren und Freiheiten, Länder und Städte, Güter und Rechte beraubt und bes Todes schuldig erklärt wurde. 2)

#### § 8.

## Rüftungen wider Ronig Robert. Ginfdreiten bes Papftes. Zod bes Raifers.

Heinrich's Aufforderung an die lombardischen Städte fand im Allgemeinen Anklang. Die Stadt Benedig erklärte sich bereit, ihn mit ihrer ganzen Seemacht zu unterstützen und Genua versprach zwanzig Kriegsschiffe zu stellen. Je größer die Bereitwilligkeit dieser Städte war, desto hartnäckiger war der Widerstand der Florentiner, welche dem Kaiser zum Trot dessen Hauptseind, den König Robert, auf fünf Jahre zum Herrn ihrer Stadt ernannten. Robert selbst drückte sich in einer öffentlichen Erklärung mit Berzachtung über Heinrich aus, was diesen auf's äußerste reizen mußte. 3)

Unterbessen wandte sich der König von Neapel an Philipp von Frankreich, und dieser, eisersüchtig auf des Kaisers erhabene Stelslung, drang in den zu Avignon residirenden Papst, durch seinen Machtspruch den Ausbruch des Krieges zu verhindern 4). Dasselbe that König Eduard von England. Auch dieser dat den Papst, zu

<sup>1)</sup> Urf. d. Pisa 16 Maji 1313, ap. Dönniges, II, 202-209.

<sup>2)</sup> Urf. d. Pisa 26 Apr. 1313, ap. Dönniges, ibid., 198-202.

<sup>3)</sup> Lictere regis Roberti, ap. Dönniges, II, 233 ss.

<sup>4)</sup> Urt. d. Baris, 12. Mai 1313, bei Raynaldus, a. 1313, § 20.

Gunsten des ihm verwandten Königs von Reapel Schritte zu thun und dem Bergießen von Christenblut zuvorzukommen.

Durch diese und ähnliche Vorstellungen bewogen, bestritt Papst Clemens die Gilltigkeit der Vorladung, welche Heinrich an König Robert erlassen, läugnete die Obergewalt des Kaisers über denselben und verbot unter Strase des Bannes, Robert's Länder anzugreisen oder irgendwie zu einem Einfalle in dieselben mitzuwirzten 1). Heinrich empfing die Boten, welche ihm die päpstliche Protestation hinterbrachten, mit großer Zuvorkommenheit, und nachdem er von dem Inhalt derselben Kenntniß genommen, des hauptete er, der Papst sei übel berichtet und misstenne seine Abstichten und Bünsche. Dieses Missdeuten seiner Gesinnungen dewog ihn, die längst beschlossene Botschaft unverzüglich an den Papst abgehen zu lassen, um demselben die Gründe seines Versahrens sowie seiner Forderungen auseinander zu setzen 2). Zu Machtboten erwählte er die Vischöse Heinrich von Trient und Rikolaus von Butrinto.

Bährend dieser Berhandlungen war das Jahr des Wassensteillstandes abgelausen, und Heinrich traf, zur Unterwerfung des Königs von Neapel, große Zurüstungen zu Land und zu Wasser. Die genuesischen Schisse stieben zu der Flotte des Königs Friedrich von Trinacrien bei der Insel Ponza, Streitkräfte aus Deutschland und der Lombardei trasen ein, so daß der Kaiser dalb über fünstausend italische und deutsche Geharnischte um sich hatte. Seine Tochter Beatrix, welche mit dem ältesten Sohne des Königs Friedrich verlobt war, hatte im Geleite ihrer Großmutter Beatrix von Avesnes die Reise nach Italien angetreten, die Prinzessin Katharina von Desterreich, deren Hand der Kaiser selbst erhalten sollte, war bereits mit einem glänzenden Gesolge von Wien absereift, um sich zu ihrem künftigen Gemahl zu begeben. Ein

<sup>1)</sup> Urf. d. apud castrum novum, Avinionensis dioc. 12 Jun. 1313, ap. Dönniges, II, 87 et ss.

<sup>2)</sup> Instructio logatorum Imperatoris ad curiam papalem, d. 26 Aprilis 1313, ap. Dönniges, II, 81—85.

rascher und entscheibender Sieg über Robert sollte Heinrich zum Herrn von ganz Italien machen. Schon war der Tag bestimmt, an welchem er und Friedrich mit ihren Ariegern ausziehen sollten, um sich im Neapolitanischen zu vereinigen und durch Entthronung des Hauses Anjou den Widerstand der Welsen gänzlich zu verenichten.

Den größern Ausug aus Deutschland wartete er nicht ab. sonbern rückte am 8. August von Bisa aus ben Arno auswärts bis nach St. Miniato und von da das Thal der Elsa hinauf bis in bie Gegend von Boggibonsi und zog zwischen Colle und Monte Imperiale bis unter bie Mauern ber Stadt Siena, beren Umgegend er mehrere Tage hindurch verwüftete 1). Dann führte er sein Seer die Arbin aufwärts und schlug bas Lager bei Monte Aparti auf. Hier trat die Krankheit, an welcher er schon por Florenz heftig gelitten 2), mit größerer Beftigkeit wieber auf. Am Keste Maria himmelfahrt wohnte er nach frommer Sitte ber beiligen Messe bei und empfing aus ben händen bes Prediger= mönchs Bernarbus be Monte Volitiano ben Leib bes Herrn und pon der Zeit an nahm seine Krankheit so überhand, daß biesseits ber Alpen sich schnell das Gerücht verbreitete, es sei ibm vermittelft ber hl. Hostie Gift gereicht worben 3). Gegen ben Rath seiner Aerate, nach Visa zuruckzukehren, um sich bort oflegen zu lassen, brach er nach ber Ebene von Filetta auf, und hatte bie Absicht in Macerato Baber zu nehmen 4). Als er aber nach

<sup>1)</sup> Alb. Argentinensis, p. 118.

<sup>2)</sup> Nic. Botront., p. 125: Ego recordor frequenter, quando medici desperabant de imperatore. Die Krantbeit war bemnach gefährlich.

<sup>3)</sup> Ungeachtet der bestimmtesten Detailangaben des wohlunterrichteten Berfassers der Königjaaler Jahrbücher (Chron. aul. rog., p. 298—299) erscheint doch nach den Untersuchungen von Barthold, Böhmer, Leo, Kopp, Fider und der Herausgeber der Gesta Trovirorum die Bergiftungsgeschichte des Kaisers als unglaubwürdig.

<sup>4)</sup> Giov. Villani, I. IX., c. 51: Poì andò nel piano di Filetta per bagnarsi al bagno a Macerato, e di là ando al Borgo a Bonconvento di là da Siena XII miglià. Là aggravò forte e come piacque a Dio, passo di questa vita il dì di Santo Bartholomeo à dì 24 d'Agosto 1313.

Buonconvento gekommen, einem etwa zwölf Meilen von Siena entfernten Fleden, erlag er der Gewalt seiner Krankbeit, am Feste des hl. Bartholomäus, den 24. August 1313 1). Ganz tressend sagt von ihm ein neuerer Geschichtschreiber 2): "Richt frei von Irrthum und Fehlgriffen, die Arglist und das täuschende Getriebe der wälschen Welt oft nicht schnell und leicht genug durchschauend, die Berechtigung seiner idealen Bestredungen zu hoch anschlagend und der ausreichenden Mittel zur Durchsührung seiner Unternehmungen entbehrend, hatte er in Italien eine erdrückende Last der Sorgen und Mühen sich ausgeladen, aber er hatte stets den Abel einer hohen Seele bewahrt und nach großen Zielen mit innerer Krast gerungen; wohl hatte ihn oft das Glück, nie der Muth verlassen; er nahm den Ruf eines tapsern, großmüthigen und gerechten Kaisers, so wie den eines sittenreinen, edlen und fromsmen Wenschen mit in das Grad". Ritolaus von Butrinto, der

Hoc in sarcophago non quidem spernendo
Henrici olim Lucenburgensis
Comitis et post haec septimi ejus nominis
Romanorum imperatoris ossa
Continentur, que secundo post ejus fatum
Anno videlicet MCCC
XV, die vero XXV sextilis Pisas translata
Summo cum honore et
Funere hoc in phano ad hunc usque
Diem collocata permansere.

<sup>1)</sup> Rach Browerus, Annal. Trevir. t. II, l. XVII, p. 195, ftarb er in ben Armen seines Kämmerers Thomas von Septsontaines. Neque hoc quidem spernendum, quod in actis Balduini manuscriptis reperitur narratio Thomse de septem sontibus, cujus in sinu spiritum Henricus edidit. Bertholet sügt hinzu, ohne seinen Gewährsmann zu nennen, dersetbe Thomas sei später Briester geworden und habe in der von ihm gestisteten Kirche zu Septsontaines die erste heitige Messe geseiert und zwar in denselben Aleidern, die Bruder Bernhard von Monte Politiano getragen, als er dem Kaiser das letzte Abendmahl reichte. — Heinrich's Leichnam wurde später nach Bisa gedracht und im Dome in einem marmornen Sartophage beigesetzt, auf dessen Beild des Kaisers in Lebensgröße ruhte. Sett 1840 steht derselbe in dem zu einem Kunstmuseum umgeschaffenen Campo santo. Die Inschrift besselben santet:

<sup>2)</sup> Dominicus, Balbewin von Lütelburg, p. 128-129.

bem Kaiser wie dem Papste treu ergebene Bischof, schließt seinen ehrlichen Bericht über den Römerzug an Clemens V mit den Worten: "Rach dem Zeugniß meines Gewissens, heiligster Bater, weiß ich zur Gegenwart nichts anders Erwähnenswerthes, als daß ich dei dem Heile meiner Seele versichere, daß ich nicht glaube, es lebe heute unter den weltlichen Fürsten irgend Siner, der Sott, die römische Kirche und jeden rechtschaffenen Mann mehr liebe, wie er that." 1)

#### § 9.

## Rönig Johann erhält die Tranertunde von dem Tobe feines Baters.

Der Tob bes Kaisers verseste Italien in die größte Unruhe und Zerrüttung. Während die Ghibellinen über den frühzeitigen Tod ihres Oberhauptes wehklagten und jammerten, überließen sich die Welsen und ihre Anhänger der ungemessensten Freude, daß der Tyrann, der sie dem Scepter der Deutschen unterwersen wollte, seinen Untergang gefunden 2). Wohl bestand die deutsche Armee noch manchen glorreichen Kampf gegen die Welsen, aber ohne Ansührer und ohne auswärtige Unterstützung löste sie sich bald auf und kehrte in die Heimath zurück. 3)

Auch in Deutschland hatte die Kriegsrüftung ein Ende. Dem Befehle seines Vaters gemäß hatte Johann in seiner Eigensschaft als Reichsvicar einen Reichstag nach Nürnberg auf den 6. Januar 1313 ausgeschrieben und beshalb an alle Fürsten und Grafen des deutschen Reiches ein allgemeines und etwas später an einen jeden ein besonderes Einladungsschreiben erlaffen. 4) Sämmtliche Reichsfürsten beeilten sich, dieser Aufforderung Folge

<sup>1)</sup> Nic. Botront., p. 137, fieh oben p. 34, not. 4.

<sup>2)</sup> Joh. Victoriensis, 276.

<sup>3)</sup> Dominicus, 1. c., p. 129.

<sup>4)</sup> Das allgemeine und auch ein besonderes Einsabungsschreiben zu biesem Reichstage find erhalten. Chmol, die Handschriften, II, 319—320. v. Bahmer, add. II, 1314—1347.

yu leisten; biejenigen, welche michtiger Angelegenheiten wegennicht beiwohnen konnten, ließen sich durch Machtboten vertreten. 1) Die Bersammlung saßte einmüttig den Entschluß, dem Raiser Heinrich, welcher damals mit unzulänglichen Krästen Florenz des lagerte, unter Anführung seines Sohnes ein Reichsheer zu Hülse yn senden, dessen verschiedene Contingente an einem sestgesetzten Lage des nächsten Sommers sich in Zürich versammeln sollten. 2) Während der Vorbereitungen zu diesem Feldzuge und noch ehe Johann sein Königreich verlassen hatte, gedar ihm seine Gemahlin Clisabeth, am Feste des heiligen Kylian, den 8. Juli 1313, eine Lochter, welche, nach dem Ramen der in Genua gestorbenen Großmutter, Margaretha genannt wurde. 3)

Innerhalb ber Ottave bes Festes Maria himmelfahrt brach Robann mit vielen Ebeln aus Böhmen und Mähren auf, um seinem Bater Berftartung auguführen. Königin Elisabeth ichloß fich entweber schon jett bem Zuge an ober tam später nach. In Rurnberg traf ber König bie Bischöfe von Regensburg und von Eichstädt, die Grafen Berthold von Henneberg und Ludwig von Dettingen, die Burggrafen von Rürnberg und Ulrich von Schluffelburg, und noch viele andere Grafen, welche mit ihren bewaffneten Schaaren sein Beer vermehrten. Ru gleicher Reit waren auch bie Kurften und Grafen biesseits bes Rheins unter Anführung bes Erzbischofs Beter von Mainz aufgebrochen und zogen muthig mit bes Kaisers Mutter Beatrix nach Jürich, ihrem Bestimmungsorte, hin 4). Noch in Rurnberg ernannte Johann ben Grafen Berthold von Henneberg, damals Bräceptor des Johanniterordens in Desterreich und ben bohmischen Ländern, jum Landesverweser im Königreiche Böhmen und trat ohne Verzug die Reise über Um

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 274: In qua fere omnes principes Alemanie et comites affuerunt, vel qui per se ipsos adesse non poterant, illuc saltem suos so-lempnes nunccios transmittebant.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 275: Quod in Thurego civitate Alemanie sub uno termino et die omnes Alemanie principes... deberent convenire.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., ibid. Franciscus p. 94.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., ibid.

anach Zürich an. Kaum war er in Hetinbach, in einer etwa zwei Stunden nordöstlich von der Reichsstadt Biberach gelegenen Ciesterzienserabtei, angekommen, als Boten ihm die Nachricht von dem plöglichen Hinschen seines Baters hinterbrachten. 1)

Dieses Creigniß bewirkte eine gangliche Berwirrung im Beere. Biele Grafen, welche nur aus Furcht por bem Raiser bem Reichs: vicar Gehorfam gelobt hatten, ritten mit ihren Schaaren bavon; manche fielen sogar über die Böhmen ber, die als Keinde des beutschen Reiches 2) angesehen wurden, und mikhandelten diefelben. König Robann verlor in biefen schwierigen Berhältniffen ben Muth nicht. Wohl machte bie Trauerbotschaft von bem Tobe bes Baters einen tiefen Einbrud auf ihn; er bewältigte aber ben Schmerz und zeigte eine Festigkeit, die allen zum Troft gereichte, und eine Klugheit, die eines reifern Alters würdig war 3). Rach Anhörung seiner einflufreichsten Rathgeber faste er ben Entschluß. sein heer nach Böhmen zurückzuführen, da kein Grund mehr vorbanben war, ben Rug nach Italien fortzuseben. Auf bem Rückzuge vernahm er in ber Stadt Nördlingen, daß Beter von Mainz aus benfelben Gründen mit den rheinischen Kriegsschaaren ben Rud: aug angetreten habe. Bom Bunsche beseelt, seinem Bater in ber Raiserwurde zu folgen, mußte er die Berwaltung seiner bobmischen Länder einem Stellvertreter übertragen, und zu biefem Amte eignete sich Riemand besser als Beter von Mainz. Er sandte baber einen Boten an ihn, nämlich ben Abt Konrab von Königsaal, welcher, von seinem Raplan Beter von Rittau begleitet, ben Erzbischof auf seiner festen Burg Chrenfels, Bingen gegenüber, an-

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 276: Venerunt namque legati non minus ingrati quam inopinati, qui Dominum Henricum imperatorem sumpto texico esse mortuum affirmabant.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 277.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 276: In hac autem infortunatorum eventuum angustia mentem regiam tante magnanimitatis induit constantia, quod ex illo mentalis fortitudinis indicio populò fieret consolatio non pusilla, vehementem tamen dolorem in archivo pectoris pro patris morte filius sustinuit, sed tunc omnibus istius juvenis senilis prudentia occultavit.

traf. Seinem Auftrage gemäß wußte der Abt denselben zu des wegen, sich nach Wirzburg zu begeben, um dort mit König Joshann eine geheime Zusammenkunft zu haben. Nachdem Peter zuvor gegen Ansang Oktober 1) mit den beiden Erzbischöfen von Cöln und Trier in Coblenz eine dreitägige Besprechung über die Ansgelegenheiten des deutschen Reiches gehabt hatte, trat er die Reise zum König von Böhmen an. Die Berathschlagungen, dei denen auch die Königin Elisabeth zugegen war, dauerten mehrere Tage. Endlich kam man überein, daß Peter von Mainz die Verwaltung des Königreichs Böhmen mit dem Grafen Berthold von Hennesderg übernehmen sollte. Die beiden Landesverweser begaben sich balb dahin und Johann reiste in die Rheingegend und in die Grafschaft Luxemburg, in welcher er sast ein ganzes Jahr versweilte. 2)

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 277: Habebatur tamen tunc temporis, hoc est infra octavas beati Michaelis, inter Maguntinensem, Coloniensem et Dominum Baldivinum Treverensem Archiepiscopos circa Confluentiam civitatem pro negociis vacantis Imperii tridianum colloquium, cui nos interfuimus et quid ibi factum fuerit, vidimus et audivimus, u. f. w.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., ibid.

## Viertes Rapitel.

Johann's Wirksamkeit in der Grafschaft Anzemburg und in den Rheinlanden bis zur Königswahl in Frankfurt.

#### § 1.

#### Lehenserwerbungen.

Bor seiner Abreise aus ber Grafschaft Luremburg im August 1310 ernannte Johann zum Landesverweser in seiner Abwesenheit Aegibius von Robenmachern 1), welcher dieses Amt mehrere Sahre hindurch bekleibete 2). Auch in ben fernen Landen der Böhmen vernachlässigte unser Graf sein Stammland nicht. Nichts lag ibm mehr am Bergen als die Beforberung seiner Hausmacht, und um zu diesem Awecke zu gelangen, war er stets barauf bebacht, bie Rahl seiner Lehnsleute zu vermehren. Auf biese Beise hoffte er. nach Außen bin sich Ansehen und Achtung zu verschaffen, und im Innern seiner Staaten Sicherheit, Rube und Ordnung zu begrunben. Balb taufte er Güter, balb Burgen, um biefelben gegen einen mehr ober minder bedeutenden Ertrag an mächtige Herren als Leben zu vergeben; er verwendete beträchtliche Gelbsummen, um einflufreiche Männer in ben Lebensverband hineinzuziehen. Wir begnügen uns, die bedeutenften Bafallen aus biefer Zeit hier namhaft zu machen.

Der Ritter Ulricus be Lapibe übertrug bem Grafen Johann seine Allodialgüter in der Diöcese Cöln und empfing dieselben als

<sup>1)</sup> Urf. d. in crastino nativitatis sti Joannis Baptiste a. 1310; fieh oben.

<sup>2)</sup> Zwar besitzen wir aus biesen Jahren teine Urkunde, in welcher er diesen Titel führt, aber in den meisten Urkunden erscheint er als erster Zenge und manchen hat er allein sein Siegel angehängt. So die Urk. d. le merkredi après l'épiphanie 1311 (12. Januar 1312) u. le lendemain de la seste st. Pierre 1312 bei Wurth-Paquet, ad h. a.

Leben gegen 150 Mart 1). Der Raugraf Georg erklärte, bie Burg, welche er ju Symere bei Kirperch erbaute, vom Grafen Johann zu Leben zu tragen 2). Der Ritter Mathias von Ramuel befannte, vom Grafen Johann 200 Pfund Heller erhalten zu haben und trug ihm zwanzig Pfund schwarzer Turnofen jährlicher Einkunfte ans feinen Allobien in Engilborff auf 3). Philipp von Falkenstein, herr von Mingenberg, nahm gegen vier hundert Mart Gilber bie Salfte feiner Burg Affinheim als Leben vom Grafen von Luxemburg an 4). Rabodo von Robe erklärte, vom Grafen 30= hann zwei taufend Bfund kleiner Turnofen erhalten zu haben und wies bemselben zwei hundert Bfund tleiner Turnosen jährlicher Gintunfte auf seinen Gutern in Dybenrobe an 5). Conrab von Weimpach wurde vom König Johann, Bifar bes Reiches biesseits ber Berge, zum Bafallen ber Graffcaft Luremburg angenommen und verpflich: tete fich, für bunbert Mart ein Leben zu taufen 6). Saen von Gerolzeten wurde bes Grafen Lafall und nahm feine Allobien in Mettinghen, Rubinghen und Alcorunghen als Leben an 7). Spfrib von Habemar erhielt fünfzig Mark Silber, wurde Robann's Ba= fall und trug biefem funfzehn Pfund kleiner Turnofen jährlicher Sinkunfte aus feinen Gutern auf 8). Dem Ritter Paul von Sich verhieß Johann hundert Mark Silber, wogegen ber Ritter ihm breißig Pfund kleiner Turnofen aus seinem Gigenthum beweisen

<sup>1)</sup> Urt. d. pridie Idus Martis 1310 (14. März 1311), bei Würth-Paquet, Mscr. n. Publ. de la Société archéol., a. 1862, p. 19, nº 44.

<sup>2)</sup> Urf. d. Cremone, prima die mensis Maji intrantis 1311, ibid., p. 20, nº 49.

<sup>3)</sup> Urf. d. II Idus Maji (14. Mai) 1311, ibid.

<sup>4)</sup> Urt. d. Sabbato post Remigii (2. Oftober) 1311, ibid., p. 23, nº 63.

<sup>5)</sup> Urf. d. in die exaltationis sancte crucis (3. Dlai) 1312, bei Wurth-Paquet, ad h. a.

<sup>6)</sup> Urf. d. Nuremberch kal. Februarii 1313, ibid. p. 28, nº 95; Jacobi, Eraānzungen.

<sup>7)</sup> Urf. d. Hagenowe, post festum sti Petri ad vincula (2 August) 1313, ibid., p. 29, nº 104.

<sup>8)</sup> Urf. d. Meihin, in vigilia sancte Katharine virginis 1313, ibid., p. 31, nº 111.

sollte 1). Johann und Wyrich von Berburg übernahmen als Burgleben bes Schlosses Luxemburg ben Sof Mertert, ben sie bis babin zu Leben getragen 2). Dem Raugrafen Georg gab Johann aur Vermehrung seiner Leben zwei hundert Rart Gilber, mogegen ber Raugraf sich verpflichtete, im Luremburgischen ein Leben von awansia Mark jährlicher Ginkunfte zu kaufen 3). Aegibius von Robenmachern bekannte fich als Lehnsmann bes Grafen und erklärte. baß er bie Städte Pypestorf (Pepinville), Rychersberg (Richemont), Bevingen, Ufingen, Genvingen, Bertringen und Zulvingen, die er von Gillekin von Rouffy gekauft hatte, als Leben babe 4). Auch ber Ritter Bawarus aus Boppard erklärte. Bafall bes Grafen Johann geworben zu sein und sich ein Leben von fünfzehn Pfund kleiner Turnosen jährlichen Ertrages in der Grafschaft Luxemburg oder anderswo kaufen zu wollen. 5). Dem Buragrafen in Lanke, Namens Friedrich, gab Johann hundert Mark Silber, wogegen Friedrich bes Grafen Lehnsmann wurde und fich ein Leben zu taufen versprach 6). Einige Wochen später erklärte ber Ritter Friedrich von Blankenheim, fünf taufend Bfund Heiner Turnofen von Johann erhalten zu haben und bessen und bes Erzbischofs Balbuin Dienstmann geworben zu sein 7). An bemielben Tage wurde Gilmann von Körich Johann's Bafall und Burgmann au Arlon. Er empfing hundert awanzig Pfund kleiner Turnofen und bewies bagegen aus seinem Eigenthum zu Bolleborf und Seffelich bem König einen jährlichen Ertrag von zwanzig Pfund

<sup>1)</sup> Urf. d. Lucelburg, die secunda Decembris 1313, ibid. p. 32, nº 113.

<sup>2)</sup> Urf. d. Lucemburg IV idus Aprilis 1313 (10. April 1314), ibid. p. 34, nº 128.

<sup>3)</sup> Urf. d. XIII kal. maji (19. April) 1314, ibid. p. 34, nº 131.

<sup>4)</sup> Urf. d. feria III post octavas resurrectionis domini de mense aprilis (17. April) 1314, ibid. p. 34, nº 129.

<sup>5)</sup> Urf. d. Arluno, XVII kal. Junii (16. Mai) 1314, ibid. p. 34, nº 132; Jacobi, Ergänz.

<sup>6)</sup> Urt. d. Confluentia, VIII Idus Junii (6. Juni) 1314, ibid. p. 35, nº 135; Jacobi, ibid.

<sup>7)</sup> Urf. d. Castelberch, in die beati Johannis Baptiste 1314, ibid., p. 36, no 136; Jacobi, ibid.

kleiner Turnosen 1). Dem Ritter Gerhard, Pikart genannt, versieß Johann hundert fünfzig Pfund kleiner Turnosen, mit der Bestimmung, daß der Ritter ihm eine bestimmte jährliche Rente aus seinem Eigenthum auftragen sollte 2). An demselben Tage erklärte auch der Ritter Theodorich von Runkel, Basall der Grafschaft Luxemburg geworden zu sein und übernahm die Berspsichtung gegen hundert Mark Silber, die der Graf ihm daar auszahlte, ein Lehen von zehn Nark sälber, die der Graf ihm daar auszahlte, ein Lehen von zehn Nark sälber, Sohn des Ritters Konstad von Hunolstein, sür sechzig Mark Silber Johann's Basall und Burgmann zu Bittdurg geworden zu sein 4). Dies war der nicht unbedeutende Ansang in der Erwerbung von Lehnsmannen, deren Zahl während der ganzen Regierung des Grafen immer vergrößert wurde.

#### § 2.

## Bergleich mit den Sohnen bes Geren von Blantenheim und bem Grafen Ludwig von Loog und Chiny.

Richt minder thätig und eifrig als in der Erwerbung von Bassallen zeigte sich Johann in der Lösung ererbter Streitfragen. Ermensinden's Sohn Gerhard, Herr von Durbun, Roussy und Villance, war im Jahr 1304 gestorben, und die Ansprüche, welche seine Töchter und sein Entel Heinrich VII von Luxemburg auf seine hinterlassenschaft erhoben, veranlassten heftige Familienstreitigkeisten. Wohl hatte die Gräsin Beatrix, welche man zur Schiedstrichterin erwählte, durch ihr Urtheil 5) die Hauptschwierigkeiten

<sup>1)</sup> Urf. d. Lucemburgh, in festo nativitatis sancti Joannis Baptiste 1314, ibid. p. 36, nº 138; Jacobi, ibid.

<sup>2)</sup> Urf. d. Lucemburch, IV Idus Julii (12. Juli) 1314; ibid p. 36, nº 140.

<sup>3)</sup> Urf. d. ante albam Ecclesiam, IX Idus Julii (12. Juli) 1314, bei Wurth-Paquet, ad. h. a ; Jacobi, ibid.

<sup>4)</sup> Url. d. Luxemburch, VII Idus August (7. August) 1314, Wurth-Paquet, ibid. p. 37, nº 146.

<sup>5)</sup> Urf. d. la vigile de Pasques (28. Mär3) l'an de grace 1304, bei Bertholet, V, pr. 88.

beseitigt; aber Heinrich VII machte noch immer seine Ansprüche auf Durbun geltend gegen Irmengarbe, Gerharb's zweite Tochter. welche mit Gerhard von Blankenheim vermählt mar. Drei Rahre frater, im Jahre 1307, tam ein Bertrag ju Stanbe, gemäß welchem Armengarbe und Gerhard zu Gunften Beinrich's für zwei tausend Bfund kleiner Turnosen auf jene Berricaft verzichteten, mit ber Bestimmung, im Betrage biefer Summe Guter zu taufen und dieselben als Leben vom Grafen von Luremburg zu tragen. Auf diese Weise kam unser Graf wieder in ben Besit ber Berrschaft Durbun 1). Gegen bieses Uebereinkommen protestirten Johann und Gerhard, die beiben Sohne bes herrn von Blankenbeim, und mahrten sich ihre Rechte. Dem Grafen Johann mar nun baran gelegen, beibe Brüber zufrieben zu ftellen, und in Folge von Unterhandlungen erklärten beibe in einer Urkunde 2). baß sie auf alle Rechte, bie ihnen etwa auf Durbun zuständen, zu Gunften bes Königs von Böhmen und Grafen von Luremburg Bergicht leisteten.

Sin ähnlicher Streithanbel bestand zwischen Johann und bem Grafen von Looz und Chiny wegen mehrerer Dienstleute, Männer und Frauen, von Neuschateau, Maliers und Orjon, welche ein jeder als sein Eigenthum beanspruchte. Die Stellung dieser Leute war einstweilen durch ein Uebereinsommen zwischen Heinrich VII und Arnold, Grasen von Chiny, geregelt worden, aber nach der Throndesteigung des Königs Johann brachen bald wieder Mißbelligkeiten aus, welche durch einen neuen Bertrag geschlichtet wurden. Johann überließ erblich dem jungen Grasen Ludwig von Looz und Chiny alle in Rede stehenden Dienstleute, Männer und Frauen, mit Ausnahme der Lehen, welche der Graf von Luxemburg demselben übertragen hatte, Ludwig dagegen trat dem König Johann erblich ab alle seine Besitzungen in den Städten Thiesbertsart, Kanciemont und Alonsart, mit den Häusern nebst Bewohs

<sup>1)</sup> Ernst, Histoire du Limbourg, p. 100, not. 3.

<sup>2)</sup> Urf. d. Nydehe, in festo beati Johannis Baptiste 1314, bei Würth-Paquet, ad h. a.

nern, Burgen, Scheunen, Felbern, Wiesen, Walbungen und Zehnten aller Art 1). So sand biese langwierige Streitfrage enblich ihre Erlebigung.

#### § 3.

## Johann's Thronbewerbung.

Es stand zu erwarten, daß König Johann, um ben Glanz seines Saufes zu fichern und die hobe Stellung, zu welcher sein Bater Beinrich basselbe gebracht, zu behaupten, sich ungeachtet seines unreifen Alters um die beutsche Krone bewerben würde. Außerdem bewogen ihn noch andere wohlgegründete Ursachen, nach dieser Burbe zu streben. Auf bem jungst erworbenen Thron in Böhmen war er noch aar nicht befestigt und zwei Gegner, bie burch ihre Bereinigung und sonstigen Berbindungen ihm gefährlich werben konnten, hatte er stets zu befürchten. Der vertriebene Herzog Heinrich von Karnthen nannte fich noch immer König von Böhmen und war nicht im minbesten geneigt, seine Ansprüche auszugeben; anderseits waren die österreichischen Berzoge noch im Besitze jener von ben böhmischen Ständen dem König Albrecht ausgestellten Urkunde, laut welcher diese die Berpflichtung übernommen hatten. nach bem Tobe Rubolf's ober nach Abgang ber männlichen Nach: kommen besselben die Krone einem Brinzen aus bem habsburgischen Saufe zu übertragen 2). Einem beutschen Raifer aber mar es burch Macht und Stellung möglich, jene Ansprüche mit Entschiebenheit zuruckzuweisen ober auch eintretenden Kalls jene Brätenbenten mit Gewalt zum Schweigen zu bringen.

Die Kurfürsten von Mainz und Trier, welche auf das Wohl und den Ruhm des Luxemburger Hauses bedacht waren, billigten und unterstützten das Vorhaben des jungen Königs. Sobald die Rachricht von dem Tode Heinrich's am Rhein eingetroffen war, kamen Beter und Balduin mit dem Erzbischof Heinrich von

<sup>1)</sup> Urf. d. la vigille de la seste saint Adrien appostre (29. Nov.) 1313, bei Wurth-Paquet, ad h. a., n. Wolters, Codex diplomaticus Lossensis, p. 203.

<sup>2)</sup> Sieh oben, p. 64.

Coln mährend ber Ottave bes St. Michaelstages in ber Nähe von Coblenz (wahrscheinlich in Rense) zusammen 1), um sich über bie bevorstehende Königswahl zu besprechen. Die kurze Zeit erlaubte jedoch nicht, sich über eine so wichtige Angelegenheit zu verstänzbigen, und einmüthig beschlossen sie, eine weitere Frist zur Berathung anzusehen, um inzwischen bas Borhaben und die Gesinznungen ber übrigen Kursürsten zu erforschen. 2)

Die beiben Erzbischöfe von Trier und Maing, benen es vor fünf Jahren gelungen mar, burch Klugheit und consequentes Hanbeln bem Luxemburger Hause bie beutsche Krone zuzuwenden, ftiefen jest auf große Schwierigkeiten. Die Bewerbung bes Grafen Johann fand seines minberjährigen Alters wegen (er jählte bamals nicht volle siebenzehn Jahre) bei ben übrigen Kurfürsten wonig Anklang, zumal ba ein anderer Thronbewerber, ber bas Geld zum Kauf ber Stimmen nicht fparte, in ber Person bes herzogs Friedrich von Desterreich auftrat. Auf Empfehlung und Unterstützung von Seiten bes Bapftes konnte man auch nicht rechnen. Wohl war Heinrich VII ein treuer Sohn ber Kirche gewesen und hatte unzweibeutige Beweise seiner Achtung und Ehrfurcht vor berselben gegeben, aber seine Absichten und Gesinnungen waren migbeutet worden und Clemens V felbst trat zulett sogar gegen ihn feinblich auf, indem er traft seiner Obergewalt ben Reichsbann, welchen Beinrich über ben König von Reapel ausgesprochen, als ungültig aufhob und traft seines Rechtes, nach welchem bei einer Reichserledigung ber Bapft bem Kaifer folge, ben König Robert fogar

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 327: Mense septembri und p. 277 heißt es: Infra octavas beati Michaëlis, d. h. awischen dem 29. September und 6. Oktober. Kurz, Friedrich der Schöne, 108, glaubt, mense septembri sei ein offenbarer Schreibseller und müßte mense majo heißen, eine Berbesserung, welche auch Fürft Lichnowsky, III, 220, Anm. 128, für richtig hält. Wer den Tert jedoch mit Ausmerksamkeit liest, wird sich überzeugen, daß der Sat: de negotio tam arduo arto in tempore concordare non poterant, ex unanimi consilio alium latiorem conveniendi et tractandi terminum presigebant, diese Aenderung gar nicht ausätzt.

<sup>2)</sup> Chron. aul. règ., 337: Sub quo aliorum principum electorum votum et propositum requirere disponebant.

zum Reichsverweser in Italien ernannte 1). Alle diese Umstände, welche gewiß keine glänzenden Aussichten auf glücklichen Erfolg eröffneten, schrecken doch die Luxemburger Partei nicht ab, die erhabene Stellung ihres Hauses mit Kraft zu behaupten. Unverzuglich wurde Hand an's Werk gelegt.

### § 4.

## Berbungen bes Ronigs Johann.

nig Johann wandte sich zuerst an den Kursürsten Rudolf, Pfalzgrasen von Baiern; er machte diesem bedeutende Bersprechen, überreichte ihm versiegelte Schuldverschreibungen von seinem Oheim Balduin; dennoch gelang es nicht, ihn für sich zu gewinnen 2). Eine dereitwilligere Aufnahme fanden seine Borschläge dei andern Fürsten. Dem Grasen Adolf von Berg, der ihm zur Erlangung der deutschen Krone, die er dieselbe einmüthig und undestritten besitze, seine ganze Macht zugesagt, versprach er fünf tausend Mark für Kosten und Kriegsrüstungen und gemeinschaftlich mit dem Erzbischof Balzduin verhieß er demselben Hülfe gegen alle Feinde, die ihm aus dieser Berbindung entstehen könnten. Außerdem gab er dem Grasen die Bersicherung, dessen stutzen. Außerdem gab er dem Grasen die Bersicherung, dessen zu bestätigen und die beiden Jahrmärkte und Marktzölle dieser Stadt in einen zu vereinigen 3). Aehnliche Zussagen und Bersprechen machte Johann dem Grasen Gerhard von

<sup>1)</sup> Urf. bei Dönniges, acta Henrici VII, II, 241 ss. Bgl. auch Kopp, l. c., IV, I, 318, not. 2.

<sup>2)</sup> Dies ergibt sich aus einer Urfunde Andwigs von Baiern d. Carolinæ, 4 December 1314 bei Olenschlager, Ursb. p. 201 ss: Item promittimus, procurare et essiere pro posse nostro, quod Rudolphus, dux Bavariæ, germanus noster, omnes litteras obligationum et promissionum, quas habet et habuitad eodem rege et venerabili Baldevino, Trevirensi Archiepiscopo, principe nostro dilecto, sigillis eorum sigillatas, occasione promotionis saciendæ de eodem regno Bæmiæ in Regnum Romanorum, per ipsum ducem restituet.

<sup>3)</sup> Urf. d. Wyllich kal. Februarii 1314 bei Lacomblet, Urfundenbuch, III, 91. Johann bezeichnet sich noch immer « sacri imperii citra montes vicarius generalis ».

Jülich und Otto, Herrn von Kud 1). Den Beistand bes Grafen von Sponheim erkaufte er sich für tausend Mark Silber ober brei tausend Pfund Heller 2).

Bor Allem jedoch suchte Johann sich mit seinem Dheim Balbuin von Trier zu verständigen, beffen Sulfe ihm in seinem Unternehmen unentbehrlich mar. Dies gelang ihm leicht, ba ber Erzbischof felbit bemüht mar, ben Glanz feines Saufes nach Kräften ju förbern, und ber König bie geleisteten und bie ju leistenben Dienste seines hohen Anverwandten mit großer Freigebigkeit anerkannte. Zuerst bestätigte er mehrere entweder von seinem Bater ober beffen Vorgangern ber Trierer Kirche verliebenen Begunfti= aungen: 1. daß ihr die Stadt Cochem und das Recht der Ginlöfung perpfändeter Reichsgüter bleibe; baß bie Stäbte Saarburg. Billich, Berncastel, Maien und Montaubaur den übrigen Reichsstädten ähnliche Freiheiten haben follten und ber Erzbischof im aanzen Gebiete bes Erzstifts bie Befuanif habe. Münzen zu schlagen 3); 2. daß der Erzbischof und die Trierer Kirche, dem vom Raiser Heinrich verliebenen Brivilegium gemäß, im Gebiete bes Erzstifts an einem beliebigen Orte bes Rheines einen Boll von zwei großen Turnosen von jedem Wagen Wein ober andern Raufwaaren von gleichem Werthe erheben burften 4); 3. einige Zeit nachher ordnete er im Palaste zu Trier mit Balbuin seine Schulbforberungen und erklärte in Gegenwart mehrerer Zeugen 5), daß

<sup>1)</sup> Item promittimus, quod summas pecuniarum promissas et adhuc solvendas nobilibus viris Gorriciæ (soute heißen Gerhardo) comiti Juliacensi, Adolpho comiti de Monte et Ottoni de Kuk, a dicto rege Bohemiæ occasione suæ promotionis in regem Romanorum eisdem persolvemus. In der angesführten Urlunde Ludwig's von Baiern.

<sup>2)</sup> Urt. d. Wefalia, 7. Februar 1314 bei Bahmer, Reg. Joh., add. pr. p. 294, nº 364.

<sup>3)</sup> Urt. d. Echternach, 27. December 1313 bei Bahmer, ibid., und Dominicus, Balbewin, p. 137.

<sup>4)</sup> Urt. d. Echternach, 27. December 1313, bei Bæhmer, ibid.; Dominicus, ibid.

<sup>5)</sup> Coram nobilibus et discretis viris Henrico comite de Willnowe, Egidio domino de Rodemachra, magistro Conrado cancellario, Roberto archidiacono in ecclesia Trevirensi, Johanne de Brunshorn et Paulo de Eych militibus.

er alle Gelbsummen, die Balbuin und die Trierer Kirche seinem Bater, ibm und ber Graffchaft Luremburg schuldig waren, em= pfangen babe und alle Schuldbriefe, die von diesem Augenblick ungultig seien, jurudzustellen fich verpflichte. Außerbem versprach er, ben an Balduin erlassenen papftlichen Brief, nach welchem biefer zehn taufend Pfund kleiner Turnosen auf ben Gütern ber Trierer Rirche zu erheben befugt sei, zurudzugeben 1); 4. brei Tage darauf übertrug er dem Erzbischof und der Trierer Kirche auf immer alle Rechte ber Graffchaft Luxemburg auf Mailberg, Bittlich, Saarburg 2) und auf alle Guter, welche einft ber Ritter Arnold von Rulant und beffen Onkel Werner von der Trierer Rirche zu Leben hatten 3); endlich 5. trat er an bemselben Tage bem Erzbischof Balbuin alle Forberungen ab, welche er von seinen Borfahren als Graf von Luxemburg auf die Graffcaft Hennegau batte und fügte bingu, daß, im Falle er jum romischen König erwählt wurde, er auch alle Rechte, die ihm bann zuständen, auf Balduin übertragen wolle 4). Auf biese Weise wurde Balduin für die vielen Opfer, die er zu Gunften bes Grafen Johann brachte, einigermaßen entschädigt.

### § 5.

## Thronbewerbung Friedrich's von Defterreich.

Außer Johann von Luxemburg trat noch als Thronbewerber Friedrich der Schöne von Desterreich auf, welcher schon im Jahre 1308 nach der deutschen Krone getrachtet hatte. Er war jest wegen der Pssegschaft von Unterbaiern 5) mit seinem Better, dem Hers

<sup>1)</sup> Urf. d. Treviris III kalend. Februarii 1313 (30. Januar 1314), bei Hontheim, Historia dipl. et pragm. II, 88.

<sup>2)</sup> Bgl. die jungft erfcienene Geschichte ber Burg und ber Stadt Saarburg, von D' Hewer.

<sup>3)</sup> Urf. d. Wesalia IV nonas Februarii 1313 (2. Februar 1314), bei Hont-heim, l. c., II, 89.

<sup>4)</sup> Urf. d. Wesalia IV nonas Februarii 1313 (2. Februar 1314), bei Bæhmer, Reg. Joh., add. pr. p. 294, n. 363

<sup>5)</sup> Seit bem Tobe Beinrich's I († 1290) war Nieberbaiern zwischen beffen

zoge Lubwig von Oberbaiern, in einen Krieg verwickelt, welcher ihn binderte, sich ungestört seinem Lieblingsplane, ber Werbung um die Krone, hinzugeben. Während er mit feinem Bruder Leopolb in Schwaben Truppen marb und Anstalten zu einem Ginfall in Baiern traf, rudte sein Kelbherr Ulrich von Walbsee, ber sich mit ungarischen Kriegsleuten verstärft hatte, in Niederbaiern vor, um sich bem mit ber Pflege bes Herzogs Ludwig unzufriebenen Abel anzuschließen. Er schlug sein Lager bei Gamelsborf auf. Che aber bie beiben österreichischen Herzoge mit Verstärkung aus Schwaben anlangen konnten, überfiel Ludwig plöglich benfelben mit vier hundert auserlesenen Speeren nebst zahlreichem Kufpolf aus ben ihm ergebenen Stäbten, zerstreute beffen Beer und machte viele Eble zu Gefangenen 1). Durch biefen Sieg blieb Ludwig nicht nur im Genuffe ber Vormundschaft über die niederbaierischen Bringen, sondern der Ruf feiner Tapferteit verbreitete fich auch über gang Deutschland.

Rach biefer schimpflichen Niederlage suchte Friedrich burch Bersbindungen mit andern Fürsten sich zu verstärken. In Sillian 2)

Söhnen Otto und Stephan getheilt. Letztere ftarb im December 1310 und hinterließ zwei unmundige Söhne, deren Bormundschaft ihr Oheim, herzog Otto, übernahm. Auch dieser ftarb im September 1312 und hinterließ einen Sohn, Namens heinrich, der taum dreizehn Tage alt war. Auf dem Sterbebette empfahl er diese drei unmündigen Prinzen der Obsorge der Städte Straubing und Landshut, welche ihm das eidliche Bersprechen gaben, den herzog Ludwig von Oberbaiern als Bormund derselben anzuerkennen. Stephan's und Otto's Gemahlinnen, Jeuta und Agnes, waren mit dieser Bersstung höchst unzufrieden; auch der niederbaierische Abel fühlte sich in seiner Ehre verletzt, weil die Psiege der Minderjährigen nicht ihm, sondern den stolzen Bürgern jener Städte anvertraut war. Um diese angeblichen lebelstände abzustellen, wandten sie sich um hülse an Friedrich von Desterreich. Ludwig hatt mit ihm eine Zusammentunst in Landau (1313). Heftige Auftritte sanden unter den beiden Jugendgefährten statt; daher keine Ausgleichung, sondern Krieg.

<sup>1)</sup> Chronicon de ducibus Bavariæ, ap. Boehmer, fonles, I, 140: In die sancti Theodori martyris (9. November) 1313. Conf. Chronicon Salisburgense, ap. Pez, I, 407. Die Angabe des Chron. aul. reg., 338, mense sebruario ist unrichtig.

<sup>2)</sup> In Tirol im Bufterthale, zwischen Innicen und Lienz, an ber farmthischen Genge.

schloß er mit Heinrich von Kärnthen ein Bündniß auf vier Jahre gegen Jedermann, nur wurde das deutsche Reich ausgenommen. Doch sollte Friedrich die nächsten dritthalb Jahre nicht verpslichtet werden, gegen Johann von Luxemburg zu Felde zu ziehen, oder das Bündniß, das er mit diesem Grasen gemacht 1), müßte sich während dieser Zeit auslösen 2). Bald traten auch die Grasen von Görz und von Ortenburg so wie der Erzbischof von Salzburg diesem Bunde bei. 3)

Sche ber Krieg auf's neue ausbrach, traten ber Erzbischof von Salzburg und ber Herzog von Kärnthen als Vermittler auf und es gelang ihnen, beibe Herzoge mit einander zu versöhnen. In Salzburg fand die Zusammenkunft statt. Hier wachten die lange unterdrückten Sefühle der frühern Liebe mächtig wieder auf 4); beibe umarmten sich zärtlich und schliefen in demselben Zimmer. Den 17. April 1314 unterzeichneten sie den Frieden 5). Als bei dieser Selegenheit Friedrich dem Herzog Ludwig den Vorschlag machte, sich um die deutsche Krone zu dewerden, wies dieser, auf seine geringe Hausmacht hindeutend, diese Zumuthung mit Entschiedenheit zurückt und gab dem Herzog Friedrich das Versprechen, demselben, wenn er sich um den Thron bewerden wolle, mit seiner ganzen Macht zu Dienste zu stehen 6). Damals dachte freilich Ludwig nicht, daß er selbst später als Nebenduhler des österreichischen Herzogs auftreten würde.

Friedrich's Hoffnungen und Aussichten beruhten besonders auf

<sup>1)</sup> Sieh oben p. 107 und 112.

<sup>2)</sup> Urt. d. Sillian 28. Rovember 1313, bei Kurz, Friedrich ber Schone, p. 94.

<sup>3)</sup> Kopp, I. c., IV, 2, 33-34.

<sup>4)</sup> Ludwig war der Jugendgefährte des Herzogs Friedrich. Seine Mutter Mechtilb, eine Tochter des romischen Königs Audolf von habsburg, war, um den Mighandlungen ihres Sohnes Audolf zu entgehen, nach Wien an den hof ihres Bruders Albrecht gefloben, wo ihr Sohn Ludwig mit Friedrich erzogen wurde.

<sup>5)</sup> Urf. bei Oefele, script II, 129, jedoch fehlerhaft.

<sup>6)</sup> Joh. Victoriensis, 379; Alb. Argentinensis, 118; Joh. Vitoduranus, ap. Eccardum, Corpus hist. med. zvi, p. 1788.

bem Erzbischof Heinrich von Coln, welcher, um ben Preis seiner Stimme fo boch als möglich anschlagen zu können, fich viele Anhänger zu verschaffen suchte. Ohne einen Canbidaten näher zu bezeichnen, fam er mit bem Markgrafen Balbemar von Branbenburg überein, ihre Stimme berfelben Berfon ju geben und babei ihren Vortheil nicht aus bem Auge zu verlieren; auch erlaubte ihm ber Markaraf noch andere Kurfürsten zu gewinnen 1). Einige Monate nachher hatte Herzog Johann Rubolf von Sachfen mit dem Martgrafen Heinrich von Brandenburg und Landsberg in Betreff ber Wahlangelegenheit eine Berebung zu Bamberg 2), und einige Wochen später tam Markgraf Beinrich mit bem Pfalzgrafen Rubolf in Speier zusammen. Wohl mar auch biefer Lettere, ben schon ber Bopparber Bertrag nebst anbern Fürsten für ben Thron in Aussicht genommen 3), anfangs als Bewerber aufgetreten und hatte sich an ben Erzbischof Beter von Mainz gewandt, bem er bie glänzenbsten Versprechungen machte 4). Seine Vorschläge und Antrage fanden jedoch bei bem dem Luremburger Sause ergebenen Rurfürsten kein Gebor. Ohne Ausficht auf Erfolg für seine eigene Werbung und fest entschlossen zur Wahl bes Grafen von Luremburg nicht mitzuwirten, neigte Rubolf zu bes Herzogs Friedrich Seite hin , bem er ftets, fogar mahrend bes Krieges mit feinem Bruder Ludwig, Beweise der Liebe und Auneigung gegeben. Mittlerweile erhielt er auch von Desterreich Zusicherungen, welche ihn zur Erklärung bewogen, keinen anbern als ben Berzog Friedrich, oder wenn berfelbe por ber Wahl stürbe, bessen Bruder Leopold jum römischen Rönig ju ermählen und benselben bis jur Erlangung ber Krone mit aller Macht zu unterftuten 5). Drei

<sup>1)</sup> Urf. d. 18. November 1313, bei Bodmann, Cod. epistolaris, p. 323.

<sup>2)</sup> Kopp, I. c., IV, 2, 38.

<sup>3)</sup> Urf. d. Boppard, 25. September 1308, nach Kopp, 1. c., IV, 1, 22, not. 2.

<sup>4)</sup> Urf. d. Bacharach, 21. December 1313, nach Kopp, l. c., IV, 2, 36, not. 2. Er versprach ihm alle Freiheiten und Rechte bes Capitels und bes Hochflifts zu bestätigen, die Burg und Stadt Weinheim zu schenken, n. s. w.

<sup>5)</sup> Urk. d. Speyer, an dem nächsten Sonntag nach Sant Georien (28. April) 1314, bei Olenschlager, Urk., 57, u. Du Mont, Corp. dipl., I, 2, 6.

Tage nachher stellte Markgraf Heinrich von Brandenburg bem Herzoge Leopold, der für seinen Bruder Friedrich am Rheine warb, eine ähnliche Erklärung aus. 1)

Die Bablfürsten trieben mit ihren Stimmen einen schnöben Sandel und saben viel mehr auf ihren eigenen Bortheil als auf bas allgemeine Bohl bes Baterlandes. Reiner berfelben zeigte fich aber in seinen Forberungen unverschämter als ber Erzbischof Beinrich von Coln. Am 9. Mai 1314 wurde der Breis für feine Bablitimme festgesett. Leopold mußte geloben, ihm die ungeheure Summe von 40,000 Mark Silber zu bezahlen nebst 2000 Mark für beffen Rathe. Außerbem mußte er hinsichtlich ber punttlichen Erlegung biefer Summe in bestimmten Terminen einen Gib leiften und mehrere Burgen stellen, unter Andern ben Pfalzgrafen Hubolf und den Herzog von Sachsen 2). Nachdem der Erzbischof fich feierlich für ben Herzog Friedrich erklärt hatte 3), erhielten er und ber Bifchof von Strafburg von Leopold die Bollmacht, mit Balbemar von Brandenburg, auf beffen Stimme man jest rechnen tonnte, über die Bahluntosten ein Uebereinkommen zu treffen, bie Freiheiten und Rechte genau zu bestimmen, welche Friedrich bemfelben zu bestätigen babe. Leopold fügte bas eibliche Berfprechen bingu, daß fein Bruder alle Buntte bestätigen und alle Bedingun= gen treu erfüllen werbe 4). Drei Tage nachber ichlossen ber Erzbischof Heinrich von Coln und Pfalzgraf Rubolf noch eine besonbere Uebereinkunft babin lautend, weber ben Grafen Johann gum römischen König zu mählen noch in beffen Wahl einzuwilligen, ba allem Anschein nach bieselbe wegen seiner Minberjährigkeit null und nichtig erklärt wurde und in diesem Kalle ihr Stimm-

<sup>1)</sup> Urf. d. Spire, kal. Maji 1314 bei Olonschlager, Urfb., 58; Fugger, Ehren-Spiegel, 275.

<sup>2)</sup> Urt. d. Bacharach, 9. Mai 1314, bei Bodmann, 329 — 336, u. Lacomblet, III, 93—96.

<sup>3)</sup> Urf. d. Bacharach, 9. Mai 1314, bei Olenschlager, Urfb., 59; Du Mont, Corps dipl., I, 2, 9.

<sup>4)</sup> Urf. d. Bacharach, 9. Mai 1314, bei Bodmann, 328; Lacomblet, III, 97.

recht verloren ginge. Seines feierlichen Sibes über die Erwählung Friedrich's nicht mehr eingebent 1), gab der Erzbischof dem Pfalzgrafen die Versicherung, daß, wenn er einem andern Fürsten als dem Herzog Friedrich seine Stimme geben werde, er Sorge tragen wolle, daß dieser Bewerder vor der Wahl dem Pfalzgrafen Alles eidlich verspreche, was Friedrich demselben verheißen habe. 2)

§ 6.

# Der zweite Rurfürstentag in Rense und die ferneren Werbungen bes Rönigs Johann.

Im Monat Juni versammelten sich die Erzbischöse von Cöln, Mainz und Trier zum zweiten Mal in Rense, um sich über die bevorstehende Wahl eines neuen Reichsoberhauptes zu besprechen und zu verständigen. Die übrigen Wahlfürsten waren durch ihre Abgeordneten vertreten 3). An eine Einigung war nicht zu denken, da der habsüchtige Erzbischof von Cöln mit Hartnäckigkeit auf der Wahl des Herzogs Friedrich von Desterreich beharrte und Valduin von Trier so wie Peter von Mainz um keinen Preis ihren Candidaten, den Grasen Johann von Luxemburg, ausgeben wollten. Die übrigen Fürsten, welche dieser Vorberathung beiwohnten, sprachen sich für die eine oder die andere Meinung aus 4). Als

<sup>1)</sup> Promittimus eundem (Fridericum) in Romanorum regem eligere. Astringentes nos ad hoc fide, per manum nostram ad pectus nostrum positam, super hoc vice et nomine juramenti prestita corporali, dum tamen ea, que pro nobis et ecclesia nostra ante eleccionem celebrandam repromisit, adimpleat secundum dicti Luipoldi litterarum continenciam, super hoc confectarum et nobis traditarum ab eodem u. s. w. heißt es in seiner Erstärung vom 9. Mai.

<sup>2)</sup> Urt. d. Bacharach, 12. Mai 1314, bei Bodmann, 324; Lacomblet, III, 97.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 337. Der Pfalggraf Rudolf hatte ben Bischof von Strafburg und die Grafen von Rassau und Sponheim, und der Kurfürst Rudolf von Sachsen auch den Bischof von Strafburg und die Grafen von Strafburg und Ochsenkein bevollmächtigt. Beide Urkunden d. heidelberg, 16. Mai 1314, bei Olenschlager, Urk. 59—60.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 338.

bie Uneinigkeit ber Kurfürsten sich auch unter das Bolk verbreitete und Tumult und Lärm zu befürchten war, trat auf Geheiß bes Erzbischofs von Mainz ein Ritter auf, welcher mit der Hand Stillschweigen gebot und im Namen seines Herrn, des Erzkanzlers durch Deutschland, laut verkündete, daß sämmtliche Wahlssürsten oder deren Machtboten zur Wahl eines neuen römischen Königs sich am dreizehnten Tage vor den Calenden des Novembers (19. Oktober) in Frankfurt versammeln sollten und daß derjenige, der dort nicht erschen, sich für diese Wahl seines Rechtes beraube 1). Nach dieser Erklärung löste sich die Versammlung auf und alle Fürsten und Gesandten reisten wieder ab 2). Bald nachher sub der Kurfürst von Mainz sämmtliche Wahlsürsten ein, am nächsten Tage nach dem Feste des Evangelisten Lucas (19. Oktober) sich behuss der Königswahl in Frankfurt einzusinden. 3)

Trot bes tiefen Zwiespaltes, ber sich auf bem Fürstentag in Rense kund gegeben, gaben Balbuin und Peter keineswegs die Hossung auf, ihrem Schühling Johann die römische Krone zuswenden zu können. Während der Wahlverhandlungen zu Rense war der König von Böhmen in seiner Grafschaft Luxemburg 4), und im Einverständniß mit seinem Oheim, dem Erzbischof von Trier, suchte er zahlreiche Dienstmannen zu werden, welche gegen Bewilligung bedeutender Geldsummen ihm kräftigen Beistand zu leisten versprachen, dis er einmüthig zum römischen König erwählt sei. 5).

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Qui non venerit, jure suo pro isto tempore se privabit.

<sup>2)</sup> Hac prolata sertentia omnes abinde discessimus sine mora, sagt ber Augenzenge Peter in seinem Chron. aul. reg., l. c.

<sup>3)</sup> Einladungefchreiben an den Erzbischof heinrich von Coln, d. Renfe, 5. Juni 1314, bei Lacomblet, III, 99; an Balduin, bei Hontheim, l. c., II, 89. Die übrigen Rurfürsten erhielten natürlich basselbe Schreiben.

<sup>4)</sup> Urt. d. Lucemburg, 7. Juni 1314, ap. Willems, Brabantsche Yeesten, Cod. dipl., I, 754, in welcher er ben herzog von Brabant ersucht, seinem über bie Berpfandung bes Bolles zu Antwerpen ausgesertigten Briefe sein Siegel als Burge anzuhängen.

<sup>5)</sup> Dominicus, 1. c., p. 41.

Kriedrich von Chrenberg verpflichtete fich, ihm für 200 Mark mit sieben Schlachtroffen zu bienen, um Jeften, Burgen und Stäbte ju schützen; für bieselbe Summe verhieß ihm Ritter Beinrich, herr von Chrenberg, mit fünf Schlachtroffen seinen Dienst 1). Die beiben Ritter Johann und Johann "Bocze be Walbede" ge= nannt, so wie die Ebelknechte Heinrich, Friedrich, Rubolf, Johann und Hertwin von Walbeden erklärten, daß fie bem König Johann und dem Erzbischof Balbuin ihre Dienste versprochen haben und daß sie mit allen ihren Festungen und achtzehn Gewaffneten bis zur Wahl und Krönung eines römischen Königs zu Aachen ihnen Beiftand leiften wollten, gegen Bewilligung von brei hundert Mark zu Johanni und fünf hundert Mark nächste Weihnachten 2). Ru bemfelben Amede vervflichteten fich die Ritter Everard, Georg, Concellin und Wilhelm von Ranbeden, Wolfram und Lymbelzuen von Löwenstein bem Grafen Johann mit achtzehn Gewaffneten für brei hundert Mark zu Johanni und brei hundert zu Weihnachten zu dienen 3). Fünf Tage nachber perhiek ber Wilbgraf Beinrich von Schmiedburg, seinen Beistand mit zehn Gewaffneten gegen Bewilligung von vier hundert Mark; basselbe versprach ber Wepeling Raugraf Conrad; sein Bruber, Rauaraf S., vervflichtete fich mit allen Resten und aller Macht für sechs hundert Pfund Seller zu dienen 4). Craft von Greifenstein verfprach seinen Beistand für 540 Pfund; Wigand von Bucheis für 150 Pfund; H. von Leye für 100 Pfund; Johann Graf von Spainheim für 3000 Afund; G. von Blankenheim mit vier Sobnen, H. Graf von Willnowe, Otto von Rud für 2000 Bfund, bie auf einen Roll angewiesen werben sollten; Wilh, und herm, pon Belfinstein gelobten au bienen, bis gur Berftellung bes Friedens und bis ber König von Böhmen einmuthig jum römischen König gemählt sei; eilf von Jenburg versprachen mit allen ihren Festen

<sup>1)</sup> Beibe Urt. d. 8. Juni 1314, bei Dominicus, ibid.

<sup>2)</sup> Urt. d. 15. Juni 1314, ibid.

<sup>3)</sup> Urf. d. 3. Juli 1314, ibid.

<sup>4)</sup> Urt. d. 8. Juli 1314, ibid.

zu dienen, dis Johann die deutsche Krone erlangt habe; die Grafen von Jülich und Berg gaben das Bersprechen zu dienen außer den Burgen; dasselbe thaten Wilhelm von Montfort und Th. Barsbergere für 1000 Mark Silber; Wilhelm gelobte zugleich, dem König von Böhmen Vorstemberg zu assigniren, falls der Herzog Andolf ihn nicht zum römischen König erwählte. 1)

Die Freunde des Königs Johann waren so entrüstet gegen den Erzbischof Heinrich, den einstußreichsten Anhänger des Herzogs von Oesterreich, daß sie offene Fehde gegen ihn erhoben. Graf Gerhard von Jülich seindete ihn an und Balduin verweigerte ihm sicheres Geleit durch das Gebiet der Trierer Kirche. Wohl verständigten sich die beiden Kurfürsten dahin, daß sie zum Schiedstrichter ihres Streithandels den Erzbischof von Mainz erwählten; dieser aber erklärte, in der Angelegenheit der bevorstehenden Königswahl und über Heinrich's Geleitrecht keinen Ausspruch zu thun. 2)

### 8 7.

## Die Thronbewerbung bes Bergogs Ludwig von Baiern.

Bährend König Johann durch Werbung von Dienstmannen seine Macht vergrößerte und mit Nachdruck und Erfolg bei der Kaiserwahl auszutreten bedacht war, blied auch Herzog Friedrich von Desterreich nicht unthätig. Roch ehe die Wahlfürsten sich zu Rense versammelten, hielt er in Wien einen großen Fürstentag, auf welchem nicht nur der ihm ergebene Erzbischof Wichard von Salzburg und der hohe Abel aus den österreichischen Landen, sondern auch Graf Heinrich von Görz, die Herzoge Rudolf von Sachsen und Heinrich von Kärnthen, so wie der König Karl von Ungarn ersichienen. Sämmtliche Fürsten billigten Friedrich's Borhaben nach der deutschen Krone zu streben und sagten ihm mit der größten Bereitwilligkeit ihre Hülfe zu. 3)

<sup>1)</sup> Dieß Alles bei Dominicus, l. c., p. 141, not. 1.

<sup>2)</sup> Urt. d. Cobleng 13. August 1314 bei Lacomblet, III, 101.

<sup>3)</sup> Joh. Victoriensis, p. 381: Qui omnes ejus desiderio congaudentes,

Um bieselhe Zeit verband sich ber Herzog mit bem Grafen Beinrich von Görg 1), so wie mit Beinrich von Karntben, welcher ihm mit seiner ganzen Macht beizustehen sich verpflichtete, nur ben Fall ausgenommen, wenn Jemand einmuthig zum römischen König ermählt murbe 2). Wichtiger für ihn war bas Bündniß. welches er balb nachher mit bem König von Ungarn schloß. Gegen Bewilligung bebeutenber Gelbsummen und fonstiger Opfer gab dieser ihm das feierliche Versprechen, ihn und seinen Bruder mit seiner ganzen Macht gegen Alle zu unterstützen und mit Niemanben einen Frieben zu schließen, in welchen die öfterreichischen Herzoge nicht eingeschlossen würden 3). Auch Herzog Rubolf von Sachsen, ber noch einige Reit in Wien verweilte, versprach bem Herrog Friedrich seine Wahlstimme mit ber Zusicherung, wenn Friedrich vor der Wahl fturbe, beffen Bruder Leovold zu mablen 4). Mit bem Erzbischof Beinrich von Coln, welcher in benfelben Tagen mit Friedrich von Schleiben und beffen Sohn Conrad ein Bündniß gegen Johann von Luxemburg und Balduin von Trier behufs der Wahl eines neuen Königs geschlossen hatte 5), traten bie Herzoge von Desterreich in eine engere Berbindung, indem ihr Bruber, Herzog Beinrich, mit ber Tochter bes verstorbenen Grafen Ruprecht von Virneburg, einer Richte bes Erzbischofs,

meditantem tam grandia et sublimia commendabant, adesse sibi et cooperari totis viribus promittebant. Der Chronist seits bieses Ereigniß, ohne nähere Beitangabe, in's Jahr 1314. Außer ben Herzogen Leopold, Heinrich, Albrecht und Otto und der verwitweten Königin Agnes von Ungarn nennt er irrthmlich auch die königliche Mutter Elisabeth, welche damals nicht mehr lebte. Bgl. Kopp, IV, 2, 31, not. 2.

<sup>1)</sup> Urf. d. Bien, am St. Ulrichstag (4. Juli) 1314, bei Kura, Fried. ber Schone, p. 101.

<sup>2)</sup> Urf. d. Wien 13. Juli 1314 bei Kopp, IV, 2, 44, not. 5.

<sup>3)</sup> Urf. d. Wyenne in crastino beate Marie Magdalene (23. Suli) 1314, bci Kurz, l. c., 465.

<sup>4)</sup> Urf. d. Wien 29. Juli 1314 bei Olenschlager, Urfb., p. 61; Du Mont, Corps dipl., I, 2, 20.

<sup>5)</sup> Urf. d. seria 3. ante sestum b. Petri ad vincula (28. Juli) 1314, bei Wurth-Paquet, ad h. a.

vermählt wurde 1). Außerbem erkaufte sich Friedrich die Hilse ber drei Brüder, Hugo, Heinrich und Albrecht, Grafen von Warbenberg 2), so wie gegen Bewilligung von Geldsummen und Berpfändung den besondern Beistand seiner eigenen Landherren und Dienstmannen. 3)

Diefe Werbungen bes mächtigen Bergogs und die beiben frucht: lofen Rusammentunfte zu Rense erregten Bebenklichkeiten bei ben bem König Robann ergebenen Erzbischöfen Beter von Mainz und Balbuin von Trier. Sie überzeugten sich bald von der Unmöglichkeit. ihren Candidaten, ber seines jugenblichen Alters wegen 4) bei ben meisten Aurfürsten wenig Anklang fand, in ber Wahl burchzuseten: fie beschloffen baber, mit Einwilligung bes Grafen Johann, bem Bergog Friedrich einen andern Bewerber entgegenzustellen. Denn mit ihrem Willen follte tein Sabsburger mehr die beutsche Krone erlangen, weil einerseits zu befürchten ftanb, ber Sohn bes Ronigs Albrecht, welcher einft bas Domstift Main; so hart mitgenommen, möchte in die Fußstapfen des gefürchteten Baters treten 5). und anderseits die Angst nicht ungegründet mar, Heinrich von Rarntben ober Friedrich von Desterreich selbst murbe mit seinen Ansprüchen auf Böhmen wieber auftreten und so die Länder bes Luxemburger Hauses bebroben, welches erft feit einigen Jahren zu biefer hohen Machtstufe sich emporgeschwungen hatte 6). Kein Rurft in Deutschland ichien ihren Absichten und ihren Bunichen

<sup>1)</sup> Joh. Victoriensis, 380. Die Urfunde, welche die Bergoge Friedrich, Leopold, Albrecht und Otto ihrem Bruder heinrich am 24. Inli 1314 ausftellten, liefert den Beweis, wie gut der Erzbischof für seine Richte zu sorgen wußte. Bgl. Kurz, Fried. der Schone, p. 100, not. 1.

<sup>2)</sup> Kopp, IV, 2, 45, not. 4.

<sup>3)</sup> Kopp, ibid., 46, not. 1 u. 2.

<sup>4)</sup> Der Ausbruck im Chron. aul. reg., 338: Qui primo tunc annum XVII ceperat attingere, ift nicht ganz richtig.

<sup>5)</sup> Kurs, Frieb. ber Schone, p. 110.

<sup>6)</sup> Joh. Victoriensis, l. c., p. 381: Interea Petrus Maguntinus, Baldewinus Treverensis presules cum Johanne rege Bohemie consilium inierunt, suspectamque Priderici potentiam habentes.

besser entsprechen zu können als der Herzog Ludwig von Baiern. Durch seinen glänzenden Sieg bei Gamelsdorf hatte er nicht nur das Haus Desterreich gedemüthigt und dessen ungerechte Ansprüche entschieden zurückgewiesen, sondern sich auch den Ruhm eines tapfern und geschickten Feldherrn erworden. Zwar hatte er sich mit Friedrich wieder ausgesöhnt und sogar versprochen, denselben bei der Thronbewerdung nach Kräften zu unterstützen, aber die Luxemburger hossten dennoch ihn durch den Glanz der in Aussicht gestellten Krone zu blenden und für sich zu gewinnen. Sie wurden in ihren Erwartungen nicht getäuscht. 1)

Die Eröffnung, die Ludwig gemacht wurde, war allerdings unerwartet, aber er entsprach berselben doch unbedenklich 2) und machte sich eilends auf den Weg, um mit den Luxemburgern zussammenzukommen. In Lorch traf er den Erzbischof von Mainz, welcher ihn nach Coblenz zum Erzbischof Balduin und zum König Johann begleitete 3). In diesen Städten begannen die Verhand-lungen über den Kauf der Kurstimmen, und Ludwig mußte in die

<sup>1)</sup> Kurz, l. c., p. 111.

<sup>2)</sup> Joh. Victoriensis, p. 381: Quod audiens Ludewicus, nullum sibi germaniorem estimans quam se ipsum, ad curiam electionis viribus quibus poterat se componit etc.

<sup>3)</sup> Chron, aul. reg., 338: Interea Trevirensis et Maguntinensis Archiepiscopi perpendentes, quod in Johannem regem Bohemie propter defectum etatis legitime, ut puto, qui primo tunc annum XVII ceperat attingere, electores ceteri vota sua nollent transfundere nec ducem Austrie hii duo vellent admittere, missis nuntiis ad Ludowicum ducem Bavarie, ipsum hortantes, invitant, ut pro vacantis imperii apice nequaquam negligat laborare — hac itaque fortunata, quam insperata percepta legatione mox iter arripit, ad Maguntinensem, ac Trevirensem Archiepiscopos pervenit, ubi ex mutue collocutionis affatibus ejus naturalis ac benigna industria horum, quam (quos) visitaverat, principum animos ad suum obtinendum propositum favorabiliter inclinavit. Damit stimmen bie Continuatio Martini Poloni, ap. Eccard, I, 1440, und Joh. Victoriensis, I. c., 381, volltommen überein. Ans biefen Beuguiffen folgt mit ber größten Gewißheit, bag Lubwig nicht fruber nach ber beutichen Rrone ftrebte, ale bie ihm von ber Luxemburger Bartei ber Borfclag gemacht murbe, und fo tonnte er wohl einige Monate früher in Salzburg bem Bergog Friedrich das Berfprechen geben, ihm zur Erlangung der Krone mit feiner gangen Macht beigufteben. Bgl. Kurz, Frieb. ber Schone, p. 112.

unerhörten Forberungen, welche ber Erzbischof von Mainz stellte, eiwilligen 1). Auch machte er Balbuin von Trier 2) und Johann von Luxemburg reiche Bersprechungen, welche er nach seiner Wahl bestätigte 3). Sobann erhielt er von biesen Wahlfürsten die eide liche Jusage, daß sie ihn zum römischen König küren und mit aller Nacht unterstützen würden.

#### \$ 8.

## Die zwiefpaltige Bahl.

Die beiben Bewerber, Friedrich und Ludwig, ließen es nicht an Berpfändungen und Bersprechungen sehlen, um mit dem Beiskand mächtiger Herren und Fürsten sich die Krone zu erkämpsen. Auch mit andern Kurfürsten wußten die Luxemburger so geschickt zu unterhandeln, daß namentlich die beiden Brandenburgischen Markgrasen, Waldemar und Heinrich, ungeachtet ihres seierlichen Bersprechens, ihre Stimme dem Herzog Friedrich zu geden, ihrem Worte untreu und Anhänger und Gönner des Herzogs Ludwig von Baiern wurden. 4)

So rudte unter großen Borforgen und gegenseitigen Berbuns gen ber Bahltag heran. Angesichts ber Spannung und ber Uneis

<sup>1)</sup> Urt. d. Lorch 12. September 1314 bei Gudenus, Cod. dipl., II, 97-100.

<sup>2)</sup> Dominicus, Balbewin von Lützelburg, p. 148.

<sup>3)</sup> Zwei Urkunden d. Coblenz XIII kal. Octobr. (19. September) und in vigilia b. Matthei (20. September) 1314, welche sich im Urkundenbuch der Kesselstäckischen Bibliothet zu Trier besinden, enthalten die Bersprechungen sür die Grafen von Jülich, von Cleve, von Berg und andere Anhänger Johann's und Balduin's. An diese reihen sich noch zwei solcher Promissionsschreiben Andwig's d. Frankensurd XIII kal. Novembr. (20. October) und d. in suburbio Frankenvordensi sabbato ante sestum d. Symonis et Jude apost. (26. October) 1314 für Johann und Balduin. In Bezug auf Johann haben diese Dotumente denselben Inhalt, wie die nachher am 4. December zu Coln ausgestellte Urkunde, in welcher Ludwig alle früheren Bersprechungen bestätigte. So Dominicus, p. 143, not. 5.

<sup>4)</sup> Kurx, Friedrich ber Schöne, p. 117. Heinrich von Brandenburg war bei der Bahl nicht gegenwärtig; nachträglich gab er ber Kur Balbemar's seine Bustimmung durch eine Urt. d. Frankfurt 23. October 1314 bei Olenschlager, Urtb. 69, u. Bahmer, Urtb. der Reichsstadt Frankfurt, I, 408.

nigkeit der Kurfürsten konnte man nicht auf eine einstimmige Königsmahl hoffen, und die Worte, in welche ber Erzbischof von Mainz bei bem Tobe bes Kaisers Heinrich ausbrach, baß seit fünf hunbert Rahren keines Raisers Tob bem römischen Reiche so verberblich gewesen 1), sollten nun in Erfüllung geben 2). Bon allen Seiten setten fich die Fürsten in Bewegung und eilten mit ihren Reisigen nach Frankfurt, um mit Waffengewalt die Wahl ihres Anhängers burchzuseten und ben Gegner zu zwingen, seine ertauften Ansprüche aufzugeben. König Johann, in beffen Gefolge sich bie Grafen von Julich und Berg befanden 3), erschien von mehr als tausend böhmischen Belmen begleitet 4), und Balbuin pon Trier führte ein heer von vier tausend Geharnischten bin, bem sich eine Schaar von tausend Luxemburgern anschloß 5). Ru aleicher Zeit langten auch Beter von Mainz, Markgraf Waldemar von Brandenburg und Johann ber ältere, Herzog von Sachsen, mit ihren Gewappneten an, und besetzten mit Johann und Balbuin bas auf bem rechten Mainufer in ber Vorstadt gelegene Wahlfeld, 6)

Rriedrich tam mit feinen Schaaren auf ber linken Mainfeite

<sup>1)</sup> Serarii rer. Magunt., II, ed. Joannis, I, 640.

<sup>2)</sup> Es bestand damals noch kein Geset, welches bestimmt hatte, wem die Aurstimme zukomme, wenn ein Bahlfürst mehrere Söhne hinterließ oder ein Aurhaus sich in mehrere Linien spaltete. So traten zwei Fürsten, Rudolf und Iohann aus Aursachsen auf, von denen ein jeder das Wahlrecht in Anspruch nahm. Der erste hatte seine Stimme dem Herzog Friedrich und der letzte dem Herzog Ludwig verkauft. Auch machten zwei Fürsten auf die böhmische Stimme Ansprüche, Johann von Luzemburg, der thatsächlich König dieses Landes war, und Heinrich von Kärnthen, der, obgleich aus Böhmen vertrieben, auf sein Recht noch nicht verzichtet hatte. Da eine jede Partei die Zahl ihrer Stimmberechtigten vermehren wollte, so wurde ein jeder, der nur irgendwie ein Recht au haben glandte, zur Wahl zugelassen. Bgl. Kurx, Fr. der Schöne, p. 118.

<sup>3)</sup> Olenschlager , Staatsgeschichte , p. 83 u. ff.

<sup>4)</sup> Gesta Baldewini, p. 233: Et Johanne rege Bohemiæ, qui ultra mille galeatos Bohemicos secum adduxerat.

<sup>5)</sup> Dominicus, l. c., p. 144; Kurz, l. c., p. 119.

<sup>6)</sup> Olenschlager, l. c., p. 83.

herauf und lagerte sich bei Sachsenhausen 1). Mit ihm vereinigten sich der Pfalzgraf Audolf bei Rhein, Ludwig's Bruder, Herzog Rudolf von Sachsen und Heinrich von Kärnthen, der die Kurstimme von Böhmen für sich in Anspruch nahm. Der Erzbischof von Cöln, welcher wegen seiner Feindschaft mit Johann von Luzemburg und Balduin von Trier nicht in Frankfurt zu ersscheinen wagte, übertrug seine Stimme dem Pfalzgrafen Rudolf bei Rhein 2), welcher wieder den Bischof Heinrich von Gurk zu seinem Bertreter und Bevollmächtigten ernannte 3). Am Wahltage war er jedoch in Frankfurt zugegen.

Jur eigenen Sicherheit und nach alter Wahlsitte verschloß Franksurt beiben Parteien die Thore. An dem zur Wahl bestimmten Tage erwarteten Johann, Balduin und Peter vergebens die Ankunft ihrer Segner, um sich entweder auf dem Wahlseld zu vereinigen oder doch gemeinschaftlich zur Wahl eines neuen Obershauptes zu schreiten. In Sachsenhausen erwählte man gegen Mittag den Herzog Friedrich zum römischen König. Die luxemburgischen derzog Friedrich zum der beschleh zur um einen Tag zu versschieden und die Wahlssürsten von Cöln und Pfalz zur Theilnahme an derselben aufzusordern. Da auch dieser Antrag in Sachsenhaussen mit Entschiedenheit zurückgewiesen wurde, so erwählten Joshann und die übrigen Kursürsten am 20. Oktober den Herzog Ludwig von Baiern. Beide Parteien berichteten an den Papst und baten denselben, die Zeit der Salbung und Krönung zu desstimmen. 4)

Aus dem Lager bei Frankfurt erließ König Johann, wie die andern Wahlfürsten, an die vier Städte der Wetterau, Frankfurt, Friedberg, Wetlar und Gelnhausen ein Schreiben, in welchem

<sup>1)</sup> Gesta Baldewini, p. 234; Alb. Argentinensis, p. 119.

<sup>2)</sup> Urk. d. 15. Oktober 1314, bei Olenschlager, Urkb., p. 62; Du Mont, l. e., I, 2, 13. Den König Johann nannte er nur " Spectabilis vir Johannes, comes Luzelenburgensis". Er erkannte ihn nicht als König von Böhmen an und sprach ihm das Recht auf eine Kurstimme ab.

<sup>3)</sup> Urf. d. Beibelberg 17. Oftober 1314 bei Bodmann, Cod. epist., 325.

<sup>4)</sup> Urt. bei Olenschlager, Urth., p. 63-69.

er benfelben die Wahl Ludwig's ankündigte und sie zum Gehorsfam und zur Huldigung aufforberte 1). Darauf öffnete Franksurt am britten Tage die Thore und König Ludwig wurde in die Bartholomäuskirche geführt, in welcher er nach alter Sitte auf den Hochaltar gestellt und dann im Borhose der Geistlichkeit und dem versammelten Bolke als König vorgestellt wurde. 2)

Umsonst verlangte auch Friedrich von Frankfurt die Eröffnung ber Thore, um bort in ber Bartholomäuskirche jene herkömm= lichen Körmlichkeiten zu erfüllen. Er wurde nicht eingelaffen, und ba der Erzbischof von Mainz ihm zu Wasser und zu Land auch bie Rufuhr ber Lebensmittel abschnitt, so war er genöthigt, bas Lager aufzuheben und bas Wahlfeld zu verlaffen. Seine Schaaren zerstreuten sich und er gelangte mit einer geringen Beglei= tung nach Bonn. Auch die Stadt Nachen leistete ber Aufforde= rung bes Erzbischofs Heinrich von Coln nicht Folge und verschloß bem Herzog Friedrich die Thore. Deshalb falbte und fronte ihn ber Colner zu Bonn zum romischen Konig 3), kundigte im agn= zen beutschen Reich die vorgenommene Krönung an und forberte alle Stände zum Gehorsam auf 4). Lubwig hatte unterbeffen in Bealeitung eines ansehnlichen Gefolges Frankfurt verlaffen und sich nach Aachen begeben, wo er mit großer Begeisterung aufge= nommen und am Feste ber bl. Katharina, an bemselben Tag wie Friedrich, burch Peter von Mainz, wohl nicht ohne Ginwendung bes Erzbischofs Balbuin 5), zum römischen König gesalbt und

<sup>1)</sup> Urk. d. im Lager bei Frankfurt 22. Oktober 1314 bei Bæhmer, Urkb. ber Reichsft. Frankfurt, I, 408; die des Erzbischofs von Mainz, bei Olenschlager, Urkb., 70.

<sup>2)</sup> Olenschlager, Urfb., 69.

<sup>3)</sup> Am 25. Rovember. Beinrich wies eine Ermächtigung bes apoftolischen Stuhles vor, überall in seinem Erzbisthume bie Krönung gultig vornehmen ju tonnen. Bgl. Chron. aul. reg., 339; Kopp, l. c., IV, 2, 59

<sup>4)</sup> Urt. d. Bonn 25. Ottober 1314 bei Olenschlager, Urtb., 72.

<sup>5)</sup> Balbuin machte in Abwefenheit bes Erzbifchofs von Coln Anfpruche auf bie Bollgiehung ber Krönung und Peter behauptete, in biefem Falle tomme bics Recht ihm und ber Mainzer Kirche ju. Sie erwählten zum Schiebsrichter

gekrönt wurde 1). Bon Aachen gelangte Ludwig nach Cöln, wo er freudig aufgenommen wurde 2). Hier stellte er eine wichtige Urkunde aus, in welcher er den König Johann für dessen Mühe zu belohnen und ihn für seine Geldauslagen zu entschädigen versprach.

### § 9.

# Ludwig's Bewilligungen und Entichädigungen für Ronig Johann.

Die erste Urkunde, in welcher von König Johann Erwähnung geschieht, ist vom 3. December. Ludwig bekennt barin, mit dem Erzbischof Balduin seine Schulden geregelt zu haben und demsselben für seine bei der Wahl in Franksurt gemachten Auslagen 10,000 Mark Silber schuldig zu sein, welche er sich verpstichtet, zu Coblenz in zwei Terminen zu entrichten, nämlich nächste Weihnachten 6000 Mark, von denen 2000 den Räthen des Königs Johann und des Erzbischofs Balduin zukommen sollten; die übrigen 4000 Mark nächstünstige Ostern 3). Am andern Tage stellte er dem König Johann den wichtigken Hülfst und Entschäsdigungsbrief aus. Wegen der ausgezeichneten Dienste, die Johann ihm geleistet und noch leisten werde, und wegen der Mühen und Auslagen, denen dieser sich bei der Königswahl unterzogen habe, versprach Ludwig, demselben wider Jedermann mit seiner ganzen Racht beizusteben, sowohl zur Behauptung seiner Reiche, Herrschafs

ben König Ludwig, welcher ben Ausspruch that, daß der Erzbischof von Mainz ihn krönen solle, jedoch unter der Bedingung, daß dieser binnen einem Monat den Beweis liefern müsse, daß dies Recht ihm wirklich gebühre. Könnte er diesen Beweis nicht liefern, dann sollte dieses Recht in Zukunst der Trierer Kirche gehören. Bgl. Dominicus, l. c., p. 145—146.

<sup>1)</sup> Bei keinem der beiden Gegenkönige waren alle Bedingungen erfüllt worden, welche von jeher als unerläßlich zum gültigen Bestig der deutschen Krone betrachtet wurden. Alb. Argentinensis, p. 119, drückt sich darüber in solgenden Borten aus: Ludovicus Aquisgrani a Maguntino et Treverensi, in loco in quo deduit, sed non a quo debuit; Fridericus vero in Bunna a Coloniense, a quo deduit, sed non in loco, in quo deduit, coronati sunt.

<sup>2)</sup> Gesta Baldewini, p. 234.

<sup>3)</sup> Urf. d. Coloniæ III nonas decembris (8. Decbr.) 1314, bei Gunther, III, 163.

ten, Ehren und Rechte, welche er jenseits bes Rheins ober um benselben jest habe und in Rufunft haben werbe, als gur Wiedererwerbung aller Besitzungen und Guter, die je zu bessen Ländern gebort hätten. Besonders gelobte er ihm seine Sulfe zur Bewahrung aller Burgen, Länder und Guter, welche beffen Schwiegervater Wenceslaus in Bolen, Krakau, Meißen und anderswo befessen habe; er erneuerte ihm bas Berfprechen, beffen fammtliche Befitungen als Reichslehen in Sout zu nehmen. Außerdem erneuerte und bestätigte er alle Privilegien, Gnaden, Freiheiten und Bergunftigungen, welche entweder dem König Johann felbst ober beffen Borgangern in ben genannten Reichen und herrschaften von ben römischen Königen ober Kaisern ertheilt worben waren. Stürbe ber Herzog von Lothringen, Brabant und Limburg ohne eigene Leibeserben zu hinterlassen, so versprach Ludwig bem Grafen Johann als dem nächsten Anverwandten des Herzoas seinen Beistand gegen Jebermann, um ihm in jenen Ländern und herrschaften bie Erbfolge ju sichern, und übertrug ihm alle Rechte und Ansprüche, welche bas römische Reich auf diese Berzogthümer haben ober erheben konnte. Er verhieß, gemäß ben Brivilegien, welche die römischen Raiser bem König Johann ober beffen Borgangern gewährt hatten, benfelben weber zu einem Parlament noch zu einer Heerfahrt biesseits ober jenseits ber Berge aufzufordern. Ferner versprach Ludwig, ben König Johann, beffen Eble, Bafallen, Burgleute und Dienstmannen, Bürger und anbere Unterthanen, sowohl geiftlichen als weltlichen Standes, im Genuß aller Freiheiten, Guter, Rechte und Gewohnheiten ju schirmen, die sie bis dahin besaßen, und Niemand von ihnen vor ein Reichsgericht zu forbern ober forbern zu lassen, so lange Johann selbst ben Klagenben bas Recht nicht verweigere. Er merbe ferner nach Araften babin arbeiten, ben Bergog von Defterreich zu bewegen, dem König Johann alle jene Urtunden auszuliefern, fraft welcher Friedrich irgend ein Recht auf Böhmen und beffen Nebenländer beanspruchen könnte und welche berfelbe schon dem Raifer Heinrich zurudzustellen versprochen habe. Ebenso werbe er

fich bemühen, ben Pfalzgrafen Rubolf, seinen Bruber, bahin zu bringen, daß er alle Obligationen und Gelöbnigbriefe zurudgebe, welche er bei ber beabsichtigten Bahl bes Königs von Böhmen von diesem und bessen Dheim Balbuin unter beren Siegeln erbalten 1). Der Herzog von Desterreich besaß als Unterpfand einige Diftrifte in Mahren, unter anbern bie Burg und Stadt Anaim so wie die Stadt Borlit mit allem Rubehör, und ba bereits ein Theil der darauf lastenden Bfandsumme bezahlt mar, so vervflich: tete fich Ludwig, ben Herzog zu vermögen, gegen Erlegung bes übrigen Theiles jene Distrifte an Böhmen wieber abzutreten. Ludwig machte fich überdies anheischig, die Summen, welche Jobann, um sich ihres Beistandes zur Erlangung ber römischen Krone zu verfichern, ben Grafen Gerhard von Julich 2) und Abolf von Berg fo wie bem herrn Otto von Rud, verschrieben batte, zu bezahlen und ihm die ausgestellten Schuldbriefe zurud: unftellen. Enblich befannte Lubmig bei ber schließlichen Abrech: nung mit König Johann, bemfelben für die Untoften bei feiner Bahl zum römischen König 10,000 Mart Silber schuldig zu sein und verpfändete ihm und seinen Nachfolgern, bis zur Erlegung diefer Summe, das Egerland und die Schlöffer Floß und Bartstein mit allem Aubehör, allen Rechten, Gerichten und Ginfünften. 3)

Diefe Berhandlungen in Coln regelten jedoch nicht ganglich bie

<sup>1)</sup> Diese Berficherungsbriese waren im Jahre 1317 noch nicht gurudgestellt worben, saut einer Urfunde Ludwigs d. Bacharach XIII kal. Julij (19. Juni), regni nostri anno tertio (1317), bei Gunther, III, 170.

<sup>2)</sup> Die Bermuthung Kopp's, IV, 2, p. 37, not. 5, baß ftatt Gorriciæ comiti Juliacensi, Gerhardo c. J. gelesen werden muffe, bestätigt sich, wie Dominicus, l. c., p. 152, not. 3, bemerkt, durch die Original-Urkunde, welche sich m Provincial-Archiv zu Coblenz befindet.

<sup>3)</sup> Urf. d. Coin (nicht Carolinse sondern Colonise nach der Original-Urf.) II nonas Decembris (4. Decbr.) 1314 Aus einem Vidimus des Erzbischofs Balduin vom 18. August 1335, bei Olonschlager, Urfb., p. 201, u. Ludswig, reliq., V, 569. Dieser Abbruck enthält, wie Dominicus, l. c., p. 152, not. 3, nach Einstigt der Original-Urfunde berichtet, mehrere Fehler. Bgl. Rapport Kreglinger, Compte-rendu de la comm. d'Hist. Belg. 1842, V, 68.

Geschäfte zwischen Johann und Lubwig. Als biefer gegen Mitte December von Coln ben Rhein hinaufzog und nach Bacharach gelangte, erließ er eine zweite für den König Johann böchst wichtige Urfunde. Er bekannte barin, dem König Johann für die Berpfanbung seines Zolles in Antwerpen zum Nupen bes Reiches 18,000 Bfund Heller, und bem Erzbischof Balbuin für seine Unkoften bei ber Wahl in Frankfurt und bei ber Krönung in Aachen 12.000 Pfund Heller schuldig zu sein und verschrieb beiben für biefe Summe von 30,000 Pfund aus seinem Zolle bei Bacharach von jedem Ruder Wein vier Turnofen 1), welche fie auf feine Roften burch zwei Bevollmächtigte erheben sollten. Diese erhielten einen Schluffel zur Zollkifte, um ju jeder Zeit ben Gelbantheil ihrer Herren baraus entnehmen zu können. Bur Gewährleiftung biefes Berfprechens verpfändete er ihnen seine Schlösser Stalberg, Staled und Braunshorn mit ber Stadt Bacharach und ben im Thale gelegenen Dörfern nebst allem Rubehör. Giso von Molsberg erhielt ben Auftrag, die Pfandinhaber in Besit bes Rolles zu setzen und die Schlösser zu verwalten, bis die Pfandsumme vollständig bezahlt sei. Burbe biese Bedingung nicht binnen zwei Monaten erfüllt, fo follten bie genannten Schlöffer im Namen bes Königs und bes Erzbischofs verwaltet werden 2). Uebersieht man alle diese Bewilligungen, so muß man gestehen, bak Johann bem Herzog Ludwig seine Freundschaftsbienste recht theuer zu pertaufen wußte.

<sup>1)</sup> Ein großer Turnofe gn 14 Deller (Hallenses).

<sup>2)</sup> Urf. d. in Bacharach XVI kal. Januar. (17. Decbr.) 1314 r. a. 1, bei Dominicus, l. c., p. 153, not. 2. Für bie Berpfändung ber hier genannten Schlöffer verspricht Ludwig am 19. Juni 1317 die Simwilligung seines Brubers Rudolf zu erwerben. Sieh diese Urfunde bei Gunther, III, 170 ff. Bgl. Rapport Kreglinger, ibid., V, 69.

# Fünftes Rapitel.

## Wirren in Bohmen und im deutschen Meiche.

## § 1.

## Ungufriedenheit bes böhmifden Abels. Entlaffung ber Deutschen.

Bei seinem Regierungsantritte in Böhmen hatte König Johann bie wichtigften Aemter bes Königreiches an einige beutschen Gerren aus feinem Gefolge vergeben, welche seinen geheimen Rath bilbeten und während seiner Abwesenheit die Leitung ber Staatsgeschäfte übernahmen. Obaleich biefen ausländischen Burbentragern binficht: lich ber Amtsführung teine gegründeten Vorwürfe gemacht werben tonnten und fie als einfichtsvolle und entschiedene Staatsmänner träftige Raßregeln ergriffen, um die innere Ruhe des Landes zu fichern und ben gefunkenen Wohlstand zu heben, so war boch ber nach ben Gütern und Einkunften ber Krone lüsterne Abel mit biefen Berhältnissen höchst unzufrieben 1). Wohl wurde diefe ge= beime Gabrung burch ben Glang und bie mächtige Stellung bes Haufes Luxemburg unter Heinrich VII und auch noch unter bem Ronia Johann, so lange Aussicht für biefen zur Erlangung ber ersten Krone ber Christenheit vorhanden mar, niedergehalten; so= balb aber Ludwig von Baiern zum römischen König erwählt war, zeigten fich auch die Unruhen im Lande. Nicht bas allgemeine

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 341: A principio egressionis sue in Bohemiam inclitus Johannes Rex juxta se frequenter plurimos de Alemania comites ac nobiles sapientia quam potentia insignes habere consueverat, quorum fretus consilio singula fere sui regni negotia disponebat, quibus et vicissim regalia beneficia et officia conferebat, videntes autem regni Bæmie Barones se nonnunquam a secretis regis tractatibus sequestrari, lucrumque et pecunias, quas prius tollere didicerant, extere nationis manibus attrectari, invidia, que prosperis insidiatur atienis eventibus, in quorundam magnatum cordibus non distulit nerviciter radicari. Franciscus, p. 98 ss.

Wohl bes Vaterlandes, sondern ihr eigenes Interesse verfolgend, hielten die Barone geheime Zusammenkünfte und unter dem Borwande, sich um des Reiches Glück zu bekümmern, sannen sie gemeinschaftlich auf Mittel, wie sie die Deutschen aus dem Lande entsernen könnten 1). In der Ueberzeugung, daß es unmöglich sei, dies von dem jungen König mit Gewalt zu erzwingen, verssuchten sie auf dem Wege unedler List, durch Verläumdung und Schmeichelei zu ihrem Zwecke zu gelangen.

Sobald König Johann nach Beendigung ber Königswahl aus ben Rheinlanden nach Böhmen zurüdgekehrt mar, trachtete ber Abel por Allem, die Gunft und bas Butrauen besfelben zu gewinnen, um die Fremden, die mit ihm gekommen, mit Erfolg verdächtigen zu können. Man stellte ihm baber vor, die Kinanzen bes Landes feien ichlecht verwaltet, und jene Beamten, benen er fein Bertrauen geschenkt habe, seien nur barauf bedacht, burch Unterschlagung und Beruntreuung ber öffentlichen Gelber fich zu bereichern. "D König, sagten sie, Du kennst genau ben Zustand bes Reiches und den Charakter seiner Bewohner; nichts besto weniger erachten wir es als unfere Pflicht, Dir über folgenden Migstand nähern Aufschluß zu geben. Jene Fremden, die im Reiche sind, leeren ben toniglichen Schat und trachten nur auf jede Weise, Gelb zu sam= meln und aus dem Lande zu führen. Die meisten Burgen und bie höchsten Aemter find in ihren Sanden und boch find fie nicht im Stande, Rube und Ordnung im Reiche zu fichern. Wenn Du aber, o König, uns, die im Lande geboren sind und bereit stehen. Dir zu folgen, Glauben schenken und uns die Aemter bes Staates anvertrauen willft, fo tannft Du biefen Gelbverschleuberungen zuporkommen. Friede wird bann im ganzen Reiche berrschen und Glüd und Segen werben über basselbe kommen. Das Gelb, bas aus dem Lande geht, wird in bemfelben gurudbleiben 2)." Diefe

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 342: Vias omnes, quas valent palliata sollicitudine ad eliminandum de regno Alemanos excogitant.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., ibid.

unbescheibenen Forberungen wurden von ihnen oft wiederholt und mit Drohungen unterstützt. 1)

Der junge König ließ fich einschuchtern. Der öffentlichen Rube wegen glaubte er ben fturmischen Bitten bes Abels nachgeben zu muffen und so entließ er, zum großen Unglud Böhmens, jämmtliche Deutschen aus seinem Dienste. Unter biesen behaupteten ben ersten Rang ber Graf Berthold von Henneberg und Ulrich, Landgraf von Leuchtenberg, welche bamals mit ber Berwaltung Bobmens betraut waren, und Diether von Castell, ein Schwabe, welcher bas Amt eines Statthalters in Mähren führte 2). Im April 1315 ernannte er ben Kämmerer bes Reiches, Heinrich non Liva, zum Oberstlandmarschall in Böhmen und bessen Freund Refet von Wartenberg zum obersten Regenten von Mähren 3). So gelang es ben eifersüchtigen Gblen, sich in die bochsten Ehrenftellen einzuschleichen und bieselben zur Erweiterung ihrer Dacht und zur Bermehrung ihrer Reichthümer auszubeuten. Rube und Ordnung kehrten leiber mit ihrer Herrschaft nicht in's Land aurūd. 4)

Balb zeigten sich in der Verwaltung des Landes die traurigen Folgen dieser Beränderung. Die deutschen Beamten, in ihrem Streben die königliche Gewalt zu befestigen, hatten nach Kräften dahin gearbeitet, diesenigen Verpfändungen von Krongütern, welche eines gültigen Rechtstitels entbehrten, wieder einzuziehen, auch hatten sie in der Verwaltung der Einkünste aus den Silbergruben von Kuttenberg eine gewisse Billigkeit obwalten lassen, indem ein Theil derselben zur Deckung der Staatsschulden, der andere dem

<sup>1)</sup> Totiens hujus importune petitionis instantia cum minarum adjectione repetitur, quod tandem, quod petitur, exauditur.

<sup>2)</sup> Der Erzbifchof Beter von Mainz, der als ehemaliger Ranzler des Königreichs Bohmen die beste Kenntniß des Landes und mit Berthold von henneberg die Berwaltung desfelben übernommen hatte, war schon längst in seine Diocese zuruckgelehrt, wie das aus seiner Theilnahme an den Berathungen zu Rense vor der Königswahl hervorgeht.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 243; Benes de Weitmil, p. 229.

<sup>4)</sup> Pax, que sperabatur, non venit, heißt es im Chron. aul. reg., 343.

König zur Bestreitung der laufenden Ausgaben in der Hofhaltung und Staatsverwaltung angewiesen wurde 1). So waren bem toniglichen Hofe, unter Berthold von Sennebera's Verwaltung. wöchentlich fünf bis sechs hundert Mark Silber zugeflossen, mährend unter Heinrich von Lipa's Amtsführung, ber bie Aufficht über bie Urbur und Münze von Kuttenberg führte und eigenmächtig über die Einkunfte ber Krone verfügte, bem Konig wöchentlich kaum noch sechszehn Mark zugeführt wurden. Das Uebrige floß theils in Lipa's eigene Rasse, theils wurde es zur Befriedigung ber Staatsgläubiger verwendet 2). Der königliche Hof mußte barben und Beinrich, beffen Ginfluß und Macht von Tag zu Tag böher stiegen, lebte in dem größten Ueberfluß. Durch ben Glanz feiner Hofhaltung so wie burch bie Menge seines ritterlichen Ge= folges überstrahlte er bei weitem ben König, ber, gewissermaßen unter seiner Vormunbschaft stebend, sich ihm in Allem unterwerfen mußte 3). Solche Gingriffe in seine Rechte von Seiten bes Oberftlandmarschalls konnte König Johann unmöglich bulben.

### § 2.

## Feldzug gegen Matthäus bon Trentidin.

Der bevorstehende Kampf zwischen dem König und dem Abel wurde noch durch ein auswärtiges Ereigniß verschoben, welches die ganze Macht Böhmens beschäftigte und des Volkes Ausmerkstamkeit von den Mängeln der Verwaltung nach Außen hin lenkte. Um seine Macht zu befestigen und zu erweitern, hatte der verwegene Graf Matthäus von Trentschin die Zerrüttung, welcher Ungarn seit dem Erlöschen des Königstammes versallen, mit so großer Klugheit und Umsicht benutzt, daß er von Trentschin aus ganz Oberungarn dis an die Ufer der Donau mit unumschränkts

<sup>1)</sup> Tomek, Beschichte ber Stadt Brag, 1, 569.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 343: Marcas sepe tantum sedecim septimanatim pro expensis regalibus rex suscepit, reliqua vero tota pecunia prout Heinricus de Lypa camerarius existens disposuit, fuerat distributa. Franciscus, p. 99.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., ibid.

ter Gewalt beherrschte und sowohl bem König von Ungarn und ben Herzogen von Oesterreich als bem König von Böhmen gesfährlich wurde. Besonders wurde die angrenzende Markgrafschaft Mähren burch die Streifs und Plünderungszüge des ungarischen Grasen hart mitgenommen. Auch waren im Sinverständniß mit einigen Großen aus Böhmen mehrere sesten Plätze, welche dicht an Ungarns Grenzen lagen, von den Horden desselben erobert und besetzt worden. 1)

Am 21. Mai 1315 2) verließ Johann mit einem in Böhmen und Luremburg geworbenen Heere Prag und zog nach Mähren bem Morbbrenner entgegen. Heinrich von Lipa ftand als Anführer an der Spige des Heeres, welches fünfzehn hundert nach schwäbischer Art gewaffnete und mehrere Tausend mit Panzern und Eissenhelmen gerüstete Krieger zählte. Für die Dauer seiner Abwessenheit ernannte er zu seinem Hauptmann in Böhmen den Bischof Johann von Prag 3). Um den Rebellen Matthäus leichter zur Ordnung zu bringen, sollte König Karl von Ungarn, einer Ueberseinkunft gemäß, denselben von einer andern Seite her angreisen.

Sobalb die ungarischen Schaaren von Johann's Anmarsch sichere Kunde erhalten, stedten sie die sesten Burgen, deren sie sich in Mähren bemächtigt hatten, in Brand, und zogen sich zur Hauptarmee des Grasen von Trentschin zurück. Die Böhmen nahmen die Burg Bessel an der March mit Sturm, gingen ohne Hinderniß über diesen Fluß, rückten siegreich in Ungarn ein und belagerten die Festung Alba 4), welche, obgleich in Ungarn, doch immer den böhmischen Königen gehört hatte und erst kürzlich von Natthäus von Trentschin erobert worden war. Die Besahung

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 334; Chronicon Bohemiæ, ap. Pez, II, 1110.

<sup>2)</sup> XII kalendas Junii.

<sup>3)</sup> Urf. d. Brag 14. Mai 1315 bei Palacky, II, 2, p. 110, not. 131.

<sup>4)</sup> Im Chron. Bohemiæ, p. 1111, wird diese Festung Holit genannt. Palacky, II, 2, p. 110, not. 132, macht hierstber folgende Bemerkung: Holic heißt im Mittelalter deutsch Beißfirchen, ungarisch Ujvar, sateinisch Alba Ecclesia, ist daher der von der Königsaaler Chronik genannte Ort Alba. Franciscus, p. 96.

biefer wohlbefestigten Burg, an beren Mauern bas Glud bes böhmischen Seeres fast gescheitert mare, leistete ben hartnächigften Wiberstand. Nachbem mehrere Angriffe und wieberholte Stürme tapfer jurudgeschlagen worben, faßte Ronig Johann ben Entschluß, bie Kestunaswerte burch gebeime Stollen zu untergraben, um auf biese Weise die Besatung zur Uebergabe zu zwingen. Allein auch bieses Mittel sollte nicht gelingen. Denn sobalb ber Keind bieses merkte. ließ er Gegenstollen anlegen und Wasser in die Gruben leiten, so daß sehr viele aus dem Beere der Belagerer im Waffer bas Leben verloren 1). Die baburch entstandene Verwirrung machte fich inzwischen Graf Matthäus zu Nuten; er sammelte alle seine Reisigen und eilte jum Entsate ber Festung herbei. Der Neberfall geschah so unvermerkt und so plöglich, die Pfeile und Speere regneten bergestalt unter bem betäubenben Geschrei ber Ungarn über bas Lager, bag ein panischer Schreden bie Böhmen ergriff und sämmtliche Krieger, einen hinterhalt fürchtend, eiligst die Flucht ergriffen. 2)

Heinrich von Lipa verlor in bieser bebenklichen Lage die Geisstesgegenwart nicht und brachte theils durch Streiche, theils durch freundliches Zureden die Fliehenden zum Stehen. Er sprach ihnen Muth zu und führte sie wieder auf den Kampsplatz zurück. Die Luzemburger, denen Johann die Reichssahne anvertraut hatte, waren keinen Schritt gewichen, sondern hatten die Anfälle der Ungarn mit der größten Tapferkeit und Unerschrockenheit zurückgeschlagen 3). Dieser beherzten Schaar schloß sich Lipa mit seinen zurückkehrenden Böhmen an und wagte einen neuen, unerwarteten Angriss. Er durchbricht und zerstreut das feinbliche Heer und macht viele Gefangenen. Hundert und fünfzig Ungarn bebeckten

<sup>1)</sup> Chronicon Bohomiæ, p. 1111 : Daß gludte 3me nicht, wann Matheß hieß gegen 3me graben, und ertrenkt vil Behem in den gruben u. s. w.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., p. 335.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Sicque cum vexillo regio, quod cum paucis Alemannis immobiliter in loco campestri perstiterat, bohemicus pariter et teutonicus conglobatus exercitus hostium cuneos.... penetravit.

bas Schlachtfeld, während Johann nur einen Böhmen einbüßte 1). Troß dieses glänzenden Sieges wagte der König doch nicht, weiter in Ungarn vorzudringen, theils wegen Mangel an Lebensmitteln, die mit vieler Mühe aus Mähren herbeigeschafft werden mußten, theils wegen der Unsicherheit der Wege durch dichte Waldungen und der Treulosigseit des Königs von Ungarn, welcher seinem Bersprechen, zu gleicher Zeit den Rebellen zu überfallen, nicht nachgekommen war. In diesen Verhältnissen war König Johann sehr geneigt, die von Matthäus gemachten Friedensanträge anzunehmen und mit ihm in Unterhandlungen zu treten. Acht von beiden Seiten ernannte Schiedsrichter stellten die Bedingungen sest, unter denen Friede geschlossen wurde. Johann hob die Belagerung von Alba auf und hielt den 25. Juli seinen Einzug in Brünn. Balb darauf kehrte er nach Böhmen zurück. 2)

### § 3.

## Berfahren gegen bie Reter.

Die sogenannten Fraticelli, welche, wie die Brüber und Schweftern des heiligen Geistes und so manche andere spiritualistische Secte und häretische Genossenschaft jener Zeit, sich unter dem Namen Beghinen und Begharden versteckten, verbreiteten sich damals so sehr in den Städten und Dörfern des Königreichs Böhmen, daß sie die Ausmerksamkeit der geistlichen und weltlichen Obrigkeit auf sich zogen 3). Diese Sektirer gaben vor, allein auf dem Wege Gottes zu wandeln, die Wiederhersteller der frühern apostolischen

<sup>1)</sup> So lantet ber Bericht über biefe Schlacht im Jahrbuch Betere von Bittau.

<sup>2)</sup> Diefer Feldzug gereichte bem König Johann weber zu großem Ruhm noch zu bebeutendem Bortheil. Die Bedingungen des Friedens tennen wir nicht; fie scheinen für Böhmen nicht sehr gunftig gewesen zu sein, weil wir fie in teiner Chronit der damaligen Zeiten verzeichnet finden.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 367: Hiis temporibus Beghardus Gyrovagos et Beginas, quorum secla omnes fere civitates et villas in numerosa multitudine repleverat, n. 5. w.

Kirche und die Träger des reinen Evangeliums zu sein; die Gewalt der römischen Kirche, aus welcher schon längst alle Tugend und Heiligkeit verschwunden, sei auf sie übergegangen, und als die Repräsentanten der Kirche Christi erwählten sie Bischöfe, Carbinäle und Päpste. In Prag und in der Prager Diöcese sollen sie einen Erzbischof und sieden Bischöfe gehabt haben, von denen ein jeder drei hundert Ketzer zu überwachen und zu leiten hatte. 1)

Außerbem verwarfen sie mehrere Sakramente; so erkannten sie bie Ehe nicht an, lehrten ein allgemeines Priesterthum und machten keinen Unterschied zwischen Geistlichen und Laien. Ohne ordinirt zu sein, hörten sie bemnach Beichte, predigten und ertheilten Ablässe. Während sie äußerlich ein streng ascetisches Leben sührten und das unwissende Bolk durch ihre Scheinheiligkeit zu bethören verstanden, überließen sie sich in ihren geheimen Zusammenkunsten den abscheulichsten Lastern der Unkeuscheit 2). Noch ehe der Papst Johann XXII gegen diese Retzer eine Bulle erließ (1317), bewog schon König Johann den Bischof von Prag, gegen diese Frevler und Berführer des Bolkes Inquisitoren einzusehen. Im Jahre 1315 wurden in einem Monate vierzehn dieser Sektirer als hartenäckige Keher dem weltlichen Arm überantwortet und litten, den bestehenden Gesehen gemäß, den Feuertod. Die Meisten jedoch thaten Buse und kehrten in den Schooß der Kirche zurück. 3)

### § 4.

## Der Oberfilandmaricall Geinrich von Lipa wird verhaftet.

Heinrich von Lipa, ber als Oberftlandmarschall die Gewalt des Königs auf jede Weise einzuschränken und sich dieselbe anzueignen

<sup>1)</sup> Tomek, Gefch. ber St. Brag, p. 580.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 367: Sacramenta ecclesiastica respuunt, archana sancte trinitatis, ultra quam libet homini loqui, frivola perscrutatione indagari gestiunt et nihilominus se ultra se levare volentes in pessimas carnalitatis spurcitias, jumentis insipientibus facti similes, turpiter se demergunt.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 337: De illis infra mensem unum Prage quatuordecim sunt cremati, plures accepta cruce agere penitentiam promiserunt.

Arebte, erlaubte fich in seiner Machtvollsommenbeit eine Handlung. wodurch, da er die königlichen Rechte mißachtet und birekt in die Intereffen bes Landes eingegriffen, sein Stury beschleunigt murbe. Schon seit längerer Reit ftand er mit ber Gräter Königin Elisabeth, ber Wittme Wenzel's II und Rudolf's I, in einem Berhältnik, welches von Vielen übel gebeutet wurde und zu manchen zweibeutigen Gerüchten Beranlaffung gab. Dhne fich im Minbesten um die Einwilligung bes Königs und ber Königin zu fümmern, vermittelte er eine Beirath zwischen Elisabeth's einziger Tochter Agnes, die König Wenzel mit ihr gezeugt batte, und dem jungen Bergog Beinrich von Jauer in Schlesien und verpfändete biefem bei biefer Gelegenheit die Stadt Grät 1). So stellte fich Beinrich über ben Könia, bem allein als bem Haupte ber königlichen Kamilie das Recht zukam, ähnliche Cheverträge abzuschließen. Es war eine Beleidiaung für den König und die Königin, eine Erniebrigung ber Krone, eine Anmagung, welche eine ftrenge Rurechtweisung verdiente.

Das herrische Auftreten und das rücksidse Benehmen Heinzick's von Lipa mißsiel im höchsten Grade nicht nur dem königlichen Hofe, sondern auch Manchem aus dem Abel. Durch Reid oder Baterlandsliebe bewogen, stellten einige Barone dem König vor, daß Heinrich in seiner Herrschlucht ihm nach dem Leben und nach der Krone trachte, und daß unverzüglich Maßregeln getroffen werden müssten, die große Gesahr zu beseitigen 2). Diese warnenden Borte machten einen großen Eindruck auf den König; ohne die Folgen seines Schrittes zu berechnen, saste er den Entsichluß, den Landeshauptmann unschädlich zu machen. Wilhelm Zajic von Waldel, der beim Bolke in sehr hoher Achtung stand, erhielt den Auftrag, denselben als Hochverräther gefangen zu nehmen. Am 26. Ottober 1315 wurde Heinrich unversehens im Prager

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 351; Tomek, l. c., p. 570, u. Palacky, II, 2, p. 113; Franciscus, p. 104.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., p. 343: Fraudis dolose vobis domine rex, Heinricus de Lypa latentes inferre insidias molitur, quibus si non maturius occuritur, a vobis vite sanitas ac regalis dignitas auferetur. Franciscus, p. 99.

Schlosse verhaftet und nach der Burg Teyrow 1) in Gewahrsam gebracht, wo er, mit Ketten beladen, in einem hohen Thurme von zwölf Männern bewacht wurde. Wilhelm Zajic erhielt zur Belohnung nicht nur das Ant des Oberstlandmarschalls, sondern auch das eines Unterkämmerers. 2)

Leiber erregte biese boch im Interesse ber öffentlichen Ruhe und Ordnung angewandte Maßregel einen Sturm, der nochmals viel Elend und Unglück über das Land brachte 3). Der Abel, von dem verhältnismäßig nur wenige Herren auf der Seite des Königs standen, theilte sich in zwei Parteien und so war der Bürgerkrieg unvermeiblich. Es erhoben sich Heinrich's zahlreiche Berwandte und Freunde, welche, durch auswärtige Söldner verstärkt, sich in Böhmisch-Brod versammelten. An ihrer Spize standen Jesek von Wartenberg, Landeshauptmann von Währen, und Wilshelm von Landstein. Ihre Absücht war, den König durch Entsaltung einer imposanten Macht einzuschüchtern, ihren Ansührer Heinrich von Lipa gewaltsam zu befreien oder wenigstens Kuttenberg oder irgend einen andern wichtigen Ort in der Umgegend von Brag zu erobern und zu besetzen. 4)

Diese Schilderhebung bes mächtigen Abels flößte bem König Johann sehr ernste Besorgnisse ein. In der Hauptstadt selbst bestürchtete er eine Empörung. Daher ließ er diese in einen bessern Bertheidigungszustand sehen, Thore und Mauern wurden ausgebessert, Pallisaden vor die Mauern gesteckt und zahlreiche Wächter zur Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe auf Kosten der Gemeinde gemiethet 5). In dieser sturmvollen Zeit kam des Königs

<sup>1)</sup> Das Chron. aul. reg. bezeichnet Angerbach und die andern Quelleu Tehrow. Nach der Bemerkung Palacky's, II, 2, p. 113, not. 136, war es mahrscheinlich die lette Burg, da herr Bilhelm damals die königliche herrichaft Bürglich, in welcher Tehrow lag, im Pfandbefit hatte. Benes de Weitmil, p. 230.

<sup>2)</sup> Tomek, l. c., p. 572 u. Palacky, l. c., p. 113.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., p. 344: Quo facto mox in cunctis regni finibus inexplicabilia surgunt disturbia, ubique videntur incendia, spolia et lamenta-

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., ibid.

<sup>5)</sup> Tomek, l. c., p. 572.

Schwager, der Herzog von Breslau, nach Prag. Dem Anschein nach sprach er dem jungen König Johann Muth zu, ermahnte ihn nicht nachzugeben, sondern die äußerste Gewalt zur Wahrung der königlichen Rechte anzuwenden, in der That aber gab er der seindlichen Partei die unzweideutigsten Beweise der Neigung und Villigung 1). Dhne Zweisel hatte er selbst geheime Absichten auf den böhmischen Thron und glaubte durch eine kluge Benutzung der verwirkenten Berhältnisse des Landes seine Wünsche verwirkelichen zu können.

Bei biefer allgemeinen Aufregung bewahrten boch manche Landberren bem König eine unverbrüchliche Treue. Unter biefen zeichneten fich besonders aus Wilhelm Zajic, Beter von Rosenberg und Bischof Johann von Drazic. Ihre Macht zog sich, wie es scheint, in Brag zusammen und war so bebeutend, daß die Gegner, ohne etwas zu unternehmen, fich in Böhmisch-Brod wieder zerstreuten. Der König war aber über die Anschläge seiner Keinde gar nicht beruhigt; er beschloß beshalb in die Rheinlande zu reisen 2), um von bort Verstärtung berzuholen. Als bie Vorkehrungen zur Abreise schon getroffen waren, anderte er plotlich seinen Entschluß und fandte mitten im Binter, um Beihnachten, seine Gemahlin, bie Ronigin Elisabeth, jum romischen Konig Ludwig, mahrend er selbst an ber Spite seiner Schaaren gegen bie Keinbe zu Kelbe wa. Er schickte fich an, die Leibgedingstädte ber Gräter Königin, Mauth, Bolida und Jaromier, welche ben Anhängern Seinrich's von Lipa überliefert worden waren, zu belagern; aber die Bürger öffneten ihm die Thore und traten freiwillig zu ihm über. Es fielen noch verschiedene Rämpfe vor, in benen mit abwechseln= bem Glud gefochten wurde. Lipa's Anhänger erlitten einen harten Berluft burch ben Tod ihres mächtigsten und tüchtigsten Borkampfers, Jeset's von Wartenberg, welcher am 5. Januar 1316

<sup>1)</sup> Bgl. Palacky, l. c., p. 114, not. 138.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., p. 344: Ad partes Reni pro adducenda militia ire personaliter disposuerat.

bei ber Belagerung von Kostelec am Ablerstusse von einer Burfs maschine im Angesicht verwundet wurde und balb nachber starb. 1)

### § 5.

## Johann wendet fich um Bulfe an Balduin von Trier.

Im Frühlinge zogen die Feinde ihre Streitfrafte bei dem Schlosse Budyn zusammen, von wo aus sie über bie Länder bes Königs und ber ihm ergebenen Barone herfielen und sie permusteten. Nachbem Johann sich burch Truppen aus Schlefien und Meißen verstärtt hatte, jog er gegen fie ju Felde 2). Die Brager rückten ihm gerüstet nach und bas Schloß Bubpn wurde nach einigen Kämpfen mit Sturm eingenommen. Bobl stand der König jett als Sieger da und war seinen Keinden bei weitem überlegen, aber wegen ber Zweibeutigkeit und Unguverläßigkeit der Böhmen befürchtete er Verrath im eigenen Beere und magte nicht den Kampf allein fortzuseten; er sandte baber Boten an seinen Obeim Balbuin von Trier und verlanate schleunige Hulfe. Der Erzbischof, ber wie ein liebenber Bater um seinen Neffen besorat war, eilte mit dem Freunde des Luxemburger hauses, Beter von Mainz, und vier hundert helmen nach Bohmen 3). Am 26. März 1316 hielten fie ihren Einzug in Prag, beffen bankbare Bürger sie glänzend empfingen und ihnen seibene Tücher und Balbachine zum Geschenk gaben 4).

Die beiben Kurfürsten überzeugten sich balb von ber großen Aufregung, die im ganzen Reiche herrschte, und hielten diesen Zu-

<sup>1)</sup> Den 1. Februar 1316. Chron. aul. reg., ibid.; Franciscus, p. 100.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 345.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Baldewinum Trevirensem... qui patris amantis more augustiato succurrere desiderans filio una cum Domino Petro Maguntino Archiepiscopo — venit in Bohemiam cum quadringentis magnis dextrariis, electaque militia et exercitu glorioso. Die Gesta Baldewini geben 1000 Helmen an; Balduin scheint bemnach bem König Ludwig 600 überlassen zu haben. Franciscus, p. 101.

<sup>4)</sup> Tomek, l. c., p. 573.

stand der Dinge für sehr bebenklich. Es schien ihnen nicht rathsam ben Aufstand bes Abels mit Waffengewalt niederzuschlagen. Sie betraten baber den Weg der Unterhandlungen, obaleich durch Nachgeben und Compromisse die Revolution nicht befriedigt werden tann. Ihrem schiederichterlichen Spruche gemäß, welchen fie ben 12. April fällten, sollte Beinrich von Lipa nach fünf Tagen aus ber Saft entlaffen werben, unter ber Bedingung, daß fünf Bürgen aus bem ihm anhängigen Abel gestellt und neun Burgen als Unterpfand in zuverläffige Sande gegeben wurden. Sollte etwa ber Bergleich nicht zu Stande kommen, bann muffe Beinrich zu jeber Zeit auf die erste Aufforberung des Königs sich wieder als Ge= fangener einstellen 1). Sobann begannen die Berhandlungen, um fich barüber zu verständigen, wie die vertragsmäßig bezeichneten neun Burgen, die noch im Besite bes Abels maren, ber Krone zurudgegeben werben follten. Nach diesem Uebereinkommen herrschte allgemein die Anficht, die Stunde ber Berfohnung habe geschlagen, ber Bürgerfrieg sei zu Enbe und eine hoffnungsvolle Zukunft werde sich endlich bem Lande eröffnen.

Die Freude, welche die Nachricht von der Beilegung des innern Zwistes im Lande verbreitete, wurde noch gesteigert, als bald nach: her, den 16. Mai 1316, die Königin Elisabeth ihren ersten Sohn gebar 2). Schon ein Jahr vorher, am 20. Mai 1315, war sie von einer zweiten Tochter, Namens Gutta, genesen, deren Sesburt damals mit Kälte ausgenommen wurde, da das Bolt sich in seiner Erwartung eines männlichen Thronerben getäuscht sah 3). Desto größer und lebhafter war nun der Jubel im ganzen Königsreich, da durch die Seburt eines Sohnes eine regelmäßige Thronsfolge gesichert schien. Mit großer Feierlichseit wurde die Tause

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 345; Kreglinger, Rapport sur les archives de Coblence, Compte-rendu des séances de la comm. R. d'hist. de Belg., III, 234.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., p. 346; Appendix Chronici Bartossii, ap. Dobner, I, 210; Franciscus, p. 101; Benes de Weitmil, p. 231.

<sup>3)</sup> Die tief gefrantte Mutter sprach bei ber Kunde von biesem Migvergungen: Quia quasi nemo istum puerum diligit, eo ipsum me merito uberius diligere oportebit. Chron. aul. reg., p. 278.

am Pfingstsonntage, 30. Mai, vom Erzbischof Peter von Mainz in Gegenwart bes Erzbischofs Balbuin von Trier, so wie ber Bischöfe von Prag und Prizren vorgenommen. Die weiten und geräumigen Hallen ber St. Beitskirche ertönten von dem Jubelzrusen des zahlreich versammelten Bolkes. Der junge Prinz erhielt den Ramen seines Großvaters, Wenzel, welchen er jedoch später am französischen Hof gegen seinen Firmnamen Karl vertauschte. Im Alter von vier Jahren wurde er dem Herrn Wilhelm Zajic von Waldek auf dem Schlosse Bürglitz zur Erziehung übergeben, jedoch schon im Monat März des solgenden Jahres zu seinen Eletern nach Prag zurückgeführt. 1)

Aber die friedlichen Zeiten, nach benen bas Bolt fich fehnte. erschienen noch nicht. Hartnäckig verharrte der Abel in seinem Wi= berstand und gab nicht ben mindesten Beweis, daß er bes Friebens wegen ben geringsten seiner Ansprüche aufgeben wolle. Auf bem Wege bes Aufruhrs fortwandelnd, hielten die Barone nicht einmal ben vorläufigen Bertrag, welcher burch bie Bermittlung ber beiben Kurfürsten behufs der Freilassung des Herrn von Lipa zu Stande gekommen war 2). Beter und Balbuin verlängerten baher ihren Aufenthalt in Böhmen und wegen ber großen Macht ber feinblichgesinnten Landesherren neigten sie immer, jeboch ohne Erfolg, zur Milbe hin. Auch geschah es wohl auf ihren Rath, daß nach abgelaufener Frist Johann den entlassenen Seinrich von Lipa nicht zur Rückehr in seine Haft aufforberte. So suchte ber hof Zeit zu gewinnen und gab fich ber eitlen hoffnung bin, ben Abel burch halbe Magregeln ju befriedigen. Gerade bas Gegen= theil traf ein.

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 346.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Postquam Dominus Henricus de Lypa intervenientibus pluribus tractatibus et promissis de suis fuisset captivitatis vinculis liberatus, novissimus error priore pejor efficitur et pax, que sperabatur, minime sequebatur, verum tamen primo quidam nobiles Heinrici de Lypa consangwinei sub verbis pacificis in dolo regi multa de pace servanda promissa faciunt, sed paulatim ad inimicitias patentes prorumpunt.

### § 6.

# Jahann zieht bem Rönig Ludwig zu Gulfe. Shlacht bei Eglingen.

Bahrend König Johann in seinem eigenen Lande einen schweren Rampf mit bem aufrührischen Abel zu bestehen batte, wuthete in Deutschland ein verheerender Bürgerfrieg, welcher acht Sahre lang ben Boblstand bes Landes vernichtete und unfägliches Unalud und Elend über basselbe brachte. Ru einer entscheibenben Schlacht tam es nicht leicht, ba bei ganglichem Mangel eines bestimmten Operationsplanes die beiben Gegenkönige nur in einzelnen Gefechten, burch Raub- und Blünderungszüge einander zu schaben suchten. Wohl mar Friedrich, geftütt auf bie Gulfe ber unter fich einigen und fest ausammenhaltenben Rürften bes Saufes Habsburg, mächtiger als seine Gegner, aber Ludwigs geringere Hausmacht fand einen reichlichen Erfat an bem Beistand ber Luremburger, welche nicht nur für die römische Krone, sondern auch für ihr eigenes Wohl, ben Ruhm und Glanz ihres Saufes und die Erhaltung Böhmens in die Schranken traten 1). Ein großer Berluft für bas Haus Desterreich war die schmähliche Rieberlage bes tapfern Herzogs Leopold bei Morgarten gegen die Schweizer, ein groker Bortbeil bagegen für Lubwig ber Sieg über Leovolb's Bruber Rubolf, welcher gezwungen murbe, biefem alle feine Guter in Baiern und am Rheine abzutreten. 2)

Friedrich hatte ein ansehnliches Heer in Desterreich und Steiersmark geworben und zog mit bemselben durch Schwaben in die Rheingegend, um dort seinen Gegner aufzusuchen und zu untersbrücken. Siner solchen Macht war Ludwig keineswegs gewachsen. Er schickte daher eiligst Boten und Briefe nach Böhmen und verslangte von König Johann und bessen Oheim Balduin die schleus

<sup>1)</sup> Bgl. Dominicus, Balbewin, p. 154 ss.

<sup>2)</sup> Audolf tonnte diese Demathigung nicht ertragen; er fioh jum herzog Friedrich nach Bien, wo er balb nachher sein Leben beschloß. Joh. Victoriensis, p. 386.

nigste Hülfe. Obgleich ber Friede im Lande noch nicht besestigt war, so standen die beiden Luxemburger Fürsten doch nicht an, dem König Ludwig, der ja auch für ihre Sache kämpste, zu Hilse zu eilen. Ludwig versprach, sie als seine Fürsten und Heimlichen für ihren Beistand mit bewaffneter Macht schadlos zu halten, und gelobte, für ihre Reisigen von Bahendres 1) aus, dis sie sich mit seinen Schaaren vereinigt hätten, und so lange sie ihm hülfreich zur Seite ständen, für Brod und Bein und den Unterhalt zu sorgen. Außerdem verhieß er ihnen die Einlösung der Süter, die sie etwa verpfänden müßten, um sich das nöttige Geld zu versschaffen; er stellte ihnen noch zuverlässige Bürgen. 2)

Auf Verlangen der böhmischen Barone ernannte König Robann ben Erzbischof Beter von Mainz zu seinem Landesbauptmann und machte biesem zur Verpflichtung, aus ben Urbureinkunften von Ruttenberg ihm wöchentlich zwei hundert Mark Silber nach Mes nachzusenben 3). Che Johann sein Reich verließ, schloß er mit Balbuin seine Rechnung, nach welcher er bemselben für bessen Ausgaben um seine Besitungen, namentlich um Böhmen, zwölf taufenb Schod Brager Groschen, bas Schod zu sechzig Schilling Heller gerechnet, schuldig blieb. Er gab ihm die Anweisung, von Mariä himmelfahrt an aus ben Eintünften ber Silbergruben von Ruttenberg wöchentlich hundert Mart Silber, die Mart zu fechs und fünfzig Prager Groschen gerechnet, burch einen Bevollmächtigten erheben zu laffen, bem nebenbei wöchentlich eine Mark zum Unterhalt ausgeworfen murbe. Zur größern Sicherheit gelobten unter ihren Siegeln bie Königin Elifabeth, ber Erzbischof Beter, Conrad ber Ermählte von Olmüt und mehrere Barone, ben Erzbischof von Trier bei ber Erhebung biefes Gelbes zu schüßen und

<sup>1)</sup> Bobenftraus am Bohmer Balbe unweit Leuchtenberg.

<sup>2)</sup> Urf. d. in Bain, die S. Jacobi (25. 3nfi) 1316 bei *Dominicus*, l. c., p. 161; *Kreglinger*, Rapport sur les archives de Coblence, Compte-rendu des séances de la comm. royale d'hist. de Belg., t. V, p. 71.

<sup>3)</sup> Urt. d. Brag 16. August 1316 bei Palacky, l. c., p. 116.

Mittel zu schaffen, damit das Gelb in Sicherheit bis Metz ges bracht werbe. 1)

Am 17. August verließ Johann mit seinem Dheim die Stadt Brag. Rur wenige Barone begleiteten ihn, ba Balbuin ihm seine Bewaffneten zur Berfugung stellte; biefe vermehrte er unterwegs burch Werben von Soldnern, welche aus verschiebenen Gauen unter seine Kahne ftromten. Bei Murnberg vereinigten fie fic mit Lubwig und rudten bann mit vereinten Kräften nach Eklingen bin, um diese von den Desterreichern belagerte Stadt zu entseten. Schon seit mehr als fünf Wochen lag bort bas Beer bes Bergogs Friedrich, welcher in ber Umgegend Felber und Beingarten permustete, um die Burger zu zwingen, zu ihm überzutreten 2). Bon ber Recarinsel Bliensau aus hatte er schon eine Borftabt erobert, und um bie ganze Stabt mit Sturm einnehmen zu können, beschloß er ben Redar abzuleiten. Dies Vorhaben wurde jeboch burch die tapfere Gegenwehr ber Burger vereitelt. Unterbeffen tam Sulfe. Friedrich nahm nun auf dem rechten Redarufer in der Ebershalde eine sowohl zum Angriff als zur Bertheibigung gunftige Stellung ein, mahrend Johann und Lubwig am linken Ufer auf bem Sirnauer Felbe Lager schlugen 3). Der Redar trennte beibe Beere; man erwartete einen entichei= benben Rampf 4); auf jeber Seite wurde die Sturmfahne vorae= tragen; in beiben Lagern wurden Ritter geschlagen; Erzbischof Balbuin gab bem König Johann ben Ritterschlag 5). So standen bie Seere fünf Tage lang einander gegenüber, näherten sich bem Rluße, saben sich mit grimmigen, tropigen Bliden an und forberten sich gegenseitig zum Kampfe beraus. An einem Sonntag (19.

<sup>1)</sup> Urf. 2. Johann's d. Prage IV Idus Aug. (10. August) 1316, bei *Dominicus*, p. 162.

<sup>2)</sup> Chronica de gestis principum, ap. Bæhmer, fontes I, 53.

<sup>3)</sup> Stælin, Burtembergifche Geschichte, III, 147.

<sup>4)</sup> Alb. Argentinensis, II, 120: Cum magnis exercitibus in Suevia juxta Eslingen, pro regno, quod uterque habere conabatur, convenerunt. Benes de Weitmil, p. 232.

<sup>5)</sup> Gesta Baldewini, p. 236; Chron. aul. reg., 348; Franciscus, p. 102.

September 1316) kam es endlich jur Besperstunde zu einer ber fonberbarften Schlachten. Ludwig's Knechte versuchten beim Tranten ber Pferbe über ben Fluß zu feten; ihre Gegner ichlugen fie zurud. Es erhob sich ein furchtbarer Larm, welcher in ben beiben Lagern gehört ward. Ohne Befehl und ohne Ordnung, so wie Muth, Born und Tollfühnheit jeden fortriß, eilte man den Streitenben zu Sülfe 1). Die Fußgänger, welche ben reißenden Fluß nicht burchwaten konnten, häuften sich an ben beiben Ufern; nur bie Reiter fprengten mit ihren Pferben in ben Strom. um bas jenseitige Ufer zu erreichen. So entspann sich mitten im Bette ein hartnäckiges Reitergefecht, welches nach Sonnenuntergang 2) mit Erbitterung bei Kakelschein fortgesett murbe 3). Biele murben pon ben Wellen verschlungen, andere fielen burch bas Schwert ober geriethen in Gefangenschaft. Siebenzehn hundert Rrieger und fünfzehn bundert Streitroffe waren im Treffen gefallen: zwölf Grafen mit hundert vierzig Rittern und andern Reisigen waren von Johann und Ludwig gefangen worden 4). In diesem Kampfe zeichnete sich vor Allen König Johann burch seinen Muth und seine Tapferkeit aus. Ein jeder staunte über dessen Unerschrocken= beit 5). Eklingen ward entsett, obgleich der Kampf um die Krone keineswegs entschieben war.

Am andern Tag trennte sich Johann von Ludwig, welcher nach Heilbronn hinzog, um sich mit Lebensmitteln zu versehen und bann den Kampf mit Friedrich zu erneuern. Johann zog in Begleitung seines Oheims über Heilbronn und Wimpfen 6) nach Trier und von da in seine Grafschaft Luxemburg.

<sup>1)</sup> Joh. Victoriensis, p. 387.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 347: Durat hoc bellum usque ad solis occasum.

Joh. Victoriensis, ibid.: Acceusis etiam ad hoc torticitiis; Gesta Baldewini, p. 236.

<sup>4)</sup> Joh. Victoriensis, ibid.; Chron. aul. reg., ibid.

<sup>5)</sup> Chron. aul. reg., 348: Et eodem die ut novus miles gloriosissime, ut stupor fuit videntibus, dimicavit.

<sup>6)</sup> Im Lager bei Wimpfen urfundet er am 25. September 1316 : Bahmer, Reg. Joh. 370 (erftes Ergängungsheft); Wurth-Paquet, ad h. a.

## Arnold von Pittingen, Genejhall ber Graffhaft Lugemburg.

Rach ber zwiespaltigen Wahl in Frankfurt hatte sich König Johann nach Böhmen begeben, bessen innerer Zustand seine perssönliche Gegenwart erheischte; für die Zeit seiner Abwesenheit, die die zum Oktober 1316 dauerte, hatte er zum Landesverweser in der Grafschaft Luxemburg den Ritter Arnold, Herrn von Pittinzen, ernannt 1). Erzbischof Balduin erscheint in der Urkunde als Bormund des jungen Königs und zwar nicht nur für die Grafschaft Luxemburg, sondern auch für alle diesseits des Rheines geslegenen Güter 2). Arnold's und Balduin's Streben ging dahin, auf friedlichem Wege die Streitigkeiten zu schlichten, welche entweder an den Grenzen oder im Innern des Landes entstanden waren und die Ordnung und Sicherheit der Grafschaft gefährdeten. Solcher Streithändel gab es manche:

Mit bem Bischof Abolf von Lüttich. Schon seit mehreren Jahren hatte sich aus und unbekannten Ursachen zwischen dem Bischof von Lüttich und bem Grafen von Luxemburg ein Krieg entsponnen, welcher balb in gegenseitige Raub: und Plünberungszüge ausartete und beiben Länbern zum größten Nachtheil gereichte. Diesem Unwesen suchte man von beiben Seiten zu steuern.

<sup>1)</sup> Dies erhellt: 1° aus Urf. d. le jour de l'annonciation N. D. en mois de mars (25. März) 1315 bei Würth-Paquet. ad h. a. n. Publ., p. 42, n° 171; 2° aus dem Urtheilsspruch des Gerichtshofs des Adels (siège des nobles) gegen den Grafen Heinrich von Bianden, d. lendemain de Laurennes (11. August) 1316 bei Würth-Paquet, ad h. a. n. bei Neyen, histoire de la ville de Vianden, pr. XXIV. Hier heißt es: seigneur Arnoulx, sire de pittange, chevalier et seneschault de la ditte contré (de Luxembourg).

<sup>2)</sup> Diesen Titel subrit Balduin 1° in dem Bertrag mit dem Bischof Adolf von Lüttich: Balduin, heißt ce, par cette meisme grace Archeveske de Treves, mambour de la conteit de Lucembourc; 2° in der Urf. d. Triviris 16² die mensis Junii 1315 bei Wurth-Paquet: Balduinus dei sancte Trevirensis ecclesie Archiepiscopus sacri imperii per Galliam archicancellarius, mamburnus sive tutor illustris principis domini Johannis Dei gratia Regis Boemie in comitatu Luccelburgensi ac in terris suis et districtibus citra Renum 11. s. m.

Abolf kam mit Balbuin überein, daß ein jeder von ihnen zwei Schiedsrichter bezeichnen sollte, mit dem Auftrag, die Ursachen der Mißhelligkeiten zu untersuchen und dann ihr Urtheil zu fällen. Der Bischof von Lüttich ernannte zu seinen Bertrauensmännern dem Canonicus Nichole Payen und Johann von Landris, und der Erzbischof von Trier, den Ritter Johann von Monplainchamp und Gobert von Benate. Diese vermittelten den Frieden. Ihrem Ausspruche gemäß verpslichtete sich Abolf von Lüttich, fünf tausend große Turnosen zu bezahlen, der Turnose zu sechzehn Denaren gerechnet. Drei Fünftel dieser Summe wurden auf seine Einkünfte und Renten in Froville, Noiseur, Randrain und Uffen angewiesen, und von den übrigen zwei tausend Turnosen sollte die eine Hälfte am Feste des hl. Remigius und die andere kommende Weinachten entrichtet werden. 1)

Mit hem Ritter Poince von Wolmerange. Die Luxemburger in Verbindung mit einer Anzahl Bewohner der Propstei Thionville verheerten die Umgegend von Wolmerange, sielen über die Burg her, zerstörten und verbrannten dieselbe 2). Ritter Poince, der einen solchen Angriff nicht abwehren konnte, fand sich bewogen, in Unterhandlungen zu treten und um Frieden zu bitten. Die Vorschläge, welche er dem Landesverweser in Luxemburg machte, wurden bereitwillig angenommen und es kam bald ein Vergleich zu Stande, laut welchem sich der Herr von Wolmerange für sich und seine Nachkommen verpslichtete, der Grafschaft Luxemburg keinen Schaben zuzussügen und alle Güter, welche er dis dahin vom Grafen von Luxemburg zu Lehen getragen 3), als solche wieder zu übernehmen.

<sup>1)</sup> Urt. d. le premier jour de l'an 1315 (22. März) bei Wurth-Paquet. Bis zum Jahre 1333 begann bas Jahr zu Lüttich Samflags vor Oftern, in cereo consecrato paschali. Im Jahre 1333 wurde der Anfang deffelben auf Weihnachten verlegt. Das Ofterseft fiel 1315 den 23. März, mithin war der erste Tag des Jahres den 22. März, an dem diese Urkunde ausgestellt wurde.

<sup>2)</sup> Es war uns unmöglich, bie Urfachen biefer Fehbe zu entbeden.

<sup>3)</sup> Urf. d. le prochain mardy devant lannonciation notre Dame au mois de mars (18. März) 1315 bei Würth-Paquet, ad h. a.

Mit bem Grafen Seinrich von Bianden. Bhilipp I. Graf pon Bianden, erkannte im Jahre 1264 bie Oberlehnsberrlichkeit bes Grafen Heinrich's V von Luxemburg an 1). Bei ber Bermablungsfeier Heinrich's VII mit Margaretha von Brabant, im Jahre 1292, erklärte auch Philipp II von Bianden, seine Grafschaft von bem Grafen Heinrich von Luremburg zu Leben zu tragen 2), eine Erflärung, welche er 1306 nochmals wiederholte und bestätigte 3). Sein Nachfolger Heinrich II wurde im Jahre 1316 von dem Landeshauptmann Arnold von Bittingen aufgefordert, ben übernommenen Berpflichtungen gemäß, Kriegsmannen bes Rönias Robann in seine Burg aufzunehmen. Dieser Aufforberung widersette sich Heinrich; beswegen wurde er von Arnold por bas bobe Lehnsgericht bes Abels (siège des nobles) gelaben, welches unter dem Bräsidium des Herrn Arnold von Laroche auf vorge= brachte Aftenstücke bin bem König Johann bas Recht zusprach. nach Belieben und nach eigenem Ermeffen mit seinen Kriegsleuten in das Schloß, die Stadt und die Grafschaft Bianden zu kommen und dort zu verweilen. 4)

<sup>1)</sup> Neyen, Histoire de la ville de Vianden, p. 105 ss.

<sup>2)</sup> Neyen, I. c., p. 133.

<sup>3)</sup> Neyen, I. c. unb pr. XXI, XXII u. XXIV.

<sup>4)</sup> Urt. d. le lendemain de laurennes (11. August) 1316 bei Wurth-Paquet. u. gedruckt bei Neyen, I. c., pr. XXIV. Dieje Urfunde ift auch in jo fern wichtig, ale fie une über bas bamalige Berichteverfahren Aufichluß gibt. Bgl. Neyen, p. 149-150. Der Gerichteberr bes Abele (justicier des nobles) hatte als Beifitzer: Gillon signour de Rodemacre, le signour de Mirabel son freire, Monsignour Jaike lermite, Monsignour Jehan de Useldinges, monsignour Jehan de beroward, monsignour de holves, monsignour Josfroit de bertranges, monsignour henri de bosu, monsignour henri de berich, monsignour Joffroit de Hafficanges, monsignour henri de lonchines, monsignour watier dalsepalt, monsignour gille de brucke, monsignour Jehan de Montplainchamp, monsignour Richart et monsignour guoble de puttelinges et monsignour Jehan de Clymencey, chevaliers. Item encore Jehan dauren, ferrei de Symbrouch, thielemans de massencey, Guodeffroit de Wilre, thiellemans de Rodemacre, Adam de Useldinges, Diedrich de septiontaines escuiers. Les prevos de luccembourg et de thionville le Justicier et les eschevins de la dite luccembourg et grand foizons de moult autres bonnes gens qui la estoient etc.

Mit dem Herrn von Burscheid. Friedrich oder Ferri, Herr von Burscheid, weigerte sich, wie es scheint, dem König Johann die vertragsmäßig bestimmten Basallendienste zu leisten. Den Weg der Gewalt verschmähend, lud Johann, welcher damals in Luxemburg verweilte, benselben vor den hohen Gerichtshof des Abels. Friedrich und sein Erstgeborner, Namens Soger, mußten hier bekennen und zugeben, daß, wenn sie dem König Johann nochmals die geringste Beleidigung zufügten, dieser nach Wohlgesallen über ihre Burgen mit Zubehör in Burscheid und Bredenes (Stadtbredimus) versügen könnte. 1)

Mit bem Herrn von Walcourt und Rochefort. Diese Mißhelligkeiten waren entstanden, als König Johann und Thierry von Walcourt und Rochefort Ansprüche auf solgende Ortschaften erhoben: Ape, Marlaye, Jemeppe, Horgimont, Oyne, Ferieres, Hamermes, Thisse, Haverinne und Homyn. Beide kamen überein, daß dem Grasen von Luxemburg die Ortschaft Ape mit allem Zubehör als unantastdares Sigenthum mit allen Rechten und Sinstünsten und die hohe Gerichtsbarkeit in Marlaye, Jemeppe, Horzgimont und Homyn bleiben sollte. 2)

### § 8.

# Behenserwerbungen, Schentungen und Antauf ber Burg Falfeuftein.

Auch während seiner Abwesenheit war König Johann stets barauf bebacht, die Zahl seiner Dienstmannen für die Grafschaft zu vermehren. Hartwin von Wyningen, Schultheis in Coblenz,

<sup>1)</sup> Urf. d. vendredi après l'asumption de notre Dame (19. August) 1317 bei Würth-Paquet, ad h. a. Bgs. Eyschen, Burscheib und seine ebsen Bessitz, Ms. p. 44, in der Bibliothet des archäologischen Bereins v. Luxemburg. Arnold von sa Roche führte den Borsitz; ihm zur Seite standen: Ferri de Neuschastel, Gille de Rodemacher, Jean de Miradel, seigneur, Johan Volhan, Richart de bettembourg, chevaliers; Jose de Heskenge, Hari de dridend. et Jacob de Moncleir, escuiers.

<sup>2)</sup> Urf. (von Johann und Thierry) d. samedi après la feste saint Luc ewangeliste (22. Oftober) 1317 bei Wurth-Paquet, ad. h. a.

erklärte für fünf bundert Mark Silber Bafall ber Graffchaft Lu= remburg geworden zu sein und sich daselbst ein Leben von fünfzehn Bfund kleiner Turnosen jährlicher Ginkunfte zu kaufen 1). Otto von Rud wurde für taufend Bfund schwarzer Turnosen bes Königs Bafall und bewies ihm aus seinen Allobialautern in Gelbern jährlich einen Ertrag von hundert Pfund 2). Heinrich. Graf von Salm, bekannte, die Burg und herrschaft Salm vom Grafen von Luremburg zu Lehen zu tragen 3) und Eberhard Bruberch erhielt vier hundert Mark Colner Denare, murbe ber Bafall bes Grafen Johann und verbieft, sich ein Leben zu taufen 4). Ebenso murbe für brei hundert Bfund Beller Wolfram pon Bomersbeim sein Mann, mit ber Beroflichtung in ber Rabe ber Grafschaft Luxemburg ein Lehen von breißig Pfund jährlicher Sinkunfte zu erwerben 5). Balb nachber verhieß ber Ritter Anbreas von Molandino für bundert Goldschillinge dem Grafen 30= bann seinen Dienst und erklärte, bag er seinen in ber Grafschaft Berg gelegenen Wald von ihm zu Leben trage 6). Lambert, Bürger von Met 7) und Thielmann von Robemachern 8) wurden Robann's Dienstmannen; letterer erhielt eine jährliche Rente von neun Malter Beizen in Andenay (Oberanven). Thierry von

<sup>1)</sup> Urf. d. Epternaco XIIII kal. febr. 1314 (19. Januar 1315) bei Wurth-Paquet, ad h. a., und Jacobi, Erganzungen, p. 90.

<sup>2)</sup> Urt. d. in medio mensis Junii a. 1315; Urt. d. Treviris, 16º die mensis Junii 1315; Urt. d. veille de l'exaltation de la ste croix (13. September) 1315 n. Urt. d. 28. April a. 1316, alle bei Wurth-Paquet, l. c.

<sup>3)</sup> Urf. d. XV jour du mois de mars 1315 (15. Marg 1316) bei Wurth-Paquet, ibid. Irrthumlich fteht in ber Urfunde Graf heinrich ftatt Johann.

<sup>4)</sup> Urt. d. in eastris apud Haylbrunnam IX kal. octobris (23. Septbr.) 1316 bei Wurth-Paquet, l. c., u. Jacobi, p. 91.

<sup>5)</sup> Urt. d. in castris ap. Wimpinam VII kal. octobr. (25. Septbr.) 1316 bei Wurth-Paquet, ad h. a., u. Jacobi, p. 91.

<sup>6)</sup> Urf. d. ipsa die beati Dyonisii et sociorum ejus (9. Oftober) 1316 bei Wurth-Paquet.

<sup>7)</sup> Urf. d. Luccelbourg, le vendredi après st. Luc Evangeliste (22. Ottbr.) 1316, ibid.

<sup>8)</sup> Urf. d. Luccenbourg VII Idus novembris (7. Rovember) 1316, ibid.

Brandenburg, Vormund bes jungen Hartrad von Schönecken, und Gertrube, bessen Mutter, huldigten dem König Johann und erstlärten, im Namen ihres Mündels, die Herrschaft Schönecken und Pronsfeld als Lehen der Grafschaft Luxemburg übernehmen zu wollen 1). Theodorich von Runtel erklärte nochmals für drei hundert Pfund Heller dem Grafen Johann seinen Dienst verheißen zu haben 2); auch Friedrich von Wilre, dem der König seine Mühle in Wilre als Lehen übertrug, wurde dessen Mann 3). Bei dieser Gelegenheit ließ Johann an die Einwohner von Hochsfelt den Besehl ergehen, nur in jener Mühle ihr Getreide mahlen zu lassen.

In dieser sturmvollen Zeit, während welcher Johann in Böhmen einen schweren Strauß mit dem Abel zu bestehen hatte, verzaß er seiner Diener und seiner nächsten Verwandten in der Heimath nicht. Seinem Kammerherrn, Johann von Ruttick (Roussy), schenkte er den lebenslänglichen Genuß der Einkünste seiner Mühle zu Dudelingen 4) und wies aus dem Ertrage seiner Güter dieseseits des Rheins seiner Tante, Abtissin im Kloster Marienthal, jährlich hundert Pfund Turnosen, und seiner dort weilenden Schwester Maria, so wie dem Stifte selbst, jährlich zwei hundert Pfund Turnosen an 5). Auch die Kirche von St. Hubert und das Frauenstift zu Differdingen bedachte er in seiner königlichen Freigedigkeit, indem er jener eine jährliche Kente von sechzig Sols tournois 6) und diesem von seinem Zehnten in Bartringen jährlich zwei Malter Weizen und vier Malter Korn vermachte. 7)

Allein nicht nur durch Werbung von Dienstmannen, sondern

<sup>1)</sup> Urf. d. Luxembourg, le jour des octaves de l'ascension de N. S. au mois de may (19. Mai) 1317, ibid.

<sup>2)</sup> Urf. d. Arluno, VI kal. Augusti (27. Juli) 1317, ibid. Derfesbe Ritter war icon am 12. Juli 1314 ein Bafall des Grafen Johann geworben.

<sup>3)</sup> Urf. d. Lutzemburg, VII Idus octobris (9. Oftober) 1317, ibid.

<sup>4)</sup> Urf. d. in Burglino II Idus aprilis (12. April) 1315, ibid.

<sup>5)</sup> Urt. d. Prague, les onze kalendes de juin (22. Mai) 1316, ibid.

<sup>6)</sup> Urf. a. 1316, ibid.

<sup>7)</sup> Urf. d. Idus septembris a. 1317.

auch burch Antauf einer Herrschaft suchte Johann seiner Grafsschaft eine größere Bebeutung zu geben. Jur Erwerbung der Burg Falkenstein trat er mit den Erben derfelben in Unterhandlung. Den Kausvertrag mit Boemund von Falkenstein schloß er den 10. Juni 1317 1), und drei Tage später mit Aegidius von Weys und dessen Frau Katharina von Falkenstein. 2)

Während Johann ungefähr ein Jahr in seiner Grafschaft versweilte, sielen bedeutende Ereignisse in Böhmen vor. Dem Klageruf seiner Gemahlin Elisabeth folgend, verließ er gegen Ende Oktober 1317 das Luxemburger Land und eilte nach Böhmen zurück. Zum Landesverweser für die Dauer seiner Abwesenheit ernannte er den Ritter Heinrich von Beaufort. 3)

<sup>1)</sup> Urf. d. vendredi après les octaves de la trinité au mois de juin (10. 3uni) 1317 bei Wurth-Paquet, ad h. a. u. Bertholet, VI, pr. V, wo am Ende Juin statt Juillet gesejen werden muß.

<sup>2)</sup> Urf. d. lundi après la seste de st. Barnabé apôtre (13. Inni) 1317, bestätigt burch ein Notariateinstrument besselben Tages, d. seria secunda post Barnabe apost, mensis Junii (13. Juni) 1317 bei Wurth-Paquet.

<sup>3)</sup> Dies ergibt fich aus einer unten angeführten Urfunde.

# Sechstes Rapitel.

Mene Verwicklungen in Bohmen.

#### § 1.

# Abbantung bes Erzbifchofs Beter und Wiederausbruch bes Bürgertrieges.

Der Erzbischof von Mainz, welchen Johann bei feiner Abreise zum Landeshauptmann und Reichspermefer von Böhmen ernannt hatte, trachtete noch immer, als erfahrener und fluger Staats: mann, auf bem Wege ber Milbe und ber Unterhandlungen die aufrührischen Barone mit der Krone zu verföhnen, aber zu seinem größten Bebauern sah er alle seine Bemühungen an der Hartnäckigkeit und Treulosigkeit berfelben scheitern 1). So lange er jeboch mit fräftiger Hand bas Staatsruber lenkte, magten sie nicht öffentlich mit dem Königthum in den Ramof zu treten. Mit Festigkeit, Umsicht und Gewandtheit mahrte er die königlichen Rechte und wußte beständig die geheimen Umtriebe der feindlichen Bar= teien zu vereiteln; so mandte sich nothwendiger Weise ihr ganzer Haß gegen ihn, und obgleich unter sich verfeindet und vielfach gespalten, waren boch fämmtliche Barone einig 2), biesen Bortämpfer ber töniglichen Burbe, ber allein ihren ehrgeizigen Blä= nen hindernd im Wege stand, aus dem Lande zu entfernen.

Da sie bies voraussichtlich nicht mit Gewalt erzwingen konnten,

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 348: Interea dominus Petrus Maguntinus archiepiscopus, qui pro rege Johanne in Bohemia remanserat capitaneus, pro pace laborat pro viribus, sed proh dolor! dulciloquio nobilium deceptus, nullus omnino suum laborem consequitur pacis fructus.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 357: Quidam vero, qui tunc erant Regine consiliarii gaudebant de recessu Maguntini Domini, putantes quod ex illius absentia status regni deberet in melius commutari, sed res venit in contrarium.

fo ariffen fie. ohne Rudficht auf bie Art ber Mittel, jur Berleumbung. Um Gährung unter bem Bolle hervorzurufen und basfelbe gegen ben Reichsverweser aufzuheten, verbreiteten fie forgfältig bas Gerücht, Beter sei nur bebacht, sogar burch Berun= treuung ber öffentlichen Gelber, fich zu bereichern und er habe schon heimlich bebeutenbe Gelbsummen nach Mainz bringen lasfen 1). Auch klagte man laut über die zwei hundert Mark Silber. welche er aus ben Urbureinkunften von Ruttenberg bem König Johann wöchentlich in's Ausland schiden mußte. Gine jebe auch noch so geringfügige Handlung bes Erzbischofs wurde übel gebeutet; wo man nur tonnte, erreate man ihm Schwierigkeiten. Diefer beständigen Borwurfe und Klagen, so wie bestäglichen Berbruffes mube, leate er, ohne die Rudtehr des Könias abaumarten, sein Amt nieber, verließ am 8. April 1317 Böhmen und folgte einer Einladung des Königs Ludwig nach Nürnberg, um pon ba in sein Erzbisthum zurückzukehren. 2)

Nach der Entfernung des Mainzer Erzbischofs war der Revolution Thor und Thür geöffnet. Wohl übernahm die Königin Elisabeth die Verwaltung des Landes, aber obwohl sie eine Frau von hohem Geiste und männlicher Kraft war, so konnte sie doch diesen verwickelten Verhältnissen nicht gewachsen sein; den Geist des Aufruhrs vermochte sie nicht zu unterdrücken. Die vorzüglichsten Rathgeber der Königin waren der Bischof Konrad von Olmütz, der königliche Kanzler Heinrich, Wilhelm Zazie von Waldek und Winand von Buchses, ein Kitter aus den Rheinlanden. Auf ihrer Seite standen die Barone Peter von Kosenberg, Bawor von Strakonitz, Swynko und Todias von Bechin, Marquard und Hers

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 356: Plures autem de Bohemia oderunt archiepiscopum, pretendentes, quod de Bohemia nimium portaret thesaurum. — Peter hatte die Gewohnheit, sich seine Dienste, die er leistete, theuer bezahlen zu lassen, und diesen Umstand mögen wohl seine Feinde benutt haben, um ihren Gerfichten und Antlagen eine gewiffe Glaubwürdgiteit zu geben. Franciscus, p. 114.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 348 u. 356; Franciscus, ibid.

mann von Lemberg auf Gabel, Johann von Dobruska und mehrere andere aus dem böhmischen und mährischen Abel. Diese Partei faste nun den verwegenen und unsinnigen Entschluß, im Auslande Truppen zu werben, um mit Hülfe dieser fremden Söldner über ihre Gegner herzufallen und sie zu vernichten. 1)

Das Haupt und der Führer der andern Partei war Heinrich von Lipa. Mit ihm hielten es seine beiden Söhne Heinrich und Stenco, Benisius von Wartenberg, der junge Benisius von Mischelsberg, der alte Albert von Seberg, Wilhelm von Landstein, Heinrich, Ulrich's Sohn von Lichtenburg, Zdislaw von Sternsberg, Berka und Heinek von Duba nebst vielen Andern aus dem hohen Abel 2). Es entbrannte bald ein gräuelvoller Bürgerstrieg, dessen erste Zeit unter gegenseitigen Streisereien und Berswüstung der Necker verstrich. Als aber die Parteien täglich mit größerer Erbitterung auftraten und der Krieg sich über ganz Böhmen erstreckte, verließ die Königin, um nicht Augenzeuge dieser Gräuel zu sein, am 19. Juni die Stadt Prag und zog sich mit ihren drei Kindern, Margaretha, Sutta und Wenzel nach Ellnbogen zurück, von wo aus sie durch dringende Briese den König zur baldigen Kücksehr aufsorderte. 3)

### § 2.

## Landtag in Brag. Rudfehr bes Ronigs.

Durch die in's Land gerufenen fremden Sölbner konnte die übel berathene Königin keineswegs den Abel einschüchtern und die Ruhe wieder herstellen. Das Bolk fühlte sich dadurch in seinem Nationalsstolz gekränkt, und Manche ihrer Anhänger, wie Wilhelm Zajic von Waldek, traten zu ihren Gegnern über. Man befürchtete allgemein

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 357: Prævio consilio non sano vocantur de vicinis terris stipendarii, qui tunc nobilibus regine obsequacibus sociati igne et gladio perturbant terminos, quos Regine possident inimici. Franciscus, p. 114.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., ibid.; Franciscus, ibid.; Benes de Weitmil, p. 235.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., ibid.; Franciscus, p. 115; Benes de Weilmil, ibid.

die Bieberkehr ber fturmvollen Zeiten Seinrich's von Karnthen. Anaftvolle Gabrung und fieberhafte Aufregung berrichten im ganzen Lande. Dies bewog die beiden Parteien des Abels sich naber zu treten, um burch irgend eine Berftanbigung ben verwüstenden Krieg zu beendigen und ber Berruttung im Reiche zu fteuern. Am St. Johannistag berief bemnach ber Abel eigenmäch: tia einen Landtag nach St. Clemens in der Altstadt. Die Brager Burger und die Geiftlichkeit maren bier vertreten 1). Sammtliche Anwesenben maren einverstanden, vier Schieberichter ju ermählen, deren Ausspruch alle sich fügen sollten. Zwei Landtags: boten, Leo, Provingial bes beutschen Orbens in Böhmen, und ein Brager Bürger, Friedrich von ben Sähnen, wurden nach Ellnbogen an die Königin und nach Luxemburg an den König abge= fertigt, um biefe Befdluffe gur Gutheigung ju unterbreiten. Diefe Abgeordneten fehrten jedoch, wie man mit Recht erwarten konnte, unverrichteter Sache gurud. Der König und die Königin bielten es unter ihrer Burbe, auf gleichem Jug mit ihren Unterthanen zu unterhandeln und die Bestimmung ihrer Rechte bem Ermeffen einiger auf gesetwidrigem Wege erwählten Schiederichter anheimzustellen. 2)

Hönigin, die Hoffnung aufgab, seinen Shrgeiz auf dem Wege der Empörung befriedigen zu können, that nun Schritte, um sich mit derselben auszusöhnen. Er versprach für die vielen ihr zugefügten Unbilden Genugthuung zu leisten. Allein diese waren zu groß und zu zahlreich, als daß sich Elisabeth entschließen konnte, einen Mann wieder zu Gnaden aufzunehmen, der dis dahin seinen ganzen Einstuß aufgeboten hatte, die königliche Macht zu untergraden und den König und die Königin in den Augen des Bolkes heradzuwürdigen. Auch hielt sie es mit ihrer königlichen Würde unv vereindar, gewissermaßen einen Vergleich mit einem ihrer Unterzthanen zu schließen, der, wie sie fest glaubte und auch die Zukunft

<sup>1)</sup> His omnibus interfui et hoc vidi, fcreibt ber Abt Beter in feiner Chronit.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., p. 358; Franciscus, ibid.

zeigte, nur burch Heuchelei, List und Verstellung ihre Gunst zu erwerben hoffte, um wieder an's Staatsruber zu gelangen 1). Da aber der Bürgerkrieg täglich heftiger wurde, schickte sie wiesberholt Boten an ihren Gemahl, der damals gerade in der Rheinzgegend verweilte, um ihn nochmals zur schleunigen Rückehr nach Böhmen zu bewegen.

König Johann befand sich mährend biefer Borgange in Bacharach bei bem römischen König Ludwig, auf bessen Einladung sich eine große Anzahl geiftlicher und weltlicher Herren, so wie Abgeordnete mehrerer Stäbte bort eingefunden hatten. Sier verbanden sich ber Graf von Luxemburg, Ludwig, Balbuin von Trier und Peter von Mainz, sich gegenseitig auf Lebenszeit mit Leib und Gut und ihrer ganzen Macht gegen jedermann beizusteben, namentlich gegen Herzog Friedrich von Desterreich und beffen Brüder und helfer. Außerbem gelobte ein jeber, seine Freunde und Diener in ben Bund ju ziehen und mit ben Herzogen von Desterreich ohne Einwilliauna ber andern weber Sühne noch Bergleich aufzunehmen 2). An dem: selben Tag schloß Johann mit Ludwig noch einen besondern Bertrag, in welchem er diesem zwei hundert helme zusagte, wenn ber-30g Friedrich benselben am Rhein ober anderswo angriffe 3). Da= gegen nahm Ludwig wieder auf sich zu forgen, daß binnen zwei Donaten die Berpflichtungsbriefe, welche fein Bruber Rudolf von Johann und Balbuin erhalten hatte, bem Erzbischofe von Trier zuruckgegeben werben sollten 4). Einige Tage nachher machte Ludwig als

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg, ibid.: Generose hujus regine nobilis animus, que et qualis sit, que patitur et a quo, et a quali patiatur injuriam, considerans, ut puta regina de vasallo, domina a famulo, princeps a milite, immerito se decere talia sustinere dijudicat, vindictam condignam expostulat, malens pro tempore quassari totum suum dominium, quam contempni tam indebite se et regium suum statutum. Franciscus, ibid.

<sup>2)</sup> Urk. d. Bacharach, Sunnentags na S. Bitus (19. Juni) 1317 bei Wurth-Paquet, ad h. a., n. bei Dominicus, Balbewin, p. 165.

<sup>3)</sup> Urt. d. Bacharach, 19. Juni 1317 bei Lang, Reg. Boic. VI, 397; vgl. Buchner, Geschichte von Baiern, V, 304.

<sup>4)</sup> Dies find die Schuldverschreibungen, welche Rudolf vor der beabsichtigten Bahl des Grafen Johann jum römischen König erhalten hatte.

römischer König einen großen Lanbfrieben mit bem König Johann 1), bem Erzbischof Beter von Mainz und Balbuin von Trier, mit andern herren, Grafen, Freien und Dienstmannen, mit den Bur: gern von Coln, Maing, Worms, Speier, Aachen, Oppenheim, Frankfurt, Friedberg, Wetlar und Gelnhausen, jur gemeinen Bohlfahrt bes Lanbes, ber Stäbte, ber Raufleute und eines jeben Bandernben. Bon St. Johannistag an sollte er sieben Jahre gelten zu Land und zu Waffer von Herte ob Speier bis Coln. Alle Bafferzölle, mit Ausnahme bes Bolles von Geisenheim, St. Goar und Boppard, wurden eingestellt, bagegen sollte ein neuer mit bestimmtem Ansat auf Wein, Korn, Weizen und Salz und jegliches Kaufmannsaut gelegt und in Coblenz, Remagen und Coln erhoben werben. Zwei Theile bavon erhielten ber König Ludwig und die genannten Fürsten; ber britte Theil mar ben Städten beftimmt. Auch wurde ber Antheil des Erzbischofs von Coln festgefest, falls er in den Bund aufgenommen zu werden munsche: habe er diese Absicht nicht, bann sollten fammtliche Mitglieber bes Bunbes ihn zwingen, seine Bolle auf bem Rhein abzuthun und mit ihnen in Frieden zu leben. Bur Aufrechthaltung bes Friedens wurden Sauptleute eingesetzt und bas Verfahren bei Beschwerben über Friedensbruch ward genau vorgeschrieben 2).

Diese Berhandlungen hielten den König Johann auf, den drinsgenden Bitten seiner Gemahlin Gehör zu geben und gleich nach Böhmen zu eilen. Am 22. September 1317 tras ihn der Abt Peter von Königsaal 3) in Trier, als dieser aus Frankreich von dem Generalkapitel des Cisterzienserordens zurücklam. Auch Peter sorberte ihn, seinem Auftrage gemäß, zur schleunigen Kücklehr in sein Königreich auf. Johann gab ihm zur Antwort, daß er am andern Tage nach Martini in Böhmen erscheinen werde. 4)

<sup>1)</sup> unde unfere lieben swagers Johans be füniges von Beheim unde von Bolen.

<sup>2)</sup> Urf. d. Bacharach, an ber mittewochen vor fant Johans tag bes teuffers (22. Juni) 1317, bei Lacomblet, III, 118—119.

<sup>3)</sup> Der Berfaffer bes Ronigfaaler Beitbuches.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 359: Ite, Regine dicite, jam non tardabo venire, si

#### § 3.

## Bund des Abels mit Friedrich von Defterreich. Berrüttung bes Lanbes.

Von beiläufig zwei hundert Geharnischten begleitet, die er im Luremburgischen und in den Rheinlanden geworben, gelangte König Johann ben 12. November 1317 zu Ellnbogen bei seiner verlaffenen Kamilie an. Seine Ankunft verbreitete große Freude unter allen Boltsclaffen; Bürger, Landbauer und Mönche, jeder hegte die feste Auversicht, der König werbe dem Unwesen im Lande steuern, dem allaemeinen Elend abhelfen und Ordnung, Rube und Sicherheit im Reiche begründen 1). Mehrere Barone, die dem Königshause immer treu gewesen, unter anbern ber Prager Bischof Johann und Wilhelm Zajic von Walbed eilten freudig bem König ent= gegen, boten ihm ihre Dienste an und suchten ihn mit Rath und That zu unterstützen. In den vorläufigen Berathungen, die mehrere Tage bauerten, äußerten sie die Meinung, Johann folle die mitgebrachten Bewaffneten in ihre Beimath gurudschiden, bie fremben Sölbner entlaffen und sich ohne Rudhalt ben böhmischen Baronen anvertrauen. Einer ganz anbern Ansicht hingegen waren bie Rathgeber ber Königin, ber Bischof Konrad von Olmüt, Friedrich von Schönburg, Unterkammerer bes Reiches, und ber uns sonst unbefannte Kanzler Beinrich. Sie behaupteten, ber König muffe mit Macht auftreten, seine Gegner einschüchtern und mit Waffengewalt jum Gehorfam bringen. Diefer Rath, mit einem Säuflein von etwa brei hundert Mann den gefährlichen Strauß zu wagen, entsprach allzu sehr ber Neigung bes Königs nach

non moriar, in sesto beati Martini in Bohemiam proficiscar; dixit et secit, quia in crastino beati Martini rex ad reginam in Cubitum pervenit. *Dominicus*, Balbewin, p. 168, irrt, wenn er ben König Johann an ber Besagerung von Brühl Theil nehmen läßt.

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 359: Auditur ubique in urbibus et celebri sermone divulgatur, regem venisse, populus in civitatibus lætatur, rusticus consolatur, monacus jucundatur, omnis plebs, ut audit, dedit laudem Deo, sperans, quod cessante disturbio, debeat fieri pax in regno.

Abenteuern, als daß er einer kaltblütigen Ueberlegung die Entsicheidung vorbehalten hätte. Auch war er den Böhmen entschieden abgeneigt und konnte es nicht über sich bringen, einem Abel zu vertrauen, der ungeachtet der heiligsten Side der Treue und Erzgebenheit ihm schon so manche Beweise der Tücke und Zweideustigkeit gegeben hatte 1). Nach einigen Tagen brach er von Ellnsbogen auf und am 18. November zog er mit der Königin an der Svike seiner Schaar in Brag ein.

Mehrere Berren, wie Beinet von Duba, die Brüber Bermann und Marquard von Lemberg auf Gabel, erschienen mit Ehrerbietung por bem König und stellten fich ihm mit ihrer ganzen Dacht zur Berfügung; in feinem Migtrauen aber gegen alle Böhmen miftannte er ihre Ergebenheit und verschmähte bie angebotene Sulfe. Den sechsten Tag nach seiner Ankunft, mitten im Winter, rudte er ungeachtet ber steigenben Kälte gegen seine Feinbe gu Kelbe. Nachdem er vergebens zu Brandeis an der Elbe die Brücke. welche seine Feinde bort geschlagen, zu zerstören versucht batte. manbte er fich mit feinen brei hunbert helmen gegen bie bem Wysehrader Propste gehörige Burg Tatet, eroberte sie und 30g bann gegen Zbislau von Sternberg. Durch bes Königs Macht eingeschüchtert, unterwarf sich bieser freiwillig und wurde in Gnaben aufgenommen; aber nach einem Monate ging er schon wieber au seinen frühern Anhängern über 2). Gegen Anfang bes Sahres 1318 griff Johann ben herrn Wilhelm von Landstein an, weil auch diefer fich weigerte, die besetzten königlichen Burgen und Domainen auszuliefern. Nachdem er mit schonungslosem Grimme beffen Länder verwüstet und mehrere Ortschaften in Asche gelegt hatte 3), erschien Wilhelm's Oheim, Peter von Rosenberg, vor

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Sed quia de Bohemis non confidebat, qui cum rege venerant, unde ipsos ad propria redire, eorum contempto servitio, permittebat etc.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 360; Franciscus, p. 116; Benes de Weitmil, p. 236.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Super quem (Wilhelmum de Landestein) rex audacter irruit, ipsius provinciam satis opulentam pertransiens exterminat et

ihm und verlangte Gnabe für seinen Ressen. Als aber ber König bie Zurückstellung ber Krongüter und ber königlichen Burgen zur ersten Bebingung machte, wandte sich auch Peter von ihm ab und schloß sich Wilhelm von Landstein und bem aufrührischen Abel an.

Während ber König auf diese Weise die Guter seiner Feinde mit Feuer und Schwert verwüstete und über Schuldige und Unschuldige Elend und Verberben verbreitete, faben bie Emporer fich nach frember Sulfe um. Sie manbten fich an Friedrich von Desterreich, den Hauptfeind des Luxemburger Hauses. Ihr Streben ging offenbar dahin, ben König Johann aus Böhmen zu vertreiben und einen andern Regenten zu erwählen, der durch seine Nachgiebigkeit sich leichter von den Baronen beherrschen ließe. Seinrich pon Lipa, und sechs andere böhmische Großen 1) reisten nach Wien und verbanden sich mit Friedrich, König von Rom, seinen Brübern Leopold, Albrecht, Beinrich und Otto; fie erklärten für fic, Lipa's beibe Sohne und breißig Barone, beren Namen Eingangs ber Urkunde verzeichnet stehen, ben Herzogen zu dienen und ben= selben mit Leib und But ihre Festen ganglich zur Verfügung zu stellen, so daß nach Belieben und Nothburft beren Truppen hinein= ziehen könnten. Während Friedrich und seine Brüder sich verpflich= teten, die böhmischen Landherren gegen König Johann und Alle, bie beren Berberben wollten, ju ichugen, gelobten biese hinwieber, mit bem König Johann feine Suhne aufzunehmen, es fei benn, baß bie Herzoge von demselben jene fünfzig tausend Mark Silber königlicher Währung, die Mart zu fechs und fünfzig großer böhmischer Pfennige, ober bas Unterpfand berfelben, wie es in bem Bertrag zu Speier mit König Beinrich festgesett worben, empfangen hatten. Rame fein Vergleich mit bem König Johann zu Stanbe, fo follten die

ledit, flamma vindex plurima villarum incinerat edificia, tolluntur ibi spolia et propter procacem dominum conturbat subditos regis ira. Franciscus, ibid.; Benes de Weitmil, ibid.

<sup>1)</sup> Es find: Benesch von Michelsberg, heinman (hunet) Berta von Duba auf Glat, heinman der junge von Duba, Pote von Wildenberg, Friedmann von Sman (Smojno) und Berchtold Birchern von Tempelstein.

bohmischen Landherren, wenn ber römische König Friedrich und fie dies rathsam fänden, entweder den Herzog Heinrich von Karnthen ober einen ber vier öfterreichischen Barone jum König von Böhmen und Polen ermählen. Den Ermählten follte bann Friedrich als römischer König bestätigen und mit seiner und seiner Brüber Racht unterstüten und auf ben böhmischen Thron erheben. Sobald die Landberren dem neuen König gehuldigt batten und mit aamer Treue dienten, bann muffe auch biefer ihnen rathen und helfen und alle ihre Rechte anerkennen und bestätigen. Friedrich und seine Brüder versprachen, zu bem bevorstehenden Rampf mit König Robann fünf hundert Geharnischte auf eigene Kosten nach Böhmen und Mähren zu schiden, brei bunbert am nächsten Lichtmefttag und zwei Monate später die übrigen zwei hundert 1). Wäre diese Sülfe nicht hinlanglich, so sollten fie mit ihrer ganzen Macht aufbrechen und in die bohmischen Länder einruden. Die sieben Abgeordneten versprachen eidlich noch andere herren zu bereden, ihrem Bunde beigntreten; biefe mußten bis kunftigen Lichtmeftag ebenfalls Urtunden ausstellen, in benen sie fich vervflichteten, die genannten Bedingungen anzunehmen und zu erfüllen; Friedrich gelobte and hinwieder, diese neuen Mitglieder gerade so zu behandeln, wie bie, welche ben gegenwärtigen Vertrag geschlossen und besiegelt hatten 2). König Friedrich, ber bald nachher über Steiermark nach Rärnthen zog, gelobte bort dem Herzog Heinrich zur Wiedereroberung bes Königreichs Böhmen mit Mähren, aus bem er wiberrechtlich vertrieben worben fei, mit feiner und feiner Bruder gan: zen Macht zu Dienste zu stehen. 3)

Während dieser Borgänge in Wien verweilte der König in der Umgegend von Budweis und verwüstete die Güter seiner Gegner, in der Absicht, dieselben zu zwingen die Waffen zu streden und

<sup>1)</sup> Ze ber Mittervasten, b. i. 2. April 1318.

<sup>2)</sup> Urf. d. an fant Johanstag ze wihennacht (27. Decbr. 1317) bei Kurz, Friedrich ber Schone, Beil. XVII, p. 466—469.

<sup>3)</sup> Urf. d. Billach 9. Januar 1318 bei Lichnowsky, III, 437; Kopp, IV, 2, p. 193.

sich ber königlichen Autorität zu unterwerfen. Das Glud war seinen Waffen doch nicht sehr günstig, da der ganze Erfolg dersselben sich auf die Verheerung der Länder und die Einäscherung der Städte und Dörfer seiner Feinde beschränkte. Er brach daher nach Mähren auf, wo er glücklicher zu sein hoffte. 1)

Mähren befand sich in bemselben Zustand der Verwirrung und Zerrüttung wie Böhmen. Dort hatte die Partei Lipa's eigentlich ihren Hauptanhaltspunkt. Die Landherren hatten die Krongüter an sich gezogen und die königlichen Burgen besetzt, wo sie der Gemalt des Königs trotten. Am 6. Januar 1318 hielt Johann seinen Einzug in Brünn und am 21. desselben Monats solgte ihm dahin, seiner Einladung gemäß, die Königin Elisabeth. Während diese in Brünn verweilte, unternahm er mehrere abenteuerliche Feldzüge gegen die seindlich gesinnten Barone, stieß aber auf so kräftigen Widerstand, daß er sich mit der Plünderung einiger unbedeutenden Ortschaften und der Verwüstung ihrer Güter begnügen mußte. Die mährischen Großen ermangelten nicht, das Wiedervergeltungserecht auszuüben. So herrschte der Gräuel der Verwüstung im ganzen Königreich und der Wohlstand desselben wurde gänzlich vernichtet. 2)

Um bas Maß bes Jammers und der Drangsale voll zu machen, trat in Folge einer Mißernte eine furchtbare Hungersnoth in die sem Jahre (1317) ein, welche für die böhmischen Länder um so verderblicher und nachtheiliger war, da der Bürgerkrieg den innern Verkehr sehr erschwerte. Zu diesem Uebel gesellte sich noch eine verheerende Seuche, welche sowohl Menschen als Vieh wegzraffte. Auf dem Lande, besonders aber in den Städten war die

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 361; Franciscus, p. 117.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Bella, pro dolor! augmentantur, et infiniti pauperes et inopes generantur, alii denudantur, alii captivantur et diversorum tormentorum generibus amici pariter et inimici miserabiliter cruciantur. Flebile est dicere, miserabile est audire, lamentabilius est experimento scire, quanti flunt jam miseri propter tale disturbium generale. Franciscus, ibid.; Benes de Weitmil, ibid.

Sterblichkeit so groß, daß die Todten nicht mehr bestattet werden konnten. Man grub große, tiese Schachten, in welche die Leiche name hausenweise geworsen wurden. Aus Furcht vor dieser schrecke lichen Krankheit und aus Mangel an Lebensmitteln verließen viele Landleute ihre Wohnungen und zogen sich in unzugängliche Bergschluchten zurück, von wo aus sie ihre Mitmenschen übersielen, schlachteten und sich mit deren Fleische sättigten. 1)

Das allgemeine Elend beutete ber Abel forgfältig zu feinem Bortheile aus, indem er ben König als die einzige Ursache bes Unglud's bezeichnete. Um bas Volt gegen benfelben aufzuwiegeln, ariff man zu jedem Mittel. Die Barone, biek es, thun alle moalichen Schritte, um fich mit bem Ronig ju verftanbigen, er aber will nichts von einer Aussöhnung wissen. Während er noch in Rähren verweilte, murbe geflissentlich bas Gerucht verbreitet. Johann habe die Absicht, alle Böhmen aus dem Lande zu pertreiben und fie durch beutsche Ansiedler zu ersegen. Das aufgeregte Bolt schentte biesem sonderbaren Gerüchte Glauben und stieß nur mehr Berwünschungen aus gegen einen Mann, ben es wenige Rahre porber mit so großer Begeisterung als König begrüßt hatte. Um biefe fünstlich bervorgebrachte Gabrung zu erhalten und noch größer zu machen, versammelten sich die Landherren ben 2. Februar 1318 auf ber bem Beter von Rofenberg gehörigen feften Burg Klingenberg, wo fie, im Vertrauen auf die ihnen von Friedrich von Desterreich versprochene Sulfe, einmuthig ben Beschluß faß= ten, eber ju fterben, als sich aus bem Baterlande vertreiben ju laffen. Sie erklärten bem König formlich ben Rrieg, und um mit

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 365: In tantum namque prevaluerat fames, tam ex sterilitate, quam ex discordantium austeritate, quod jam deficientibus alimentis et malis invalescentibus quidam rustici cum uxoribus suis domicilia sua deserunt, silvas petunt, homines, quos inveniunt, occidunt, comedunt, sic se pascunt. Porro inter Mutam et Grecz civitatem viginti quatuor tales bestiis ferociores homines adhuc more tupino currunt, querentes quem devorent et mactent, ex quibus duo in Prunne capti fuerunt, quorum unus emmendatione promissa liber dimittitur, alter penitere, nec a tali inaudita crudelitate cessare volens, igne crematus est. Benes de Weitmil, p. 238.

vereinten Kräften gegen benselben auftreten zu können, schlichteten sie alle Privatzwiste 1). Diejenigen Herren, die bis dahin dem König treu geblieben waren, wandten sich allmählig von ihm ab und schlossen sich bessen Gegnern an. Vergebens erließ der Bischof von Prag an sämmtliche Landherren ein offenes Schreiben, in welchem er die Berletzung ihrer Treue als die wahre Ursache des allgemeinen Unglücks bezeichnete und die Barone aufforderte, zum Gehorsam gegen das Staatsoberhaupt zurückzusehren; vergebens drohte er ihnen sogar mit den kirchlichen Censuren, wenn sie hartnäckig in ihrem Widerstande verharrten 2). Die Leidenschaften waren allzu sehr aufgeregt, als daß die Empörer der Stimme der Vernunft Gehör gegeben hätten.

Sobald Heinrich von Lipa sich die Theilnahme und Unterstützung sämmtlicher Barone gesichert hatte, eilte er frohlodend von Klinsgenberg nach Mähren hin und entwickelte hier eine so bebeutenbe Macht, daß er es wagen durfte, dem König sich offen und kühn entgegenzustellen. Unterstützt von Oesterreichern und einer Schaar Ungarn, rücke er unverhoffter Weise vor Brünn und ließ Johann melden, er suche nichts anders als Versöhnung und Wiederherstellung des Friedens, während er doch in seinem Innern ganz andere Absichten barg 3). Johann sah wohl ein, daß er unmöglich mit seiner Macht den Kampf mit den aufrührischen Baronen bestehen könne. Deswegen gab er dem Drange der Umstände nach,

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 361: Porro rege existente in Moravia, fama fallax volare incipit in tota Bohemia, quia omnes Bohemos intendit excludere rex de terra. Nobiles ecce, inquiunt, regem pro gratia obtinenda secuntur, sed repelluntur. Hujuscemodi sermonem quidam nugigeruli, iniqui viri et dolosi confinxerunt, qui regem exosum facere toti populo voluerunt. Facile credit vulgus quod audit. Hinc inter Barones fit conspiratio et auditur adversus regem maledictio a populo universo, in castro quippe Clingenberk, in purificatione beate Virginis Barones precipui de regno conveniunt, regique unanimiter contradicunt et dixerunt: melius est, ut occidamur, quam a nativitatis solio viliter depellamur. Franciscus, p. 117; Benes de Weitmil, p. 237.

<sup>2)</sup> Tomek, Gefch. ber Stadt Brag, I, 578.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Ore gratiam regis postulat, aliud corde tractat... dicens (Henricus de Lipa): se non aliud querere nisi gratiam et pacem.

bewilliate einen Waffenstillstand und sicheres Geleite für Seinrich von Lipa und alle diejenigen, welche ber Friedensunterhandlungen wegen nach Brunn tommen wollten. Er erklärte ben Baronen. baß ihm nur bas Wohl bes böhmischen Bolkes und bes ganzen Ronigreiches am Bergen liege und bag er bereit fei, alle ihm gu= gefügten Beleidigungen zu vergeben und zu vergeffen, ja fogar bieienigen wieber zu Gnaben aufzunehmen, welche fich bes Berbrechens ber beleibigten Majestät schulbig gemacht hätten. Aber bald stellte es sich heraus, wie unzuverläßig und doppelzungig die bohmischen Barone maren, welche zwar immer bas Wort "Friebe" im Munde führten, in der That aber von einer Berföhnung nichts wiffen wollten 1). Die Bacification bes Landes scheiterte an den übermäßigen Forberungen ber Sprecher, welche bem Ronig bie unerwartete Antwort gaben: "Wiffe, o Rönig, daß wir keinen Frieden mit Dir schließen können, wenn nicht Friedrich von Defterreich, ben wir als ben rechtmäßigen Ronig ber Romer anerkennen, barin aufgenommen wird; benn laut bem Bunbe, ben wir mit ihm aeschlossen baben, dürfen wir uns nicht von ihm lossagen und auch er wird uns nicht im Stiche laffen" 2). Unmöglich konnte Johann viese Bedingung annehmen, da er burch sein dem König Ludwig gegebenes Wort gebunden mar 3). Ueber diese unerhörte Forde=

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 362: Sed statim fit dolus publicus, qui fuerat occultatus, qui enim pacem postulant, pacem recusant. Franciscus, p. 118.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Domine, inquiunt, rex, seire vos eupimus, quod nullam vobiseum concordiam inire volumus, nec valemus, nisi pari modo Fridericum ducem Austrie, quem legitimum Romanorum regem asserimus, huic concordie inseramus, taliter cum illo constringimur, quod ipsum non deserimus, nec ab eo ullatenus deseremur. Diese wichtige Stelle, bemerkt Kopp, IV, 2, p. 194, nol. 1, ganz richtig, spricht neuerdings von der großen Zuverlässigkeit der Nachrichten des Zeitbuchschreibers, der doch von dem Bündnisse der böhmischen herren mit König Friedrich nichts zu erzählen wußte; so geheim muß diese Berabredung gehalten worden sein. Benes de Weitmil, p. 237.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Primitus namque Johannes rex cum Ludowico Romanorum rege adversus Fridericum de Austria adeo compromiserat, quod illo (Priderico) incluso, cum suis baronibus concordiam sacere non volebat. Auch hier ist Beter wohl unterrichtet, bemerkt Kopp, obwohl er von dem Bacharacher Bunde der vier Fürsten keinerkei Erwähnung thut.

rung aufgebracht und überzeugt, daß bei solchen Gesinnungen ein dauerhafter Friede unmöglich sei, brach Johann plöglich die Unsterhandlungen ab, verließ während des Waffenstillstandes die Stadt Brünn und kehrte mit seiner Gemahlin über Hohenmauth nach Prag zurud, wo er am 27. Februar 1318 anlangte. 1)

§ 4.

### Des Ronigs Lubwig Intervention.

Den vereinten Kräften der empörten Landherren 2) war Johann nicht gewachsen, und follte seine Krone gerettet werben, fo konnte bies nur mit frember Sulfe geschehen. In biesem Kampfe banbelte es fich übrigens nicht nur um ben Besit Böhmens, sonbern burch die Einmischung ber öfterreichischen Berzoge in die inneren Angelegenheiten biefes Lanbes war auch bie Krone bes römischen Königs Ludwig in Frage gestellt worben. Denn unterlag bas Haus Luremburg in seinem Rampfe gegen bas Baus Desterreich und gelang es ber Emporung einen Sabsburger auf ben böhmischen Thron zu erheben, so mar das Uebergewicht des Herzogs Kriedrich in Deutschland entschieben und mit ber Bernichtung ber Quremburgischen Macht mußte auch Ludwig bie Waffen vor seinem Gegner strecken. Dies erkannte letterer wohl und griff in bem entscheibenden Augenblicke in den Gang der Ereignisse ein, um Rönig Johann, seinen Bundesgenoffen, zu retten. Ueber Regensburg und Amberg zog er nach bem Schauplate bes Krieges hin, überschritt die Grenzen Böhmens und traf in Eger ein, wohin er Johann zu einer Unterredung einlub. Dieser verließ Prag mit

<sup>1)</sup> Pragam III kalendas Martii reversus est, ibidem. Benes de Weilmil, ibid

<sup>2)</sup> Palacky und Kurz, Friedr. der Schöne, machen besonders die Königin Elisabeth für diesen einheimischen Krieg verantwortlich, indem sie den Haß derselben gegen die Gräher Königin als die Hauptursache desselchen bezeichnen. Dies ist wohl unrichtig; die wahre Ursache gibt Beter von Zittau mit folgenden Worten an: Chron. aul. reg., 363: Istius desolationis et miserise causa est precipua, quia plures Barones plura possident castra regalia et regi repetenti talia reddere denegant, quæ sunt sua. Rex instat, ut regalia rehadeat, at illorum avaritia cogitat, qualiter occupata augeat, non omittat.

feinem Kriegsgefolge am 20. Marz und am 23. gelangte er schon nach Caer. Elisabeth beaab sich am britten Tage nach ber Abreise ihres Gemahls 1) zu ihren Kindern nach Ellnbogen und von ba nach Eger zu ben beiben Königen 2). Unterwegs hatte König Robann noch bas Ungluck, bei der Stadt Saaz mit feiner Mannschaft, welche auf Fouragirung ausgegangen mar, von Wilhelm Rajic von Walbed überfallen zu werben und eine bebeutenbe Rieberlage zu erleiben. Biele murben getöbtet ober vermunbet, 144 gu Gefangenen gemacht, unter benen die rheinischen Ritter Beinrich von Hanau, Otto von Dohna und Konrad von Buches, bes Königs Marschall, sich befanden. Die Berathungen in Eger bauerten fünf Tage 3) und wurden auf dem Schlosse Elln= bogen fortgesett 4). Beibe Könige ließen Wilhelm Zafic von Balbed, welcher turz vorher Johann's Gefolge überfallen und zerftreut hatte, unter ficherm Geleit ju fich entbieten, in ber Abficht, sich biefes Mannes als eines Vermittlers bei den übrigen Baronen zu bebienen. Man schloß einen Waffenstillstanb auf brei Bochen, und Wilhelm übernahm die Berpflichtung, bie Annahme besselben bei ben Landherren zu bewirken. Beter von Rosenberg, welcher bamals bie königliche Stabt Bubmeis belagerte, gab ben Borftellungen feines Freundes Wilhelm Gebör, entschloß sich von der Belagerung abzustehen und seine Waffen ruben zu lassen, so lange ber Waffenstillstand bauerte 5).

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg , 363: Quem (Johannem) regina die tertia versus cubitum ad suos pueros progrediens, also am 23. März.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 364: Rex vero Johannes una cum domina Elyzabeth regina conjuge sua ad Ludowicum Romanorum regem X kalendas Aprilis (23. Mārž) in Egram pervenit, ist nach ber vorhergehenden Anmerkung unmöglich.

<sup>3)</sup> Diese Tage burfen wohl nicht gerabe von ber Ankunft bes Königs Johann gerechnet werben. Für ben König Ludwig fallen fie nach bem 8. April. Bgl. Kopp, IV, 2, p. 195, not. 4.

<sup>4)</sup> Die septimo im Chron. aul. rog., ibid. Dies war bemnach gegen bie Ditte Aprile. Bgl. Kopp, l. c.

<sup>5)</sup> Chron. aul. reg., 364; Franciscus, p. 118.

Unterbessen schrieb Ludwig auf ben nächsten Oftertag 1) einen Landtag nach Tauß aus, und forderte alle Stände des Königreiches auf, Abgeordnete dorthin zu schicken, damit eine Aussöhnung zwischen dem König und seinen Unterthanen angebahnt werde.

Durch Ludwig's Vermittlung tam wirklich die Verföhnung zu Stande und zwar in bem Sinne, wie es ber aufrührische Abel gewünscht hatte. Bon ber Räumung ber königlichen Burgen und ber Auruckstellung ber Kronguter mar keine Rebe. Johann nahm alle Landherren, die sich gegen ihn emport batten, wieder zu Gnaden auf und erhielt nochmals von ihnen den Eid der Treue. Heinrich von Liva wurde nach dem allgemeinen Wunsche bes Landtages königlicher Unterkämmerer und als solcher trat er wieber als unumschränkter Herrscher bes Landes auf 2). Wilhelm Rajic von Walbeck murbe zum Marschall bes Reiches erhoben. König Johann mußte außerbem eidlich versprechen, die Krieger, bie er aus der Grafschaft Luxemburg und aus der Rheingegend mitgebracht, aus dem Lande zu entfernen, keine fremden Truppen mehr in's Reich zu ziehen, feinen Ausländer zu irgend einem Amte zu befördern und in allen Angelegenheiten sich nur bes Rathes ber Böhmen zu bedienen. Unter diesen Bedingungen wurde die Berföhnung verabredet und bas Bündniß mit Friedrich von Desterreich aufgelöft 3). Den neuen Gewalthabern wurde fogar die Ausübung einer perfönlichen Rache an ihren Gegnern bewilligt, indem Beinrich von Liva und Wilhelm Zajic von Walbet am fünften Tage nach ber Versammlung in Tauß nach Prag reisten und ben ihnen

<sup>1)</sup> In die sancto Pasche, ben 23. April 1318.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 365: Ibi Henricum de Lipa, pridie suum adversarium, ex communi consilio nobilium rex regni fecit camerarium, eidem subjiciens totaliter se et regnum. Franciscus, p. 119; Benes de Weitmil, p. 239.

<sup>3)</sup> Daß die böhmischen Barone von den neuern Schriftstellern mit Unrecht bes Eidbruches gegen Friedrich von Desterreich bezichtigt werden, wie Palacky p. 126 glaubt, ist nicht anzunehmen. Die aufrührischen Landherren hatten ihren Zwed, nämlich die Beherrschung des Königs, erreicht. Und ob sie dann noch, ihrer übernommenen Berpflichtung gemäß, Friedrich's Forderung auf die Psandsumme in Mähren unterstützt haben, wer kann dafür Beweise anführen? Bgl. Kopp, IV, 2, p. 195, not. 8.

verhaßten königlichen Kanzler Heinrich, ben bamaligen Hauptrathzeber des Königs, in Fesseln schlagen und auf die seste Burg Bürglis in Gewahrsam bringen ließen. Erst nach drei Monaten erkaufte er sich die Freiheit für drei hundert Mark Silber 1). König Ludwig kehrte nach Baiern zurüd; Johann reiste mit Peter von Rosenberg auf dessen Güter in Süddöhmen, wo er unsbekümmert um des Reiches Nöthen drei Wochen mit Jagden und andern Unterhaltungen zubrachte. Die durch Bucherer künstlich erzengte Theuerung der Lebensmittel ließ einiger Maßen nach, sowohl durch die Beendigung des Bürgerkrieges als durch die Außessicht auf eine reichliche Ernte, welche die Hossnungen des Volkes neu belebte. 2)

In bemfelben Jahre und zwar balb nach ber Berföhnung zu Tauf tamen Gefandte bes Könias Rarl von Ungarn an ben bobmischen Sof mit bem Auftrage, im Namen ihres herrn um die hand einer ber Schwestern Johann's zu werben. Die Gesandtschaft fand eine alänzende Aufnahme und ihr Antrag, welcher Böhmen auch die Freundschaft bes Königs von Ungarn sicherte, wurde mit großer Bereitwilligkeit angehört. Es wurden sogleich Boten nach Luremburg abgefertigt, um bie zwei Schwestern, Maria und Beatrix, von benen noch keine bas vierzehnte Jahr erreicht hatte, nach Böhmen zu geleiten. Am 20. Juni gelangten fie nach Brag und schon brei Tage nachber, am Johannistag, begleiteten sie König und Königin nach Königsaal, wo an demselben Tage bie Gebächtniffeier Wenzel's II, bes Gründers ber Abtei, gehalten wurde. Auch die ungarischen Gefandten erhielten eine Einladung mit ber Ermächtigung, sich biejenige ber beiben Kurftinnen auszumählen, welche ihnen die schönfte und liebensmur-

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 366: Henricum regis cancellarium virum legalem et consiliis et negotiis regalibus precipuum capiunt u. s. w.

<sup>2)</sup> Bor bem Tausser Bertrag mar ber Strich Korn auf breißig Groschen gestiegen, nach bem Bertrag fanten bie Preise herunter. Im folgenben Jahre war ber Preis eines Strichs Korn ein Groschen. Bgl. Palacky, p. 127, not. 153.

bigste scheine. Ein Augenzeuge, ber ehrwürdige Abt Beter pon Königsaal, berichtet, wie die Gefandten die zarten Gesichtszüge, den schlanken Buchs und ben Sang berfelben genau beobachteten und sich dann für die jüngere Beatrix entschieden 1). Roch an demselben Tage wurde sie in die Kirche zum Hochaltar ber beiligen Jungfrau Maria geführt, wo sie unter ben Lobgefängen ber Mönche und bem Glockengeläute ber Abtei bem abwesenden König von Ungarn burch Stellvertretung angetraut murbe. Balb nachber liek König Karl seine Brout feierlich an den Grenzen von Mähren abholen und nach Ungarn bringen. Gegen Mitte November 2) wurde ihr mit arokem Gepränge die königliche Krone aufgesett. Die ältere Schwester blieb an bem hofe ihres Bruders, um bort erzogen zu werben. Bon ben Bergogen Boleslaw und hinto von Schlefien, fo wie von vielen Baronen und ben ersten Würdenträgern seines Reiches umgeben, belehnte König Johann einige Tage nachher Nitolaus ben Jüngern, ben Sohn bes gleichnamigen natürlichen Bruders Bengel's II, mit dem Herzogthum Troppau und empfing von ihm den Gib ber Treue. 3)

Gegen Ende bekselben Jahres, ben 22. November, am Feste ber heiligen Cäcilia, wurde dem König Johann ein zweiter Sohn geboren. Es entspann sich damals ein hitziger Streit zwischen den beutschen und böhmischen Hosseuten wegen des Namens, der dem jungen Prinzen gegeben werden sollte. Die Deutschen äußerten den Wunsch, er möchte nach seinem Großvater den Namen "Heinzich" erhalten, während die Böhmen mit Hartnäckigkeit darauf bestanden, es müßte ihm ein Name nach den böhmischen königslichen Vorsahren gegeben werden. Letztere siegten und in der Tause,

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 368: Stabant itaque Ungari in suis desideriis exauditi (me præsente et vidente) coram ambabus puellis, intendentes in illas, mente tacita, oculis apertis, facies delicatas istarum virginum diligenter inspiciunt, conditiones corporum discutiunt, gressus describunt, et quæ sit eligibilior sagaciter inquirunt.

<sup>2)</sup> Infra octavas beati Martini episcopi coronatur, ibid. Franciscus, p. 121.

<sup>3)</sup> Urf. d. Prage V nonas Julii (3. Juli) 1318 ap. Mencken, script. III' 1755, et Chronicon Pulkavæ, IV, 276; Chron. aul. reg., 368.

welche am Borabend des Festes des heiligen Nikolaus in der Beitskirche zu Prag vorgenommen wurde, erhielt er den Namen Ottocar. 1)

### § 5.

### Ganglige Beränderung in den Berhaltniffen der fonigligen Familie und bes Reiges.

Mit der Begründung der Abelsherrschaft und der Vernichtung der königlichen Gewalt kehrte nach dem Tausser Vertrag der Friede doch nicht in das zerrüttete Land der Böhmen zurück. Die Landsherren mißbrauchten vielsach ihre Gewalt, und die Geistlichen und die Bürger hatten manches Ungemach von ihnen zu ertragen. Auch der König, der dis dahin in seinem Kampse gegen den übermüthigen Abel an dem Clerus und vorzugsweise an dem wohlhabenden, kräftigen Bürgerstande seine Hauptstütze gefunden hatte 2), trat nach der Einigung zu Tauß, in ein sehr schrosses

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 369; Pulkava, p. 275. Sieh bie Stammtafel, p. 5.

<sup>2)</sup> Die treuen Burger leifteten nicht nur ordnungemäßig die gewöhnlichen Bflichten, fondern in großen Geldnöthen halfen fie dem Ronig durch Darleben und Borausgahlungen. Die über folche Geschäfte zwischen bem Konig und ber Altftadt erhaltenen Rachrichten ftellt Tomek, Gefch. ber Stadt Brag, I, 585, ungefahr folgendermaßen jufammen: Rach feiner Antunft in Brag 1310 ichentte ibm die Gemeinde 600 Mart Silber und am 29. September 1311 jablte fie ihm wieder 350 Schod aus. Den 29. September 1312 erhielt er nochmale 400 Mart. 3m Jahre 1313 gaben ihm die Burger 1000 Mart als Bulfegelber für feinen Bug mit bem Reichsheer nach Stalien, wofür er ihnen auf zwei Jahre Befreiung von ben Steuern ertheilte. 218 er im Jahre 1314 uach Frantfurt jur Ronigswahl jog, erhielt er abermals von ber Burgericaft 1000 Mart. Auch diesmal versprach er Befreiung auf zwei Jahre von den Steuern; aber meber bas erfte noch bas ameite Dal hielt ber Ronig fein Bort. Bu bem Kriegezuge gegen Mathans von Trentichin erlegten ihm die Burger 400 Mart im Dai 1315 und im Anfang bee folgenden Jahres gahlten fie wieber an bes Königs Gläubiger, Deinhard Rofganer, 400 Mart. 3m Donat August beffelben Jahres gaben fie nochmals 300 Mart. Der Rrieg mit bem aufrührischen Abel im Jahre 1318 erforderte nene Opfer, welche bie Burger mit großer Bereitwilligfeit brachten. Gie gablten ibm querft 500 Schod, und einige Zeit nachher 2000 aus, wofür er ihnen am 2. Juli desfelben Jahres eine Urtunde ausstellte, laut welcher er fie auf zwei Jahre von

Berhältniß zu benselben. Der Einkunfte ber Krondomainen beraubt und ohne Aussicht, je in ben Genuß berfelben zu gelangen. erpreßte Johann nur allzu oft von ben Klöstern und Städten große Summen Gelbes, um die Koften seiner Hofhaltung und manchmal thörichter Unternehmungen zu bestreiten. Dieses willführliche, gesetwidrige Verfahren entfremdete ihm auch diese beiden Stände, so daß seine Herrschaft zulett jeden Haltes entbehrte und ihm überall ber Boben unter ben Füßen mankte. Go tam es, bag ber König sich in Böhmen nicht heimisch fühlte und teine Liebe gu einem Lande faffen konnte, beffen Stände ihm fämmtlich offenbare Beweise ihrer Abneigung gaben. In dieser Berlaffenheit wurde ihm die königliche Burde zur Last und zum Ueberdruffe. Daber machte er bei einer Ausammenkunft zu Tauß, im April 1318. dem König Ludwig den Vorschlag, die Rheinpfalz gegen bas Königreich Böhmen zu vertauschen 1). Die Verhandlungen barüber wurden anfangs so geheim geführt, baß Niemand, nicht einmal bie Königin Elisabeth, etwas gemahr murbe. Sobalb biefe aber bavon Kenntniß erhielt, widersette fie sich diesem beabsichtigten Tausch mit solcher Entschiedenheit, daß Johann auf diesen Plan ganglich verzichten mußte. Diefer Umstand störte bas schone Ginverständniß zwischen ben beiben königlichen Gatten und legte ben Grund zu Mighelligkeiten, welche von ben Reinden bes Koniathums forgfältig ausgebeutet wurden und dem Lande großes Unalud bereiteten.

ben Steuern befreite und fich verpflichtete, ihnen die 2500 Schod aus ben nächsten zwei Landessteuern, jedesmal zur halfte, zurudzugeben. Die Befreiung von Steuern wurde auch diesmal nicht bevbachtet. Die Bürger mußten bem König bald barauf 1000 Mart erlegen und außerdem 400 Mart bem Grafen heinich von hanau aus den Rheinlanden für die Dienste, welche er bem König geleistet.

<sup>1)</sup> Benes de Weitmil, ad. a. 1318, p. 237: Rex Johannes, sua conjuge ignorante, tractavit cum Ludvico Bavaro de cambio regni Bœmiæ pro comitatu Palatino Rheni et super hoc dederat rex litteras et quia regina noluit consentire, ideo fuit suborta illa discordia. Egs. Palacky, p. 128, not. 154.

Rum großen Aergerniß aller ebelbenkenben Böhmen 1) lebte Beinrich von Lipa noch immer in allzu vertrauten Berhältniffen mit ber Gräter Königin, ber Wittme Wenzel's II. Um fich ihr gefällig zu zeigen, bot er Alles auf, die junge Königin Elisabeth. ibre perionliche Reindin, zu franken und in den Augen bes Bolkes berabzuwürdigen. Auch hatte Beinrich und mit ihm fammtliche aufrührischen Barone noch andere Grunde, feindfelig gegen bes Ronigs Gemablin aufzutreten. 3m Bewußtsein ihrer Burbe tonnte biefe die Erniedrigung ber Krone und die Bernichtung ber toniglichen Gewalt nicht ertragen. Dieses ftand um fo mehr zu befürch= ten, als König Johann in jugenblichem Leichtsinn fich jene Ginschränkungen und Unbilben gefallen ließ, wenn ihm nur Mittel ju Gebote ftanden, seine Neigung ju Bergnügungen und Beluftigungen zu befriedigen. Diefer verberblichen Richtung Johann's trat die Königin mit ihrem ganzen Ginfluß entgegen und mit Recht besorgten die Landherren, sie möchte ben leichtfertigen Rönig eines Bessern belehren und ihn bewegen, durch Bernichtung ihrer Errungenschaften die Rechte ber Krone wieber zur Geltung zu bringen. Sollten fie bemnach im ruhigen Genuffe ber gesetwibrig ertampften Rechte bleiben, fo mußte vor Allem bie Konigin von ihrem Gemahl entfernt werden. Wie überall, so gebrach es auch hier ber Revolution nicht an Mitteln, ju ihrem 3mede ju gelangen. Auf bem Wege ber Verleumbung und unebler Lift wußten Heinrich von Lipa und seine Gesinnungsgenossen Zwietracht unter beiben königlichen Chegatten zu stiften. Sie traten vor den König und sprachen: "König, Du weißt, was die fürstliche Burde erheischt und der öffentliche Anftand fordert, daß nämlich jeber König felbst herriche, und sich nicht beherrichen laffe. Wir aber sehen gerade bas Gegentheil. Gine Frau herrscht über uns, eine Frau umgarnt, bezaubert Dich so, daß Du nichts anders thuft, als was fie fagt. Sie ift nur auf unfer Unglud bebacht und hat

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 370: Presertim quia idem Henricus dominam Elyzabeth, novercam hujus Regine cum scandalo multorum valde dilexit, ut illi placere posset amplius, illam despexit.

im Sinne, Dich allmählig von den Staatsgeschäften zu entfernen und dann des Thrones zu berauben, um, im Ginverständniß mit einigen Baronen, ihren ältesten Sohn Wenzel auf denselben zu erheben. Seitdem der Einstuß Deiner Gemahlin in Deinem Rathe maßgebend ist, sind Ordnung, Friede, Ruhe und Sicherheit aus dem Reiche verschwunden. Eine Periode des Glückes und des Wohlstandes wird beginnen, wenn Du auf unsere Rathschläge Acht haben wirst. Diese Königin, Deine Gemahlin, entserne von Dir; mit Nähen und Spinnen soll sie zeit zubringen. Uns aber, o König, vertraue Dich gänzlich an und wir werden für Dich einstehen und kämpsen" 1). Der König schenkte ihren Worten undez dingten Glauben und schwur, sich ihnen gänzlich hinzugeben und nur ihren Rathschlägen zu folgen. 2)

In der Absicht, die vermeintlichen bösen Anschläge seiner Gemahlin mit einem Male zu hintertreiben, eilte Johann, einem Wahnsinnigen ähnlich, mit bewassnetem Gesolge von Prag nach Elnbogen, wo damals die Königin mit ihren Kindern verweilte. Ohne Anstand in die Burg gelassen, forderte er, ohne die Königin zu sehen und zu sprechen, daß ihm die Thürme der Burg übergeben würden, und als sich die Wächter sträubten, wurden sie sogleich angegriffen und gewaltsam vertrieben. Die Königin erschraft und konnte sich den übermäßigen Jorn und das thörichte Auftreten ihres Gemahls nicht erklären. Ansangs glaubte sie, er sei von Sinnen. Nachdem Johann ausgetobt hatte, mußte sich Elisabeth dazu verstehen, Elindogen zu räumen und in ihre Stadt Melnik überzusiedeln. Mit Gewalt wurde sie von ihren Kindern getrennt, welche zu Elindogen unter der Obhut des Königs zurücks

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 369: Consurrexerunt hoc anno quidam homines iniqui, pacis et concordie emuli, filii scelerati, qui lingua dolosa et sermonibus odii inter Johannem Bohemie Regem et Elyzabeth suam conjugem seminare discordiam sunt conati, dixerunt enim: Domine rex, vos scitis, quod honor regis exigit et requirit decor regni u. f. w. Franciscus, p. 121; Benes de Weitmil, p. 240.

<sup>2)</sup> Credidit itaque rex illorum verbis et commisit se cum juramento totaliter illis. Ibid., p. 370. Franciscus, ibid.

gehalten und erzogen wurden 1). Der ehemalige Abt Konrad von Königsaal sah mit Bedauern die Uneinigkeit der beiden königlichen Spegatten und die Thorheiten des Königs; er entsernte sich vom Hose und zog sich in die Sinsamkeit des Klosters zurück. Seit dieser Zeit ging in den Sitten und in dem Charakter des Königs eine gänzliche Umänderung vor. Wie einst der junge Wenzel III, so gab auch er den Sinssüsseinungen der Barone Sehör und ließ sich zu allen Arten von Ausschweifungen verleiten. Ohne sich irgendwie um die Leitung der Staatsgeschäfte zu kümmern, spielte er leizdenschaftlich mit leichtsertigen Gesellen Würsel, theilte dabei wie ein gemeiner Mann Schimpsworte aus, die er auch ohne Erröthen von den Spielgenossen entgegennahm. Er erschien bei verdächtigen Zusammenkünsten, betheiligte sich an nächtlichen Trinkgelagen und, die eheliche Treue vielsach verletend, gab er sich schnöden Selüsten hin 2). Sein königliches Wort, sogar wenn es urkundlich

<sup>1)</sup> Rach bem Chronicon Benessii Krabice de Waitmile, ap. Dobner, IV, 25, und Benes de Weitmil, p. 241, sieß Johann den dreijährigen Prinzen Wenzel mit seinen Wärterinnen zwei Monate lang in einen sinkern Kerler einsperren, in welchen nur durch ein kleines Loch in der Mauer das Tageslicht dringen konnte. Wenceslao parvulo sud custodiam dato et una cum nutricidus in quoddam cellarium conjecto, ita ut non viderit lumen per duos meases nisi per soramen. Der bestunterrichtete Zeitgenosse, der Abt Peter von Königsaal, erzählt die geringfügigsten Umftände der Erstürmung des Schlosses Elnbogen und berichtet, wie der König die ihm verdächtigen Schreiber Johann und Nikolaus und das Kammermädchen Gertrude von der Königin entsernte, aber von jenem an Berrückseit gränzenden Borsall weißer Nichts. Aus diesem Grunde zweiseln wir an der Aechtheit dieser Nachricht, obgleich sie mit dem seichtsinnigen Temperamente des jähzornigen Königs wohl verträgslich wäre.

<sup>2)</sup> Rex autem Johannes, jam perversus animo u. s. w. Mit diesen Worten benter wohl der Chronist von Königsal auf die moralische Verkommenheit des Königs hin. Wenn aber nach Franciscus, p. 122, Dubravius, Historia bohemica, lib. XX, p. 168, ap. Freherum, berichtet « ad levitates amatorias et ad mores externos traductus, intemperantius interdum cum periculo salutis vivedal. Quippe parum semel absuit, quin nocte quadam amorem cum uno clientulo sectatus, a custode vigilum occideretur. Saluti suit vox, qua agnitus incolumis mansit » so muß dies dahin gestellt bleiben. Die Onelle des Bischoss von Osmüt († 1833) ist der nur allzubesannte Wenzel Hajes von Limüt († 1833) ist der nur allzubesannte Wenzel Hajes von Libocan. — Welch' ein Historiter! rust Palacky, Würdigung der alten böh-

befräftigt wurde, flößte wenig Zutrauen ein, da er jeben Augenblick seine Meinung änderte, ohne Gewissensbisse das gegebene Wort brach und ertheilte Urkunden vernichtete. Zu seiner großen Beschämung mußte Johann bald erfahren, daß in Folge seines wüsten Lebens sein Ansehen auch bereits im Auslande gesunken war.

Um sich nämlich bei ber Nachwelt großen Ruhm zu erwerben, verleiteten ihn seine schwelgerischen Genossen, ein glänzendes Turnierspiel, eine große "Taselrunde Arthur's" zu verkündigen 1). Er erließ dringende Einladungen an alle Fürsten, Grasen und Herren Deutschlands. Großartige Anstalten wurden in dem Thiergarten bei Prag getrossen. Ein großes hölzernes Gerüst wurde errichtet, um die zahlreichen Zuschauer auszunehmen. Zur Bestreitung dieser Kosten wurden von den Bürgern und dem Clerusschwere Summen Geldes erpreßt. In großer Erwartung kam nun der zum Turnier sestgesetzt Tag, das Fest des heiligen Johannes des Täusers (1319) heran. Allein nur sehr wenige Gäste aus dem Auslande stellten sich ein, und von diesem unsinnigen, kostspieligen Unternehmen erntete der König nur Spott. 2)

mischen Geschichtschreiber, XVI, mit Bewunderung aus, der, ohne Sinn für hiftorische Wahrheit, eine Menge (mitunter schähdarer) geschichtlicher Quellen zusammenbrachte, und seiner Pflicht als Geschichtschreiber Genüge geleistet zu haben glaubte, wenn er ihre Daten nach den farblosen Gebilden seiner eigenen Phantasie ausmalte, ihre scheinbaren Lüden leichtsinnig genug in derselben Beise ausstüllte und durch seine Belesenheit, durch den Umfang seines Berkes, so wie durch den angenommenen zuversichtlichen Ton der Erzählung, seinen Nachfolgern, zum unsäglichen Nachtheil der Geschichtschreiber dieses Zeitraumes ließen sich mehr oder weniger von ihm irre leiten und traten in seine Fußstapsen: so Ioh. Dubravius, Bischof von Olmüz u. s. w.

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 371: Domine rex per tornamenta et hastiludia, nec non per alia militaria exercitia nostra diffundetur gloria, et admirabile erit nomen nostrum in universa terra. Edicite itaque Tabulam rotundam, regis scilicet Arthusii curiam et gloriam ex hac portabimus perpetuis temporibus memorandam. Franciscus, p. 123.

<sup>2)</sup> Parturiunt montes; est natus ridiculus mus. Scaturiunt fontes, se mergit in eis sus.

Diese Wirthschaft bes Könias und bes Abels, so wie bas eigen= mächtige Gebahren Heinrich's von Lipa, erregte eine große Ungufriedenbeit bei ben Ständen, die jest allein die Lasten bes Staates zu tragen batten, nämlich bei ben Bürgern und bem Clerus. Die in ber königlichen Familie obwaltenben 3wistigkeiten maren ihnen nicht lange unbefannt geblieben. Sie bedauerten allgemein ben Ronig, welcher ein Spielball in ben Sanden ber Barone geworben, und sie bemitleibeten die junge Königin, welche so ungerechter Beise von ihrem Gemahl migbandelt und verstoßen murbe. Rebrere Landherren, unter andern Wilhelm Zajic von Walbet, Beter von Rosenberg und Wilhelm von Landstein, ber Willführberrschaft Seinrich's von Lipa überbruffig, verließen beffen Bartei und schlossen sich bem gebrudten Burgerstande an. Die Brager Bürger, welche in bieser unnatürlichen Lage am meisten zu leiben batten, hielten nach ber Abreise bes Königs von Brag eine große Bersammlung, um ben zerrütteten Auftand bes Reiches in ernste Erwägung zu ziehen. Aus Rücksicht auf bas allgemeine Wohl bes Baterlandes reichten fich die feindfelig gegenüber ftebenben Beschlechter zur Berföhnung bie Banb, versprachen bie alte Feinbschaft zu vergeffen und Einigkeit und Gintracht unter einander zu mahren. Bu hauptleuten ber Stadt murben aus ben angesehenften Kamilien feche Männer ermählt, benen man unbedingten Gehor= fam gelobte und welche auf friedlichem, gesetlichem Wege ben König über ben Zustand bes Landes belehren und ihn bewegen follten, sich bem schäblichen Ginflusse ber Landherren zu entwinden 1). Sobald Heinrich von Lipa, ber Alles aufbot, bamit die Wahrheit nicht zu ben Ohren bes Königs gelange, von diesem Ereignisse in

Edictum festum sinem non sumit honestum.

Non incepisse melius suit et tacuisse,

Quam sic consundi sine re per climata mundi.

Rit diesen Borten schmüdt Beter seine Erzählung, p. 372.

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Non erat intentio istorum civium, quod domino suo regi vellent in aliquo rebellare, sed ipsum super communi statu regni fideliter et sagaciter informare, et ad ea que forent utilia, totis viribus adjuvare. Franciscus, p. 124.

Prag sichere Kunde erhielt, beeilte er sich an den König, der das mals in Brünn verweilte, Boten abzusertigen, mit dem Auftrag, demselben die Bewegung der Prager Bürger als eine Empörung darzustellen und ihn aufzusordern, sich schleunigst an den Rebellen zu rächen 1). Den Worten dieser Abgeordneten glaubte Johann nur allzu leicht und in voller Entrüstung sammelte er ein Heer, mit welchem er am 8. Juli 1319 vor Prag erschien, und da er die Thore der Altstadt geschlossen fand, zog er sich mit seinen Bewassneten in die Burg und in die neue Stadt auf der Kleinsseite zurück. Die Königin, den Jorn ihres übelberathenen Gemahls fürchtend, solgte einer Einladung der Prager Bürger, verlegte ihren Wohnsig von Melnit nach Prag und vertraute sich ganz der Bürgerschaft dieser Stadt an. 2)

Im Lager bes Königs befanden sich bis auf wenige Ausnahmen sämmtliche Barone des Landes. Bor allen waren es der Herzog Rifolaus von Troppau und Heinrich von Lipa, welche die Meinung äußerten, Johann müsse blutige Rache an der Stadt nehmen. In ihrem Hasse gegen die Königin Elisabeth suchten sie den Born des Königs gegen diese zu entstammen, indem sie dieselbe als die Anstisterin und Leiterin jener vermeintlichen Empörung darstellten. So entstand ein neuer und zwar sehr seltsamer Kriegzwischen dem König und der Königin.

Schon am andern Tage verwüstete Johann mit seinen Schaaren die Umgegend der Stadt Prag. Wohl kam es zu einzelnen Scharmützeln, die jedoch zu keiner Entscheidung führten. Am zweiten Tage nach seiner Ankunft, den 10. Juli 1319, rückte er mit drei hun-

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 373: Ecce domine rex. Cives Pragenses acuunt jam fortiter enses, — conducunt gentes contra nos stare valentes. — Jam non tardate; Pragam subito properate, — Et compescatis tales et eos capiatis, — Ipsos sic terite, quod sint ultra sine lite, — Res horum rapite, properate, venite! venite! Benes de Weitmil, p. 241.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., ibid. : Precedenti vero die Regina per cives vocata de Melico Pragam venerat, also ben 7. Juli. Franciscus, p. 125.

<sup>3)</sup> Ecce novum bellum surgit rarumque duellum. Ibid.

bert Bewaffneten unter fieben Bannern aus ber Burg 1), legte bie Gebäude beim Kloster Sberag in Afche und griff die Altstadt mit Sturm an. Schwach war ber Wiberstand ber Bürger, mehrere weigerten fich sogar gegen ihren König zu kampfen und wollten ihm die Thore öffnen. Auch ware an jenem Tage die Stadt ein= genommen worben, wenn nicht Wilhelm Rajic von Walbet mit feiner tapfern Schaar alle Angriffe fraftig zurudgeschlagen hatte. Am andern Tage tam Beter von Rosenberg ber Stadt mit vier bundert Kriegsmannen zu Gulfe und Johann murbe gezwungen, mit ben Seinigen sich in die Burg jurudzuziehen. Es verstrichen noch acht verhängnisvolle Tage, mahrend welcher ben Burgern großer Schaben an ihren Gütern zugefügt wurde, bis nach Aufbebung ber Belagerung ein Vertrag zu Stande tam, von beffen Folgen uns weiter nichts bekannt ift, als bag ber König sich menigstens scheinbar mit feiner Gemablin aussöhnte und die Burger pon Brag bedeutende Summen Gelbes bezahlen mußten. 2)

### **§** 6.

### Johann erwirbt bie Mart Bubiffin.

Im August 1319 starb ber fromme und friedliebende Markgraf Waldemar von Brandenburg, welcher alle seine Borgänger an Macht und Reichthum bei weitem übertrossen hatte. Da er keine Erben hinterließ, so geriethen bei seinem Tod die benachbarten Fürsten in große Bewegung, indem ein jeder sich einen Theil von dem reichen Nachlaß dieses Fürsten zu sichern dachte. Auch König Johann erhob Ansprüche auf jenen Theil der Lausis, welcher früher unter Ottocar II als Heirathsgut der böhmischen Prinzessin Beatrix,

<sup>1)</sup> In die beatorum septem Fratrum (10. Juli), me vidente (ber Beitbuchschreiber), rex cum septem panneris erectis u. s. w. Franciscus, p. 125.

<sup>2)</sup> Bie es scheint, hielt ber König biefen Bertrag nicht, indem er bie zu Hauptleuten ber Stadt ermählten Burger ans bem Reiche verbannen wollte. Chron. aul. reg., 374. Rach bem gelöschten Bruchftud ber Originalhandschrift in ber vaticanischen Bibliothet waren es nicht weniger als 13000 Mart Silber So Palacky, p. 131, not. 156.

Ottocar's Schwester, an den Markarafen Otto von Brandenburg gekommen war 1). Heinrich, Herzog in Schlesien, Herr von Jauer und Kürstenberg, der nach seiner Mutter, einer Markgräfin von Brandenburg, dieselben Erbansprüche erhob, kam ihm zuvor und nahm die Städte Görlig und Lauban in Besig, mahrend die Mart Bubiffin mit ben Städten Bubiffin, Ramenz und Lobau bem König von Böhmen anheimfiel und ihm auch den Eid der Treue leistete 2). Noch in bemselben Monate zog Johann mit brei hundert Geharnischten an die Grenzen der Lausit und des sächsischen Landes, um den Herzog Heinrich aus Görlit zu vertreiben 3). Diefer Relbzug hatte jedoch einen sehr geringen Erfolg. Schon am 22. September 1319. im Lager vor Delsnig, einigten sich beibe Berrscher babin, daß Ber-30g Heinrich zu Gunften des Königs Johann alle seine Ansprüche auf die Lausit, das Land Lebus, die Mark Bubissin und die Stadt Frankfurt an der Ober aufgab 4), dagegen behielt er erblich Görlit mit Lauban und bekam die Stadt Aittau zu Pfand für 19000 Mark Silber, welche seine Gemahlin als heirathsgut erhalten follte 5). Mehr konnte Johann trop aller Anstrengungen nicht erbalten. Die Belagerung von Guben mußte er aufheben und unverrichteter Sache zurudkehren; die Stadt Sommerwald, welche er noch auf diesem Zuge erobert hatte, ging schon nach zwei Monaten wieber verloren 6). Die Ginwohner der Mark Bubiffin hulbigten bem König und, nach Prag zurückgekehrt, gab er ben Bewohnern ber Mark die Berficherung, diese niemals zu veräußern, bestätigte ihnen die Freiheit von allen Leistungen außer ihrem Lande, erklärte die Burgmannen von Bubiffin wegen ber

<sup>1)</sup> Palacky, II, 1, p. 147 u. 196.

<sup>2)</sup> Schon am 31. August 1319 nenut er sich marchio Budissinensis. Bgl. Palacky, II, 11, p. 132, not. 158.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., p. 376.

<sup>4)</sup> Mit biesen Ländern belehnte Lubwig ben König Johann vermittelst Urf. d. prope villam Hoslach 13. Sept. 1320 bei Bahmer, Reg. Lubw. p. 24, no 407.

<sup>5)</sup> Zwei Urf. Herzog Beinrich's vom 22. Sept. 1319 nach Palacky, l. c., not. 159.

<sup>6)</sup> Chron. aul. reg., p. 376; Franciscus, p. 127.

Burglehen frei von Diensten, und sprach ben Bürgern alle Güter, bie fie inner einer halben Meile um die Stadt besaßen, als eigen zu. 1)

Bahrend Johann in ber Laufit tampfte, war Friedrich von Desterreich an ber Spipe eines zahlreichen Beeres in Rieberbaiern voraebrungen und batte fich unweit Mühlborf am Inn seinem Gegner Lubwig gegenüber gelagert. Den Berrath in feinem eigenen Beere fürchtend, jog sich Ludwig nach Oberbaiern zurud, wohin ihm Friedrich nachfolgte und die Umgegend von Regensburg schrecklich verwustete. Sobald Rönig Johann von diesem Borfall Runde erhielt, ließ er an einige Barone, unter andern an den tapfern Wilhelm Rajic von Balbet ben Befehl ergeben, mit ihren Schaaren bem König Ludwig zu Hulfe zu eilen. Unterwegs, zu Dachau, wurde ber belbenmuthige Rajic in einem Streite, welcher gufällig amischen feinen und bes Burggrafen von Rürnberg Leuten entstanden war, von einem Pfeile so gefährlich verwundet, daß er acht Tage nachher ftarb 2). So verlor die Königin Elisabeth ihren treuesten Freund und ihre zuverläffigste Stüte, mahrend Heinrich von Lipa von seinem mächtigsten Nebenbuhler befreit wurde. Diesem gab sich ber König gänzlich hin und übertrug ihm ober bessen Freunden die oberste Gewalt des Landes, so oft er sich aus demselben entfernte. Roch vor dem Schlusse des Jahres, den 28. Dezember 1319, gegen Abend, verließ er heimlich die Stadt Brag und kehrte unter sehr geringer Begleitung in die Rheinlande und von da in seine Grafschaft Luxemburg zurud. Bor seiner Abreise ernannte er Heinrich von Lipa zum Landeshauptmann. 3)

<sup>1)</sup> Urt. d. Prag 30. November bei Bæhmer, Reg. Joh., p. 186, nº 42.

<sup>2)</sup> Er wurde in dem von seinem Groftvater gestifteten Augustinertioster Oprow in Bohmen begraben. Bgl. Chron. aul. reg., 375; Franciscus, p. 126.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 377: In die sanctorum Innocentum ad vesperam crepusculo crebescente, sub silentio, nemine consciente, Johannes Rex Bohemie de Praga cum paucis egrediens versus Lucelburg iter arripuit — Heinricus vero de Lipa — regni totius capitaneus et tutor constitutus, pacem in regno competenter ordinat divino adminiculo adjutus. Franciscus, p. 127; Benes de Weitmil, p. 243.

## Siebentes Rapitel.

Vorgänge in Auremburg, in Böhmen und im deutschen Neiche bis zur Schlacht bei Mühldorf.

#### § 1.

# Berwaltung Heinrich's von Beaufort. Arieg mit bem Bischof von Lüttich.

Während der mehr als zweijährigen Abwesenheit des Königs Johann wußte Beinrich von Beaufort im Innern ber Grafschaft Luremburg ben Frieden aufrecht zu erhalten und, mit Ausnahme bes Bischofs Abolf von Lüttich, ftand er auch mit ben benachbarten Fürsten auf freunbicaftlichem Juge. Chuard, Graf von Bar, leistete, einem frühern mit König Johann getroffenen Uebereinkommen zufolge, ben Hulbigungseib wegen ber Balfte von Marville, Arrency, Sathenay, des vierten Theiles von Conflans mit Rubehör und wegen aller seiner Besitzungen in Mary 1). Der junge Benoit von Argentel erhielt vom Propste von Poilvache, Colin von Mailhem, welchen ber Seneschall Heinrich bazu bezeichnet hatte, die Investitur der Grafschaften Anetines und Natages, beren Lebensrechte ben Grafen von Luxemburg gehörte 2). Auch fanden die seit längerer Zeit zwischen Gobert von Apremont und beffen Bruder, bem Bischof von Verbun, einerseits, und bem Brafen von Luxemburg anderseits obwaltenden Streitigkeiten ihre Erledigung, indem vertragemäßig festgesett murbe, daß die Sälfte ber Güter, Zehnten und fämmtlicher Ginkunfte von Damvillers, Bar, Revilles, Estrees, Wautillez, Champez, Libure und Luzerne bem herrn von Apremont und bem Bischof von Verdun gehöre,

<sup>1)</sup> Url. d. le merquedi devant la nativité st. Jean Baptiste (21. Juni) 1318 bei Wurth-Paquet, ad h. a.

<sup>2)</sup> Url. d. dimanche après la st. Remi, chef d'octobre (8. Oftober) 1318 bei St.-Génois, Mon. anc., I, 927, u. Wurth-Paquet, I. c.

bie andere Hälfte aber und die Ortschaft Brandeville mit Zubehör bem Grafen von Luxemburg zukomme. 1)

Das grökte Ereigniß, bas unter ber Bermaltung Beinrich's von Beaufort sich zutrug, war der Krieg mit dem Bischof Abolf von Lüttich. Der Graf von Faltenberg war mit ben Ginwohnern von Maestricht in Conflitt gerathen und schickte sich an, biese Stadt mit Krieg zu überziehen. Der Herzog Johann III von Brabant. unterflütt von einer Schaar Krieger bes Bischofs von Lüttich. eilte seinen Unterthanen zu Gulfe. Rach Eroberung und Berftorung bes festen Schlosses harne, öffnete auch bie Festung Sittarb bem Herzog die Thore, und der Graf von Falkenberg wurde gezwungen. fich auf Gnabe und Unanade zu ergeben 2). Auf Befehl bes Rönias Johann hatte sich ber Seneschall von Luxemburg an biefem Rrieg betheiligt. Um ben Bischof von Luttich zu zwingen, feine Schaaren aus dem Limburgischen zurüchzuziehen, fielen die Luxem= burger in die Landschaft Condroz ein, verwüfteten dieselbe und tehrten beutebelaben gurud 3). Rach Besiegung bes Grafen von Kalkenberg beschloß der Bischof, sich an der Grafschaft Luremburg zu rächen. Die Anführer seiner Kriegsmannen erhielten ben Befehl, für eine geraubte Ruh beren zehn zu nehmen, für ein abge= branntes haus eine ganze Stadt zu verbrennen 4). Der nördliche Theil unseres Landes wurde hart mitgenommen; die Stadt Marsch ward zerstört 5), Bastnach und sämmtliche Ortschaften ber Um-

<sup>1)</sup> Urf. d. Norken, lundi devant st. Thomas (18. Dezbr.) 1318 bei Wurth-Paquet, ad h. a., n. Bertholet, VI, pr. 6. Als Unterhändler bes Königs Johann erscheinen: Giles von Robenmachern, Arnold von Pittingen und Johann von Birwart. Gemäß einem neuen Bertrage d. lendemain de l'ascension (9. Juni) 1320 bei Wurth-Paquet, durfte keiner ber Contrahenten ohne Einwilligung der andern in den genannten Ortschaften Güter erwerben.

<sup>2)</sup> Hocsemius, II, 376, c. VIII.

<sup>3)</sup> Chron. Corn. Zantfliet, ampl. coll., V, 175.

<sup>4)</sup> Foullon, Historia Leodiensis, I, 393: Que pour une vache, on en prit dix, pour une maison arse, qu'on ardit une ville.

<sup>5)</sup> Bertholet, VI, 75: La ville de Marche est réduite en cendres par les Liégeois en répressailles des hostilités que les Luxembourgeois avaient commisses dans le Condroz.

## Siebentes Rapitel.

Vorgänge in Auremburg, in Bohmen und im deutschen Neiche bis zur Schlacht bei Mühldorf.

### § 1.

# Berwaltung Seinrich's von Beaufort. Arieg mit dem Bischof von Lüttich.

Während ber mehr als zweijährigen Abwesenheit bes Königs Johann wußte Beinrich von Beaufort im Innern ber Grafschaft Luremburg ben Frieden aufrecht zu erhalten und, mit Ausnahme bes Bischofs Abolf von Lüttich, stand er auch mit den benachbarten Kürsten auf freundschaftlichem Rufe. Chuard, Graf von Bar. leistete, einem frühern mit König Johann getroffenen Uebereintommen zufolge, ben hulbigungseib wegen ber hälfte von Marville, Arrency, Sathenay, des vierten Theiles von Conflans mit Rubehör und wegen aller seiner Besitzungen in Mary 1). Der junge Benoit von Argentel erhielt vom Propfte von Poilvache, Colin von Mailhem, welchen ber Seneschall Beinrich bazu bezeichnet hatte, die Investitur der Grafschaften Anetines und Natages, beren Lebensrechte ben Grafen von Luxemburg gehörte 2). Auch fanden die seit längerer Zeit zwischen Gobert von Apremont und beffen Bruder, bem Bischof von Verbun, einerseits, und bem Brafen von Luxemburg anberseits obwaltenben Streitigkeiten ihre Erledigung, indem vertragsmäßig festgesett wurde, daß die Hälfte ber Güter, Zehnten und fämmtlicher Ginkunfte von Damvillers, Bar, Revilles, Estrees, Wautillez, Champez, Libure und Luzerne bem herrn von Apremont und bem Bischof von Verbun gehöre,

<sup>1)</sup> Urf. d. le merquedi devant la nativité st. Jean Baptiste (21. Juni) 1318 bei Wurth-Paquet, ad h. a.

<sup>2)</sup> Urf. d. dimanche après la st. Remi, chef d'octobre (8. Oftober) 1318 bei St.-Génois, Mon. anc., I, 927, u. Wurth-Paquet, l. c.

bie andere Hälfte aber und die Ortschaft Brandeville mit Zubehör bem Grafen von Luxemburg zukomme. 1)

Das größte Ereigniß, bas unter ber Berwaltung Heinrich's pon Beaufort sich zutrug, war ber Krieg mit bem Bischof Abolf von Littich. Der Graf von Kalkenberg war mit ben Ginwohnern von Maeftricht in Conflitt gerathen und schickte sich an, biefe Stadt mit Rrieg zu überziehen. Der Berzog Johann III von Brabant. unterftust von einer Schaar Krieger bes Bischofs von Lüttich. eilte seinen Unterthanen zu Gulfe. Rach Eroberung und Berftorung bes festen Schlosses harne, öffnete auch die Kestung Sittard bem Bergog bie Thore, und ber Graf von Faltenberg wurde gezwungen, fich auf Gnade und Ungnade zu ergeben 2). Auf Befehl bes Ronigs Johann hatte sich ber Seneschall von Luremburg an biesem Ariea betheiligt. Um ben Bischof von Lüttich zu zwingen, seine Schaaren aus bem Limburgischen guruckzuziehen, fielen bie Lurem= burger in die Landschaft Condrox ein, verwüsteten dieselbe und tehrten beutebelaben jurud 3). Rach Besiegung bes Grafen von Kalkenberg beschloß ber Bischof, sich an ber Grafschaft Luremburg zu rächen. Die Anführer seiner Kriegsmannen erhielten ben Befehl, für eine geraubte Ruh beren zehn zu nehmen, für ein abgebranntes haus eine ganze Stadt zu verbrennen 4). Der nörbliche Theil unseres Landes wurde hart mitgenommen; die Stadt Marsch ward zerstört 5), Bastnach und sämmtliche Ortschaften ber Um=

<sup>1)</sup> Urf. d. Norken, lundi devant st. Thomas (18. Dezbr.) 1318 bei Wurth-Paquet, ad h. a., n. Bertholet, VI, pr. 6. Als Unterhändler bes Königs Johann erscheinen: Giles von Robenmachern, Arnold von Pittingen und Johann von Birwart. Gemäß einem neuen Bertrage d. lendemain de l'ascension (9. Juni) 1320 bei Wurth-Paquet, durfte teiner ber Contrabenten ohne Einwilligung ber andern in den genannten Ortschaften Güter erwerben.

<sup>2)</sup> Hocsemius, II, 376, c. VIII.

<sup>3)</sup> Chron. Corn. Zantfliet, ampl. coll., V, 175.

<sup>4)</sup> Foullon, Historia Leodiensis, 1, 393: Que pour une vache, on en prit dix, pour une maison arse, qu'on ardit une ville.

<sup>5)</sup> Bertholet, VI, 75: La ville de Marche est réduite en cendres par les Liégeois en répressailles des hostilités que les Luxembourgeois avaient commisses dans le Condroz.

gegend wurden eingeäschert und in einen Schutthaufen verwans belt 1). Nach diesem Berwüstungszuge, ber zum Heile des Lurems burger Landes nur drei Tage dauerte 2), wurde ein Baffenstillsftand auf zwei Jahre geschlossen. 3)

### § 2.

### Bertrag zu Bingen. Lehnsberhältniffe.

Auf seiner Midreise aus Böhmen traf Johann im Februar 1320 mit Balbuin und dem König Ludwig in Bingen zusammen. Laut Abrechnung war dieser dem Grasen von Luxemburg 35,000 Mark Silber, die Mark zu drei Pfund Heller, schuldig und hatte ihm Fürstenberg als Unterpsand versprochen 4); da ihm dies nicht übersliesert werden konnte, so sorderte Johann, daß ihm auf eine andere Beise die Summe gesichert werde. König Ludwig wandte sich demnach an den Erzbischof Balduin mit der Bitte, seinen Ressen in die Hältste der ihm überlassenen pfälzischen Pfandschafzten eintreten zu lassen 5). Als Balduin ohne Anstand seine Sinzwilligung dazu gegeben, verpfändete Ludwig dem König Johann

<sup>1)</sup> Pierret, I, 327: La ville de Bastogne fut envahie par les troupes du prince-évêque de Liége et incendiée avec d'autres villages des environs.

<sup>2)</sup> Hocsemius, I. c., p. 376, c. VIII: Episcopus terram Regis Bohemiæ cum exercitu magno vastavit in comitatu suo Lutzilburgensi, post triduum revertendo.

<sup>3)</sup> Zantstiet, l. c.: Finaliter treugæ flunt per biennium.

<sup>4)</sup> Gunther, Cod. dipl., III, 195, not. 2.

<sup>5)</sup> Laut Urk. d. Rürnberg, VI Idus Martii (10. Marz) 1316 bei Dominicus, p. 158—159, hatte Ludwig dem Erzbischof Balduin für 58,300 Pfund, die ihm schuldig war, verpfändet: die Burgen Stalberg, Staled, Braunshorn, die Stadt Bacharach mit dem ganzen Thal und allem Zubehör, allen Rechten, Einkunsten, Ehren, Juden, Zöllen, Lehen, wie sie bisher die Pfalzgrasen besessen hatten; zugleich gestattete er auch, vier und einen halben Turnosen Zoll von jedem Finder Bein und von andern Baaren nach gewohnter Schähung zu erheben; endlich verschrieb er dem Erzbischof auch die Hälfte alles Einkommens von der Stadt Rheinböllen mit Zubehör die zur völlständigen Tilgung der Schuld und versprach, seinen Bruder Audolf zur Zustimmung zu bewegen. So Dominicus, 1. c.

ben balben Theil ber Burgen Stalberg, Staled und Braunshorn so wie ber Stäbte Bacharach mit bem Thale und Rheinböllen mit allem Rubehör, allen Rechten und Ginkunften, gerabe fo wie ber Erzbischof sie bis babin als Pfand inne gehabt batte, nur mit Ansnahme von beffen Bacharacher Rheinzoll und der Ernenmung ber Rollbeamten: bagegen gestattete Ludwig bem König Nobann von jedem Kuber Wein einen Roll von sieben Turnosen und von andern Raufmannswaaren einen Roll nach gewohnter Schätzung in Bacharach zu erheben, mit bem Bufate, bag Johann verpflichtet fei, gemeinschaftlich mit Balbuin für ben Unterhalt ber Burgmannen zu forgen 1). Am folgenden Tag stellte König Johann eine Urtunde aus, in welcher er erklärte, daß sein Obeim, ber Erzbischof Balbuin, auf Bitten bes römischen Konias Ludwig ibm bie Hälfte jener Pfanbschaft übertragen habe, unter ber Bebingung, daß die Einkunfte getheilt und die Lasten und Ausgaben gemeinschaftlich getragen werben sollten, mit bem weitern Rusake, baß ber Erzbischof bas Recht habe, bie Beamten zu ernennen, biese aber ihm ober seinem Seneschall ben Gib ber Treue leisten mußten. Johann fügte ferner hinzu, daß, sobald die Burg Fürstenberg ober Caub in seinem Besitz sei, er die Uebertragung ber genannten Pfanbschaft für null und nichtig halte und diese wieder ganz dem Erzbischof anheimfalle. In diesem Falle verfprach er auch seinen Roll von sieben Turnosen borthin zu verlegen und bennoch zum Unterhalt ber Burgmannen beizutragen. Sollte Uneiniafeit amischen ihm und bem Erzbischof entstehen, so bürfte keiner zum Nachtheil bes andern eine ober mehrere jener Burgen benuten; waren fie aber einig, bann fonnten fie biefelben gegen ihre Keinde gebrauchen 2). An demselben Tage beurkundete

<sup>1)</sup> Urf. d. Pinguia VII kal. Martis (21. Februar) 1320 bei Lünig, Cod. Germ., I, 985; Bæhmer, Reg. Lubw., p. 23, n° 386; Kreglinger, Rapport, Compte-rendu de la comm. R. d'Hist. de Belg., t. V, p. 72. Bgs. Dominicus, p. 175.

<sup>2)</sup> Urf. d. Pingwie vicesima secunda sebruarii 1319 (b. i. 1320; benn Johann batirt am Rhein immer nach benn mos trevirensis) bei Gunther, III, 194 ss.

auch Balbuin, baß nach genauer Abrechnung Lubwig bem König pon Böhmen 35,000 Mark Silber schuldig geblieben sei und ihm bafür bie Sälfte ber Ginfunfte mehrerer Burgen und Stäbte zum Unterpfand gegeben habe 1). Weil ber Erzbischof sich so bereitwillig gegen Ludwig gezeigt hatte, so versprach biefer ihm ober seinen Nachfolgern bei ber Trierer Kirche, als Ersat ber abgetre= tenen Bfanbichaft, die Burg Fürstenberg, Diebach mit dem Thale und seinen Antheil von Rheinböllen zu verpfänden, sobald er es thun könne. Sollte Ludwig aber eber in ben Besit bes Schlosses Caub gelangen, fo murbe er ihm bies bis zur Uebergabe ber Burg Kürstenberg verseten. Sat aber Balbuin die eine oder die andere biefer Burgen inne, fo fei er befugt, diefelbe mit ober ohne Gintunfte bem König von Böhmen zu übertragen und die Verpfanbung ber Hälfte von Stalberg, Staled, Braunshorn, Bacharach und Rheinböllen gurudzunehmen, mit ber beschränkenben Rausel, baß er ohne die ausbrückliche Einwilligung des Erzbischofs jene bem Böhmenkönig verpfändeten Burgen und Bolle nicht höher verseten dürfe. 2)

Nachdem Johann diese Angelegenheit mit dem König Ludwig und dem Erzbischof Balduin in Ordnung gebracht, reiste er von Bingen nach Löwen, wo er wegen der Markgrafschaft Arlon und der Herrschaft la Roche dem Herzog Johann von Bradant den Huldigungseid leistete 3). Bei dieser Gelegenheit besuchte er auch

<sup>1)</sup> Urf. d. Pingue 22 februarii 1319 (d. i. 1320) bei Wurth-Paquet, ad h. a.

<sup>2)</sup> Urf. d. Pinguia VII kal. martii 1320 bei Gunther, III, 200.

<sup>3)</sup> Urk. d. Lovanium die Martis ante ramos palmarum 1319 (b. i. 18. März 1320) bei Butkens, Trophées de Brabant, I, pr. 135. Laut einer Urkunde bei Butkens, I, pr. 45, ließ sich herzog heinrich von Limburg von dem herzog von Brabant mit der Markgrassichaft Arlon investiren, welche durch die Bermählung des herzogs Walram von Limburg mit der Gräfin Ermensinde von Luxemburg als ein Asterlichen an Luxemburg kam; das Lehnsrecht gehörte demnach den herzogen von Brabant; daher die Hildigung der Grafen von Luxemburg. Was die Grassichaft la Roche anbelangt, so kam dieselbe an Luxemburg in Folge des in der Abtei St. Medard zwischen Balduin, Grafen von henuegau und Flandern, und Theodald, Grafen von Bar, Gemahl der

die Stadt Antwerpen, in welcher bamals für das erste Mal eis nige mit Kaufmannswaaren beladene Galeeren von Benedig ans gekommen waren 1). Im Mai treffen wir ihn wieder in seiner Grafschaft Luxemburg.

Auch während seiner Abwesenheit war König Johann stets besmüht, fremde Herren und Ritter in den Lehnsverband mit der Grafschaft Luxemburg zu ziehen. So wurden Hartmann von Krosnenberg für zwei hundert sechzig Prager Groschen 2) und Ulrich von Hanew für vierzig Cölner Mark 3) seine Dienstmannen Kriedrich von Hohenberg wurde sein Basall und versprach ihm aus Gütern, die er in der Grafschaft Luxemburg ankaufen würde, jährlich dreißig Pfund zu beweisen 4). Sifrid von Wythenstein wurde sein Mann für fünf hundert Pfund schwarzer Turnosen 5) und Wilhelm von Manderscheidt übernahm gegen drei hundert Pfund kleiner schwarzer Turnosen sein Schloß Manderscheidt von ihm zu Lehen 6). Auch Konrad von Winsperg ward, gegen tausend Pfund Heiner schwarzer Turnosen sein Schloß Manderscheidt von ihm zu Lehen 6). Auch Konrad von Winsperg ward, gegen tausend Pfund Heller, die König Johann ihm entrichtete, Basall der Grafschaft Luxemburg 7), und zehn Tage später trat Theoderich von Kuntel. gegen drei hundert Pfund Heller in den Dienst des

Gräfin Ermenfinde, geschlossen Bertrages am 26. August 1199. Die Abtretung geschah unter der Bedingung, daß die Grafen von Luxemburg dem Grafen von Flandern und bessen Nachsolgern huldigen sollten. Durch welchen Bertrag ging nun dieses Lehnsrecht von den Grafen von Flandern auf die Herzoge von Brabant über? Trot der sorgfältigsten Nachsuchungen haben wir dies nicht ermitteln können.

In 't selve jaer was die Coninck van Bohemen t'Antwerpen. a. 1319 b. i.
 1320. Chronique de Rouge Cloître près Bruxelles, bei Wurth-Paquet, a. 1319.

<sup>2)</sup> Urf. d. Prage kal. Julii 1318 bei Wurth-Paquet.

<sup>3)</sup> Urf. d. Prage V Idus Januarii (9. Januar) 1319, ibid.

<sup>4)</sup> Urf. d. Lucemburg VII Idus Maji (9. Mai) 1320, ibid., u. bei Jacobi, p. 91, no 40.

<sup>5)</sup> Urf. d. Rupe III nonas Junii (3. Juni) 1320 bei Würth-Paquet, u. Jacobi, ibid., no 41.

<sup>6)</sup> Urf. d. la vigile Marie Maddeleine (21. Suli) 1320 bei Wurth-Paquet, ad b. a.

<sup>7)</sup> Urf. d. IV Idus octobris (12. Oftober) 1320, ibid.

Grafen Johann und erklärte, sein Gut Reppelhofe bei ber Stadt Lorch am Rhein von ihm zu Leben zu tragen 1). Friedrich von Hann wurde sein Mann 2), ebenso Emerich Lunulzun, Ritter von Lewenstein, welcher vom König Johann brei hundert Pfund Heller erhielt und bafür feine Balbungen zu Lewenstein, Steinbuchel, Borshit, Ingenvorsten und Reinsbal als Leben ber Grafschaft Luxemburg übernahm 3). Einige Zeit nachher warb auch ber Ritter Gottfried von Ranbeden Dienstmann bes Grafen 30= hann 4). Neben ber Werbung von Lehnsmannen, burch welche er seine Macht vermehrte und ben Glanz seines Hauses hob. brachte er auch die Grafschaft Autren an sich. Johanna von Agimont, Wittme bes verstorbenen Balbuin von Charboigne, verfaufte ihm dieselbe für sechs hundert Bfund Turnofen 5). Jeboch nicht allein auf die Vermehrung seiner Hausmacht erstreckte sich die Sorgfalt des Königs, sondern auch das Wohl und Gebeihen ber Klöster lag ihm am Herzen. Bald nach seiner Ankunft in Luxemburg bestätigte er alle Besitzungen, Rechte und Ginkunfte ber Abtei Clairfontaine 6) und ben Dominicanern in der Borstadt Clausen bewilligte er bas Recht, für ihren Bebarf tobtes Holz aus seinen Wäldern um Luremburg zu holen. 7)

Mehrere Ortschaften, unter andern Diekirch und Königsmacher, freuten sich um diese Zeit der besondern Huld und Freigebigkeit des Königs Johann. Die Herrschaft Diekirch gehörte früher den Herren von Esch an der Sauer. Im Jahre 1221 erward die Gräfin Ermensinde die Hälfte berselben von Kobert von Ssch und

<sup>1)</sup> Urf. d. feria sexta proxima ante Symonis et Jude (24. Oftober) 1320, ibid., n. Jacobi, p. 91, nº 42. Bgl. oben die beiden frühern Urfunden desfelben Ritters.

<sup>2)</sup> Urt. d. in crastino animarum (3. Rovbr.) 1320 bei Wurth-Paquet.

<sup>3)</sup> Urf. d. in die beate Katharinæ virginis (25. Novbr.) 1320, ibid.

<sup>4)</sup> Urf. d. 17 Januar 1321, ibid.

<sup>5)</sup> Urf. d. octavo die novembris 1320, ibid.

<sup>6)</sup> Urf. d. au mois de may le lundi après la pentecoste (19. Mai) 1320, ibid.

<sup>7)</sup> Urf. d. Lucemburg Idus Augusti (13. August) 1320, ibid.

bie andere Hälfte kam 1266, unter Heinrich V, in den Besith der Grafen von Luxemburg. Die schöne Lage so wie die reiszende Umgegend dieser Stadt gefielen dem König Johann so sehr, daß er beschloß, dieselbe mit Mauern und Gräben zu umziehen und mit Thürmen zu decken. Dies geschah im Jahr 1320 1). In demsselben Jahre ließ er auch Königsmacher mit Festungswerken umsgeben 2).

#### § 3.

# Lob des Erzbifchofs Peter von Mainz. Johann's Bug in's Elfag. Rudfehr nach Bohmen.

Kaum hatte König Johann unter vielfältiger Beschäftigung einige Bochen in seiner Grafschaft zugebracht, als ihm die Nachricht kam, daß durch den Tod Peters von Mainz (15. Juni 1320) das bedeutendste deutsche Erzdiskhum erledigt sei. An diesem Kirchenssürsten verlor er eine seste Stütze, einen treuen Rathgeber und einen wahren Freund 3). Die Besetzung dieses Erzstuhles war für die luxemburgischeirische wie für die österreichische Partei von der größten Wichtigkeit; auch suchte eine jede nach Kräfzten denselben einem ihr ergebenen Manne zuzuwenden. Ludwig und Johann strebten, den Erzbischof Balduin auf diesen Sig zu erheben. Bährend das Kapitel sich zur Bahl eines neuen Kirzchendberhauptes versammelte, unternahm Ludwig mit König Josephanderbauptes versammelte, unternahm Ludwig mit König Josephanderbauptes

<sup>1)</sup> Bertholet, V, 178: Diekirch n'était au commencement qu'un amas confus de quelques chaumières, élevées autour d'une chapelle; mais Jean, Roi de Bohême et comte de Luxembourg, ayant considéré la beauté de la situation, la fit environner de murailles vers 1320 et la flanqua de quelques tours pour lui servir de défense. Egf. De la Fontaine, Essai étymologique sur les noms de lieux du Luxembourg germanique, Publ. de la société archéologique de Luxembourg, a. 1856, p. 60.

<sup>2)</sup> Viville, Dépt. de la Moselle, II, p. 220.

<sup>3)</sup> Beter's Grabmal fleht im Mainzer Dom; mit beiden handen ftüht er sich auf die von ihm gekrönten Könige heinrich VII von Luzemburg und Ludwig von Baiern; jenem zur Rechten steht der dritte von ihm gekrönte König Iohann von Böhmen. S. die Abbildung des Grabmals in den Publications de la société archéologique de Luxembourg, a. 1861, pl. 1.

hann und Balbuin einen Keldzug in's Elfaß 1). Herzog Leopold war nämlich gegen Anfang August por Speier erschienen und nach Berennung der Stadt und nach Verwüftung der Umgegend war es, burch Vermittlung bes Bischofs Johann von Strafburg und bes Landvogtes im Elfaß, Otto's von Ochsenstein, am britten Tag ber Belagerung zu einem Waffenstillstand 2) gekommen, in Folge beffen Leopold sein Heer entließ und aus bem Felbe ruckte. Um dieselbe Zeit ruftete auch Ludwig ein stattliches Beer, mahrscheinlich um seiner treuen Stadt Speier zu Gulfe zu eilen. Ihm schlossen sich an König Johann mit zwei hundert Geharnischten aus Luremburg 3), Erzbischof Balbuin, viele Mannen bes erlebigten Erzstiftes Mainz, ber Graf Gerhard von Julich, viele andern herren und manche Städte. Mit diesem streitfertigen heere, welches über brei taufend Reiter gablte 4), rudte er ben Rhein hinauf an Speier vorbei und schlug ein Lager in ber Nähe von Landau Sobald er sich von hier aus die Zufuhr von Lebensmitteln gefichert hatte 5), jog er mit feinen Schaaren bis jum Flugden Breufd, welches, von Westen fommend, die Stadt Strafburg burchströmt und bem Rheine zueilt.

Nachdem Herzog Leopold von dem Heranzuge des Königs Lub-

<sup>1)</sup> Quellen zu biesem Zuge sind: Alb. Argentinensis, 120; Monachus Furstenseldensis, ap. Bæhmer, sontes I, 57; Chron. Claustro-Neoburgense, ap Pez, I, 484; Gesta Baldewini, p. 239; Chron. aul. reg., 380; Chronit von Closener, im Code historique et diplomatique de la ville de Strasbourg, I, 107; Joh. Victoriensis, I, 389.

<sup>2)</sup> Kopp, IV, 2, p. 232.

<sup>3)</sup> Bgl. oben die Urt. vom 19. Juni 1317, laut welcher Johann fich verpflichtete, dem König Ludwig mit 200 helmen beizustehen, wenn er am Rhein oder anderswo von Herzog Friedrich angegriffen würde.

<sup>4)</sup> Alb. Argentin., 120: Cum quatuor millibus galeatorum electis; Monachus Fürstenfeld., 56: Tria millia equitum electorum virorum; Chron. Cl.-Neoburg., 484: Ad tria millia galeatorum.

<sup>5)</sup> Urf. d. in castris prope Landoviam 27. August bei Bahmer, Reg. Ludw. p. 24, n. 405: Er forbert ben Rath von Strafburg auf, ihn, wenn er mit ben Seinigen bas Effaß besuchen werbe, gegen Bezahlung mit Lebensmitteln zu verseben und besfalls Berficherung zu geben.

wig Runde erhalten, bot er ben Grafen Ulrich von Bfirt und ben Bischof Robann von Strafburg auf und sammelte eiligst so viele Prieger als er konnte; magte jedoch nicht, da er die Unzuläng: lichteit feiner Streitfrafte einsah, eine feste Stellung an ber Breufch einzunehmen. Unterbessen öffnete Strafburg bem König Lubwig bie Thore. Es batten fich nämlich in dieser Stadt zwei Barteien gebilbet; die eine, die Mehrzahl, unter Kührung bes Schultbeißen Beinrich von Mühlheim, ftand auf Ludwig's Seite, mahrend bie andere Partei, die Aristofratie, unter der Leitung des Schult= beißen Nikolaus Zorn, dem Herzog von Desterreich anhina 1). Lettere unterlag und Ludwig hielt seinen festlichen Ginzug in die Stadt, mußte jedoch bald, um den Nachstellungen der öfterreichischen Bartei au entgeben, auf's ichnellste in sein Lager aurucktehren 2). Inzwischen hatte Leopold Reiterei und zahlreiches, wohlgerüftetes Rufvolt versammelt, so bag er fich im Stande fah, ben Ranipf mit Ludwig aufzunehmen. Alle Pferde ließ er wegführen und unter Todesstrafe befahl er den Rittern, die Spornen abzulegen: er selbst stellte sich zu Ruße an die Svike seiner Schaaren. Da erschien auch sein Bruber Herzog Friedrich, welcher, bes Weges untundig, beinahe unter seine Gegner gerathen mare. Die Freude über bessen Ankunft war so groß, daß Leopold ihm in die Arme eilte und herzlich weinend ausrief: "D herr, wie lange haft bu mich gelassen und in welcher Gefahr!" 3) An der Breusch, bei Schaffelsbeim, Achenheim und Widersheim standen sich stets die beiben Seere schlagfertig gegenüber. Die Stunde ber Entscheidung schien gekommen und das Ende des verberblichen Krieges nabe zu sein. Friedrich war auch zum Kampfe bereit 4), aber Ludwig

<sup>1)</sup> Alb. Argentin., 120.

<sup>2)</sup> Monachus Fürstenseldensis, 1. c. Bgl. D' Friedrich von Beech "Raifer Ludwig ber Bayer und König Johann von Böhmen", p. 14.

<sup>3)</sup> Alb. Argentin., I. c.: Qui amplectens fratrem præ gaudio flevit amare, dicens: o domine, quam diu et in quanto periculo me dimisistis!

<sup>4)</sup> So antwortete Friedrich einem Ritter, welchen Andwig an ihn gesandt, um zu erforschen, ob er fich schlagen wolle: dicite avunculo meo, me hic ad conflictum paratum u. s. w.

hatte ben Muth nicht, eine Schlacht zu liefern; er zog sein Heer über die Breusch zurück, und da er im Elsaß keinen Halt sand, ließ er es in die Pfalz marschiren. Er selbst kehrte balb nach Frankfurt zurück. 1)

Bei Strafburg an der Breusch erhielt Balduin die michtige Botschaft, daß das Kapitel ber Mainzer Kirche ihn einmüthig zum Erzbischof verlangt habe. Er verwies seine Wähler an ben Papft, um beffen Bestätigung einzuholen. Dieser aber ernannte, auf Berwenden des Herzogs Friedrich von Desterreich. Mathias von Buched aus bem Benedictinerorden, Propft zu Luzern und Cuftos im Elfässer Kloster Murbach 2). Balbuin, ber sich inzwischen Bermefer der Mainzer Kirche nannte und deren Verwaltung übernahm, zeigte sich dem Bapfte gehorfam. Er bantte dem Mainzer Rapitel für seine Aufmertsamkeit und entsagte ber ihm zugebach= ten Burbe. Er unterließ jedoch nicht, seine Stellung und seinen Einfluß zu benuten, um sowohl bem neuen Erzbischof bei Rönig Ludwig Anerkennung zu verschaffen als auch eine gunftige Aufnahme beffelben beim Mainzer Rapitel zu vermitteln. Aus Dantbarkeit gab Mathias von Buched ihm auch bas Versprechen, gegen König Ludwig nicht feindlich aufzutreten. Am 31. December 1321 hielt der neue Aurfürst seinen festlichen Ginzug in Mainz. 3)

Aus dem Elsaß kehrte König Johann, wahrscheinlich in Begleitung des Erzbischofs Balduin, nach Trier und von da in seine Grafschaft Luxemburg zurück. In Trier gab er noch seinem Oheim die Ermächtigung, zu Gunsten des von seinen Eltern in Luxemburg gegründeten Spitals nach eigenem Ermessen Maßrezgeln zu treffen und sogar die Pfarrei zum hl. Michel zu theilen

<sup>1)</sup> Am richtigsten bezeichnet das Resultat dieses Krieges das Chron. aul. reg., 380: Exercitus validus duorum regum Romanorum Friderici scilicet de Austria et Ludowici de Bavaria prope civitatem Argentinam in Alsacia convenerunt et non consictum sed multitudinem pauperum in suo transitu secerunt. Franciscus, p. 128.

<sup>2)</sup> Dominicus, p. 181.

<sup>3)</sup> Bal. Dominicus, p. 182.

und eine neue in der Vorstadt Grund zu errichten, wenn er es nothwendig erachte 1). Gegen Ende Januar kehrte er nach Böhmen zurück. Am 9. Februar 1321 hielt er seinen Einzug in Prag 2). Es ist unmöglich, aus den vorhandenen Urkunden zu bestimmen, wen er dei der Abreise zu seinem Stellvertreter in der Grafschaft Luxemburg ernannt hat.

#### § 4.

# Borgange in Bolen. Beranftaltung eines glanzenben Enrniers in Prag. Rudtehr bes Rönigs in feine Graffchaft Lugemburg.

Während der Abwesenheit des Königs wurde unter der Landes: verwesung Heinrich's von Lipa der Friede in Böhmen nicht gesttört. Außerdem zeichnete sich dieses Jahr durch große Fruchtbarzteit aus und so faßte das im vorigen Jahr durch Bürgerkrieg und Hungersnoth so hart heimgesuchte Bolt neue Hoffnung und fühlte sich dei den billigen Preisen der Lebensmittel wieder glücklich. 3)

In biesem Jahre trug sich an ben Grenzen Böhmens, in Polen, ein Ereigniß zu, welches einige Jahre später ben König Johann beinahe in einen langwierigen Krieg verwickelt hätte. Schon seit bem Tobe Wenzel's II war die böhmische Herrschaft in Polen sehr geschwächt worden und mit der Ermordung Wenzel's III hörte sie gänzlich auf. Der thätige Herzog von Sandomierien, Wladislav Lokotheo, bemächtigte sich der obersten Gewalt in der Umgegend von Krakau und suchte in dem polnischen Gesbiete seine Herrschaft immer mehr auszudehnen. Diesem gegenüber

<sup>1)</sup> Urk. d. Treviris 18 Januarii 1321 bei Wurth-Paquet, ad h. a. Laut diefer Ermächtigung errichtete und begränzte Balduin diese neue Psarrei durch eine Urk. d. Treviris, die septima mensis Augusti 1321, ibid.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 380: Anno Domini 1321 Johannes Rex Bohemie de comitia sua Lucelburgensi reversus Pragam in octava purificationis beate Virginis est ingressus.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 377: Revixit gens misera et exultat, que ante annos tres in via hinc inde passim mortua jacebat pre fame.

erhob auch Herzog Heinrich von Glogau Ansprüche auf die königliche Würde in Polen. Die kleine Schaar bohmischer Truppen. welche unter Lipa's Befehl das Recht und das Ansehen der Krone Böhmens bis dahin aufrecht erhalten hatte, zog sich nach ber plöklichen Ermorbung Wenzel's III zurück und überließ bas Land seinem Schicksale. Deß ungeachtet führten die böhmischen Regenten den Titel König von Bolen. In Böhmen hatten indek die Berhältniffe eine solche Bendung genommen, daß weber Johann noch seine unmittelbaren Borganger mit Ernst baran benten konnten, ihre Herrschaft über Bolen wieder berzustellen. Während bort ber Bürgerkrieg muthete und burch die innern Kampfe alle Einheit in der Verwaltung des Landes aufhörte, benutte Lokotheo biefe gunftigen Umftanbe gur Erweiterung und Befestigung feiner Macht, so daß es ihm nach dem Tode bes Herzogs Heinrich von Glogau († 9. December 1309) gelang, fich bas ganze Königreich zu unterwerfen. Bur Behauptung ber königlichen Burbe fehlte ihm nur mehr die Krone.

Er wandte sich beshalb an den damals in Avignon residirenden Papst, Johann XXII, und erbot sich gegen Empfang des königslichen Diadems in der Zukunst regelmäßig den Peterspsennig zu entrichten 1). König Johann, dessen Rechte durch Lokotheo's Krösnung unter päpstlicher Gutheißung verletzt worden wären, erhob Einsprache, und obgleich der Papst das Ansuchen der Polen zur Widerherstellung der königlichen Würde mit Freude und Theilsnahme ausgenommen hatte, wagte er doch nicht, dem Wunsche dersselhen nachzugeben. Er überließ die Entscheidung dem Erzbischof von Gnesen und dessen Suffraganen mit der Weisung, sich ihres Rechtes nach ihrem Gutachten und ohne Sintrag für dritte zu bedienen 2). Dieser päpstlichen Bevollmächtigung zusolge setzte der Erzbischof von Gnesen, am 20. Januar 1320, dem Herzog Lokotheo zu Krakau die Krone ausschlagung und slebte ihn zum König von

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 379-380; Franciscus, p. 128.

<sup>2)</sup> Urf. d. 20. August 1319 bei Raynaldus, a. 1319, § 2; Bæhmer, Johann XXII, p. 214, no 8.

Polen 1). Hierauf nannte sich Lokotheo von Gottes und bes Papstes Gnaden König von Polen und wurde als solcher einige Jahre später (1324) vom päpstlichen Stuhle anerkannt. 2)

Bierzehn Tage nach seiner Rückfunft in Böhmen (24. Februar) veranstaltete Johann nochmals ein glänzendes Turnier, wozu die Meisten aus dem Abel eingeladen wurden. Dieses Kampsspiel, welches auf dem Hauptmarkte der Altstadt gehalten wurde, hatte für den König Johann einen unglücklichen Ausgang. Er stürzte vom Pferde und wurde dergestalt im Koth gewälzt und von den Husen der Pserde getreten, daß er ganz entstellt und halbtodt aus dem Kampse weggetragen werden mußte. Die Sinen jammerzten, die Andern lachten laut, so sehr war bereits das Ansehen des Königs gesunken 3). Diese Berletzung, von der er bald geheilt wurde, machte doch, wie es scheint, Sindruck auf ihn, denn er versöhnte sich mit der Königin und trat in ein zärtlicheres Bershältniß zu ihr, wie die spätere Segnung ihrer She mit Kindern beweist.

Seine Schwester Beatrix, welche er im Jahre 1318 bem König Karl von Ungarn zur She gegeben hatte, war im November 1319 gestorben 4). Durch diese Heirath hatte sich Johann einen mächtigen Bundesgenossen in seinem Kampse gegen das Haus Desterreich erworden, besonders seitdem der ungarische König nach dem Tode des Mathäus von Trentschin alle sesten Burgen dieses Grasen erobert und in Besitz genommen hatte 5). Nach dem Tode seiner Semahlin aber wurde König Karl gleichgültiger gegen Johann und knüpste wieder seine frühern Verbindungen mit den Herzogen von Desterreich an. Der nimmer ruhende Geist des

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 380.

<sup>2)</sup> Palacky, II, 2, p. 156.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 381: Ad hoc miserabile spectaculum aliqui fecerunt planetum, aliqui vero plausum, per hanc sinistram sortem suscepit rex dolorem in corpore, sed non mortem. Franciscus, p. 129.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 377.

<sup>5)</sup> Ibid., 381.

Grafen von Luxemburg entwarf nun andere Bläne und bestrebte fich, burch Beirathen seiner Rinder andere mächtige Fürsten in sein Interesse zu ziehen. Herzog Heinrich von Karnthen hatte seine Anspruche auf die böhmische Krone noch nicht aufgegeben und führte noch immer ben Titel eines Königs von Böhmen. Mit biesem Brätenbenten suchte Johann sich zu einigen. Er peranstaltete mit Beinrich eine Ausammenkunft in Bassau, wo ber alte Rwist ausgeglichen wurde. Johann bot bemselben die Sand seiner Schwester Maria an, welche seit brei Jahren am hofe zu Brag verweilte 1). Und um bas neue Band ber Freundschaft noch fester ju folingen, hatte Johann auch die Absicht, seinen altesten Sohn Wenzel, ben nachherigen Kaiser Karl IV, mit bes alten Herzogs einzigen Tochter Margaretha, ber sogenannten Maultasche, zu vermählen. Nicht lange nach seiner Rückfehr aus Luremburg batte er eine Rusammenkunft mit König Ludwig zu Eger und betraute ihn mit biesen Berhandlungen 2). Um seine freundschaftlichen Beziehungen aum baierischen Saufe noch fester au begründen, verabredete er bei biefer Gelegenheit die Verlobung seiner ältesten Tochter Margaretha mit Herzog Heinrich von Niederbaiern, dem Sohne des Titular-Königs von Ungarn 3). Jedoch keine biefer verabrebeten Beirathen tam zu Stande. Die junge, liebenswürdige Maria von Luxemburg weigerte sich, Orbensgelübbe vorgebend, ben alten Wittwer von Kärnthen zu ihrem Gemable anzunehmen 4), und baburch wurde auch die Vermählung der Kinder vereitelt. Warum

<sup>1)</sup> Joh. Victoriensis, 390: Hoc tempore Johannes rex Bohemie et dux Karinthie in Patavia placitantes ad concordiam convenerunt, ita ut Heinricus sororem Johannis duceret.

<sup>2)</sup> Urf. d. Egre 11ª Idus Aprilis (12. April) 1321 bei Oefele, script. rer. boic., II, 137, und vollftändig abgedruckt bei D' Friedrich von Weech, p. 113, Beilage I. Die Zusammenkunft in Passau ging wahrscheinlich der Ausstellung bieser Bollmacht voraus. Bgl. Stogmann, über die Bereinigung Karnthens mit Desterreich im Situngsber. der kaiferl. Akademie, 19, 221.

<sup>3)</sup> Urt. von demfelben Datum und Orte bei Oofele, II, 137.

<sup>4)</sup> Joh. Victoriensis, 390: Quod tamen effectu caruit, puella reclamante et suum assensum nullatenus tribuente, quia religionis votum asseritur habuisse.

ber Plan, die Prinzessin Margaretha mit dem Sohne des Herz zogs von Baiern zu verbinden, nicht zur Ausführung tam, tann aus den vorhandenen Quellen nicht ermittelt werden.

Ohne dießmal etwas Wesentliches für das Königreich Böhmen gethan zu haben, ernannte er seinen Schwager, Herzog Boleslav von Liegnitz, zum Landesverweser und reiste heimlich, nur mit einigen Begleitern, am 23. Juni 1321 von Prag ab und kehrte in seine Grafschaft Luxemburg zurück. Als man ihn fragte, warum er nicht in seinem Königreich bleibe, gab er zur Antwort, daß es ihm in seinem Geburtslande besser gefalle. 1)

#### § 5.

# Lehnsverhältniffe. Errichtung und Ansftattung eines Altars in ber Schloftapelle ju Lugemburg.

Während des kurzen Aufenthaltes im Lande der Böhmen, auf der Rüdreise und nach der Ankunft in Luxemburg war König Johann bestrebt, die Jahl der Basallen seines Stammlandes zu vermehren. Der Kitter Godsried von Ohay bekannte, seine Burg Ohay vom König Johann zu Lehen zu tragen 2); Konrad von Winsperg erklärte gegen tausend Pfund Heller Basall der Grafsichaft Luxemburg geworden zu sein 3) und bewies dagegen jährlich hundert Pfund Heller aus seinem Allodium in den Städten Alsbersperg, Unpelspunk und Rudolssperg 4). Gegen vier hundert Pfund Heller wurde Johann von Wernemburch, Propst der Kirche

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 381: Hoc anno iterum Johannes rex Bohemie ad comitiam suam in vigilia beati Johannis Baptiste cum paucis clandestine revertitur, et Wouslaus (Bohuslaus) dux Slesie de Lignicz capitaneus regni efficitur, variisque debitis et negotiis inbrigatur. Interrogatus vero rex quare in regno non maneret, (respondit) quod solum natalis patrie dulcissimum sibi foret... Chron. Pulkavæ, p. 280. Franciscus, p. 129.

<sup>2)</sup> Urf. d. Bastonia, in vigilia annuntiationis beate Marie 1320, b. i. 24. Marz 1321 bei Wurth-Paquet, ad h. a. Die meiften der folgenden Urfunden finden fich auch verzeichnet bei Jacobi, Ergänzungen.

<sup>3)</sup> Urf. d. Prage XIIII kal. maji (18. April) 1321, ibid.

<sup>4)</sup> Urf. d. Moguntia XVII kal. Augusti (17. Juli) 1321, ibid.

pon Korpen, Lehnsmann unseres Grafen 1), und Wolfram pon Lewenstein empfing zwei hundert Pfund Heller, wogegen er bekannte, seine Guter zu Lewenstein von der Grafschaft Lurembura zu Lehen zu tragen und jährlich aus benfelben zwanzig Afund Heller zu beweisen 2). Mathias von Ruumel wurde des Grafen Rohann Dienstmann und übernahm sein Gut in Engilborf als Leben 3). Johann von Weizen erklärte, gegen sechs hundert Afund Bafall ber Graffchaft Luremburg geworben zu fein 4); basselbe bekannte Heinrich Stumpf von Twingenburg, ber gegen Empfang pon hundert und sechzig Brager Grofchen auch Burgmann zu Bitburg murbe 5). Eberhard von Bruberch erhielt vier hundert Mark 6) und Hartmann von Kronenberch, sechs hundert Bfund Heller 7); beibe wurden Lehnsleute bes Grafen Johann und letterer übernahm als Lehen seine Allodien in Steinbach und Brunheim. Am andern Tag machte auch Otto von Bollandia betannt, baß er vom König Johann zum Bafallen ber Graffchaft Luxemburg angenommen worben sei. 8)

Auf seiner Rückreise kam König Johann im August 1321 nach Trier. Hier erklärten Heinrich von Dinspuchil, Arnold von Wirzkirchen, Konrad von Hohenburg und Cuno von Schonberch 9) bes Grasen Lehnsmannen geworden zu sein; beide letztere gegen sechs hundert Pfund kleiner Turnosen. Die beiden Ritter Tado von Bacharach und Johannes von Stein (de lapide) wurden gegen zwei hundert Pfund Heller seine Vasallen 10). Der Wildgraf Johann von Duno wurde gegen fünf hundert Pfund sein Mann

<sup>1)</sup> Urf. d. Idus Maji (15. Mai) 1321, ibid.

<sup>2)</sup> Urt. d. Chuic (Chuttis) Idus Maji 1321, ibid.

<sup>3)</sup> Urf. d. Chuttis Idus Maji 1321, ibid.

<sup>4)</sup> Urf. d. Bacharaco XVI kal. Aug. (17. Juli) 1321, ibid. Onittirt an bemfelben Tage für 50 Bfund Seller.

<sup>5)</sup> Urf. d. Aschaffenburg Idus Julii (15. Juli) 1321, ibid.

<sup>6)</sup> Urf. d. Franchefort ipso Idus Julii 1321, ibid.

<sup>7)</sup> Urf. d. Moguntia XVII kal. Augusti (16. Juli) 1321, ibid.

<sup>8)</sup> Urf. d. Bacharaco XVI kal. Augusti (17. Sufi) 1321, ibid.

<sup>9)</sup> Urfunden d. Treviris XIV kal. Augusti (19. Juli) 1321, ibid.

<sup>10)</sup> Urf. d. XIX kal. Septemb. (14. August) 1321, ibid.

und erklärte von den Einwohnern von Machern hundert Pfund fleiner Turnosen auf Rechnung erhalten zu haben 1). Wirric von Wirnemburch und bessen Erben bewiesen bem Könia Johann mannig Pfund kleiner Turnosen aus ihrem Erbtheil von Relberg und wurden Bafallen der Graffchaft Luxemburg 2). Walther von Trus erhielt von Johann hundert fünfzig Bfund schwarzer Turnosen, wurde sein Basall und wies ihm jährlich fünfzehn Pfund Turnofen Ginkunfte auf seinen Sof in Hunshusen an 3). Seinem Berwandten, Friedrich von Blankenheim, gab er nicht nur bas Dorf Drmund zu Leben 4), sondern schenfte ihm und seinen Brubern auch bebeutenbe Einkunfte an Weizen, Roggen und Wein aus seinen Besitzungen zu Cochem, Machern und Wecheringen 5). Im September finden wir den König Johann zu Mons. Dort leistete er dem Grafen von Hennegau den Hulbigungseid für die Grafschaften Aymeries, Pont-sur-Sambres, Quartes, Dourlers und Raymes 6), welche er, einer frühern Erklärung zufolge 7), unter benselben Bebingungen als Leben übernommen wie ehebem sein Bater, Raiser Heinrich VII.

In dieser Zeit scheint König Johann in großer Geldverlegensheit gewesen zu sein. Bon Ernest, Bictipas genannt, einem Bürsger aus Trier, erhielt er einen Borschuß von drei hundert fünfzig Trierer Denaren und verpfändete ihm für diese Summe die Orts

<sup>1)</sup> Urf. d. Lucemburg XII kalendas septemb. (21. August) 1321, ibid.

<sup>2)</sup> Urf. d. feria secunda ante festum beati Martini Ep. hyemalis (9. Rovbr.) 1321, ibid.

<sup>3)</sup> Urt. d. in vigilia beati Martini Episc. (10. Rovbr.) 1321, ibid.

<sup>4)</sup> Urf. d. Trèves 24 sevrier 1321 n. d. Treviris XVI die martii 1320 b. i. 1321.

<sup>5)</sup> Urf. d. Treviris 18. Januarii 1321 n. Urf. d. a. D. 1321, XV sebr. regnorum nostrorum anno decimo. Bestätigung bieser Schentung burch eine Urf. d. Lutzenbourg, dominica qua cantatur quasimodo (18. April) 1322, ibid.

<sup>6)</sup> Urf. d. Château de Mons en Hainaut, vendredi avant la ste. Croix en septembre (11. September) 1321 bei St.-Génois, Mon. anciens, I, 396, n. Wurth-Paquet.

<sup>7)</sup> Urt. d. 4 mars 1321 bei St.-Génois, ibid., I, 397, n. Wurth-Paquet, ibid.

schleiben Wiltingen, Conseme und Temmilze 1). Konrad von Schleiben war ebenfalls sein Gläubiger. Nebst vielen Summen, welche dieser ihm geliehen, leistete berselbe auch Bürgschaft für hundert Pfund schwarzer Turnosen, welche Johann dem Ritter von Basanch schulbig war 2), und nach geschlossener Rechnung und Tilgung aller Schulbbriefe blieb Konrad noch eine Forberung von hundert achtzig Goldgulben. 3)

Im Monat November 1321 machte König Johann eine Reise in Frankreich. Zu Cambrai machte er am 18. bieses Monates burch eine Urkunde bekannt, daß er die Absicht habe, in der Burgkavelle zu Luxemburg zur Ehre ber allerseligsten Junafrau Maria einen neuen Altar zu gründen und bem angestellten Geiftlichen folgende Einkunfte zu sichern : zehn Pfund kleiner schwarzer Turnosen aus bem Ungelt ber Stadt Luremburg, ein Schwein im Werth von vierzig Schillingen, ein halbes Malter Erbsen, acht Malter Weizen, acht Malter Roggen, ein Kuber Wein aus seinem hof in Remich und ein anderes aus feinen Weingarten bei Grevenmacher, und außerbem noch vierzig Karren Holz aus seinem Wald bei Nieberanwen. Sich und seinen Nachfolgern in ber Grafschaft Luremburg behielt er das Vatronatsrecht por und bestimmte. baß mährend seines Aufenthaltes in Luremburg ber bezeichnete Geiftliche an der königlichen Tafel speisen dürfe 4). Einen Tag später, am Feste ber beiligen Elisabeth, bestätigte er, mit Ausnahme ber vierzig Karren Holz, fämmtliche Bestimmungen biefer Urkunde. 5)

<sup>1)</sup> llrf. d. Lutzemburgi IV nonas martii 1320 (b. i. 4. März 1321) bei Wurth-Paquet.

<sup>2)</sup> Urf. d. Lucembourg II feria ante ascensionem domini (18. Mai) 1322, ibid.

<sup>3)</sup> Urf. d. Lucemburg feria sexta post divisionem apostolorum (16. Suli) 1322, ibid.

<sup>4)</sup> Urf. d. Cameraco feria quinta post festum beati Martini (18. Rophr.) 1321, ibid.

<sup>5)</sup> Urf. d. Cameraco in die beati Elysabeth (19. Novbr.) 1321, ibid.

#### § 6.

Johann im Onnbe mit bem Grafen von Ramur gegen ben Bifchof Abolf von Lüttich. Er verfährt Gerhard von Grands preit mit ben Brübern Arnold und Gerhard von Blantenheim. Bertrag mit bem Bifchof von Berbun.

Der haß und die Eifersucht zweier benachbarten Stäbte. Dinant im Stifte Lüttich und Bouvignes in ber Grafschaft Namur, veranlaften im Sahre 1319 amischen bem Bischof von Wittich und bem Grafen von Ramur einen gräuelvollen Krieg. Rach vielem Blutvergießen und der Berwüstung der beiben Länder kam im Rahre 1320 burch die freundschaftliche Vermittlung des Herzogs Johann III von Brabant ein Waffenstillstand auf zwei Jahre zu Stande, um bie gegenseitigen Beschwerben zu untersuchen und ben Weg zu einem bestimmten Vertrag zu bahnen 1). Aus Achtung por biefer porläufigen llebereinkunft verbot ber Graf von Namur ben Einwohnern von Bouvignes auf's strengste, benen von Dinant auf irgend eine Weise Anlaß zu Rlagen zu geben. Lettere hingegen benutten jebe Gelegenheit, die Bürger von Bouvignes zu neden und herauszufordern, in der Absicht, fie zur Berletung des Baffenstillstandes zu bringen. Alle Berfuche blieben jeboch fruchtlos. Um ben Abschluß bes Friedens bennoch zu hintertreiben, faßten fie ben Plan, auf einem in bem Gebiete bes Grafen von Namur gelegenen und die Stadt Bouvignes beherrschenben Berge einen festen Thurm aufzuführen, den sie Montorgueil nannten 2), und pon bem fie Steine und brennende Materialien in die Stadt warfen. So schwebte bas Leben ber Einwohner von Bouvignes in beständiger Gefahr.

Bei biefem offenbaren Treubruch erachtete es ber Graf von

<sup>1)</sup> Onellen zu biesem Kriege: Hocsemius, II, 376, c. IX u. X; Chron. Zantstiet, ampliss. coll. V, 177—178; Historia Leod. comp., ad annos 1319 et 1320; Foullon, Hist. Leod., I, 395; Devoez, Hist. du pays de Liége, I, 207 ss.; de Marne, Hist. du comté de Namur, p. 353 ss.

<sup>2;</sup> Turris, cui nomen Monti-Superbiæ, struitur a Dionentensibus. Hist. Leod. comp., ad a. 1319.

Namur als Bflicht, seinen bedrängten Unterthanen zu Sulfe zu eilen. Er sandte Krieger hin, um den Thurm anzugreifen und au schleifen. Sobald ber Bischof von Lüttich bies erfuhr, erschien er mit ben Grafen von Berg und la Marc vor Bouvignes, fest entschlossen, diese Stadt zu belagern und zu zerstören. Ein Canonicus von Lüttich, Namens Betershem, ber in bes Bischofs Begleitung war, hatte eine Belagerungsmaschine, bamals "Rate" genannt, erfunden oder vielmehr vervollkommnet, und vermit= telst dieses Mauerbrechers gelang es ben Belagernben, eine weite Bresche in die Stadtmauern zu machen, so baß sie schon für ben folgenden Tag zu fturmen beschloffen. Während ber Racht aber stellten die unermüblichen Bertheibiger von Boupignes die eingestürzten Mauern wieder her, und als bei Tagesanbruch die Keinde dies merkten, wagten sie nicht ihr Vorhaben auszuführen. Durch dieses unverhoffte hindernig entmuthigt, beschloß der Bischof zu voreilig die Belagerung, welche schon ein und vierzig Tage gebauert hatte 1), aufzuheben. Denn kaum zwei Stunden von Bouvignes entfernt, erhielt er die Nachricht, daß der Graf von Namur, ber, um den Bischof zur Aufhebung der Belagerung zu zwingen, mit seinen Leuten verwüstend in die Besbaie eingefallen war, bei Burbine eine gangliche Nieberlage erlitten hatte.

Während dieser Vorgänge kam König Johann aus Böhmen in seine Grafschaft Luxemburg zurück. Mit diesem frühern Feinde der Lütticher trat der Graf von Namür in Unterhandlung, welche den Abschluß eines Bündnisses gegen den Bischof von Lüttich zur Folge hatte. Von einer Schaar Luxemburger unterstützt, erneuerte der Graf den Krieg und drang mit solcher Schnelligkeit in des Bischofs Land vor, daß er plötlich vor den Thoren der Stadt Lüttich stand. Ohne Zweisel hatte er nur die Absicht, seine Feinde einzuschüchtern, denn er kehrte bald wieder um, und siel über Ciney her, welches er zwar im ersten Schrecken einnahm, aber,

<sup>1)</sup> Hocsemius, I. c.: 41 diebus Boviniam obsidione vallavit, muros arietibus quatiendo.

burch die tapfere Segenwehr der Bewohner auch dalb wieder verslassen mußte. Mit großer Tapferkeit und Erditterung kämpsend kürzte der Graf vom Pferd, und es wäre um ihn geschehen gewesen, wenn nicht ein Ritter, um das Leben seines Herrn zu retten, das seinige geopfert hätte. Während die Luxemburger mit dem Grasen von Namür die Provinzen Condros und Hesdaie verwüsteten, griffen die Bürger von Dinant die Burg Poilvache an, welche am rechten User der Maas, ungesähr drei Viertelstunden von Dinant, auf einem hohen Felsen lag und dem Grasen von Luxemburg gehörte. Sinige Tage reichten hin, um dieses von Kriegern entblößte Schloß einzunehmen. Zu gleicher Zeit verwüsteten die Bürger von Hui die beiden User der Mehagne, eroberten und verbrannten die Ortschaft Waseiges. Nach diesen Borfällen neigte man auf beiden Seiten zum Frieden hin, der auch wirklich balb geschlossen wurde, dessen Bedingungen aber unbekannt sind.

Um bieselbe Zeit besehdete Gerhard von Grandpreit die Brüder Arnold und Gerhard von Blankenheim. König Johann ließ es sich angelegen sein, auf friedlichem Wege ihre Streitigkeiten zu schlichten; er wurde daher zum Schiedsrichter erwählt und that als solcher am ersten April 1322 den Ausspruch, daß Gerhard von Grandpreit den Brüdern von Blankenheim in der Stadt Luxemburg zwei tausend Pfund kleiner Turnosen bezahlen solke 1). An demselben Tage einigte er sich auch mit dem Bischof und dem Kapitel von Berdün. Sie kamen überein, in der Zukunst in Freundschaft zu leben und Alles sorgfältig zu meiden, was zur Störung des Friedens Anlaß geben könnte. Bei vorkommender Berletzung des Bertrags solken die Urheber allein und nicht sämmtliche Sinwohner der Stadt verantwortlich sein. Wenn ein Canonicus dem Grasen von Luxemburg oder dessen Rachfolgern gerechte Ursache zu Beschwerden gibt, so bürfen diese nicht selbst sich rächen, sondern

<sup>1)</sup> Urf. d. 1. April 1322 bei *Kreglinger*, Rapport sur les archives de Coblence, Compte-rendu des séances de la comm. R. d'Hist. de Belg., t. III, p. 236.

bas Kapitel ist verpstichtet, ben Schuldigen zur Genugthuung zu zwingen. Weigert er dies, dann soll er verbannt und seiner Einstünfte beraubt werden. Die Grafen von Luxemburg sind unter keinem Vorwand befugt, Leute des Kapitels sestzunehmen, zurückzuhalten oder einzukerkern, und giedt es deren, die jetzt in Gewahrsam sind, so müssen sie sogleich in Freiheit gesetzt, der Gerichtsbarkeit und der Autorität ihrer frühern Herren zurückgegeben werden. Endlich setzte man fest, daß, ohne vorgängige Aufsorderung, weder das Kapitel noch dessen Leute vor Gericht geladen werden sollten; im entgegengesetzen Falle müßten die Grafen von Luxemburg die Kosten der Procedur tragen 1). Nach Anordnung dieser Berhältnisse trat Johann im Monat Juli 1322 wieder die Reise nach Böhmen an 2). Auch diesmal geben uns die vorzhandenen Urkunden keinen Ausschluß, wen er für die Dauer seiner Abwesenheit zu seinem Stellvertreter ernannt habe.

#### § 7.

# Ereigniffe in der foniglichen Familie. Angebliche Berfcworung gegen Sonig Johann. Beirathsplane beffelben.

Unter ber Landesverwaltung des Herzogs Boleslaw von Liegnit fielen während der Abwesenheit des Königs keine wichtigen Ereignisse in Böhmen vor. Die Chronisten berichten uns nur einige freudige und traurige Borfälle, welche sich einzig und allein auf die könig-liche Familie beziehen. Am 26. November 1321 starb die Tante der Königin Elisabeth, Namens Kunigunde, Abtissin dei St. Georg, unter deren Leitung die junge Königin einst einige Jahre im Kloster zugedracht hatte. Im folgenden Jahre, den 12. Februar, genas die Königin Elisabeth zu Melnik ihres dritten Sohnes,

<sup>1)</sup> Urt. d. le premier jour du mois d'avril 1322, bei Wurth-Paquet, und abgebruckt bei Bertholet, VI, pr. IX. Diese Urkunde bestätigte ber herzog Benceslaus im Jahr 1357 in allen Punkten.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 383: Eodem anno (1322) mense julio Johannes rex ad regnum Bohemie de Lucelburg iterum est reversus, ardua negotia tractaturus.

welcher nach brei Monaten zu Prag in der St. Beitskirche feiers lich getauft und nach dem Namen des Baters und des Großvaters Johann-Heinrich benannt wurde 1). Der zweite Sohn Ottocar war schon vor zwei Jahren, den 19. April 1320, zu Melnik geskorben und in der Kirche von Königsaal in einem Grabe mit den Kindern des Königs Benzel II, Johann und Gutta, beigesetzt worden 2). Am 27. März 1322 starb zu Gräß in den Bochen Margaretha, die Schwester der Königin und die Gemahlin des Herzog Boleslav von Liegniß. Sie wurde ebenfalls mit ihrem neugebornen Kindlein in Königsaal in der Mitte der Kirche zwisschen den Stühlen der Mönche bestattet. 3)

Als König Robann noch in seiner Grafschaft Luremburg permeilte, erhielt er von den böhmischen Landherren die unverhoffte Rachricht, bak ber natürliche Bruber ber Königin Elisabeth, Namens Johann, königlicher Kanzler und Propft von Wysehrad, Canonicus von Brag und von Olmüs, eine neue Verschwörung au seiner Bertreibung eingeleitet babe. Dieser Umstand beschleunigte feine Rudtehr nach Böhmen. Die kluge und entschloffene Königin Elisabeth war noch immer den eifersüchtigen Baronen ein Dorn im Auge. Im Ginverständniß mit ihrem Stiefbruber Johann, brang fie mit aller Kraft in ihren leichtsinnigen Gemahl, bem Abel gegenüber mit mehr Rraft und Entschiebenheit aufzutreten, bie Rechte der Krone zu vertheidigen und die verschleuberten königli= den Domanen wieber einzuziehen. Dies wußten bie Barone; ba: ber mußte um jeden Preis der Einfluß der Königin und ihres Brubers vernichtet werben. Auf die Leichtgläubigkeit bes Königs rechnend, nahmen sie nochmals, wie früher, ihre Zuflucht zur Ver-Leumbung und wußten ben König zu überzeugen, daß ein feindlicher Anschlag gegen ihn entworfen sei.

Plöglich wurde Johann, das Haupt der vermeintlichen Ver-

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 382; Franciscus, p. 130; Benes de Weitmil, p. 245.

<sup>2)</sup> Ibid., 377.

<sup>3)</sup> Ibid., 383; Franciscus, p. 131; Benes de Weitmil, ibid.

schwörung, am 21. Juli 1322 festgenommen, aller seiner Wirben entsett und vor ben König geschleppt, ber ihn bes Hochverraths beschuldigte und ihm bedeutete, zu bestimmen, auf welche Art er sterben wolle. Durch dieses willführliche Verfahren bes Königs ganz außer Kassung gebracht, wußte ber unschuldige Propst nicht, was er sprechen sollte. In der Angst eines gräßlichen Todes ju fterben, geftand er, nach bem Rathe seiner Freunde, alle Berbrechen, die man ihm zur Last legte, benn er hoffte, auf diese Weise ber Strafe zu entgeben und beim Rönig Gnabe zu finden. Nach vielen Drangsalen und Qualen, die er vom König und beffen Rathen erbulben mußte, murbe er in's Saus bes beutschen Ritterordens in Gewahrsam gebracht. Am folgenden Tage (22. Ruli) entfam er jedoch aus seiner Saft und flüchtete nach Baiern, wo er am fünften Tag seiner Flucht (27. Juli) anlangte. König Johann nahm ihm nun alle Afründen weg, auch biejenigen, welche ihm mit Einwilligung bes Papstes verliehen waren und vergab fie an seine Günftlinge. 1)

Neue Heirathspläne beschäftigten ben König nach seiner Rücktehr in Böhmen. Schon vor mehreren Wonaten hatte er mit Karl IV, König von Frankreich, seine Schwester Maria verlobt, welche beswegen am 11. April 1322 Prag verließ und nach Luxemburg

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 384. Lenz, Jean l'aveugle, p. 24, hat wohl den Chroniften von Rönigsaal migverftanden, wenn er biefe angebliche Berichwörung für wahr annimmt und fie als ein Bert bes Clerus und ber Königin betrachtet. S'il est permis de juger le caractère de la conspiration dans la personne de son chef, fagt er, nous pourrons nous contenter de dire qu'il occupa une place distinguée dans la hiérarchie ecclésiastique et à la Cour de la reine. Daber auch die grundlofe Behauptung, ber Abt Beter habe ben Bropft von Bhiehrad nur ju entichuldigen gejucht, wenn er fagt, bas Geftanbnig seiner Berbrechen sei ihm mit Gewalt abgerungen worben. Il est cependant avéré, führt lenz jort, que le pape a consirmé la consiscation des biens de l'accusé. Auch diese Behauptung ift unrichtig. Rex ab eo, licet fugerit, omnes prebendas etiam a Domino Johanne Papa ex certa scientia roboratas abstulit (Chron. aul. reg., ibid.), wird wohl nicht bedeuten, baf ber Bapft bie Einziehung Diefer Pfründen gebilligt, sondern baf ber Ronig auch Diejenigen Pfründen weggenommen habe, welche ber Bapft dem Bropft entweder felbft verliehen ober bestätigt hatte. Franciscus, p. 131; Benes de Weitmil, p. 246.

zurücklehrte. Am Feste des hl. Bartholomäus (24. August) wurde sie demselben in Paris seierlich angetraut 1). Seine älteste Tochter Margaretha, welche damals noch nicht volle neun Jahre zählte, vermählte er am 12. August mit dem Better des im verstossenen Jahre vorgeschlagenen Bräutigams, Heinrich mit Namen, dem Sohne Herzogs Stephan von Niederbaiern 2). Seine zweite Tochter, die siedensährige Gutta, wurde dem Markgrassen von Neißen versprochen und einige Zeit nachher, in Abwesenheit ihrer Eltern, nach der Wartburg in Meißen gebracht, um dort unter der Aussicht der alten Markgrässen zu werden. 3)

Die angebliche Berschwörung ihres Stiesbrubers traf auch die Königin Elisabeth. Sie wurde vom König gänzlich vernachläßigt. Ihre Freunde warnten sie, daß ihr Leben in Gesahr sei und riethen ihr, den Hof zu verlassen und mit ihrer Tochter nach Baiern zu dem künstigen Schwiegersohn zu reisen. Dort lebte sie ihrer Tochter zuerst in Landshut und später in Chamb. Auf den Borschlag einiger Barone, deren Haß die unglückliche Königin auch noch in der Berbannung versolgte, ließ der König ihr Bermögen einziehen, versetze oder verschenkte ihre Taselgüter an seine Günstlinge und verbot, daß ihr Etwas von den Einkünsten veradsolgt werde 4). Zu gleicher Zeit demerkte man mit großem Aergerniß, daß Johann sich der persönlichen Feindin seiner Gemahlin, der Gräßer Königin, näherte und eine allzu große Neizgung zu derselben hegte. 5)

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 383; Faber, Familia augusta Lucemburgensis, p. 57, nº 8.; Franciscus, p. 130; Benes de Weitmil, p. 245; Guillelmus de Nangis, ap. d'Achery, II, 1322; Zantfliet, l. c., p. 180, u. j. w.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Pridie Idus Augusti Margaretham majorem suam filiam, novem annos non plene habentem, Henrico duci Wabarie ducis Stephani filio seniori matrimonialiter copulavit. Den Bürgern von Iglau fündigt er diese Bermählung an, Jacobi, p. 62, nº 146. Franciscus, p. 131; Benes de Weitmil, ibid.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., p. 383; Franciscus, ibid; Benes de Weitmil, ibid.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 384; Franciscus, ibid.; Benes de Weitmil, p. 246.

<sup>5)</sup> Altera vero Elyzabeth, quondam regina de Grecz dicta, multum est

schwörung, am 21. Ruli 1322 festgenommen, aller seiner Würden entsetz und vor ben König geschleppt, ber ihn bes Hochverraths beschuldigte und ihm bedeutete, zu bestimmen, auf welche Art er sterben wolle. Durch bieses willführliche Verfahren bes Königs gang außer Fassung gebracht, wußte ber unschuldige Propst nicht, mas er sprechen sollte. In der Angst eines gräßlichen Todes zu fterben, gestand er, nach bem Rathe seiner Freunde, alle Berbrechen, die man ihm zur Last legte, benn er hoffte, auf diese Weise ber Strafe zu entgeben und beim König Gnade zu finden. Nach vielen Drangsalen und Qualen, die er vom König und beffen Rathen erbulben mußte, murbe er in's haus bes beutschen Ritterordens in Gewahrsam gebracht. Am folgenden Tage (22. Juli) entkam er jedoch aus seiner Saft und flüchtete nach Baiern, wo er am fünften Tag seiner Flucht (27. Juli) anlangte. König Johann nahm ihm nun alle Afründen weg, auch biejenigen, welche ihm mit Einwilligung bes Papstes verliehen waren und vergab fie an seine Günftlinge. 1)

Neue Heirathspläne beschäftigten ben König nach seiner Kückehr in Böhmen. Schon vor mehreren Wonaten hatte er mit Karl IV, König von Frankreich, seine Schwester Waria verlobt, welche beswegen am 11. April 1322 Prag verließ und nach Luxemburg

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 384. Lenz, Jean l'aveugle, p. 24, hat wohl den Chroniften von Ronigsaal migverftanden, wenn er dieje angebliche Berichworung für wahr annimmt und fie ale ein Bert bes Clerus und ber Königin betrachtet. S'il est permis de juger le caractère de la conspiration dans la personne de son chef, fagt er, nous pourrons nous contenter de dire qu'il occupa une place distinguée dans la hiérarchie ecclésiastique et à la Cour de la reine. Daber auch die grundlose Behauptung, der Abt Beter habe den Propft von Bhiehrad nur ju entichuldigen gefucht, wenn er fagt, bas Geftanbnig seiner Berbrechen sei ihm mit Gewalt abgerungen worben. Il est cependant avere, führt lenz fort, que le pape a consirme la confiscation des biens de l'accusé. Auch diese Behauptung ift unrichtig. Rex ab eo, licet sugerit, omnes prebendas etiam a Domino Johanne Papa ex certa scientia roboratas abstulit (Chron. aul. reg., ibid.), wird wohl nicht bedeuten, daß ber Papft bie Einziehung biefer Pfrunden gebilligt, fondern bag ber Ronig auch biejenigen Bfrunden weggenommen habe, welche ber Bapft bem Bropft entweder felbft verliehen ober bestätigt hatte. Franciscus, p. 131; Benes de Weitmil, p. 246.

zurfidliehrte. Am Feste bes hl. Bartholomans 124. Annie fie demfelben in Paris feierlich angetraut 11. Geine ziene Ticker Margaretha, welche bamals noch nicht volle neun James eines, vermählte er am 12. August mit bem Better bes im verfinenen Jahre vorgeschlagenen Bräutigams, heinrich mit Ramen, bem Sohne Herzogs Stephan von Rieberbaiern 2). Seine zweite Toch: ter, bie fiebenjährige Gutta, wurde bem Markgrafen von Reifen versprochen und einige Zeit nachher, in Abwesenheit ihrer Eltern, nach ber Wartburg in Meißen gebracht, um bort unter ber Auf: ficht ber alten Markgräfin erzogen zu werben. 3)

Die angebliche Verschwörung ihres Stiefbrubers traf auch bie Rönigin Elisabeth. Sie wurde vom König ganglich vernachläßigt. Ihre Freunde warnten fie, daß ihr Leben in Gefahr sei und riethen ihr, ben hof zu verlaffen und mit ihrer Tochter nach Baiern zu bem künftigen Schwiegersohn zu reisen. Dort lebte fie bei ihrer Tochter zuerft in Landshut und später in Chamb. Auf ben Borfchlag einiger Barone, beren Haß bie unglückliche Ronigin auch noch in ber Berbannung verfolgte, ließ ber Ronig ihr Bermögen einziehen, verfette ober verfchentte ihre Tafelgiter an seine Günftlinge und verbot, daß ihr Etwas von ben Gutunften verabfolgt werbe 4). Zu gleicher Zeit bemerkte man mit großen Aergerniß, daß Johann sich ber perfönlichen Feindin seiner Ge mahlin, ber Gräßer Königin, näherte und eine allzu große Reigung zu berfelben hegte. 5)

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 383; Faber, Pamilia augusta Lucemburgass.p. 57, nº 8.; Franciscus, p. 130; Benes de Weitmil, p. 245; Gulden de Nangis, ap. d'Achery, II, 1322; Zantfliet, l. c., p. 180, u. j. u.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Pridie Idus Augusti Margaretha Diprem suam filiam, novem annos non plene habentem, Henrico duci Walare ducis Stephani filio seniori matrimonialiter copulavit. Den Bürgen in Jelan fündigt er diese Bermahlung an, Jacobi, p. 62, nº 146. Francisco p. 131;

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., p. 383; Franciscus, ibid; Benes de Watel bid.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 384; Franciscus, ibid.; Benes de Walter, P. 246.

<sup>4)</sup> Chron. aut. reg., 384; Francisco.
5) Altera vero Elyzabeth, quondam regina de Grecz dict., salton est

In diesem Jahre bestand auch Erzbischof Balduin eine Kehde gegen die Herzogin Mechtilbe, Wittme des Herzogs Audolf, und beren ältesten Sohn Abolf, welche sich mit ben Grafen von Sponheim und Naffau verbunden hatten, um die von König Ludwig dem Erzbischof und dem König Johann von Böhmen verpfändeten pfälzischen Burgen wieder zu gewinnen 1). Am 26. Auauft 1322 kam es bei bem alten Kloster Nawenginsburg zu einem billigen Frieden 2). Die Herzogin Mechtilbe, ihr Sohn Abolf, Herzog in Baiern und Pfalzgraf am Rhein, die Grafen Johann von Nassau und Sponheim erklärten für sich und ben Grafen Walram von Nassau, Johann, Wilbgraf von Daun sammt allen ihren Belfern, daß sie ben Erzbischof und beffen Stift so wie ben "ebelen Fursten Serrn Johan Küning von Beheim" im ruhigen Befite ber ihnen vom König Ludwig verpfändeten Burgen laffen wollten und zwar so lange, bis ber Erzbischof ober beffen Stift breifig tausend Bfund Heller und der König von Böhmen zwanzig tausend Pfund aus dem Rolle zu Bacharach erhoben hätten; sie gelobten. fich nicht von ben Pfanbschaften und von Fürstenberg, Diebach und Stromberg aus zu befehden; Mechtilbe und ihr Sohn Abolf verzichteten auf alle Aufagen, die Johann von Böhmen und Erzbischof Balduin dem Herzog Rudolf früher gemacht, "umb dat Herzoge Rubolf gestunde ime, bat her zu eime Romschen Runinge worde erwelt", und gelobten, die darauf bezüglichen Obligationen herauszugeben 3). So sorgte auch Balbuin für die Sache seines Neffen, welcher nach Anordnung feiner Angelegenheit in Böhmen, bem König Ludwig gegen deffen Nebenbuhler zu Hülfe zog.

ante regis oculos non sine multorum scandalo gratiosa. Chron. aul. reg. ibid. Franciscus, ibid.

<sup>1)</sup> Bgl. Dominicus, Balbewin von Lütelburg, p. 175 ff.

<sup>2)</sup> Urk. d. Reningersburg des ersten Dunrestais nach Sente Barthilmeus dage (26. August) 1322, theilweise gedruck bei Gunther, III, 205 ff.; vollständig bei Würth-Paquet, und nach Dominicus, p. 190 auch bei Höfer Urk. deutscher Spr., 158 ff. Die Orig.-Urk. Balduin's vom 27. August ist im Brov.-Archiv zu Cobsenz.

<sup>3)</sup> Diefe Briefe maren alfo damale noch nicht anegeliefert.

#### \$ 8.

#### Die Shlagt bei Mühlborf. 1)

Rachbem ber Burgerfrieg icon acht Sabre mit allen Schredniffen im beutschen Reiche gewüthet, rudte Bergog Friedrich mit ben Landherren von Desterreich, burch Tausenbe von Ungarn und beibnischer Rumanen verstärft 2), die König Karl von Ungarn ibm zu Bulfe gesandt, burch Steiermark auf bem rechten Ufer ber Donau in Baiern ein, überschritt ben Inn und schlug oberhalb Mühlborf ein Lager. Herzog Leopold ruftete in Schwaben und wurde von dort mit bedeutenden Kriegsschaaren erwartet. Auf biese Kunde brach König Ludwig von Regensburg nach Dettingen auf, um die Desterreicher gurudzuschlagen; bei ihm maren König Johann von Böhmen, Erzbischof Balduin von Trier, Berzog Beinrich von Rieberbaiern, Bergog Bernhard von Schlefien und außerbem eine Menge Grafen und Ritter 3). Ein Aluf trennte beibe Heere: ein Ausammenstoß war unvermeiblich: ber Tag nach bem Feste bes heiligen Dichael murbe von beiben Seiten zum Rampfe bestimmt. Unterbessen war Herzog Leopold mit acht hundert Helmen bis an die Rar vorgerudt und wollte, um den Ausschlag zu

<sup>1)</sup> Onellen: Chron. aul. reg., 385; Alb. Argentinensis, 121; bie schöne beutsche Erzählung bei Bahmer, sontes, I, 161 ss. u. Pez, I, 1003; Monachus Fürstenseldensis, Bahmer, sontes I, 59 ss.; Joh. Victoriensis, ibid., 394 ss.; Odorici Annales, bei Bahmer, Reg. Lubw., add. sed. p. 318; Gesta Baldewini, p. 242; Chronicon de ducibus Bavariæ, ap. Bahmer, sontes I, 141 ob. Oeselius, script. Boic., I, 41; Chronicon Monasterii Mellicensis, ap. Pez, I, 245; Chronicon Claustro-Neoburgense, ibid., I, 484; Chronicon Zwetlense recentius, ibid., I, 536; Chronicon Salisburgense, ibid., I, 419; Franciscus, p. 132; Benes de Weitmil, p. 247; Martini Poloni continuatio ap. Eccard, I, 1444; Joh. Vitoduranus, ibid., 1790, u. s. w.

<sup>2)</sup> Alb. Argentinensis fagt cum quatuor millibus Hungarorum et gentilium sagittariorum; Das Chron. aul. reg. gibt an circiter quinque millia Ungaros et paganos.

<sup>3)</sup> Rach Alb. Argentinensis zählte Lubwig's Heer 1500 Helme u. 30000 Mann zu Fuß; nach dem Chron. aul. rog. mille octingenti dextrarii quibus insidebant viri nobiles galeati, peditum vero et sagittariorum turba ad quatuor milia, ut dicitur, suerat computata.

geben, erft im entscheibenben Augenblid auf bem Schlachtfelbe erscheinen. Die Boten aber, die er an seinen Bruber abfertigte, um Tag und Stunde bes Kampfes zu erfahren, murben bei ber Abtei Fürstenfeld aufgefangen und ihrer Pferbe beraubt. Dies brachte dem König Ludwig einen großen Vortheil; Leopold erwartete vergebens die Rückfunft seiner Boten und zögerte mit seinen Saufen heranzuziehen 1). Inzwischen waren von allen Seiten bie Berftärkungen in Ludwig's Lager eingetroffen; beibe Beere stanben einander schlagfertig gegenüber; König Johann bestand barauf, vor dem angesetzen Tage, noch ehe Herzog Leopold eingetroffen wäre, den Keind anzugreifen 2). Ludwig willigte ein und die Schlacht aeschah oberhalb Mühlborf auf ber Fachwiese (Beben= wifen) zwischen Inn und Ifen. Aus Beforgniß für fein Leben hielt König Ludwig zur Seite bes heeres auf einem Renner; um sich unkenntlich zu machen, trug er einen blauen Waffenrod mit weißem Kreuze, ohne königliches Abzeichen. Den Oberbefehl über bas baierische Heer führte König Johann 3); früh morgens am Kefte bes heiligen Wenzeslaus, bes böhmischen Landespatrons. hörte er mit den Seinigen die heilige Messe, stärkte sich durch ben Empfang ber beiligen Gucharistie und stellte seine Reisigen in Schlachtordnung 4); bem Herrn Konrad von Schlüsselburg übertrug er das Reichsbanner als Sturmfahne; Allen sprach er Muth zu und begeisterte sie zum Kanipfe, indem er sagte: "Da ist jener Friedrich, ber Bergog von Desterreich, welcher mir zu Frankfurt die Raiserkrone streitig machte und sie jest dem römischen König

<sup>1)</sup> Monach. Fürstenf., l. c., 61.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 386: Ipsum Ludwicum regem rex (Johannes) ista mittat (iste incitat) ad prælium, universumque exercitum jubet in crastino esse paratum. Dies geschaft am 27. September. Monach. Furstens., 61: Ideo etiam ante adventum ducis Leopoldi rex Bohemie, strenue agens, prelium maturavit.

<sup>3)</sup> Dies fagen bie am beften unterrichteten Zeitgenoffen beutlich und fibereinstimmenb.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 386: Mane facto rex Bohemie missa audita, munitusque prius sacrosancte Eucharistie sacramento, bellum cum suis viriliter inchoat.

Lubwig, auf ben dieselbe gesehlich übergegangen ist, mit Gewalt entreißen will und zwar zum Nachtheil meines Königreiches; das beutsche Reich will er seiner Willtührherrschaft unterwersen; der heutige Tag soll den Untergang dieses Tyrannen oder meine letzte Stunde sehen" 1). Viele österreichischen Herren, unter andern der Marschalt Dietrich von Pilichdorf, die Brüder Ulrich und Heinzich von Waldsee, riethen Friedrich, vor dem anderaumten Tag die Schlacht nicht anzunehmen und die Antunft des Herzogs Leospold abzuwarten. Friedrich aber, königlichen Muthes allzuvoll, erzwiederte: "Er habe so viele Wittwen und Waisen gemacht und so viel Unbilde an der Christenheit begangen, daß er nicht länger den Kampf ausschieden wolle, wie es auch gehe" 2). Zugleich ordenete er sein Heer in vier Schlachthausen, er selbst war in königlicher Rüstung; Herr von Geroldeck sührte das Reichszbanner.

Trompetenschall und gewaltiges Kriegsgeschrei verkündeten den Anfang der Schlacht 3); mit Ungestüm warf sich König Johann auf die Borderreihen der Desterreicher; lange und grimmig wurde gekämpst; da sah man auf beiden Seiten Heldenthaten. Keiner aber stritt so ritterlich wie Friedrich und einen kühnern Held hatte man noch nie im Kampse gesehen; mancher Feind siel durch seine Hand. Bereits waren fünf hundert Böhmen durchbohrt; König Johann selbst stürzte vom Pferd und lag unter dem Roß des Marschalks von Pilichdorf; ein österreichischer Ritter, bessen Ramen die Geschichte verschweigt, half ihm wieder auf 4). Schon

<sup>1)</sup> Ibid. Irruit spiritus fortitudinis in Johannem regem Bohemie... qui coram omnibus suis, qui aderant, nobilibus hujuscemodi protulit sermonem, ecce adest ille Fridericus, Dux Austrie etc.

<sup>2)</sup> Der Streit gu Dühldorf, 162: .... er hiet fo vil mytiben und webien gemachet und io vil unpilbes an der chriftenhait begangen, dag er nift leuger den ftreit aufichieben wolt mit niht, swie es erginge.

<sup>3)</sup> Joh. Victoriensis, 395: Vociferatione autem et tubarum concrepatione personante, prime acies commiscentur

<sup>4)</sup> Der Streit gu Dublorf, 163: Und mag ouch chunig Johan van Beheim auf Die erbe praht, bas er lag bes vorgenanuten marichaliche roff

bauerte ber Rampf vom frühen Morgen bis jur Mittagszeit; elf hundert Tapfere aus beiben Beeren lagen in ihrem Blute: brei tausend Rosse bedeckten bas Schlachtfelb; gefunten mar bas Banner ber Baiern; im Beiden maren ihre Schlachthaufen; ber Sieg neiate zu Könia Friedrich's Seite. Wohl erfturmte König Johann. burch frische haufen verstärkt, eine Anhöhe, wohl flatterte wieber bie bohmische Kahne, aber bas weichenbe Kufwolk murbe nur mit arofer Mübe von Reitern neu geordnet und in den Rampf que rudgeführt. Alle Soffnung ichien verloren. Da umging auf Ronia Johann's Befehl ber Burggraf von Nürnberg bie feindlichen Reiben und griff bieselben mit gablreicher, frischer Reiterei auf bem Ruden an 1). Bei ihrem Berannahen frohlocten bie Defter= reicher und erhoben ein lautes Freudengeschrei; sie glaubten, es tame ber sehnlichst erwartete Herzog Leopold; sie murben balb bitter enttäuscht. Mit Nachbruck ward ber Rampf von ben Böhmen und Baiern erneuert; ein panischer Schreden bemächtigte fich balb ber österreichischen Schlachthaufen; die Ungarn und Rumanen ermorbeten ihre Anführer und warfen sich in die milbeste Rlucht: bas österreichische Banner mar gesunten; Bergog Beinrich marb gefangen. Ungählige Reifige lagen ju Boben gestreckt, aber Friebrich tämpfte noch immer mit Löwenmuth; ba warb fein Roß burchbohrt, er fturzte zur Erbe und mußte fich ergeben. Er reichte fein Schwert bem Burggrafen von Nürnberg, welcher ibn bes Lebens versicherte und vor König Ludwig führte. Auf die Worte beffelben: "Oheim, gern sehen wir euch hier", gab Friedrich niedergeschlagen keine Antwort.

So war ber Kampf um Deutschlands Krone entschieben. Die Ehre bes Tages tam Johann von Luxemburg zu. Herzog Leopold kam zu spät, als daß er den Baiern und Böhmen den Sieg noch

van Philichdorf under den fuzzen. Dem ward aufgeholffen van einem namlofen herren in Ofterrich, den man doch wol erchennet fwo man in nennet.

<sup>1)</sup> Bon ber bekannten Sage von Schwepperman melben die Zeitgenoffen nichts; vgl. Palacky, II, 2, p. 138, not. 166; Dominicus, l. c., p. 192, not. 1; Kopp, IV, 2, p. 445, not. 11.

batte ftreitig machen können. Aus Kurcht por bem nabenben Ber-30g Leopold und zwar gegen die Kriegssitte, welche ein breitägi= ges Bermeilen bes Siegers auf der Wablstatt verlangte, wa König Lubwig noch am Abend bes Schlachttags mit feinem Beere nach Dettingen. In Regensburg ward die Theilung der Rriegsgefangenen vorgenommen. Bergog Beinrich murbe bem König Johann übergeben, ber ibn mit fich nach Böhmen führte und auf dem Schlosse Bürglis in Kesseln ichlagen ließ 1). Friedrich murbe pon Rönia Ludwig nach Trausnicht an der Rab gebracht und dem Bicebom Beiglin gur Bewachung übergeben. Che Ronig Johann pon Ludwig schied, schloß er noch mit ihm, Balbuin von Trier und ben brei Bergogen von Nieberbaiern, Beinrich II bem Aelteren, Otto und Beinrich einen Bund; fie gelobten fich auf bie Dauer ihres Lebens gegenseitigen Hath und Beiftand mit aller Dacht gegen männiglich und namentlich gegen Bergog Friedrich von Defterreich und beffen Brüber; auch versprachen fie fich gegenseitig, baß keiner von ihnen ohne ber Andern Ginwilligung mit den Berzogen von Desterreich und beren Belfern Gubne ober Bergleich eingebe und tamen überein, nach Kräften zu wirten, in bas Bundniß alle ihre Freunde und Diener zu ziehen. 2)

## § 9.

## Lubwigs Bewilligungen für Ronig Johann.

König Johann hatte mit seinen tapfern Böhmen wesentlich zum Siege in der Schlacht bei Mühlborf beigetragen. Es war demnach billig, daß der Böhmenkönig für seine Hilfeistung auf eine ansgemeffene Weise entschädigt wurde. In Regenskurg gab ihm König Ludwig mehrere Zusicherungen, welche zur Genüge zeigen, daß Johann sich seine Dienste ziemlich theuer bezahlen ließ Ludwig

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 386: In Burglins castro regis sedet captus; et p. 388: qui vinculatus ferreis compedibus per ebdon.adas octo in castro jacuerat Burgelino. Franciscus, p. 133; Benes de Weitmil, p. 248.

<sup>2)</sup> Urt. d ze Regenspurg an dem negften Moutag nach Sant Dionifii Tag (11. Oliober) 1322 bei Oefelius, zeript. II, 138.

In biefem Jahre bestand auch Erzbischof Balbuin eine Kehbe gegen die Herzogin Mechtilbe, Wittme des Herzogs Rudolf, und beren ältesten Sohn Abolf, welche sich mit den Grafen von Sponheim und Nassau verbunden hatten, um die von König Ludwig bem Erzbischof und bem König Johann von Böhmen verpfändeten pfälzischen Burgen wieder zu gewinnen 1). Am 26. Auauft 1322 kam es bei bem alten Kloster Namenginsburg zu einem billigen Frieden 2). Die Herzogin Mechtilbe, ihr Sohn Abolf. Bergog in Baiern und Pfalzgraf am Abein, die Grafen Johann von Rassau und Sponheim erklärten für sich und ben Grafen Walram von Nassau, Johann, Wilbgraf von Daun sammt allen ihren Selfern, daß sie ben Erzbischof und beffen Stift so wie ben "ebelen Kursten Herrn Johan Küning von Bebeim" im ruhigen Befite ber ihnen vom König Ludwig verpfändeten Burgen laffen wollten und zwar fo lange, bis ber Erzbischof ober beffen Stift breißig tausend Afund Seller und ber König von Böhmen zwanzig tausend Pfund aus bem Bolle zu Bacharach erhoben hätten; sie gelobten, sich nicht von den Pfandschaften und von Fürstenberg, Diebach und Stromberg aus zu befehben; Mechtilbe und ihr Sohn Abolf verzichteten auf alle Zusagen, die Johann von Böhmen und Erzbischof Balduin dem Herzog Rudolf früher gemacht, "umb bat Herzoge Rubolf gestunde ime, bat her zu eime Romschen Küninge worde erwelt", und gelobten, die barauf bezüglichen Obligationen herauszugeben 3). So sorgte auch Balbuin für die Sache seines Neffen, welcher nach Anordnung seiner Angelegenheit in Böhmen. bem König Ludwig gegen beffen Nebenbuhler zu Sulfe zog.

ante regis oculos non sine multorum scandalo gratiosa. Chron. aul. reg. ibid. Franciscus, ibid.

<sup>1)</sup> Bgl. Dominicus, Balbemin von Lütelburg, p. 175 ff.

<sup>2)</sup> Urk. d. Reuingersburg des ersten Dunrestais nach Sente Barthilmeus dage (26. August) 1322, theilweise gedruck bei Gunther, III, 205 ff.; vollständig bei Würth-Paquet, und nach Dominicus, p. 190 auch bei Höfer Urk. deutscher Spr., 158 ff. Die Orig.-Urk. Balduin's vom 27. August ist im Prov.-Archiv zu Cobsenz.

<sup>3)</sup> Diefe Briefe maren alfo bamale noch nicht ausgeliefert.

#### \$ 8.

#### Die Shlagt bei Mühlborf. 1)

Rachbem ber Bürgerfrieg icon acht Jahre mit allen Schreckniffen im beutschen Reiche gewüthet, rudte Bergog Friedrich mit ben Landherren von Desterreich, burch Tausenbe von Ungarn und heibnischer Kumanen verstärtt 2), die König Karl von Ungarn ihm zu Gulfe gesandt, burch Steiermart auf bem rechten Ufer ber Donau in Baiern ein, überschritt ben Inn und schlug oberbalb Mühlborf ein Lager. Herzog Leopold rüftete in Schmaben und wurde von dort mit bedeutenden Kriegsschaaren erwartet. Auf biefe Runde brach Rönig Ludwig von Regensburg nach Dettingen auf, um bie Desterreicher gurudguschlagen; bei ihm maren König Johann von Böhmen, Erzbischof Balbuin von Trier, Bergog Beinrich von Niederbaiern, Herzog Bernhard von Schlesien und außer: bem eine Menge Grafen und Ritter 3). Gin Kluß trennte beibe Heere: ein Rusammenstoß war unvermeiblich; ber Tag nach bem Kefte bes heiligen Michael wurde von beiben Seiten zum Kampfe bestimmt. Unterbessen war Herzog Leopold mit acht hundert Helmen bis an die Ifar porgerudt und wollte, um den Ausschlag zu

<sup>1)</sup> Onellen: Chron. aul. reg., 385; Alb. Argentinensis, 121; bic schöne beutsche Erzählung bei Bahmer, sontes, I, 161 ss. u. Pez, I, 1003; Monachus Fürstenseldensis, Bahmer, sontes I, 59 ss.; Joh. Victoriensis, ibid., 394 ss.; Odorici Annales, bei Bahmer, Reg. Ludw., add. sed. p. 318; Gesta Baldewini, p. 242; Chronicon de ducibus Bavariæ, ap. Bahmer, sontes I, 141 od. Oeselius, script. Boic., I, 41; Chronicon Monasterii Mellicensis, ap. Pez, I, 245; Chronicon Claustro-Neodurgense, ibid., I, 484; Chronicon Zwetlense recentius, ibid., I, 536; Chronicon Salisburgense, ibid., I, 419; Franciscus, p. 132; Benes de Weitmil, p. 247; Martini Poloni continuatio ap. Eccard, I, 1444; Joh. Vitoduranus, ibid., 1790, u. s. w.

<sup>2)</sup> Alb. Argentinensis fagt cum quatuor millibus Hungarorum et gentilium sagittariorum; Das Chron. aul. reg. gibt an circiter quinque millia Ungaros et paganos.

<sup>3)</sup> Rach Alb. Argentinensis zählte Ludwig's Heer 1500 Helme u. 30000 Mann zu Fuß; nach dem Chron. aul. rog. mille octingenti dextrarii quibus insidebant viri nobiles galeati, peditum vero et sagittariorum turba ad quatuor milia, ut dicitur, suerat computata.

geben, erst im entscheibenben Augenblid auf bem Schlachtfelbe erscheinen. Die Boten aber, die er an seinen Bruder abfertiate. um Tag und Stunde des Kampfes zu erfahren, murben bei ber Abtei Kürstenfeld aufgefangen und ihrer Bferbe beraubt. Dies brachte bem König Ludwig einen großen Bortheil; Leopold erwartete vergebens die Rückfunft seiner Boten und wagerte mit seinen Saufen heranzuziehen 1). Inzwischen maren von allen Seiten bie Berftarfungen in Ludwig's Lager eingetroffen; beide Beere ftanben einander schlagfertig gegenüber; König Johann bestand barauf, por bem angesetten Tage, noch ehe Herzog Leopold eingetroffen märe, ben Keind anzugreifen 2). Ludwig willigte ein und die Schlacht geschah oberhalb Mühlborf auf ber Fachwiese (Bebenmifen) zwischen Inn und Ifen. Aus Beforgniß für fein Leben hielt König Ludwig zur Seite bes Heeres auf einem Renner: um fich untenntlich zu machen, trug er einen blauen Waffenrod mit weißem Kreuze, ohne königliches Abzeichen. Den Oberbefehl über bas baierische Heer führte Konig Johann 3); früh morgens am Reste bes beiligen Wenzeslaus, bes böhmischen Landesvatrons. borte er mit ben Seinigen die heilige Meffe, stärkte fich burch ben Empfang ber heiligen Eucharistie und stellte seine Reisigen in Schlachtordnung 4); bem herrn Konrad von Schlüsselburg übertrug er das Reichsbanner als Sturmfahne; Allen sprach er Muth ju und begeisterte fie jum Kampfe, indem er sagte : "Da ist jener Friedrich, ber Bergog von Desterreich, welcher mir zu Frankfurt bie Raisertrone streitig machte und fie jest bem römischen Rönig

<sup>1)</sup> Monach. Fürstenf., 1. c., 61.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 386: Ipsum Ludwicum regem rex (Johannes) ista mittat (iste incitat) ad prælium, universumque exercitum jubet in crastino esse paratum. Dies gefcjah am 27. September. Monach. Fürstenf., 61: Ideo etiam ante adventum ducis Leopoldi rex Boliemie, strenue agens, prelium maturavit.

<sup>3)</sup> Dies fagen die am beften unterrichteten Zeitgenoffen beutlich und fibereinstimmend.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 386: Mane facto rex Bohemie missa audita, munitusque prius sacrosancte Eucharistie sacramento, bellum cum suis viriliter inchoat.

Ludwig, auf den dieselbe gesehlich übergegangen ist, mit Gewalt entreißen will und zwar zum Rachtheil meines Königreiches; das deutsche Reich will er seiner Willtührherrschaft unterwersen; der heutige Tag soll den Untergang dieses Tyrannen oder meine letzte Stunde sehen" 1). Biele österreichischen Herren, unter andern der Rarschalt Dietrich von Pilichdorf, die Brüder Ulrich und Heinzich von Waldsee, riethen Friedrich, vor dem anderaumten Tag die Schlacht nicht anzunehmen und die Ankunft des Herzogs Leospold abzuwarten. Friedrich aber, königlichen Muthes allzuvoll, erzwiederte: "Er habe so viele Wittwen und Waisen gemacht und so viel Unbilde an der Christenheit begangen, daß er nicht länger den Kampf aufschieden wolle, wie es auch gehe" 2). Zugleich ordenete er sein Heer in vier Schlachthausen, er selbst war in königlicher Rüstung; Herr von Geroldeck sührte das Reichsbanner.

Trompetenschall und gewaltiges Kriegsgeschrei verkündeten den Anfang der Schlacht 3); mit Ungestüm warf sich König Johann auf die Borderreihen der Desterreicher; lange und grimmig wurde gekämpst; da sah man auf beiden Seiten Heldenthaten. Keiner aber stritt so ritterlich wie Friedrich und einen kühnern Held hatte man noch nie im Kampse gesehen; mancher Feind siel durch seine Hand. Bereits waren fünf hundert Böhmen durchbohrt; König Johann selbst stürzte vom Pierd und lag unter dem Roß des Marschalls von Pilichdorf; ein österreichischer Kitter, bessen Rasmen die Geschichte verschweigt, half ihm wieder auf 4). Schon

<sup>1)</sup> Ibid. Irruit spiritus fortitudinis in Johannem regem Bohemie... qui coram omnibus suis, qui aderant, nobilibus hujuscemodi protulit sermonem, ecce adest ille Fridericus, Dux Austrie etc.

<sup>2)</sup> Der Streit gu Muhldorf, 162: .... er hiet fo vil mytiben und wevien gemachet und jo vil unpilbes an der chriftenhait begangen, dag er niht lenger den ftreit aufschieben wolt mit niht, swie eg erginge.

<sup>3)</sup> Joh. Victoriensis, 395: Vociferatione autem et tubarum concrepatione personante, prime acies commiscentur

<sup>4)</sup> Der Streit gu Muhldorf, 163: Und mag ouch chunig Johan van Beheim auf Die erbe praht, bas er lag bes vorgenanuten marichaliche roff

bauerte ber Rampf vom frühen Morgen bis jur Mittagezeit; elf hunbert Tapfere aus beiben Beeren lagen in ihrem Blute: brei taufend Roffe bebedten bas Schlachtfelb; gefunten mar bas Ban= ner ber Baiern; im Beiden maren ihre Schlachthaufen; ber Sieg neiate au König Friedrich's Seite. Bohl erfturmte König Johann, burch frische Saufen verstärkt, eine Anhöhe, mohl flatterte wieber bie böhmische Kahne, aber bas weichende Kufpolt murbe nur mit großer Mube von Reitern neu geordnet und in den Kampf gu= rudgeführt. Alle Hoffnung ichien verloren. Da umging auf Konig Robann's Befehl ber Burggraf von Nürnberg bie feinblichen Reiben und ariff bieselben mit gablreicher, frischer Reiterei auf bem Ruden an 1). Bei ihrem Berannahen frohlocken bie Defterreicher und erhoben ein lautes Freudengeschrei; sie glaubten, es tame ber sehnlichst erwartete Herzog Leopold; sie wurden balb bitter enttäuscht. Mit Rachbrud ward ber Kampf von ben Böhmen und Baiern erneuert; ein panischer Schreden bemächtigte fich balb ber österreichischen Schlachthaufen; bie Ungarn und Rumanen ermorbeten ihre Anführer und warfen sich in die wilbeste Klucht: bas österreichische Banner mar gesunten; Berzog Beinrich marb aefangen. Ungablige Reifige lagen zu Boben gestrecht, aber Friebrich tämpfte noch immer mit Löwenmuth; ba warb sein Rok burchbohrt, er fturzte zur Erbe und mußte fich ergeben. Er reichte fein Schwert bem Burggrafen von Nürnberg, welcher ihn bes Lebens versicherte und vor König Ludwig führte. Auf die Worte beffelben: "Oheim, gern sehen wir euch hier", gab Friedrich niebergeschlagen teine Antwort.

So war ber Kampf um Deutschlands Krone entschieben. Die Ehre bes Tages tam Johann von Luxemburg zu. Herzog Leopold kam zu spät, als daß er ben Baiern und Böhmen ben Sieg noch

van Phlichborf unber ben flagen. Dem ward aufgeholffen van einem namlofen herren in Ofterrich, ben man boch wol erchennet swo man in nennet.

<sup>1)</sup> Bon ber bekannten Sage von Schwepperman melben die Zeitgenossen nichts; vgl. Palacky, II, 2, p. 138, not. 166; Dominicus, l. c., p. 192. not. 1; Kopp, IV, 2, p. 445, not. 11.

batte ftreitig machen konnen. Aus Furcht vor bem nabenben Berzog Leopold und zwar gegen die Rriegefitte, welche ein breitägi= ges Berweilen bes Siegers auf ber Wahlstatt verlangte, jog König Lubwig noch am Abend bes Schlachttags mit feinem Beere nach Dettingen. In Regensburg ward bie Theilung ber Kriegsgefangenen vorgenommen. Bergog Beinrich murbe bem Ronig Johann übergeben, ber ibn mit fich nach Bohmen führte und auf bem Schloffe Buralit in Reffeln ichlagen ließ 1). Friedrich murbe von Rönia Ludwig nach Trausnicht an der Rab gebracht und bem Bicebom Beigtin gur Bewachung übergeben. Che Konig Johann von Ludwig schied, schloß er noch mit ihm, Balbuin von Trier und ben brei Bergogen von Nieberbaiern, Beinrich II bem Aelteren, Otto und Beinrich einen Bund; fie gelobten fich auf die Dauer ihres Lebens gegenseitigen Rath und Beiftand mit aller Dacht gegen männiglich und namentlich gegen Herzog Friedrich von Defterreich und beffen Bruber; auch versprachen fie fich gegenseitig. daß keiner von ihnen ohne der Andern Einwilligung mit den Berzogen von Cesterreich und beren Belfern Suhne ober Bergleich eingehe und tamen überein, nach Kräften zu wirten, in bas Bundniß alle ihre Freunde und Diener zu ziehen. 2)

#### § 9.

# Lubwigs Bewilligungen für Rouig Johann.

König Johann hatte mit seinen tapfern Böhmen wesentlich zum Siege in der Schlacht bei Mühlborf beigetragen. Es war bemnach billig, daß der Böhmenkönig für seine Hilfeistung auf eine ansgemessene Beise entschädigt wurde. In Regensburg gab ihm König Ludwig mehrere Zusicherungen, welche zur Genüge zeigen, daß Johann sich seine Dienste ziemlich theuer bezahlen ließ Ludwig

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 386: In Burglins castro regis sedet captus; et p. 388: qui vinculatus ferreis compedibus per ebdon.adas octo in castro jacuerat Burgelino. Franciscus, p. 133; Benes de Weitmil, p. 248.

<sup>2)</sup> Urt. d ze Regenspurg an dem negsten Montag nach Sant Dionifii Tag (11. Ottober) 1322 bei Oefelius, script. II, 138.

gestattete ihm die Erhebung von acht Turnosen an seinem Boll in Bacharach; die Hälfte bavon zur Tilgung ber Schulb von hunbert zwanzig taufend Pfund Heller, für welche er ihm ben halben Theil ber Burgen Stalberg, Staled und Braunshorn fo wie bie Städte Bacharach und Rheinböllen vervfändet batte (21. Februar 1320), mit Abschlag jedoch von sechs tausend Afund Heller, welche die Pfanbschaft ber genannten Orte schon abgeworfen; die andere Balfte als Entschädigung für bie Dienste, welche Johann ihm in ber Schlacht bei Mühlborf geleistet. Er übertrug ihm biefen Roll auf fo lange, bis burch beffen Sälfte jene überbleibende Schuld von bundert vierzehn taufend Afund Seller abgetragen sei 1). Johann verfprach hingegen, bie genannten Städte und Burgen ju raumen, sobald ihm ber Betrag ber Pfandschaft ausbezahlt sei 2). Ludwig versprach ferner, bem kunftigen Gibam bes Königs Johann, bem jungen Markgrafen Friedrich von Meißen, die reichslehnbaren Lande Thuringen, Meißen und bas Ofterland zu verleihen, wenn berfelbe zu ihm kommen und sie empfangen wolle 3). Außerbem überließ Ludwig bem Luremburger alle Gefangenen, die die= fer in ber Schlacht bei Mühlborf gemacht hatte, und bestätigte Alles zum Boraus, mas Johann zu seinem Frommen und Nuten von ihnen an Erbe, Burgen und Gutern erhalte 4). Für zehn taufend Mark Silber, worüber Johann icon Schulbbriefe befaß und au benen noch gehn taufend Mark, bie Mark zu brei Pfund Beller, geschlagen murben, verfette Ludwig bemfelben am nämlichen Tag bie Stadt und bas Land Eger mit ben Festen Hohenberg, Seeberg und Rinsberg und allen baju gehörigen Rechten, Logteien, Klöstern und Leben und gelobte, innerhalb sechs Monaten bemsel= ben bas haus hohenberg zu übergeben, widrigenfalls er sich verpflichtete, acht Ritter gur Leiftung gegen Rurnberg zu senben 5).

<sup>1)</sup> Urt. d. Regensburg 4. Oltober 1322 bei Bæhmer, Reg. Ludw., nº 473; Buchner, V, 333.

<sup>2)</sup> Urf. d. Regensburg 11. Oftober 1322 bei Lang, Reg boic. VI, 73.

<sup>3)</sup> Urf. d. Regensburg 4. Oftober 13\_2 bei Bahmer, ibid., nº 474.

<sup>4)</sup> Urt. von demfelben Ort und Datum, ibid., no 475.

<sup>5)</sup> Zwei Urf. d. Regensburg 4. Ottober, ibid., no 476 u. 478. cf. Chron. aul. reg., 387; Franciscus, p. 133; Benes de Weitmil, p. 248.

Endlich versetzte er dem Böhmenkönig für zehn tausend Mark Silber die Reichsttädte Altenburg, Zwickau und Chemnit mit allem Zubehör 1) und eine Woche später für zehn tausend Pfund Heller die Stadt und Burg Raiserslautern und das Haus Wolfstein mit allen Rechten und Einkünften. 2)

Bon Regensburg kehrte König Johann nach Böhmen zurück und hielt am 18. Oktober seinen festlichen Einzug in Prag. Unter bem Geläute ber Gloden, dem Jubelruse des Bolkes und den Lobgessängen des Clerus wurde er mit großer Begeisterung empfangen 3). Fünf Tage nach seiner Rücklunst empsing er die Hulbigung der Bürger von Eger und versprach ihnen Aufrechthaltung aller Privilegien, welche sie früher von römischen Königen und Kaisern erhalten hatten 4); einen Monat nachher erklärte er dieselben in allen seinen Gebieten und Landen frei von jedem Zoll und Unzgeld 5). Auch nahm er das Kloster Waldsassen in seinen Schutzund bestätigte dessen Privilegien 6). Sein Aufenthalt in Böhmen war diesmal von sehr kurzer Dauer. Dem jungen Heinrich von Lipa, dem er schon früher seine Verwandte Agnes von Blankensheim zur Gemahlin gegeben, übertrug er die Landesverwesung

<sup>1)</sup> Urf. d. Regensburg 4. Oftober 1322 bei Bahmer, nº 477; Chron. aul. reg., ibid.

<sup>2)</sup> Urf. d. Regensburg 11. Ottober 1322 bei Bahmer, add. pr., nº 2654; eine ahntiche Urt. d. Schwebisch-Werd, 23. Ottober 1322 bei Bahmer, ibid., nº 2638; Areglinger, Rapport sur les archives de Coblence, Compte-rendu des séances de la comm. R. d'hist. de Belgique, t. 111, 237.

<sup>3;</sup> Chron. aul. reg., 387: Rex Johannes vi esimo die post triumphum Pragam ingreditur, lætanter suscipitur, clerus cantat, sonus campanarum intonat, populus lætatur, tota civitas jucundatur.

Est igitur læta Praga, lætitiaque repleta.
In terra tota sit et hec victoria nota;
In quovisque vico sit laus et honor Ludevico,
Atque Bohemorum regi, cum laude sonorum
Dat populus plausum, quia pugnandi dedit ausum. u. f. w.

<sup>4)</sup> Urf. d. Brag, des Sunabenets vor sent Simons Judas Tag (23. Oftober) 1322 bei Polzel, Karl der Bierte, Urfb. p. 57—58.

<sup>3)</sup> Urf. d. Brag 25. December 1322 bei Bahmer, add. sec., nº 491.

<sup>6)</sup> Urf. d. Brag 27, December 1322, ibid., Reg. 306., nº 58.

in Böhmen und tehrte am Feste bes heiligen Martinus (11. November) in seine Grafschaft Luremburg zurück. 1)

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 387: In die beati Martini versus Lucelburg procedit, et Hei irico juveni de Lypa regni gubernacula recommittit. Laut einer Urk. d. Pragæ IIII non. Junii (2. Juni) 1321 bei Kreglinger, l. c., t. III., p. 238, u. Bahmer. add. pr. n° 377, verpfändete König Johann dem jungen Heinrich von Lipa die Stadt Towathow mit dem Dorf Mirwans und Judehör für drei tausend Mark, welche er seiner Berwandten Agnes von Blankenm als Mitgist versprochen. Und laut einer andern Urk. d. Aldendurch XVIII kal. Dec. (14. November) 1322, regno vero nostro duodecimo bei Kreglinger, l. c., t. V, p. 58, bekunnte König Johann dem Arnold von Blanenbeim vierzig Psund kleiner schwarzer Turnosen schuldig zu sein und verpfändete ihm dasur die Stadt Thilt.

# Britter Theil.

Von der Schlacht bei Muhldorf bis zu Johann's Feldzug. in Italien. 1322 — 1330.

# Erftes Rapitel.

Johann's Beziehungen zu Frankreich, Gesterreich und Baiern.

## § 1.

# Seine Reife nad Franfreig.

Aus ben vorhandenen Quellen ist es nicht möglich, den Zeits punkt genau zu bezeichnen, wann König Johann nach dem Siege bei Mühlborf seinen Einzug in Luxemburg hielt. Wenn er auch nach seiner Abreise aus Böhmen unmittelbar in seine Grafschaft zurücksehrte, so war doch sein Ausenthalt in derselzben von kuizer Tauer. Er ernannte Johann von Berwart zum Landesverweser 1) und trat dann eine Pilgerreise nach der Stadt Roc-Amadour an, welche im süblichen Frankreich in der Didcese Cahors liegt, und durch ein Gnadenbild der allerseligsten Jungfrau ein berühmter Wallsahrtsort ist 2). Abgeordnete aus Cahors

<sup>1)</sup> Ale solcher erscheint er in einer Urf. d. mardi prochain devant la division des apostres (12 Juli) 1323 bei Wurth-Paquet, ad h. a.

<sup>2)</sup> Die Kapelle ju Roc-Amadour, in w'icher bas Enabenbild ber Mutter Gottes aufbewahrt wirb, ward in ber zweiten Salfte bes britten Jahrhunderts vom heiligen Amadour auf einem hohen Relfen erbaut; eine Treppe von 278 Stiegen führt zu berjelben. Durch die machtige Filrbitte ber allerfeligften

in Böhmen und kehrte am Feste bes heiligen Martinus (11. November) in seine Grafschaft Luxemburg zurud. 1)

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 387: In die beati Martini versus Lucelburg procedit, et Hei irico juveni de Lypa regni gubernacula recommittit. Laut einer Urk. d. Pragæ IIII non. Junii (2. Junii 1321 bei Kreglinger, 1. c., t. III, p. 236, u. Bæhmer. add. pr. n° 377, verpfändete König Johann dem jungen heinrich von Lipa die Stadt Towathow mit dem Dorf Mirwans und Judichör für drei tausend Mark, welche er seiner Berwandten Agnes von Blankeheim als Mitgist versprochen. Und laut einer andern Urk. d. Aldendurch XVIII kal. Dec. (14 Rovember) 1322, regno vero nostro duodecimo bei Kreglinger, 1. c., t. V, p. 58, bekunnte König Johann dem Arnold von Blanenbeim vierzig Psund kleiner schwarzer Turnosen schuldig zu sein und verpfändete ihm dasar die Stadt Thilt.

## Britter Theil.

Von der Schlacht bei Mühldorf bis zu Johann's Feldzug. in Italien. 1322 — 1330.

## Erftes Rapitel.

Johann's Beziehungen zu Frankreich, Gesterreich und Baiern.

## § 1.

## Ceine Reife nad Franfreid.

Aus ben vorhandenen Quellen ist es nicht möglich, den Zeits punkt genau zu bezeichnen, wann König Johann nach dem Siege bei Mühlborf seinen Sinzug in Luxemburg hielt. Wenn er auch nach seiner Abreise aus Böhmen unmittelbar in seine Grafschaft zurücksehrte, so war doch sein Aufenthalt in dersels ben von kuzer Lauer. Er ernannte Johann von Berwart zum Landesverweser 1) und trat dann eine Pilgerreise nach der Stadt Roc-Amadour an, welche im südlichen Frankreich in der Didcese Cahors liegt, und durch ein Gnadenbild der allerseligsten Jungsfrau ein berühmter Wallsahrtsort ist 2). Abgeordnete aus Cahors

<sup>1)</sup> Ale solcher erscheint er in einer Urf. d. mardi prochain devant la division des apostres (12 Juli) 1323 bei Wurth-Paquet, ad h. a.

<sup>2)</sup> Die Kapelle ju Roc-Amadour, in wicher bas Enabenbild ber Mutter Gottes aufbewahrt wirb, ward in ber zweiten halfte bes britten Jahrhunderts vom heiligen Amadour auf einem hoben Relfen erbaut; eine Treppe von 278 Stiegen führt zu berselben. Durch die mächtige Fürbitte ber allerseigften

tamen bem König entgegen, empfingen ihn feierlich und geleiteten ihn ju bem Gnabenbilbe. Go lange er bort verweilte, bilbeten fie feine Shrenmache. Berabredeter Dagen tam fein Freund und Schwager, Rarl IV von Frankreich, hier mit ihm ausammen. 30= bann erzählte bemfelben von bem langen Kampfe ber beiben Begentonige, schilderte die morberische Schlacht bei Mühlborf fo mie ben glanzenden Sieg, ben er bort errungen hatte, und bemerkte, baf bei der Bertheilung der Gefangenen Bergog Beinrich pon Desterreich ihm übergeben worden fei. Karl, welcher, wie es scheint, damals schon im Einverftandniß mit bem Bapfte Abnich= ten auf den Thron des gerrütteten Deutschlands hatte, hoffte burch bie Vermittlung bes Königs Johann mit bem mächtigen Rürstenhaus der Habsburger in Berbindung zu treten, und fich auf biefe Beife allmählig ben Weg zu bahnen. Er aab Robann ben bringenden Rath, fich mit den Berzogen von Defterreich ausausöhnen und ben gefangenen Bergog Beinrich aus ber Baft zu entlassen 1). In dieser Ausammenkunft murbe auch ber Tag für bie Krönungsfeierlichkeit ber Königin Maria festgesett, welche Karl im vorigen Jahre zur Gemahlin genommen batte. Das bobe Bfinaftfest (15. Dlai) murbe bazu bestimmt, König Johann, Erzbischof Balduin von Trier und eine Menge Fürsten und Grafen mohnten ber Krönung bei. 2)

Jungfrau wurde biefer Gnabenort durch viele Bunder verherrlicht. Fürsten und Könige, wie Karl der Große, heinrich II von England, Ludwig der Beilige, Graf Raimund von Toulouie pilgerten zu diesem Gnadenbilde, entweder in Folge eines Getübbes oder um sich dem Schutz der göttlichen Mutter zu empjehlen. Enrch die reichtichen Grichente, welche fromme Bilger darbrachten, besonders aber durch die vielen Privilegien, welche die Päpfte diesem Orte ertheilten, wurde Roc-Amadour einer der berühmtesten Wolfiahrtsorte. In den Hugenottenkriegen und in den stumwollen Zeiten der französischen Revolution wurde diese Kapelle hart mitgenommen Bgl. Pouget, pl. stoire des principaux sanctuaires de la mère de Dieu, II, 116.

<sup>1)</sup> Joh. Victoriensis, : 97: Rex Bohemorum ad beatam Virginem proficiscens peregre in civitatem quæ rupis sancti Amatoris dicitur, venit ad regem Franciæ (eique) fortunam belli et quod Henricum ducem captivum abduxerit, exposuit qui persuasit eum dimittendum. Quod et factum est.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 383 u. 389; Continuatio Guill. de Nangis, ap.

Johann verweilte gern in Paris, an dem glänzenden Hof bes Königs von Frankreich. Hier waren stets die angesehensten Ritter versammelt und in den vielen Turnieren, die hier veranstaltet wurden, fand der Geist des Ritterthums eine reichliche Pslege 1). Er ließ anch seinen ältesten Sohn Wenzel, welcher damals sieden Jahre alt war, dahin kommen, um unter der Aufsicht seiner Schwester Maria erzogen zu werden 2). Der junge Prinz erward sich bald die Liebe und Zuneigung des ganzen Hoses. Da der böhmische Namen Wenzel das Ohr der Franzosen sehr unangenehm berührte, so erhielt er in der Firmung den Namen des Königs, seines Pathen, Karl, welcher den alten Namen Wenzel gänzlich verdrängte; noch in demselden Jahre, am Sonntag nach Christi Himmelsahrt (8. Mai) 3) wurde der Prinz mit Blanca, der Tochter des Grafen Karl von Balois, vermählt 4). Ehe König

d'Achery, spic. III, 81. Bon Roc-Amadour fehrte Rönig Johann in feine Grafschaft zurud, wie dies aus den unten angeführten Urtunden erhellt, und am 15. Dlai war er wieder zu Baris.

<sup>1)</sup> Michelet, Précis de l'histoire de France, jagt mohi mit Recht: Le fameux Jean de Bohème, de la maison de Luxembourg, déclarait ne pouvoir vivre qu'à Paris, le sejour le plus chevaleresque du monde. Il voltigeait par toute l'Europe, mais revenait toujours à la Cour du grand roi de France Il y avait là une sête éternelle, toujours des joûtes, des tournois, la réalisation des romans de chevalerie, le roi Arthur et la table ronde.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 389: In die beati Ambrosii Episcopi (4. April) Wenceslaus Joannis regis primogenitus, heres regni Boemiæ, de Boemia. patre jubente, ad regnum Franciæ deducitur, ubi Parisiis per Mariam reginam Franciæ materteram suscipitur et legaliter educatur. — Carolus IV, in vita sua ap. Boehmer, sontes I, p. 233. Die bestere Erzichung scheint doch nicht ber Hauptzwick gewesen zu sein, westwegen Johann seinen Sohn an den französich in Hos sancte; sondern die Furcht, es möchten die böhmisch weigetragen. Franciscus, p. 133.

<sup>3)</sup> Dies ergibt sich ans einem Schreiben des Papstes Johann XXII, in welchem er die Eclaubniß gibt, daß die Einfegnung der Ehe am Sountag nach Christi Himmelfahrt stattsinden könne. Urk. d Avinione nonis Aprilis anno septimo (3. April) 1323 ap. Chlumecky, Cod. dipl. Moraviæ, VI, 169.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 389; Vita Caroli, I. c.: Fecitque me dictus rex Francorum per pontificem confirmari et imposuit mihi nomen suum æquivocum, videlicet Carolus et dedit mihi in uxorem filiam Caroli, patrui sui, nomine Margaretam dictam Blancam. Benes de Weitmil, p. 249.

tamen bem Rönig entgegen, empfingen ihn feierlich und geleiteten ihn ju bem Gnabenbilbe. Go lange er bort verweilte, bilbeten fie feine Shrenwache. Berabredeter Dagen tam fein Freund und Schwager, Rarl IV von Frankreich, hier mit ihm zusammen. 30bann ergählte bemfelben von bem langen Kampfe ber beiben Begentonige, schilderte die morberische Schlacht bei Mühlborf fo mie ben glanzenden Sieg, ben er bort errungen hatte, und bemerkte, daß bei der Bertheilung der Gefangenen Bergog Beinrich pon Desterreich ihm übergeben worden sei. Karl, welcher, wie es icheint, bamals icon im Ginverftandniß mit bem Bapfte Abfich= ten auf den Thron bes gerrutteten Deutschlands hatte, hoffte burch bie Vermittlung bes Königs Johann mit bem mächtigen Rürstenhaus der Habsburger in Berbindung zu treten, und fich auf diese Weise allmählig ben Weg zu bahnen. Er gab Johann ben bringenden Rath, sich mit den Berzogen von Desterreich ausausöhnen und ben gefangenen Herzog Beinrich aus ber Haft zu entlaffen 1). In Diefer Busammentunft wurde auch ber Taa für bie Rronungsfeierlichkeit ber Konigin Maria festgesett, welche Karl im porigen Jahre zur Gemahlin genommen hatte. Das hobe Pfingstfest (15. Mai) wurde bazu bestimmt. König Johann, Erzbischof Balbuin von Trier und eine Menge Fürsten und Grafen mohnten der Krönung bei. 2)

Jungfrau murde biefer Gnabenort durch viele Bunder verherrlicht. Fürsten und Könige, wie Karl ber Große, heinrich II von England, Ludwig der heilige, Graf Raimund von Toulouie pilgerten zu diesem Gnadenbilde, entweder in Folge eines Geführes oder um sich dem Schutz der göttlichen Mutter zu empjehlen. Enrich die reichtichen Geschenke, welche fromme Pilger darbrachten, besonders aber durch die vielen Privitegien, welche die Bäpfte diesem Orte ertheilten, wurde Roc-Amadour einer der berühmtesten Wolfahrtsorte. In den hugenottenkriegen und in den sturmvollen Zeiten der französi den Revolution wurde diese Kapelle hart mitgenommen Bgl. Pouget, p. stoire des principaux sanctuaires de la mère de Dieu, II, 116.

<sup>1)</sup> Joh. Victoriensis, : 97: Rex Bohemorum ad beatam Virginem proficiscens peregre in civitatem quæ rupis sancti Amatoris dicitur, venit ad regem Franciæ (eique) fortunam belli et quod Henricum ducem captivum abduxerit, exposuit qui persuasit eum dimittendum. Quod et factum est.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 383 u. 389; Continuatio Guill. de Nangis, ap.

Johann verweilte gern in Paris, an dem glänzenden Hof des Königs von Frankreich. Hier waren stets die angesehensten Ritter versammelt und in den vielen Turnieren, die hier veranstaltet wurden, fand der Geist des Ritterthums eine reichliche Pslege 1). Er ließ auch seinen ältesten Sohn Wenzel, welcher damals sieden Jahre alt war, dahin kommen, um unter der Aufsicht seiner Schwester Maria erzogen zu werden 2). Der junge Prinz erwarb sich bald die Liebe und Juneigung des ganzen Hoses. Da der böhmische Namen Wenzel das Ohr der Franzosen sehr unangenehm berührte, so erhielt er in der Firmung den Ramen des Königs, seines Pathen, Karl, welcher den alten Namen Wenzel gänzlich verdrängte; noch in demselben Jahre, am Sonntag nach Christi Himmelsahrt (8. Mai) 3) wurde der Prinz mit Blanca, der Tochter des Grafen Karl von Balois, vermählt 4). Ehe König

d'Achery, spic. III, 81. Bon Roc-Amadour fehrte König Johann in feine Grafschaft zurud, wie dies aus den unten angesührten Urfunern erhellt, und am 15. Dlai war er wieder zu Paris.

<sup>1)</sup> Michelet, Précis de l'histoire de France. fagt mobi mit Recht: Le fameux Jean de Bohème, de la maison de Luxembourg, declarait ne pouvoir vivre qu'à Paris, le sejour le plus chevaleresque du monde. Il volvigeant par toute l'Europe, mais revenait toujours à la Cour du grand roi de France. Il y avait là une fête éternelle, toujours des joules, des tournois, la realisation des romans de chevalerie, le roi Arthur et la table roude.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 389: In die beati Ambrem Episcopi (4 April) Wenceslaus Joannis regis primogenitus, heres regn Boemise, de Boemis, patre jubente, ad regnum Francise deducitur, ubi Parisus per Mariam reginam Francise materteram suscipitur et legaliter educatur. — Carolus IV, in vita sua ap. Boehmer, sontes I, p. 233. Die benen Erzichung ichent boch nicht ber Hauptzwick gewesen zu sein, westwegen Joann ie nen Sihn an den französich in Hoi sanden bie Furcht, es wäcken die tohmisch in Standen benjelben auf den Thron erheben, hat ohne Zweiel viel dazu beigetragen Franciscus, p. 433.

<sup>3)</sup> Dies ergibt sich aus einem Schrifte bei Papste Johann XXII, is welchem er die Erlaubnis gibt, daß die Ersprang der Che am and Christi Himmelfahrt stattsinden ihme und d Avinione nomis anno septimo (3. April) 1323 ap. Chlosech, Cod. dipl. Moravier, VI

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 389; Vita Caro. L. .: Fecique me des Francorum per pontificem confirmari et appeal mihi monen s vocum, videlicet Carolus et dedit mibi is an rem filiam Caroli. nomiue Margaretam dictam Blancam. Ben de Weitmil, p. 248

Johann von Paris in seine Grafschaft Luxemburg zurückehrte, einigte er sich noch, burch die Vermittlung des Königs von Frankreich, mit dem Grafen Eduard von Bar.

## § 2.

## Streithandel mit bem Grafen Eduard von Bar. Friebe.

Diese Streitigkeiten, beren Ursprung in's Jahr 1322 fällt, brachen aus, als beide, Johann und Svuard, Ansprüche auf den Besitz der Schlösser Mirvault und Moncy erhoden. Sduard ertaufte sich die Reutralität des Herzogs Ferri von Lothringen, insdem er diesem die Schlösser Avant-garde, Pierresort, Bouconville, Nonsart und Sommedieue abtrat und sich die Investitur derselben ertheilen ließ 1). Der Krieg wurde nicht mit Nachdruck geführt und zog sich in die Länge dis in's Jahr 1323. Unter Mitwirkung des Königs von Frankreich kam es im April zu einem Frieden 2), welcher solgende Bestimmungen enthielt: 1. der älteste Sohn des Grasen Sduard soll mit der ältesten Tochter des Königs Johann vermählt werden 3); die Mitgist der beiden künstigen Gatten bestimmen die Grasen Philipp von Mans und Raoul von Eu; 2. die Schlöstung der Streitigkeiten wegen des Schlosse Mirvault

<sup>1,</sup> Calmet, Histoire de Lorraine, III, 265.

<sup>2)</sup> Am 23. April ftellen beide gemeinschaftlich der Ortschaft Rouvroy einen Freiheitsbrief aus; daraus ergibt fich, daß fie damals auf freundschaftlichem Rufe ftanden.

<sup>8)</sup> Die ätteste Tochter bes Königs Johann war ben 12. August vorigen Jahres mit heinrich von Riederbaiern vermählt worden; die Bezeichnung alle aines tann sich hier nur auf Johann's zweite Tochter, Gutta, bezieshen, welche im vorigen Jahr mit dem jungen Martgrasen von Meisen verlobt und ein Jahr nachher zur großen Beschämung des Königs nach Prag zurückzeiandt ward. Den 27. März 1323 hatte Königin Elizabeth zu Chamb in Baiern Zwillingstöchter geboren, und jo bedeutet dann alle aines bie älteste von seinen unvermählten Töchtern. Dies erhellt übrigens aus dem unten angeführten neuen Bertrag des Königs Johann mit Eduard unter dem 13. August 1329. Aus dem Gesagten ergibt sich serner, daß der Friedensschlist nach dem 27. März fällt, denn sonst hätte wohl Johann die Tochter Gutta nicht als alle ainés de bezeichnen können.

bleibt ben beiben genannten Grafen überlassen, beren Entscheibung Johann und Chuard fich ju unterwerfen geloben; thun die Schiebsrichter ben Ausspruch nicht in ber bestimmten Frist, so entscheibet ber König von Kranfreich; 3. was bas Schloß Moncy betrifft, fo tritt Rönig Sohann bem Grafen Chuard alle feine Rechte ab, unter ber Bebingung, bag biefer gur Vermehrung bes Witthums ber Tochter Johann's, es feinem alteften Cohne übergebe; 4. ftirbt bie Tochter bes Königs Johann vor ber Bermählung, so beirathet Chuard's Cohn bie gunächst folgende Tochter beffelben; besaleichen wird bestimmt in Bezug auf die jungern Cobne bes Grafen Eduard. falls ber älteste vor ber Zeit ftirbt; 5. über bie Bewachung ber Stadt Berbun, bie ber romifche Konig bem Bohmen übertragen bat, soll ber König von Frankreich in einer festgesetzten Reit enticheiben; endlich 6. foll bie verabrebete Beirath vor Johannistag 1329 ftattfinden und unmittelbar nach ber Bermählung foll Jobann's Tochter in ben Genuß ihres Witthums gelangen.

Bor ober nach biefer Uebereinkunft stellten Johann und Guarb ben Sinwohnern von Rouvroy einen Freiheitsbrief nach ber Loi be Beaumont 1) aus. Da bie beiben Schiedsrichter, die Grafen von Mans und von Eu, über die ihrem Urtheile überlassenen Punkte sich nicht einigen konnten, so kam den obigen Bestimmungen ge-

<sup>1)</sup> Die Loi de Beaumont batte folgenben Urfprung. Bilbelm, Erabifchof von Rheime, grundete in der Champagne, swiften Mougon und Stenan, ein Startden, welchem er ben Ramen "Beaumont" gab. 3m Jahre 1182 ftellte er ben Ginwohnern eine Urfunde aus, welche die Berhaltniffe berfelben gur Gemeinde und ju ihrem herrn regette und unter bem namen . Loi de Beaumont . befannt murbe. Gie enthielt vier und fünfgig Artifel und murbe in lateinischer nud frangofischer Sprace veröffentlicht. Der frangofische Tert ift abgebruckt bei Dom Calmet, Histoire de Lorraine, II, pr 537, u. bei Bertholet. V, 336 im Ausginge ) In ben "Procès-verbaux des séances de la commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique . 1832, vol. IV, p. 108, fefen mir joigende richtige Beurtheilung : Sur la fin du XII siècle parut dans la Champagne une charte qui fut regardée comme une espèce de météore, parce que les hommes y étaient comptés pour quolque chose. La liberté et la propriété, ces deux divinités tutélaires de l'espèce l'umaine, presidèrent à la rédaction de cette lui; elle est de Guillaume aux blanches mains, archevêque de Rheims et cardinal à titre de

mäß, die Entscheibung bem König von Frankreich ju. Nach ber Krönungsfeierlichkeit in Paris (15. Mai) begab fich Karl IV mit Könia Johann und Eduard von Bar nach le Mans, wo er am 28. Mai fein Urtheil fällte. Beibe Contrabenten fcmuren, fich bemfelben zu unterwerfen. Der Wortbrüchige follte eine Bufe von 60,000 Pfund Turnofen bezahlen, von benen die Sälfte bem Ronig von Frankreich und die andere Balfte dem zufallen follte, ber feinem Gibe treu bleiben murbe. Bur größern Sicherheit murben noch von beiben Seiten Burgen gestellt. Die Grafen Raoul von En und Hugo von St. Bol, herr von Leuze standen für König Johann ein, und Mathäus von Trie, Marschall von Frankreich, und Ansel von Joinville, Seneschall von Champagne, leisteten Bürgschaft für ben Grafen Chuard. Nach biesen Vorkehrungen that König Karl folgenden Ausspruch: 1. ber König von Böhmen gibt seiner Tochter eine Mitgift von 16,000 Bfund Turnosen, welche binnen brei Jahren nach ber Vermählung entrichtet werben muffen, nämlich das erste und zweite Rahr jedesmal 5000 Pfund und das britte Jahr die übrigen 6000 Afund. Erfüllt ber König biese Bedingungen nicht, so ift Graf Eduard berechtigt, Die Ginfünfte ber zur Grafschaft Luremburg gehörigen herrschaft Marville bis zur gänzlichen Tilgung ber Schuld einzuziehen. Bon ben 16,000

Sainte-Sabine. Ce prélat, fondateur de la ville de Beaumont-lez-Argonne, donna ce diplôme à sa nouvelle colonie en 1182.

Cette charte, connue sous la dénomination de loi de Beaumont, fut publiée en latin et en français; elle contient cinquante-quatre articles.

La sagesse de cette loi opéra une révolution, non seulement dans le petit pays d'Argonne, mais encore dans toutes les provinces qui l'entouraient ou qui l'approchaient La Lorraine, le Barrois, le Verdunois, la Champagne, accoururent à la loi de Beaumont. Les choses en vincent au point que les seigneurs ne se tenaient plus assurés de conserver leurs hommes, s'ils ne consentaient à leur jurer la loi de Beaumont. Dicies Geset sand in den meisten freien Gemeinden der Grassaft Eugemburg Eincang. Die verschiedenen Bestimmungen desselben wurden erst durch ein Editt der Kaiserin Maria Theresia unter dem 3. Mai 1773 abgeschafft. Bgs. Wurth-Paquet, Recueil d'édits, ordonnances etc. décrétés dans les ci-devant pays duché de Luxembourg et comté de Chiny, en matière de bois et sorèts, présace p. IV ss. und die oben angezogenen Procès-verbaux.

Bfund merben 11.000 gum Witthum ber bobmischen Bringeffin verwendet, die übrigen 5000 stehen jur freien Verfügung bes Grafen: 2. ber Graf von Bar bilbet ber Tochter bes Königs von Böhmen ein Witthum aus Ländereien zu Marville und Bruennes ober in ber Nachbarschaft, von 1600 Pfund Turnosen jährlicher Einkunfte; 3. bas Schloß Mirvault behält ber König von Frantreich noch zwei Jahre in seiner Gemalt; mahrend biefer Beit wird er bie Ansprüche beiber Grafen prufen und untersuchen, wem es pon Rechtswegen zukomme: 4. unbeschabet seines Rechtes, bas er felbst auf die Bemachung ber Stadt Berbun habe, behielt er fich por, diefelbe bem einen ober bem anbern nach Belieben ju ge= ben: und 5. sollen bei neuen Mighelliakeiten zwischen Luremburg und Bar die Berricher beiber Länder nicht zu den Waffen greifen. fondern Schiedsrichter ermählen ober fich an ben König von Frantreich wenden, der ftets bereit fei, die obwaltenden Streitigkeiten ju schlichten 1). Die hier festgesetten Bedingungen gingen nicht in Erfüllung und im Jahre 1329 tam es nochmals zum Kriege.

## § 3.

## Bewilligungen für bie Abtei Münfter zu Lugemburg und bas Frauenstift Marienthal. Rudfehr nach Böhmen.

Gegen Ende Juni 1323 kam König Johann aus Frankreich in seine Grafschaft Luxemburg zurud und erfreute die Benedictiner in Münster und die Dominicanerinnen in Marienthal mit seiner Hulb und Freigebigkeit. Aus besonderer Liebe und Ehrfurcht gegen die Abtei Münster, welche seine Borsahren gestiftet hatten 2), verordnete er, daß ihr die Kapelle, welche er in seinem Stamm-

<sup>1)</sup> Urf. d. ville de Mante (le Mans) le vingt et huitième jour du mois de May 1323 bri Wurth-Paquet, ad h. a., n. gebruckt bei Bertholet, VI, pr. X; Calmet, Histoire de Lorraine, II, pr. 5/9, n. Du Chesne, Maison de Bar, pr. 48. Pierret, II, pr. 64

<sup>2)</sup> Der Gründer ber Abtei war Ronrad I, fünfter Graf von Luzemburg. Bgl. meine fritigen Erörterungen über bie frühere Geschichte der Grafichaft Luxemburg, p. 49—50.

schlosse in Luxemburg zu Ehren ber allerseligsten Jungfrau gegründet und mit bedeutenden Ginfünften ausgestattet hatte 1), nach bem Tobe ober ber Resignation bes bamaligen Kaplans Rikolaus von Burle, zur Bedienung übergeben merbe, unter ber Bedingung, baß ber Abt jeden Tag bes Jahres burch einen seiner Ordensgeistlichen eine Deffe barin fingen laffe, er aber felbst an ben vier Sauptfesten ber Mutter Gottes, am Feste ber Apostelfürsten Betrus und Baulus und am Tage ber Einweihung ber Rapelle ein feierliches Hochamt halte 2). Auch besuchte er balb nachher bas Frauenstift Marienthal, in welchem bamals seine Tante Margarethe Abtiffin mar. Bei diefer Beranlaffung ichenkte er bemfelben bas Batronatsrecht über die Kirche St. Michel zu Luxemburg, über die Kirchen von Rure im Decanat Longuion und von Damvillers in ber Diocese Berbun, mit allen Befugniffen und Beftim: mungen, wie basselbe seit ben ältesten Beiten bis babin von ben Grafen von Luxemburg ausgeübt worden 3). Einige Tage nach biefer Beraunstigung trat er bie Rüdreise nach Böhmen an. Den

<sup>1)</sup> Siehe oben p. 246.

<sup>2)</sup> Urf. d. le premier jour de Julet 1323 bei Wurth-Paquet, ad h. a Nous, heißt es in der Urtunde, pour la devocion que notres arcessours ont eut et lassection que nous y avons auci a leglise de notre dame des noir moinnes (so genannt im Gegenjat zu den dicht dan den wohnenden Dominitanern, weiche eine weiße Kutte trugen und vom Bolle wohl die weißen Mönche, wie jene von Münster die schwarzen, genannt wurden de Lucemb. laquelle eglise notre ancessours sonderent en lonour et en la reverence de la vierge marie avons donneit donnons et octreions a labbeyt et au couvent de leglise des dis moinnes la dicte chappelerie et les rentes que nous y avons assises entièrement a tenir perpétuellement apres le descept ou la resignation dou dit seigneur Nychole en teil maniere que li dis abbes qui pour le temps serat doibt saire deservir et chanter messe en la dicte chapellerie chaqun jour par un de ses moinnes u. s. w.

<sup>3)</sup> Urf. d. in monasterio vallis sanctæ Mariæ, septimo Idus Julii (9. Juli) 1323 bei Wurth-Paquet, ad h. a. Auf Berlangen des Rönigs Johann ermächtigte Bapft Johann XXII den Erziischof von Trier, die Kirche St. Michel zu Luxemburg und die Kirche von Billers an der Semois dem Stift Marienthal einzuverleiben. Urf. d. Avinione XIII kal. Augusti, Pontificatus nostri a. nono (20. Juli 13251, ibid. Dies that Balduin durch eine Erklärung d. vigilia sti Bartholomwi 1326, ibid.

25. Juli 1323, am Feste bes heiligen Apostels Jatob, hielt er seinen Singug in Brag. 1)

Bährend dieser Zeit lebte die Königin Elisabeth noch immer zu Chamb im Exil und war allen möglichen Entbehrungen preisgesgeben. Aus Besorgniß für ihr Leben, welches von den Günstlingen des wollüstigen Königs bedroht wurde, wagte sie nicht nach Böhmen zurückzukehren 2). Am Osterseste (27. März) gedar sie Zwilslinge, welche in der Tause die Namen Anna und Elisabeth erhielten. In Gegenwart des Abtes Peter von Königsaal machte sie das Gelübde, daß die lestgeborne Tochter im EisterziensersOrden den Schleier nehmen sollte 3). Diese stard aber schon im Monat August des solgenden Jahres zu Chamb und ihr Leichnam wurde nach Königsaal gebracht, wo er in der dortigen Kirche vor den Stufen des Hochaltars in demselden Grabe beigesest wurde, welsches früher schon drei königliche Kinder aufgenommen hatte. 4)

#### 8 4.

## Cinigung mit ben Bergogen bon Defterreid.

Die Niederlage bei Mühlborf hatte Desterreichs Macht gebroschen, und badurch fing bas Band an loser zu werden, welches bis dahin Luxemburg und Baiern zum freundschaftlichen Zusamsmenhalten vereinigte. Beibe Monarchen, Johann und Ludwig, erkalteten bald in ihrer gegenseitigen Freundschaft. Die Veranlassung bazu gab zunächst König Ludwig, indem er, zur Erweiterung

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 389: Johannes rex Bohemie in die beati Jacobi apostoli Pragam venit.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., ibid: Ipsa quidem regi Johanni instat, ut dispersum regnum recolligat, caste, juste et pie vivat: hoc regni occupatoribus fomitem odii administrat. Unde ipsa ut devitet periculum mortis, in terris exulat alienis. Franciscus, p. 135.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg.. 388: Vovit autem me audiente (ber Ehronift) eadem regina votum Domino, quod Elisabeth nata secunda sub professione ordinis Cisterciensis debeat fleri sanctimonialis. Franciscus, p. 134; Benes de Weitmil, p. 249.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., ibid.

Johann von Paris in seine Grafschaft Luxemburg zurücklehrte, einigte er sich noch, burch die Vermittlung des Königs von Frankreich, mit dem Grafen Sbuard von Bar.

#### § 2.

## Streithanbel mit bem Grafen Eduard von Bar. Friebe.

Diese Streitigkeiten, beren Ursprung in's Jahr 1322 fällt, brachen aus, als beide, Johann und Eduard, Ansprücke auf den Besitz der Schlösser Mirvault und Moncy erhoben. Eduard ertaufte sich die Reutralität des Herzogs Ferri von Lothringen, inzdem er diesem die Schlösser Avant-garde, Pierresort, Bouconville, Nonsart und Sommedieue abtrat und sich die Investitur derselben ertheilen ließ 1). Der Krieg wurde nicht mit Nachdruck geführt und zog sich in die Länge die in's Jahr 1323. Unter Mitwirkung des Königs von Frankreich kam es im April zu einem Frieden 2), welcher solgende Bestimmungen enthielt: 1. der älteste Sohn des Grasen Sduard soll mit der ältesten Tochter des Königs Johann vermählt werden 3); die Mitgist der beiden künstigen Satten bestimmen die Grasen Philipp von Mans und Raoul von Eu; 2. die Schlöstung der Streitigkeiten wegen des Schlosse Mirvault

<sup>1,</sup> Calmet, Histoire de Lorraine, III, 265.

<sup>2)</sup> Am 23. April ftellen beide gemeinschaftlich ber Ortschaft Rouvron einen Freiheitsbrief aus; daraus ergibt fich, daß fie damals auf freundschaftlichem Ruße ftanden.

<sup>3)</sup> Die älteste Tochter bes Königs Johann war ben 12. Angust vorigen Jahres mit heinrich von Riederbaiern vermählt worden; die Bezeichnung alle asnée atann sich hier nur auf Johann's zweite Tochter, Gutta, bezieshen, welche im vorigen Jahr mit bem jungen Markgrasen von Meisen verlobt und ein Jahr nachher zur großen Beschämung bes Königs nach Prag zurückzeiandt ward. Den 27. März 1323 hatte Königin Elijabeth zu Chamb in Baiern Zwillingstöchter geboren, und jo bedeutet dann alle asnée abem unten angeführten neuen Bertrag des Königs Johann mit Eduard unter dem 13. August 1329. Aus dem Gesagten ergibt sich serner, daß der Friedensschluß nach dem 27. März säut, denn sonst hätte wohl Johann die Tochter Gutta nicht als alle ainée » bezeichnen können.

bleibt ben beiben genannten Grafen überlassen, beren Entscheibung Robann und Eduard fich zu unterwerfen geloben; thun die Schiebsrichter ben Ausspruch nicht in ber bestimmten Rrift, so entscheibet ber König von Kranfreich: 3. mas bas Schlof Moncy betrifft. fo tritt Rönig Sobann bem Grafen Chuard alle feine Rechte ab. unter ber Bedingung, daß biefer jur Vermehrung bes Witthums ber Tochter Johann's, es seinem altesten Cohne übergebe; 4. ftirbt bie Tochter bes Königs Iobann por ber Bermählung, fo beirathet Chuard's Cohn die junachft folgende Tochter beffelben; besgleichen wird bestimmt in Bezug auf die jungern Sohne des Grafen Eduard. falls ber älteste vor ber Zeit ftirbt; 5. über die Bewachung ber Stadt Berbun, bie ber romifche Ronig bem Bohmen übertragen bat, soll ber König von Frankreich in einer festgesetzen Zeit entscheiben: enblich 6. foll bie verabrebete Beirath por Johannistag 1329 ftattfinden und unmittelbar nach ber Bermählung foll 30= bann's Tochter in ben Genuß ihres Witthums gelangen.

Bor ober nach dieser Uebereinkunft stellten Johann und Eduard ben Einwohnern von Rouvroy einen Freiheitsbrief nach der Loi de Beaumont 1) aus. Da die beiden Schiedsrichter, die Grafen von Mans und von Eu, über die ihrem Urtheile überlassenen Punkte sich nicht einigen konnten, so kam den obigen Bestimmungen ge-

<sup>1)</sup> Die Loi de Beaumont batte folgenden Urfprung. Bilbelm, Ergbifchof von Rheime, grundete in der Champagne, swiften Mouzon und Stenay, ein Stattden, welchem er ben Ramen "Beaumont" gab. 3m Jahre 1182 ftellte er ben Ginwohnern eine Urfunde aus, welche bie Berhaltniffe berfelben gur Gemeinde und ju ihrem herrn regelte und unter bem Ramen . Loi de Beaumont . befannt murbe. Sie enthielt vier und fünfzig Artifel und murbe in lateinischer nud frangofischer Sprache veröffentlicht. (Der frangofische Text ift abardruckt bei Dom Calmet, Histoire de Lorraine, II, pr 537, u. bei Bertholet. V, 336 im Auszuge ) In ben " Procès-verbaux des séances de la commission royale pour la publication des anciennes lois et ordonnances de la Belgique . 1832, vol. IV, p. 108, fefen wir folgende richtige Beurtheilung: Sur la fin du XIII siècle parut dans la Champagne une charte qui fut regardée comme une espèce de météore, parce que les homnes y étaient comptés peur quelque chese. La lilerté et la propriété, ces deux divinités tutélaires de l'espèce l'umaine, presidèrent à la rédaction de cette loi : elle est de Guillaume aux blanches mains, archevêque de Rheims et cardinal à titre de

mäß, die Entscheidung bem König von Frankreich zu. Nach ber Krönungefeierlichkeit in Paris (15. Mai) begab sich Karl IV mit König Johann und Eduard von Bar nach le Mans, wo er am 28. Mai sein Urtheil fällte. Beibe Contrabenten schwuren, fich bemfelben zu unterwerfen. Der Wortbrüchige follte eine Buße von 60,000 Bfund Turnosen bezahlen, von denen die Sälfte bem Ronia von Frankreich und die andere Sälfte dem zufallen sollte, ber seinem Eibe treu bleiben murbe. Bur größern Sicherheit murben noch von beiben Seiten Burgen gestellt. Die Grafen Raoul von Eu und Sugo von St. Bol. Herr von Leuze standen für König Johann ein, und Mathäus von Trie, Marschall von Frankreich, und Ansel von Joinville, Seneschall von Champagne, leisteten Bürgschaft für ben Grafen Couard. Nach biefen Borkehrungen that Könia Karl folgenden Ausspruch: 1. der König von Böhmen gibt seiner Tochter eine Mitgift von 16.000 Bfund Turnosen. welche binnen brei Jahren nach ber Vermählung entrichtet werben muffen, nämlich das erste und zweite Sahr jedesmal 5000 Pfund und bas britte Jahr bie übrigen 6000 Pfund. Erfüllt ber König biese Bedingungen nicht, so ist Graf Chuard berechtigt, die Ginfünfte ber zur Grafschaft Luremburg gehörigen Berrschaft Marville bis zur ganglichen Tilgung ber Schuld einzuziehen. Bon ben 16,000

Sainte-Sabine. Ce prélat, fondateur de la ville de Beaumont-lez-Argonne, donna ce diplòme à sa nouvelle colonie en 1182.

Cette charte, connue sous la dénomination de loi de Beaumont, fut publiée en latin et en français; elle contient cinquante-quatre articles.

La sagesse de cette loi opéra une révolution, non seulement dans le petit pays d'Argonne, mais encore dans toutes les provinces qui l'entouraient ou qui l'approchaient La Lorraine, le Barrois, le Verdunois, la Champagne, accoururent à la loi de Beaumont. Les choses en vincent au point que les seigneurs ne se tenaient plus assurés de conserver leurs hommes, s'ils ne consentaient à leur jurer la loi de Beaumont. Dieies Geset sand in den meisten freien Gemeinden der Grassaftstat Luxemburg Ein ang. Die verschiedenen Bestimmungen desselben wurden erst durch ein Coitt der Kaiserin Maria Theresia unter dem 3. Mai 1775 abgeschafft. Bgl. Wurth-Paquet, Recueil d'édits, ordonnances etc. décrétés dans les ci-devant pays duché de Luxembourg et comté de Chiny, en matière de bois et sorèts, présace p. IV ss. und die oben angegogenen Procès-verbaux.

Bfund werben 11.000 jum Witthum ber bohmischen Prinzeffin verwendet, bie übrigen 5000 fteben jur freien Berfügung bes Grafen: 2. ber Graf von Bar bilbet ber Tochter bes Konigs von Bohmen ein Mitthum aus Landereien zu Marville und Bruennes ober in ber Nachbarschaft, von 1600 Pfund Turnosen jährlicher Einfünfte; 3. bas Schloß Mirvault behält ber König von Frantreich noch zwei Sahre in feiner Gemalt; mahrend biefer Beit wird er bie Ansprüche beiber Grafen prufen und untersuchen, wem es pon Rechtswegen gutomme; 4. unbeschabet seines Rechtes, bas er felbst auf die Bemachung ber Stadt Berbun babe, behielt er sich por, biefelbe bem einen ober bem anbern nach Belieben ju geben: und 5. sollen bei neuen Difthelliakeiten amischen Luxembura und Bar bie Berricher beiber Länder nicht zu ben Waffen greifen, sondern Schiederichter ermählen ober sich an ben König von Frantreich wenden, ber ftets bereit fei, die obwaltenden Streitigkeiten au schlichten 1). Die bier festgesetten Bebingungen gingen nicht in Erfüllung und im Jahre 1329 tam es nochmals zum Kriege.

#### § 3.

## Bewilligungen für die Abtei Münfter zu Lugemburg und bas Fraueuftift Marienthal. Rudfehr nach Bohmen.

Gegen Ende Juni 1323 kam König Johann aus Frankreich in seine Grafschaft Luxemburg zurück und erfreute die Benedictiner in Münster und die Dominicanerinnen in Marienthal mit seiner Hulb und Freigebigkeit. Aus besonderer Liebe und Chrfurcht gegen die Abtei Münster, welche seine Borfahren gestiftet hatten 2), verordnete er, daß ihr die Kapelle, welche er in seinem Stamm=

<sup>1)</sup> Urf. d. ville de Mante (le Mans) le vingt et huitième jour du mois de May 1323 bri Wurth-Paquet, ad h. a., u. gedrudt bei Bertholet, VI, pr. X; Calmet, Histoire de Lorraine, II, pr. 5/9, u. Du Chesne, Maison de Bar, pr. 48. Pierret, II, pr. 64

<sup>2)</sup> Der Gründer der Abtei war Ronrad I, fünfter Graf von Luxemburg. Bil. meine fritigen Erörterungen über die frühere Geschichte der Grafichaft Luxemburg, p. 49—50.

schlosse in Luxemburg zu Ehren ber allerseligsten Jungfrau ge= gründet und mit bedeutenden Ginkunften ausgestattet batte 1), nach bem Tobe ober ber Resignation bes bamaligen Kaplans Nikolaus pon Burle, zur Bedienung übergeben werbe, unter ber Bedingung, baf ber Abt jeben Tag bes Rabres burch einen seiner Orbensgeistlichen eine Deffe barin fingen laffe, er aber felbst an ben vier Sauptfesten ber Mutter Gottes, am Feste ber Apostelfürsten Betrus und Baulus und am Tage ber Einweihung ber Rapelle ein feierliches Hochamt halte 2). Auch besuchte er balb nachher bas Frauenstift Marienthal, in welchem bamals seine Tante Margarethe Abtiffin mar. Bei biefer Beranlaffung ichenkte er bemfelben bas Batronatsrecht über die Kirche St. Michel zu Luremburg, über bie Kirchen von Rure im Decanat Longuion und von Damvillers in ber Diocese Berbun, mit allen Befugniffen und Bestim: mungen, wie basselbe seit ben altesten Beiten bis babin von ben Grafen von Luxemburg ausgeübt worden 3). Einige Tage nach biefer Vergünstigung trat er die Rückreise nach Böhmen an. Den

<sup>1)</sup> Siehe oben p. 246.

<sup>2)</sup> Urf. d. le premier jour de Julet 1323 bei Wurth-Paquet, ad h. a Nous, heißt es in der Urfunde, pour la devocion que notres arcessours ont eut et lassection que nous y avons auci a leglise de notre dame des noir moinnes (so genannt im Gegenjat zu den dicht dan den wohnenden Dominifanern, weiche eine weiße Kutte trugeu und vom Bolle wohl die weißen Mönche, wie jene von Münster die schwarzen, genannt wurden de Lucemb. laquelle eglise notre ancessours sonderent en londur et en la reverence de la vierge marie avons donneit donnons et octreions a labbeyt et au couvent de leglise des dis moinnes la dicte chappelerie et les rentes que nous y avons assises entièrement a tenir perpétuellement apres le descept ou la resignation dou dit seigneur Nychole en teil maniere que li dis abbes qui pour le temps serat doibt saire deservir et chanter messe en la dicte chapellerie chaqun jour par un de ses moinnes u. s. w.

<sup>3)</sup> Urt. d. in monasterio vallis sanctæ Mariæ, septimo Idus Julii (9. Juli) 1323 bei Wurth-Paquet, ad h. a. Auf Berlangen bes Königs Johann ermächtigte Papft Johann XXII ben Erzbischof von Trier, die Kirche St. Michel zu Luxemburg und die Kirche von Billers an der Semois dem Stift Marienthal einzuverleiben. Urt. d. Avinione XIII kal. Augusti, Pontificatus nostri a. nono (20. Juli 13251, ibid. Dies that Balduin durch eine Erklärung d. vigilia sti Bartholomæi 1326, ibid.

25. Juli 1323, am Feste des heiligen Apostels Jakob, hielt er seinen Sinzug in Brag. 1)

Bährend dieser Zeit lebte die Königin Elisabeth noch immer zu Chamb im Exil und war allen möglichen Entbehrungen preisgez geben. Aus Besorgniß für ihr Leben, welches von den Günstlingen des wollüstigen Königs bedroht wurde, wagte sie nicht nach Böhmen zurückzukehren 2). Am Dsterfeste (27. März) gedar sie Zwilzlinge, welche in der Tause die Namen Anna und Elisabeth erzhielten. In Gegenwart des Abtes Peter von Königsaal machte sie das Gelübbe, daß die lestgeborne Tochter im Cisterzienserzorden den Schleier nehmen sollte 3). Diese starb aber schon im Monat August des solgenden Jahres zu Chamb und ihr Leichnam wurde nach Königsaal gebracht, wo er in der dortigen Kirche vor den Stusen des Hochaltars in demselden Grabe beigesett wurde, welz ches früher schon brei königliche Kinder ausgenommen hatte. 4)

#### § 4.

## Cinigung mit ben Bergogen bon Defterreid.

Die Nieberlage bei Mühlborf hatte Desterreichs Macht gebroschen, und baburch fing bas Band an loser zu werden, welches bis bahin Luxemburg und Baiern zum freundschaftlichen Jusamsmenhalten vereinigte. Beibe Monarchen, Johann und Ludwig, erkalteten bald in ihrer gegenseitigen Freundschaft. Die Beranlassfung bazu gab zunächst König Ludwig, indem er, zur Erweiterung

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 389: Johannes rex Bohemie in die beati Jacobi apostoli Pragam venit.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., ibid: Ipsa quidem regi Johanni instat, ut dispersum regnum recolligat, caste, juste et pie vivat: hoc regni occupatoribus fomitem odii administrat. Unde ipsa ut devitet periculum mortis, in terris exulat alienis. Franciscus, p. 135.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 388: Vovit autem me audiente (ber Chronift) eadem regina votum Domino, quod Elisabeth nata secunda sub professione ordinis Cisterciensis debeat fleri sanctimonialis. Franciscus, p. 134; Benes de Weitmil, p. 249.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., ibid.

seiner Hausmacht in die Rufstapfen seiner Borganger tretend, ber Chre, ben Interessen und ben Erwartungen bes Luremburgischen Hauses zuwider handelte. Johann's Tochter Gutta, welche im vorigen Jahre dem jungen Landgrafen Friedrich von Meißen versprochen worben mar, batte bereits als fünftige Gemablin beffelben ein Jahr auf ber Wartburg unter ber Aufsicht ber Landgräfin Mutter zugebracht, als lettere, biefe Berabredung bereuend und fich eines Andern besinnend, zu Regensburg im Januar 1323 mit Ludwig von Baiern über bie Vermählung ihres Sohnes mit beffen Tochter Mechtilbe unterhandelte 1) und jum größten Erstaunen und Migfallen bes böhmischen hofes bem König Johann feine Tochter ohne Weiteres zurudschickte 2). Diese Beirath tam mirtlich einige Monate später zu Stande. In Nürnberg, ben 7. Mai 1323, murbe die Hochzeit gefeiert und bei dieser Berahlassung ertheilte Ludwig seinem neuen Schwiegersohne die Anvestitur mit Thuringen, Meißen und bem Ofterlande 3) und gab seiner Tochter eine Beimfteuer von zehn taufend Mart Silber, für welche er bie Städte Mühlhausen und Nordhausen zum Unterpfand gab 4). Schon bei ber ersten Unterhandlung zu Regensburg hatte Ludwig ben jungen Markgrafen ober bie Markgrafin Elisabeth ermächtigt, bie bem König von Böhmen um zehn taufend Mark Silber verpfändeten Städte Altenburg, Zwidau und Chemnis zu lofen 5).

<sup>1)</sup> Urk. (Ludwig's) d. Regenspurch an fant Pauli als er becheret warb Abend (24. Januar) 1323 lei Menken, script II, 986, n. Urk. der Markgräfin Etisabeth, von demselben Ort und Datum bei von Weech, Beil. II, p. 114.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 389: Circa idem tempus Ludowicus Rom. rex filiam suam Friderico Marchioni juveni Mysnensi matrimonialiter copulavit. Gutha vero puella decennis (das Jahr vother wird fie als filia septennis bezeichnet) filia regis Johannis quæ in domo Mysnensis Marchionis tanquam futura sponsa fere per unum annum permanserat, in Boemiam est reversa, non sine magna multorum admiratione et displicentia. Martini Poloni continuatio, p. 1446; Benes de Weitmil, p. 246.

<sup>3)</sup> Urf. d. Müruberg 7. Mai 1323 bei Bahmer, Rec. Lubw. p. 33, no 570.

<sup>4)</sup> Urt. von bemielben Ort und Datum bei Bahmer, ibid., no 571.

<sup>5)</sup> Dag berfelbe Marchgrafe ober Die Marchgrafinne Die Bhant gu Alten-

Sesett auch, ber erste Schritt zu bieser Vermählung sei von ber Markgräfin Mutter geschehen, so mußte König Johann sich boch schwer verletzt fühlen, weil sein bisheriger Freund und Bundeszgenosse sich dazu hergab, ihn mit solcher Schmach zu überhäusen. Sin anderer Umstand trug noch viel dazu bei, diese Spannung zu steigern. Ludwig hatte nämlich dem König Johann die Belehnung mit der Mark Vrandendurg versprochen 1) und gegen sein gegebenes Wort verlieh er dieselbe seinem ältesten Sohne Ludwig 2). Obgleich diese Ereignisse noch nicht unmittelbar zu einem Bruch sührten, so wurden die Bande der wechselseitigen Freundschaft doch wenigstens gelockert. Von nun an war ein jeder nur auf seinen eigenen Vortheil bedacht.

burch, Zwichowe und zu Chemnit ertolen und erledigen mugen, von unferm lieben Fürften und Swager Johans Chunige von Beheim und von Polen umb die Summe und umb doz Gelt, do sie nu um und umb versetzeit, das Zehen tusend March Silbers ift, als die Briefe sagent die er dar über hat.

<sup>1)</sup> Chron. Pulkavæ, 278: Promiserat itaque idem Lodvicus Romanorum rex Johannii regi Bœmie supradicto ob meritum tanti juvaminis Brandenburgensem Marchiam, que tunc ex morte Woldemarii Marchionis ibidem absque liberis masculis defuncti vacavit, in feodum conferre et civitates Altemburg, Czwikaw et Kemnicz pro certa pecuniarum summa cum titulo pignoris obligare, datis literis et vallatis promissionibus super eo, quas quidem promissiones et literas habita victoria Lodvicus Romanorum Rex presatus minime adimplevit, nam Marchiam Brandenburgensem Lodvico filio suo contulit et prefatas civitates Marchioni Mysnensi, cui filiam suam dedit in conjugem. titulo pignoris obligavit. — Joh. Victoriensis, 399: Et audiens (Johannes) Marchionatum Brandenburgensem ad imperium devolutum, properat, Ludwico insistens, ut juxta promissa memoretur suorum laborum et uni filiorum suorum conferat dominium prædictum, cum ad idem ab incolis quibusdam suerit advocatus. Quæ petitio effectum non habuit.... Ab illo tempore et in reliquum orta est quædam aversio inter Ludwicum et Regem Bohemiæ. Martini Poloni continuatio, p. 1446; Benes de Weitmil, p. 242.

<sup>2)</sup> Der Dienstbrief Otto's von Braunschweig vom 4. Mai 1323 bei Riedel, Cod. dipl. Brandend., II, p. 1—3, beweist, daß die Belehnung vor diesem Datum statgesunden. Die Besehnungsurkunde, d. Nuremberg (dalum et actum) in die sancti Johannis Baptiste 1324, bei Olenschlager, Urlb. p. 105, ist allem Anschein nach aus späterer Zeit. Bgl. Bahmer, Reg. Ludw., p. 42, nº 727, u. Kopp, V, 1, p. 28, not. 1 u. 2. Nach Buchner, V, 334, geschah die Berseihung im Juli 1323 auf dem Hoftag zu Rürnberg und nach Palacky, II, 2, p. 142, im Frühling des Jahres 1323. Die letztere Annahme ist wahrscheinlichere, obgleich man keinen directen Beweis dasur geben kann.

Bei seiner Abreise aus Böhmen hatte König Johann ben Lanbesverweser Heinrich von Liva bevollmächtigt, mit bem Herzog Beinrich von Defterreich über beffen Freilaffung zu unterhandeln. Nachdem ber Bergog acht Wochen auf bem Schlosse Burglit in Banden gelegen, tam er um Weihnachten nach Prag, reiste aber icon am andern Tage nach Wien zu feinen Brüdern Albrecht und Otto, um ihnen die Bedingungen, unter benen er feine Freibeit erhalten follte, gur Genehmigung zu unterbreiten. Allein fo febr fich auch die Brüder freuten, ihren unglücklichen Bruder mieberzusehen, so beiß auch ihr Wunsch war, benfelben aus ben ichmählichen Banden zu retten, so waren bie (uns unbefannten) Bedingungen seiner Freilassung boch ju schwer, als baf fie biefelben batten annehmen tonnen. Seinem gegebenen Chrenworte gemäß kehrte Bergog Beinrich am Feste bes heiligen Mathias (24. Kebruar) in die Gefangenschaft zurud 1). Sobalb Rönig Johann in Böhmen angekommen war, suchte er mit ben Bergogen von Defterreich ein freundliches Abkommen zu treffen. Bu biefem Schritte fand er sich bewogen, nicht sowohl burch bas Rureben bes Königs von Frankreich und bas Fehlschlagen seiner Hoffnungen in ber meißnischen und brandenburgischen Angelegenheit, als burch die Gefahr, welche von Guben her bem Königreich Böhmen brobte. Die Herzoge von Desterreich, welche zur Befreiung ihrer beiben Brüber Friedrich und Beinrich zu ben schwersten Opfern bereit maren, strebten babin, sich ben König von Ungarn geneigt zu machen und stellten ihm zu bem Zwede Schloß und Stadt Presburg zurud 2). Die unmittelbare Folge bavon war ber Abschluß eines Bundnisses, in welchem König Karl bem römischen König Friedrich und beffen vier Brübern, Albrecht, Heinrich, Leopold und

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 388: Qui cum conditionibus et pactis ab ipso duce capto factis nollent adquiescere, Henricus dux stare volens, quam promiserat, fide, pristinæ se captivitati in die B. Matthiæ (so in bem Chron. aul. reg., ap. Freherum, script. sol. 40. Die Lescart Mathei statt Mathie bei Dobner ist mit ber solgenden Silhne vom 18. Sept. undereindar) apostoli cæpit ultraneus mancipare. Franciscus, 134; Benes de Weitmil, 248.

<sup>2)</sup> Joh. Victoriensis, p. 397; vgl. Kopp, V, I, p. 91, not. 1 u. 2.

Otto, gelobte, sie auf immer mit seiner ganzen Macht gegen alle ihre Feinde zu unterstützen, namentlich gegen den König Johann von Böhmen, gegen Ludwig und sämmtliche Herzoge von Baiern. Desterreichs Feinde sollten auch die seinigen sein; er versprach mit Riemanden ohne der Herzoge Einwilligung Frieden zu schließen. Dasselbe Versprechen gaben ihm auch die Habsburger Brüder. 1)

Dieser Bund war zunächst gegen König Johann gerichtet. So lange die Herzoge von Oesterreich ihre Ansprüche auf Böhmen nicht aufgegeben hatten, war dieses Königreich für Johann ein unsicheres Besitzthum; der aufrührische, unzufriedene Abel gewährte jenen einen geeigneten Anknüpfungspunkt ihre Pläne durchzussühren. Es handelte sich darum, diese drohende Gesahr zu beschwören; und da Johann sich den ungewissen Folgen eines neuen Krieges nicht aussehen wollte, so sann er darauf, sich die Feinde zu Freunden zu machen. Die angebotene Vermittlung des Königs Karl von Ungarn sand bennach deim König Johann Geshör, und beide Monarchen sollten am Feste des heiligen Barthoslomäus (24. August), in Weißtirchen, an den Grenzen beider Länder, eine vorläusige Rusammenkunft haben 2), die jedoch nicht

<sup>1)</sup> Urf. d. in Waradino Petri in dominica reminiscere (20. Febr.) 1323 bei Kurz, Friedr. der Schöne, p. 472—479. Quod eis (ducibus Austriæ) consiliis et auxiliis in quantum vires magnificencie nostre in rebus et personis se extendunt, debemus, perpetuo adherere, contra omnes inimicos suos quos nunc habent vel habebunt in futurum. Et nominatim contra illustres Principes dominum Johannem regem Bæmie, dominos Ludwycum ducem Bavarie et suos heredes u. f. w.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 388: In sesto beati Bartholomei subsequente Ungarie et Bohemie reges, Karolus scilicet et Johannes in regnorum terminis juxta Albam ecclesiam pariter convenere. Obgseich der Abt Beter über die Berhandsungen zwischen Böhmen, Ungarn und Desterreich genau unterrichtet ist, so nimmt er dennoch mit Unrecht Alba ecclesia (Weißlirchen), das kaum eine Stunde jenseits der March liegt, als Ort der Zusammenkunst an. Den 22. August urkundete Johann, nach Bæhmer, Reg. Joh., p. 187, n° 59, in Prag, konnte demnach den 24. nicht in Weißlirchen sein; auch beweisen die unten angesührten Urkunden das Unmögliche dieser Angabe. Allem Anscheine nach war dieser Tag ansangs zu einer Zusammenkunst bestimmt worden. Bgl. Kopp, V, 1, p. 93, not. 9.

stattfand. Von Prag über Brünn 1) reisend, traf er einige Wochen fväter mit dem König von Ungarn und den Herzogen von Defter= reich zu Göbing an ber March zusammen. hier tam burch bie Bermittlung bes Königs Karl, am 18. September 1323, eine pollstänbiae Suhne zu Stande. Johann erklärte, daß in ber Zukunft alle Rriege und Mighelligkeiten zwischen ihm und den Berzogen von Desterreich aufhören und auf die Dauer seines Lebens Freundschaft und Friede bestehen sollten. Er gelobte, ben Bergogen keinen Schaben zuzufügen und nicht zuzugeben, daß Jemand aus Böhmen und Mähren über Desterreich berfalle ober ein Frember in biefer Absicht burch seine Länder ziehe, es mare benn, bag ein römischer Rönig sie befriegen wollte. Diesen burfte er bann mit Rriegsmannen aus seinen rheinischen Besitzungen, aber nicht aus Böhmen und Mähren unterstüßen. Seiner eingegangenen Verpflichtung gemäß behielt er sich auch vor, bem König von Ungarn zu bienen und zu helfen 2). An bemfelben Tage traf er mit ben

<sup>1)</sup> In biefer Stadt ftellte er vom 28. August bis jum 13. September mehrere mertwürdige Urtunden aus: 10 Er ertfarte, bag er alle nach ber Landesaewohnheit ihm ju feiner Rronung und ju ber Berbeirathung feiner Töchter gebührenden Steuern aus Mahren erhalten habe und verfprach, in Bufunft auch teine andere Abgabe als eben nur gur Berheirathung feiner Töchter von Mähren verlangen ju wollen, Urt. d. Brune V kalendas septembris (28. August) 1323 ap. Chlumecky, VI, 175; 2º Er bestätigte alle ben Bifchofen von Olmut und ihrer Rirche von feinen Borfahren ertheilten Freibeiten und Begnabigungen, Urt. d. Brunne II nonas septembris (4. September) 1323 ap. Chlumecky, ibid., p. 176; 30 Er befreite die außerhalb ber Stadt gelegenen Guter ber Iglauer Burger von ber Bablung ber Steuern, Urt. d. Brunne nonas septembris (5. September) 1323, ibid., 176; 4° Er bestimmte bie von ben Olmüter Burgern ju leiftenben Abgaben und verordnete, jum allgemeinen Beften ber genannten Burger und aller Stabte von Mahren, bag Niemand außerhalb ber Stabte Tucher von Ppern, Gent, Bruffel u. f. w. verlaufen burfe, Urt. d. Brune octavo idus septembris (6. September), ibid., 177 : 50 Er verordnete, daß die Brunner Burger nicht von den Saufern, fonbern nur von ben Grundgutern Steuern bezahlen follten, Urt. d. Brune VI Idus Septembris (8. Septbr.) 1323, ibid., 179; u. 6º erklart er, bag bie Ein. wohner des Bergogthums Troppau bem Bergog Ritolaus nur dann die Landfleuer entrichten follten, wenn eine folche von den Bohmen und Dahren geforbert merbe, Urf. d. Brunæ Idus septembris (13. Septbr.) 1323, ibid., 179.

<sup>2)</sup> Urt. d. Göbing an ber Marich, bes Sunntage vor fand Matheus Tag

Bergogen auch ein Uebereinkommen über die Bergütung bes Schabens, ber ihnen burch seine Unterthanen jugefügt worben 1), und wahrte sich ausbrücklich bas Recht, mahrend ihres Streites mit König Ludwig, diesem mit zwei hundert Helmen aus ber Graffcaft Luremburg beizusteben 2). Dagegen verpflichteten fich bie Herzoge für die Befreiung ihres Bruders Heinrich und der übrigen öfterreichischen Gefangenen bie ihnen verpfändeten Schlöffer und Stäbte Inaim und Roftel gurudzustellen und neun taufenb Mark Silber zu bezahlen. Zur fichern Entrichtung biefer Summe gaben fie ihm die Städte Lag und Wentra zu Pfand, beren eine nach Erlegung ber Hälfte jener Summe und bie andere nach Ausbezahlung der ganzen Summe zurückgegeben werden follte. Außerdem entsaaten sie allen Ansprüchen auf Böhmen und Mähren und lieferten die Urkunden aus, welche die böhmischen Stände früher bem romischen Konig Albrecht über die Erbfolge ausgestellt hatten. Auch diejenigen, welche ihr Oheim Bergog Heinrich von Kärnthen ihnen gegeben, wurden bem König Johann eingehändigt 3). Herzog Leopold, welcher mahrend biefer Friebensunterhanblungen sich in ben vorbern Landen aufhielt, ge= nehmigte einige Monate später alle diese Berträge 4). Bon

<sup>(18.</sup> Septbr.) 1323 bei Kurz, Friedr. der Schöne, p. 479, Beil. XXIII, u. bei Chlumecky, VI, 180. Zeugen: Konrad Bischof von Olmütz, Riklaus Herzsog von Troppan, Graf Heinrich von Weilnau, Heinrich von Lipa, der Bater, und sein gleichnamiger Sohn, Peter von Rosenberg, Wisselm von Landstein, Ulrich von dem neuen Hanse, Wodo von Krawar und Thimo von Koldicz. Der König von Ungarn hängte auch sein Siegel an.

<sup>1)</sup> Urt. von demfelben Ort und Datum bei Licknowsky, III, Reg., 623.

<sup>2)</sup> Urt. von bemfelben Ort und Datum, ibid. König Johann war bem römischen König nur als Graf von Luxemburg zur heeressolge verpflichtet; die in diesem Falle aus Luxemburg geleiftete Hulfe war demnach nur eine Lehnspflicht; aus Böhmen aber ware fie ein freier Entschluß, mithin eine Feindseligkeit, ein Friedensbruch gewesen. Bgl. Palacky, II, 2, p. 148, not. 175.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 388; Joh. Victoriensis, 397; Chron. Cl.-Neoburg. 1. c., 485; Franciscus, 134; Benes de Weitmil, 248.

<sup>4)</sup> Urk. d. Brugg 25. Februar 1324 bei Lunig, Cod. Germ. dipl., II, 489, u. Urk. d. von bemfelben Ort, 26. Februar 1324 bei Lichnowsky, III, 637, n. Chlumecky, l. c., 193.

Göbing kehrte Johann über Kostel 1) und Brünn 2) nach Prag zurück. 3)

#### § 5.

# Innere Berrüttung Böhmens. Johann's Busammentunft mit Ronig Ludwig bon Baiern.

Während König Johann sich ber Wollust ergab, seine treue Gemahlin Elisabeth gänzlich vernachlässigte und sie in der Versbannung darben ließ, lebte er mit der Königin Wittwe Elisabeth in den vertrautesten Verhältnissen, welche allgemein übel gedeutet wurden. Nachdem er derselben zehn tausend Mark als Heirathsgut theils in baarem Gelde theils in Verpfändungen entrichtet hatte, schenkte er ihr als Beweis seiner besondern Huld und Liebe, auf die Dauer ihres Lebens einen wöchentlichen Bezug von zehn Mark Prager Groschen aus der Kuttenberger Urdur 4). Res

<sup>1)</sup> hier befreite er bie Stadt Gradisch wegen der auszubeffernben Befestigungen auf zwei Jahre von der Entrichtung ber Landsteuer, Urt. d. in Coztel XIII kalendas Octobris (19. September) 1323, ap. Chlumecky, VI, 181.

<sup>2)</sup> Den 25. September war er in Brünn. Hier wies er einigen Bürgern von Brünn 630 Mark und einen Bierding (sertonem) Prager Groschen auf der Kuttenberger Urbur für die von ihnen gekausten und für den König von Ungarn zum Geschenke bestimmten Tücher an, Urk. d. Brunne VII kalendas Octobris (25. Septbr.) 1323. Auch erneuerte er den Bürgern von Znaym die alte Begabung mit der Salzmauth, dem Schrott- und Getreibemaß-Amte, Urk. d. von demselben Orte und Datum, dei Chlumocky, VI, 181—182, no CCXLIV u. CCXLV.

<sup>3)</sup> hier urfundete er ben 1. Ottober 1323.

<sup>4)</sup> Utrl. d. Prage nonas Octobris (7. Ottober) 1323, ap. Chlumecky, VI, 188: Nunc autem ipsam (bit Rönigin-Bittwe) specialiter, et plenarie denuo assumentes in nostram graciam et favorem et cupientes eam speciali benevolentia et favore quibus noster sincerus affectus dirigitur erga ipsam, prosequi cum effectu, eam et Monasterium suum Aule sancte Marie ante Brunnam cum universis et singulis bonis et possessionibus suis et ejusdem Monasterii, tam habitis quam habendis, in nostram specialem proteccionem recepimus.— Ceterum ut predicta Domina sinceritatem nostri affectus, quem ad ipsam gerimus et gerere semper intendimus evidenter cognoscat, et senciat per effectum sibi pro expensis suis in proventibus nostrorum urbore et monete in Chutna, damus liberaliter assignamus et deputamus, decem marcas grosso-

ben einer vom ganzen Lanbe ihm bewilligten Steuer erhob er von den königlichen Städten noch eine besondere Steuer, bezahlte einige Schulden und reiste dann am 26. Oktober 1323 von Prag, von dem Klageruf des armen Landmannes verfolgt, in seine Grafschaft Luxemburg zurück. 1)

In diesen Jahren war Böhmen ganglich verwaist. Die Königin Elisabeth lebte mit ihren Kindern zu Chamb in Baiern; ber Bischof von Brag, Johann von Drazic, verweilte schon seit 1318 am papftlichen Hofe zu Avignon, wohin er von Jobann XXII zur Berantwortung ber von dem Leitmeriger Bropfte Beinrich von Schönburg gegen ihn erhobenen Rlagen gerufen morben mar 2). So mußten, wie Balacky richtig bemerkt. Staat und Rirche bei fo langer fortgesetzter Abmefenheit ihrer Baupter, immer mehr in Berfall gerathen 3). Wenn es fich nicht um Kriegerüftungen gegen Nachbarlander handelte, so erschien pon jett an König Johann in Böhmen, nur um schonungslos Gelb einzutreiben, welches er burch unfinnige Freigebigkeit und Schwelgerei in der Fremde vergeubete. Nicht unwahr find Tomet's Worte 4): "Das Land wurde an seiner Statt von Haupt= leuten verwaltet, balb nur von einem, balb auch von zweien ge= meinschaftlich. bas ift eigentlich von Bächtern ber königlichen Rechte. Wer fich jur Abführung einer größern bestimmten Summe für eine bestimmte Zeit an ben Ronig erbot, ber erhielt bie Stelle

rum denariorum Pragensium Regij pagamenti percipiendas, nostris et heredum ac successorum nostrorum temporibus et ex tunc per ipsam sine aliquo impedimento, septimanis singulis per omnia tempora vite sue.

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 388: De Lucelburg reversus, decimam pecuniæ tulit ab universis sui regni civitatibus... recepit ab omnibus, et sic cum ejulatu pauperum pecuniam maximam congregavit. Franciscus, 135.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 388: Hoc anno tota Boemia facta est velut acephala et pupilla: caruit enim episcopo, rege et regina. Episcopus namque in Romana quasi captivus ad hoc tenetur curia: Rex in Lucelburgensi conversatur comitia; Regina vero cum tribus filiabus in Bavariæ partibus est morata. Franciscus. ibid.

<sup>3)</sup> Palacky, II, 2, p. 151.

<sup>4)</sup> Beidichte ber Stadt Brag, I, 597.

bes Hauptmanns. Die Sorge besselben war natürlich keine anbere. als mit Gewinn basjenige einzutreiben, mas er abzuführen hatte. Bei der Abreise des Königs im Jahre 1323 murde Berr Hnnek Berta von Duba, Burggraf von Brag, jum hauptmann eingesett. Die Rechte ober eigentlich bie Ginfünfte bes Königs, um bie es fich bei diesem Amte handelte, waren natürlich an Zahl immer geringer. Denn bie Kronguter, um beren Rudlaffung an bie Krone, soweit sie in ben Sanden der Landherren maren, ber Ronig hatte forgen follen, murben inbeffen in ausgebehnterem Dage als jemals zuvor eins nach bem andern verpfändet, so daß davon bem Könige zulett gar nichts zu eigener Verwaltung übrig blieb. Die Zupenburgen geriethen auf diese Art allmählig sämmtlich in ben Besit bes Abels, mit ihnen zugleich auch die Aemter, namentlich die Zupen= ober Kreisgerichte, die nur als Zugehör ber Büter betrachtet murben. Ginige tamen auf biefe Art fogar in die Sanbe einzelner Bürger, wie man aus bem Beispiele ber Cuba von Bodebrod sieht, welche bem Gläubiger bes Königs Franzlin. Racob's Sohn, verliehen worben war. Durch bieses Gebahren riß eine schreckliche Verwirrung in die ganze Landesverwaltung ein. Die Ausübung der Gerechtigkeit war nicht möglich, sobald bie Gerichtsinhaber aufhörten wirkliche öffentliche Beamte zu fein. Ihre Gerichtsgewalt erstreckte sich nur so weit, als ihre materiellen Kräfte reichten. Mächtigere Bersonen ließen ihnen teine Ausübung richterlicher Gewalt zu, weber gegen sich noch gegen ihre Unterthanen, sondern entschieden ihre Rechtsstreitigkeiten durch bas Schwert und übten auch sonst Gigengewalt aus, wie es ihnen gefiel. Die Schwachen wurden von den Starken unterbrückt, bas Land war erfüllt von Privatsehden, Gewaltthätigkeiten, Räubereien, bie von Diebsrotten ohne Sinderniß von Seite ber Rechtspfleger verübt murben. Gange Dörfer veröbeten burch die Verscheuchung ber Einwohner ober Nieberbrennung ihrer häuser und Verwüstung ber Felber. Das einzige oberfte Lanbesgericht, welches am läng. sten seine althergebrachte Einrichtung bewahrte, reichte nicht hin zur Wiebergutmachung ober Hintanhaltung jeglichen Unrechts, weil es dazu nicht die nöthigen Executivmittel besaß, und weil seinen :

Beisitern wahrscheinlich nicht immer viel am Schutze bes Rechtes lag, sonbern wohl nur an der Eintreibung von Gerichtstaren, soweit solche zu erlangen waren. Die Regierung König Johann's war bemzufolge eine wahre Anarchie, wie sie Böhmen bis dahin vielleicht noch nie erfahren hatte. Es gab keinen Schutz des Rechtes und des Sigenthums, soweit ihn nicht die Obrigkeiten im Lande ihren Unterthanen, oder die städtischen Gemeinden ihren Bürgern innerhalb des Umfanges ihrer Stadtmauern zu verschaffen wußten."

Auf seiner Reise von Prag nach Luremburg traf König Johann mit Ludwig von Baiern in Schwäbisch-Werd zusammen. Beibe Rurften batten allen Grund sich gegenseitig Bormurfe zu machen. Robann konnte mit allem Recht fich über die Bereitlung seiner Absichten auf Meißen und Brandenburg beklagen und Ludwig war nicht weniger berechtigt, Beschwerbe ju erheben über ben Separatvertrag, welchen ber König von Böhmen, ber Regensburger Uebereinkunft vom 11. Oktober 1322 1) jumiber, mit ben Berwaen von Desterreich geschlossen batte. Gin Bruch murbe jeboch biegmal noch verhütet; beibe Könige saben ein, daß sie vor ber Sand noch ber wechselseitigen Unterftützung bedurften. Johann. ber seinen angebornen hang nach Kriegen, Abenteuern und Turnieren zu befriedigen ftrebte, hielt sich, trot bes Bertrags mit ben Habsburgern, bennoch nicht ficher im Besitze Böhmens; und Ludwig, ber seine Stellung in Deutschland noch mehr befeftigen wollte, mußte mit bem mächtigen Luxemburger in friedlis den Berhaltniffen fteben, jumal ba fein größter Gegner, ber Bapft Johann XXII, gegen ihn aufgetreten war und er in biesem Rampfe burch Johann's Einfluß auf ben König von Frankreich große Vortheile erwarten burfte. Mit einem Worte, es lag in beiber Intereffe, in biefem Augenblide Rachficht zu gebrauchen und zusammen zu halten; baber waren sie auch ernstlich bestrebt, bie früheren freundschaftlichen Beziehungen, soweit als möglich,

<sup>1)</sup> Sieh oben p. 209.

wieberherzustellen. Ludwig versprach, dem König Johann gegen zwei tausend Mark, welche dieser nach Regensburg senden sollte, die demselben um 10,000 Mark verpfändete Burg und Stadt Altendurg nebst den Städten Zwickau und Chemnitz, welche Ludwig der Markgräfin von Meißen einzulösen gestattet hatte, zu übergeden 1). Johann hingegen gelobte, die drei genannten Städte gegen die zehn tausend Mark, um die sie ihm versetzt waren, dem König Ludwig oder seinen Nachsolgern am Reich wieder zu lösen zu geden 2); er versprach dasselbe in Bezug auf die Stadt Kaiserslautern, welche ihm um zehn tausend Pfund Heller verpfändet war 3). Außerdem versprach Ludwig das Haus Wolfsstein mit Zudehör innerhalb vier Wochen nach Weihnachten aus der Hand des gegenwärtigen Pfandinhabers zu ledigen und dem König Johann zu überantworten. 4)

#### § 6.

## Berföhnung mit bem Gerzog Seinrich von Kärnthen. Theil= nahme an ber Fehde gegen Coln und Münfter.

Sobald König Johann seine Verhältnisse zu Desterreich und Baiern geordnet hatte, sann er barauf, sich mit dem Herzog Heinzich von Kärnthen auszusöhnen, der seine Ansprücke auf den böhmischen Thron noch immer nicht aufgeben wollte. Durch Heinzich den jüngern von Lipa und Timo von Coldit eröffnete Johann demselben den Bunsch, sich mit ihm friedlich abzusinden. Die eingeleiteten Unterhandlungen wurden einstweilen durch ein auswärtiges Ereigniß gehemmt. Im südlichen Frankreich kündigte die mächtige Stadt Toulouse dem König Karl den Gehorsam auf.

<sup>1)</sup> Urk. d. in Werdea, dominica proxima ante diem apostolorum Symonis et Jude (23. Oktober) 1323, ap. Oefele, II, 143. Diese zwei tausend Mark waren, allem Anichein nach, eine Absindungssumme. Bgl. von Weech, p. 25, n° 89.

<sup>2)</sup> u. 3) Urt. von bemfelben Ort und Datum bei Oefele, II, 143.

<sup>4)</sup> Urf. d. Schwebisch-Berd 23. Ottober bei Bahmer, Reg. Ludw., add. pr., p. 273, n° 2668. Kroglinger, l. c., III, 237.

Nehft vielen anbern bem französischen Hofe befreundeten Kürsten wurde König Johann ju Sulfe gerufen; er eilte mit einer Schaar Luremburger Ritter nach Baris 1). Nachdem König Karl seine Streitfrafte gesammelt hatte, rudte er nach bem Guben vor. fich bie aufrührische Stadt mit Baffengewalt wieder zu unterwerfen. Das herannahende Heer jagte ben Tolosanern Schreden ein. In ber Beforgniß, ihre Stadt möchte eingeaschert werben, faßten fie etwas poreilig den Entschluß, sich dem Könige auf Gnade und Ungnabe zu ergeben. Die Stadtthore wurden geöffnet; die Rabels: führer bem erzürnten Könige ausgeliefert, ber über alle bas Tobesurtheil aussprach 2). Die meisten beutschen Ritter kehrten mit Erlaubniß ihrer Herren in die Beimath gurud, mahrend Ronig Robann mit seinem Schwager Karl und seiner Schwester, ber Königin, ben Ginzug in die trauernde Stadt hielt, jedoch bald barauf in die Rheinlande zurücklehrte 3). Auf seiner Rückreise perbreitete fich bas Gerücht; er habe einen Besuch am papftlichen Hof zu Avignon gemacht, um sich mit bem Bapft Johann XXII über die Erhebung des Königs von Frankreich auf den deutschen Thron zu besprechen 4). Raum war er in die Grafschaft Luxem:

<sup>1)</sup> Den 6. Februar hatte ber König von Frankreich ein Turnier zu Compiegne veranstaltet, an welchem auch Rönig Johann sich betheiligte. Damals erschien ein Gesandter bes tatholischen Königs von Armenien und verlangte Hilfe gegen die heidnischen Böller, die in sein Reich gefallen waren. Die Rönige von Böhmen und Frankreich, der Berzog von Brabant und der Graf Wischelm von Holland versprachen 10000 Mann. Chron. Monachi Egmondani, ap. Mathæum, IV, p. 179.

<sup>2)</sup> Chron. Monachi Egmondani, IV, 214. Dies Zeitbuch führt bieses Ereigniß im Jahre 1324 an; die Continuatio chronici Guillelmi de Nangis, III, p. 82, setzt basselbe in medio Quadragesimæ 1324, mithin in den Monat Februar.

<sup>3)</sup> Laut einer Urk. d. Bacheraci die XX martii 1323 (nach bem mos trev. 1324) ap. Gunther, III, 211, no 116, erklätte er, baß Raugraf Georg, nachbem er ber Grafschaft Luxemburg andere Guter zu Leben aufgetragen, bas Schloß und die Stadt Simmern nun vom Erzbischof Balbuin von Trier zu Leben empfangen tonne. Bgl. Bæhmer, Reg. Joh., p. 188, no 69.

<sup>4)</sup> Giovanni Villani, I. 9, c. 247, p. 553: Nel detto anno 1324 e mese d'aprile Carlo re di Francia venne in Tolosana colla reina sua moglie e col re Giovanni di Boemia e piu baroni e signori; e per gli piu si credette che

burg zurückgekehrt, ba erhielt er die Trauerkunde, daß seine Schwester Maria auf der Rückreise nach Paris, den 25. März 1324, zu Montargis in der Kirche der Dominicanerinnen beigesetzt 2). Sogleich eilte Johann nach Paris und ließ mit seinem Sohne Karl und seinem königlichen Schwager der hingeschiedenen Königin ein seierliches Todtenamt halten. 3)

Nach seiner Rücklehr in's Luxemburgische nahm er die Untershandlungen mit dem Herzog von Kärnthen wieder auf und suchte dieselben zu einem definitiven Abschluß zu bringen. Er ordnete daher zwei bevollmächtigte Boten ab, Arnold von Pittingen und Bernhard von Chimburg, um dem Herzog nochmals den Borschlag zu einer Doppelheirath zu machen 4). Bon den drei Schwestern seines Baters hatten zwei den Schleier genommen und nur eine, Felicitas mit Namen, hatte sich mit Johann Tristan, Herrn von Löwen und Gäsbecke, vermählt. Die einzige Tochter derselben, Beatrix, bestimmte Johann zur künstigen Gemahlin des Herzogs, und seinen zweiten Sohn, Johann Heinrich, beabsichtigte er mit des Herzogs Tochter, Margaretha, ehelich zu verdinden. Die beisden Gesandten trasen den Herzog von Kärnthen vor dem Schlosse Monselice, wo er als von König Friedrich bestellter Reichsvicar für Padua 5) sich aushielt. Hier schlossen sie, im Namen des Königs

venisse al papa a Vignone per farsi elegere imperatore. Daß dieser Monat hier irrig bezeichnet ist, ergibt sich 1° aus der Continuatio chron. Guillelmi de Nangis, l. c., p. 82, u. 2° aus dem am 25. März ersolgten Tode der Königin Maria.

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 391: Hoc anno circa festum Annuntiationis Maria Franciæ regina, Johannis regis Boemie germana cum partu moritur. Franciscus, 136. Froissart, éd. Kervyn de Lettenhove, p. 126.

<sup>2)</sup> Continuatio Guil. de Nangis, 1. c., p. 82: Et apud Montem-Argi in ecclesia fratrum (sororum) sancti Dominici deportata honorifice est sepulta. Bgl. die unten angeführte Grabschrift.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 391: Post cujus sepulturam Johannes rex Boemie Parisiis venit et cum Karolo rege Francie suo sororio exequias dignas fecit.

<sup>4)</sup> Urf. d. Lucilburk VII kalend. Maji (25. April) 1324, ap. Steyerer, add. ad. cap. VII, p. 595.

<sup>5)</sup> Url. d. Jubenburg 6. September bei Bahmer, Reg. Frieb., p. 176, nº 191.

von Böhmen, am 2. Juli 1324 einen Bertrag, in welchem fie erflärten, daß zwischen bem König Johann und bem hochgebornen Kurften Heinrich von Karntben ewige Freundschaft besteben sollte. Seiner Muhme Beatrix, geborne Prinzessin von Brabant und Luremburg, versprach Ronig Johann gehn tausenb Mart Silber Brager Bahrung und gelobte für die Seimsteuer ber böhmischen Brinzeffin Anna, bes Herzogs erster Gemablin, zwanzig taufend Mart zu entrichten. Seiner fünftigen Schwiegertochter Margaretha faate er zehn tausend Mark zu und für Morgengabe zwanzig taufend, in Allem breifig taufend Mart. Diek Alles versprach Rönig Johann bem Bergog für beffen Ansprüche und Rechte auf bas Königreich Böhmen und für ben burch ihn erlittenen Schaben. Sollten aber biefe Rusagen ben Karnther nicht gufrieben ftel: len, so machte Johann sich anheischig, Alles zu erfüllen, mas ber Erzbischof Balbuin von Trier und der Bischof von Trient hinzufügten. Ferner gelobte er, seinem Sohne, bem fünftigen Gemahl ber herzoalichen Tochter Margaretha, die Markarafschaft Mähren mit allen Golb- und Silberbergwerken, bas Land Troppau, die Graffcaft Glat und die Mart Budiffin, mit allen Rechten und Einkunften, so wie er felbst bis babin biese Länder beseffen, qu übergeben. Außerbem verfprach er, seine Muhme Beatrix am nächsten Feste bes beiligen Gallus (16. Ottober) nach Innsbrud zu geleiten und seinen Sohn so wie alle Personen mitzubringen. beren Gegenwart für nothwendig erachtet würde. Die Kinder der beiben Contrabenten sollten bas Beilager halten, sobalb fie bas gehörige Alter erreicht hätten 1). Nach biefer Uebereinkunft leistete Herzog Heinrich bem Grafen von Luxemburg Bergicht auf alle seine Ansprüche und Rechte auf bas Königreich Böhmen 2). Später

<sup>1)</sup> Urf. d. Muntilles bes Montages nach fand Beters und fand Paulstag (2. Juli) 1324, ap. Stoyerer, add. ad cap. VII, p. 596 ss., u. Chlumscky, VI, 200. — Der Ausstellungsort fallt hier nicht mit bem Aufenthaltsort gufammen; benn um biefe Zeit war König Johann im Lager von Bolmenstein.

<sup>2)</sup> Urf. von bemfelben Datum ante montem Silicem bei Bahmer, Reg. Joh., p. 189, n° 71, u. Huber, Gesch. ber Bereinigung Tirols mit Desterr., p. 132, n° 5.

hatten beibe Fürsten eine Zusammenkunft in Innsbruck, wo bie Ankunft ber jungen Beatrix von Brabant und des Prinzen Johann in Innsbruck auf den 24. August 1325 sestgesetzt ward. König Johann versprach, selbst hin zu kommen oder doch wenigstens seinen Sidam, den Herzog Heinrich von Baiern, oder bevollmächtigte Boten dahin abzusertigen. Zugleich wurden auch Termine bestimmt, dinnen welchen dem Herzog von Kärnthen die dreißig tausend Wark Prager Groschen entrichtet werden sollten 1). Johann's gleichnamiger Sohn heirathete auch wirklich später die Margaretha, "Maultasche" genannt, aber die jugendliche Beatrix weigerte sich, ihre Eltern und ihr reiches Geburtsland zu verslassen und den alten Wittwer von Kärnthen zum Gemahl anzusnehmen; es mußte für denselben bereits eine dritte Braut gesucht werden: diese fand sich endlich in Beatrix von Savoien, einer Verwandten des Luremburger und des Habsburger Hauses. 2)

Während seine Gewaltboten jene Verträge mit dem Herzog von Kärnthen schlossen, war König Johann mit einigen rheinischen Bisschöfen in Fehden verwickelt. Gegen Ende Mai 1324 begab er sich nach Trier zu seinem Oheim Balbuin 3), unter dessen Vermittzlung er von der Benedictiner-Abtei zu Metloch alle Güter und Rechte, welche sie in den Städten Damvillers und Estrey besaß, für fünfzehn tausend fünf hundert Pfund Turnosen abkaufte, mit Ausschluß des Patronatsrechtes der Kirchen in den beiden ges

<sup>1)</sup> Urf. d. Inspructa 21. Mai bei Bæhmer, Reg. Joh., p. 190, nº 82; Huber, p. 132, nº 6.

<sup>2)</sup> Joh. Victoriensis, p. 390; Bahmer, Reg. Lubm. und der herzoge von Desterreich, p. 252, n° 178. herzog Albrecht von Desterreich schließt den Bertrag.

<sup>3)</sup> In biefer Stadt verordnete er, daß die Raufleute von Iglau das Salz nur an die Bürger biefer Stadt vertaufen durften. Urf. d. Treviris VII Idus Maji (9. Mai) 1324 bei Chlumecky, VI, 198. Auch schneite er von hier aus seinen Antheil am Zehnten von Selingen dem Propft Arnold von Arlon, welcher denselben für vierzig Pfund kleiner Turnosen von dem Burgkaplan Ritolaus von Burle eingelöst hatte durch Urk. d. Treves 12 mai bei Wurth-Paquet, ad h. a.

nannten Ortschaften 1). Nachdem bieses Geschäft abgethan war, riefen ihn wichtige Ereignisse an den Rhein.

Amischen Dortmund und Elberfeld, an ber Ruhr, batte ber Erzbischof Heinrich von Coln ein festes Schloß, Balmenstein, erbaut, beffen Wächter die vorbeiziehenden Kaufleute anfielen und ausplunderten. Dies geschah auch bem Grafen Wilhelm von Holland, welcher jedoch biefe Mikhandlung nicht so rubig binnahm. sondern beschloß, sich an dem Erzbischof zu rächen. Die angrenzenben Grafen, unter andern Engelbert von ber Mart, Bischof Abolf von Luttich und König Johann von Böhmen, ber alte Keind bes Colner, traten mit Wilhelm in einen Bund. Während ber Luremburger verwüstend in bas Erzstift einfiel, Bonn belagerte und ben Erzbischof zur Annahme ber von ihm gestellten (uns unbekannten) Bedingungen zwang 2), belagerte Wilhelm von Solland mit bem Grafen Engelbert bas feste Schlof Volmenstein. Der Erzbischof von Coln murbe von dem Bischof von Luttich, ber bis gur Stadt Unna vorgerudt mar, in Schach gehalten, so bag er seinen belagerten und bedrängten Leuten nicht zu Gulfe eilen konnte. Während ber Belagerung, die sich vom 21. Mai bis zum 25. Juli 3) in die Länge 30g, kam König Johann in's Lager und blieb bort. ohne Antheil an ber Berwüftung ber Umgegend zu nehmen, bis zur Eroberung ber Feste, welche von Grund aus zerftört wurde. 4)

<sup>1)</sup> Urk. d. crastino dominicæ in qua cantatur cantate (14. Mai) 1324 bei Wurth-Paquet, ad h. a.; Bertholet, VI, pr. XIV, u. Bæhmer, add. pr., Reg. Joh., p. 296, n° 386. In einer Urkunde von demselben Ort und Datum machte König Johann diese Uebereinkunit bekannt mit dem Gelöbniß, die beiden genannten Kirchen der Abtei zu Metsoch einzuverleiben. Erzbischof Balduin bestätigte dieselbe am nämlichen Tage. Kreglinger, III, 238.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 396: Archiepiscopum Coloniensem graviter rex impugnavit et quum Bonnam oppidum obsideret, intervenientibus amicabilibus tractatibus rex cum eodem Archiepiscopo concordavit.

<sup>3)</sup> Feria secunda ante ascensionem domini obsidet et in festo Jacobi intrat et destruit, so Levold de Northof, ap. Meibomium, I, 399.

<sup>4)</sup> Dies fcheint uns bas faltische Resultat zu sein und auf diese Beise laffen fich folgende im Gingelnen von einander abweichenden Quellen vereinigen :

Kaum war diese Fehbe ausgetragen, als sich bald zwischen dem Bischof von Münster und dem Grasen von Geldern eine neue ershob. Der ganze niederdeutsche und holländische Abel, so wie der König von Böhmen eilten dem Grasen zu Hülfe 1). Als sich auf beiden Seiten die Krieger zum Kampse rüsteten, bewog der Gras Wilhelm von Holland den mächtigen Böhmenkönig, als Vermittler auszutreten und auf friedlichem Wege die obwaltenden Schwierigkeiten auszugleichen. Johann unternahm das Versöhnungswerk und es gelang ihm, die beiden Parteien vollständig auszusöhnen 2). Während dieser Vorgänge am Mittelrhein hatte der Kamps des Königs Ludwig mit dem Papst begonnen. Zum bessern Verständenis des spätern Verlauses dieser Geschichte bedarf es einer näshern Darstellung dieses Kampses.

Monachus Egmond., 1. c., IV, 216; Levold de Northof, 1. c., I, 399 u. Chron. aul. reg., 396.

<sup>1)</sup> Monachus Egmondanus, p. 217: Monasteriensis episcopus — rursum permaximo conflictu per comitem Gelriæ impetitur, ad cujus impetum tota quasi nobilitas Alemanniæ Hollandiaeque et etiam in propria persona rex Boemiæ in comitis adjutorium convocatur.

<sup>2)</sup> Monachus Egmond., l. c.; Chron. aul. reg., 396.

## Zweites Rapitcl.

## Des Konigs Ludwig Kampf mit dem Papfte Johann XXII.

### § 1.

## Borlaufige Bemertungen.

Wie die frankischen Könige, welche vor Karl dem Großen die Würde eines Patriciers von Rom bekleideten, die Verpflichtung übernommen hatten, mit ihrer weltlichen Macht den Papst und die Kirche von Rom in Schutz zu nehmen, so machte sich der Kaiser verdindlich, die ganze katholische Kirche zu beschüßen und vor jeder Rechtsverlezung zu bewahren. Die hohe Aufgabe desselben bestand demnach darin, die Kirche gegen die Angrisse der Ungläubigen und Keher zu vertheidigen, nach Krästen dahin zu wirken, daß die Andersgläubigen belehrt, zur Einheit und zur wahren geoffenbarten Lehre hingeführt würden.

Das mittelalterliche Staatsrecht faßte das Kaiserthum als eine Bürde auf, welche von Gott vermittelst der Handauslegung des Papstes verlieben wurde 1). Der Papst allein hatte das Recht, nach eigenem Ermessen für diese Würde benjenigen zu bezeichnen, welcher ihm zur Erfüllung der damit verbundenen Pflichten und Obliegenheiten der Geeigneteste zu sein schien. Wohl hielten sich

<sup>1)</sup> Diese Auffassung sindet sich unter andern deutlich und klar ausgesprochen in der Epistola apologetica Ludovici II Imp. ad Basilium Imp. a. 871 ap. Baronium, X., 486 sq.: præsertim cum et ipsi, sagt Raiser Ludwig von sich selbst, patrui nostri gloriosi reges absque invidio Imperatorem nos vocitent et Imperatorem esse procul dudio satentur, non prosecto ad ætatem, qua nobis majores sunt, attendentes, sed ad unctionem et sacrationem, qua per summi Pontissicis manus impositionem divinitus sumus ad hoc culmen provecti et ad romani principatus imperium, quo superno nutu potimur, aspicientes etc. — Auch nannte sich karl der Größe in seinen Rapitularien, ap. Pertz, Mon. Germ. Hist. III. leg 1, 83, 128, 140, 145, 150 etc.: «Karolus, divino nutu coronatus», «Karolus serenissimus augustus a Deo coronatus». Bal. Fessler, Geschichte der Licche Christi (Wien 1857), p. 243 sq.

bie Päpste in ben ersten Zeiten an bem Geschlecht Karl's bes Großen, so lange basselbe zur Verwirklichung ber Joee bes Kaisserthums taugliche Fürsten hervorbrachte; nichts besto weniger bestand ihr Recht, diese Würde nach Gutdünken zu vergeben, ungeschmälert fort. Auch war es stets Sitte, daß ber zu dieser hohen Würde Auserlesene sich persönlich nach Rom begab, um aus den Händen bes Papstes ober seiner Delegirten die Krone zu empfanzen; dann erst war der Erwählte berechtigt, den Titel eines römischen Kaisers zu sühren.

Diese Grundsäte fanden bei und nach der Gründung der abendländischen christlichen Kaiserwürde allgemeine Anerkennung. Als eine natürliche Folge ergab sich, daß bei mehreren Bewerbern um dies hohe Amt oder bei einer streitigen Wahl der Papst allein besugt war, den Tüchtigsten und Würdigsten zum Schirmvogt der Kirche zu bezeichnen oder auch alle Bewerber zu verwersen, wenn er, der Stimme seines Gewissens folgend, keinen derselben zur Bekleidung dieser Würde für tauglich erachtete. Selbstverständlich solgte serner, daß der Kaiser, sobald er den übernommenen Berzpstichtungen untreu wurde, und anstatt die Kirche zu beschüßen, sie bekämpste, mithin die Grundidee der Kaiserwürde freiwillig zerstörte, vom Papst mit Recht und Fug abgesett werden konnte. Durch diese Absetzung ging er ganz der Kaiserwürde, keineswegs aber der Länder verlustig, welche ihm unter andern Rechtstiteln gehörten.

Da die Kaiserwürde keinen Länderbesitz gewährte, benselben vielmehr voraussetzte, so ließen sich die Päpste in ihrer Wahl mehr ober weniger durch die Macht der Fürsten leiten, weil die Kaiser bei größerm Ansehen und höherer Stellung ihre Aufgabe am besten erfüllen konnten. Dabei war es von großer Bichtigkeit, ja gewissermaßen nothwendig, daß auch Oberitalien dem Scepter des Kaisers unterworfen war. Denn gleichwie die Bischöse und Aebte zu ihrem Schutz und Schirm Bögte hatten, welche nach den Vorschriften Karl's des Großen 1) redliche, gerechtigkeitslies

<sup>1)</sup> Pertz, Mon. hist., III, leg. I, 188-189.

bende Männer sein und in der Nähe bes Bisthums und der Abtei wohnen mußten, so sollte auch der Schirmvogt des Papstes und der ganzen Kirche an den Grenzen des Patrimoniums des heiligen Petrus herrschen.

Das Staatsrecht bes Mittelalters erscheint später in feiner ganzen Bollendung, nachdem bas Christenthum Individuum, Kamilie und Staat burchbrungen und bas Leben ber europäischen Rölfer fich baburch großartiger und fraftvoller entwidelt hatte. Die sittlichreligiösen Wahrheiten bes Christenthums bilbeten bie Grundlage aller ftagtlichen und socialen Einrichtungen, sie regelten und beftimmten bie wechselseitigen Beziehungen zwischen Rurften und Unterthanen und zwischen ben verschiedenen Boltern ber europäi= schen Staaten. Diese 3bee eines driftlichen Staates strebte bas Mittelalter zu verwirklichen. Als ber fichtbare Trager und Bertreter biefes volitischen Sustems'stand ber Bapft ba, als Schiebsrichter über Fürsten und Bölfer, ber in zweifelhaften Fällen in letter Inftang entschied und bei Berachtung ber geoffenbarten Lehre ober bei offenbaren Rechtsverletzungen eingriff. Die Könige und Fürsten sollten ihren Unterthanen mit bem guten Beispiele poranleuchten, und im Salle fie ihren Pflichten untreu murben, war es die Bflicht der Läpste, ermahnend und nöthigen Kalls strafend einzuschreiten. 1)

Auf dieser Grundlage entstand auch allmählig die Ibee, daß nur die Päpste befugt seien, die königliche Würde zu verleihen; nicht als ob die Päpste durch kluge Benutung günstiger Umstände dies so angeordnet hätten, sondern aus eigenem Antrieb wandten sich die Herzoge, welche mit dem königlichen Diadem geschmückt zu werden wünschten, an den allgemeinen Bater der Christenheit. So handelten unter andern die Herzoge von Ungarn, von Polen, von Sicilien und von Böhmen. Bei der Uebernahme der Königstrone gelobten sie dem Stellvertreter Christi, den Gesehen der Kirche treu zu bleiben, die Wittwen und Waisen nach Kräften zu schügen und nach den unwandelbaren Principien der Gerechtigkeit

<sup>1)</sup> Fessier, l. c.

und der geoffenbarten Lehre zu herrschen. Auf diese Weise bildeten die Staaten Europa's eine große Familie, die ihren wahren Grund in dem Einen Glauben an Christus und in der Anerstennung des sichtbaren Stellvertreters desselben, des Papstes, als des Repräsentanten des sittlichen Gesetzes und der rechtlichen Ordnung hatte.

Diese Ibee vom driftlichen Staat warb schon von mehreren Raifern ber sächlischen Dynastie, besonders aber von den salischen und hobenstaufischen Regenten, nicht von bem mahren Standpunkt bes mittelalterlichen Staatsrechts aufgefaßt. Statt die Rirche, welder sie ihre erhabene Burbe verbantten, zu schüten und zu schirmen, um die Gründung ber driftlichen Republit (respublica christiana) zu erzielen, gebrauchten fie ihre bobe Machtstellung nur um dieselbe zu befämpfen, zu bedrücken und ihre freie Thä= tigfeit zu hemmen und einzuschränken. Durch ben eitlen Blang bes heibnischen Raiserthums vollends geblendet, arbeiteten sie aus allen Rräften an ber Bernichtung ber Ibee bes driftlichen Raiferthums. Das Leben ber europäischen Staatenfamilie lief bemnach große Gefahr, auf Bahnen hineingelenkt zu werben, welche basselbe von ber seiner Natur entsprechenden Bestimmung abführen mußten. Gegen biese naturwidrige Richtung sträubten sich bie Bäpste. In biefem hartnäckigen Kampfe, in welchem es sich um bie bochften Interessen ber Menschheit und ber driftlichen Civilisa= tion handelte, saben sich die Stellvertreter Christi gebrängt, zur Wahrung ihrer versönlichen Unabhängigkeit und ber Freiheit ber gangen Rirche, Sout, Gulfe und Buflucht bei ben Ronigen von Frankreich zu suchen. Allmählig tauchte bei ihnen bie Ibee auf. bie Monarden biefes Landes zu Beschützern ber Kirche zu ermählen. In diefer Absicht übertrug Clemens IV im Jahre 1265 bas Ronigreich Sicilien als erledigtes Leben an Karl von Anjou, ben Bruder Ludwig's IX von Frankreich. Gleichwie die deutschen Ronige burch ben Besitz von Oberitalien gemissermaßen als Wächter und Beschüter ber Unabhangigfeit ber Rirche aufgestellt maren, so sollten es auch ereignenden Falls die frangosischen Könige in

Unteritalien werben. Den Einfluß auf ihre Nachtkellung nicht verkennend, welchen bas gute Einvernehmen mit dem Bater der Christenheit ihnen gewährte, suchten diese Nonarchen durch freundsliches Entgegenkommen und auf der Bahn klug berechnender Boslitik das Papstthum in ihr Interesse zu ziehen. Der Schuß, den sie ansangs dem heiligen Bater angedeihen ließen, artete bald in bespotische Willkühr und unerträglichen Druck aus. Papst Bonissay VIII wollte sich zwar dem Joche französischer Herrschaft entziehen, aber er unterlag der rohen Gewalt. Das Papstthum siebelte nach Avignon über und schlug dort seinen Sit siedzig Jahre lang auf.

Der tüchtigfte Bortampfer ber Ibee. Frantreich jum Mittelpuntt ber driftlicheuropaischen Bolterfamilie ju machen, mithin ber beftigste und gefahrlichfte Gegner Ludwig's von Baiern mar Bapft Johann XXII. Nach einer langen fturmischen Bahl, in welder fich die italienischen und frangofischen Carbinale auf's heftigste betämpften, jum Oberhirten ber Rirche ertoren 1), ernannte er, felbst Franzole, sieben neue französische Carbinale und ging, seinem por ber Bahl gegebenen Berfprechen jumiber, nach Rom jurud: autebren, nach Avianon, welches er nie verließ. Mit einer großen Gelehrsamkeit, einem reinen, frommen Lebenswandel verband er eine außerorbentliche Thatigkeit und Arbeitfamkeit. Reineswegs bem König von Frantreich bienstbar, sonbern bie Bolitit besselben beberrichend, wollte biefer energische Mann, mit ber ganzen That= traft, die in ihm wohnte, durch innigen Anschluß an Frankreich bas Papstthum und bas Ansehen ber Kirche heben, um so bie Ibee bes driftlichen Staates burchzuführen. Der König von Frantreich sollte bemnach mit ber Raiserkrone geschmudt werben. Das zerrüttete Deutschland gewährte keine hinlangliche Garantie mehr. Die Kurfürsten trieben schnöben Sandel mit ihren Stimmen und hatten bei ber Bahl eines neuen Oberhauptes weber bas Bohl bes gesammten Baterlandes noch ber mahren Kirche, sonbern nur

<sup>1)</sup> Bu Lyon, ben 7. Auguft 1316, fiber zwei Jahre nach bem Tobe feines Borgangers Clemens V. Er fiarb ben 4. December 1334 im 91. Lebensjahre.

ihren eigenen Vortheil im Auge. Durch die Uebertragung ber Kaiserkrone an Frankreich sollte in gewissen Beziehungen die frühere Monarchie Karl's bes Großen unter dem Scepter eines Mannes wiederhergestellt, Kirche und Staat sollten dadurch gestärkt und durch Versüngung und reichhaltigere Entfaltung des europäisschen Völkerlebens die christliche Staatensamilie neu befestigt werden.

Bei ber Durchführung biefer religios-politischen Ibee gerieth Robann XXII in einen furchtbaren Conflict mit bem beutschen König Ludwig. Der thatkräftige Bapft ließ fich durch teine Schwierigfeit abschrecken. Mit ber größten Energie verfolgte er feine Grundfäte bis zu ihren letten Confequenzen und bei ber bamaligen Rechtsauflösung und Unbestimmtheit über bas Grenzgebiet zwischen ber staatlichen und firchlichen Gewalt 1), erhob er Ansprüche und strebte sich Rechte anzueignen, die weit über bem firchlichen Gebiet hinauszuliegen scheinen. Bur Erreichung berfelben mandte er in vollem Mage die ihm zu Gebote ftebende Strafgewalt ber Kirche an und verhängte firchliche Strafen zu icheinbar politischen Ameden. Diese Censuren nuften aber balb beim Bolt ihre heilsame Wirkung verlieren, sobalb basselbe nicht von ber gerechten Sache, die der Papst vertheibigte, überzeugt ober pon seinem beschränkten Standpunkt aus den großartigen religiös-politischen 3med bes Stellvertreters Chrifti nicht zu erfassen im Stande war. So tam es, daß viele, sogar fromme, der Kirche gang ergebene Männer sich vom Bapft abmanbten und seine Cenfuren nicht beachteten. 2)

Ohne Zweisel hätte König Ludwig in diesem Kampf gesiegt, wenn er nicht so leidenschaftlich und maßloß aufgetreten wäre. Die vom Papst verworfenen Rezer der Minderbrüder fanden an seinem Hofe bereitwillige Aufnahme und suchten durch theologische Spitssindigkeiten und falsche Lehrsätze, welche die katholische Gestellschaft in ihren Grundsesten erschütterten, die Sache ihres Herrn

<sup>1)</sup> Dominicus, Balbemin von Lütelburg, p. 205.

<sup>2)</sup> Döllinger, Rebrbuch ber Rirchengeschichte, p. 258 sq.

zu vertheibigen. Durch das Jureden dieser Abtrünnigen ließ Lubwig sich bewegen, nach Italien zu ziehen und einen Afterpapst aufzustellen, aus dessen Sänden er die Krone empfing. Dieses Unternehmen endigte jedoch mit einem schmählichen Rückzuge. Die erste Periode dieses Kampses wollen wir in großen Zügen schilbern, damit wir mit größerer Klarheit die Stellung bezeichnen können, die König Johann während dieses Conslicts eingenommen.

#### \$ 2.

### Ausbruch bes Rampfes. Lubwig im Banne.

Am Tage seiner Krönung erließ Johann XXII an Ludwig von Baiern eine Bulle, in welcher er benselben als ermählten römiichen König ernstlich ermabnte, seine Streitigkeiten mit Friedrich von Desterreich auf gutigem, friedlichem Wege beizulegen 1). Bald nachher bewog der heftige Kampf in Italien zwischen Welfen und Shibellinen den Bapft, eine Decretale an der Kirch= thure zu Avignon anzuschlagen, in welcher er erklärte, daß bei ber Erledigung bes Raiserthums bie Gerichtsbarkeit, Regierung und Verwaltung besselben von Rechtswegen ihm gehöre, und unter Androhung bes Bannes Alle in Italien, die fich ben Namen eines Reichsverwesers beilegten, aufforderte, innerhalb zwei Donaten biesen Titel abzulegen. Augleich sprach er die Richtigkeit aller mit ienen unbefugten Berwefern eingegangenen Berträge aus 2). Durch biese Erflärung entbrannte ber Kampf noch viel beftiger. Der Bapft bestätigte bas von seinem Vorgänger bem König Robert von Sicilien übertragene Reichsvikariat und bewog Philipp, ben Sohn bes Grafen Karl von Balois, im Dienste ber

<sup>1)</sup> Urt. d. Lyon 5. September 1316 bei Raynaldus, ad. a. 1316, § 10.

<sup>2)</sup> Urf. d. Avignon 31. Marg 1317 bei Raynaldus, ad. a. 1317, § 27—28; Olenschlager, Urtb., p. 78; Kopp, im Anezuge, IV, 2, p. 405 Bapft Johann beruft sich auf seinen Borganger Ctemens V, welcher nach dem Tode des Kaifers heinrich den König Robert von Sicition zum Reichsverwejer in Italien ernannte. Anch Kaiser heinrich hatte Bitarien aufgestellt und diese waren nicht der Meinung, ihre Stelle niederzutegen.

Kirche ben Welfen zu Hülfe zu ziehen. Aber weit entfernt etwas Entscheibenbes gegen die Shikellinen auszurichten, hatte Karl's Zug nur zur Folge, die Macht ber Visconti zu vermehren 1). Auch Herzog Heinrich von Desterreich, welchen Friedrich über das Gebirge gesandt hatte, kehrte, von Matteo Visconti und den übrigen ghibellinischen Häuptlingen bestochen, in seine Heimath zurück. Diese, unter andern Matteo und bessen, in seine Hümmerten sich wenig um die Bannslüche des Papstes 2), und da Matteo auch noch der Frezläubigkeit schuldig erklärt wurde, so ließ der Papst gegen ihn das Kreuz predigen. 3)

Unterbessen unterwarf sich ber papstliche Carbinallegat. Bertrand bel Bogetta, die Städte Barma, Biacenza und bedrängte mit ftarter Macht Mailand. Ludwig gab nun bem Sulferuf ber Ghi= bellinen Gebor und ernannte ben Grafen Berchtold von Marstetten, von Reifen genannt, jum Reichsverweser von Italien, mit ber Vollmacht, Hauptleute ober Vorsteher einzusegen und zu beftätigen, Leben zu ertheilen und Sulbigungen entgegenzunehmen. Diefes Eingreifen in bie Angelegenheiten Staliens gegen bas ausbrudliche Verbot des Papstes so wie die Geringschätzung der angebrobten firchlichen Censuren bewogen Johann XXII zu einer neuen Erklärung, die ebenfalls an ben Kirchthuren zu Avignon angeschlagen wurde. Unter Androhung des Bannes ward Ludwig barin ermahnt, innerhalb brei Monaten von der Reichsverwaltung abzustehen und bieselbe erft bann wieder zu ergreifen, wenn seine Bahl und seine Berson von bem apostolischen Stuble anerkannt und gebilligt murben. In dieser anberaumten Krift sollte er Alles widerrufen, mas er in feiner angemaßten Eigenschaft als romischer König ober Kaiser gethan habe. Es warb auch unter Strafe bes Bannes und unter Androhung des Berlustes ihrer Aemter

<sup>1)</sup> Kopp, IV, 2, p. 414.

<sup>2)</sup> Ausgesprochen, Urt. d. Avignon 20. Februar 1321 bei Bahmer, Reg. ber Bapfte, no 11, p. 215.

<sup>3)</sup> Urt. d. Avignon 14. September 1321 bei Raynaldus, ad. a. 1321, § 38.

und ihrer Leben allen Geiftlichen und Weltlichen verboten, bem König Lubwig als römischem König zu folgen und zu hulbigen. 1)

Bon biesem papstlichen Berjahren erhielt Ludwig Kunde, als König Johann von Böhmen mit ihm in Schwäbisch-Werd zusams mengetreten war. Allem Anschein nach entschloß sich Ludwig auf Anrathen des Böhmen an den papstlichen Hof nach Avignon eine Gesandtschaft zu schieden 2). An der Spize derselben stand Bruder Albrecht von Schwarzburg 3), der Großgebieter des Joshanniterordens durch Deutschland 4). Die Boten erschienen zu Avignon vor dem Papst und den Cardinälen (2. Januar 1324) und verlangten mündlich und zwei Tage nachher in einer neuen Audienz schriftlich eine Fristverlängerung von mehr als drei Mosnaten, damit ihr König sich mit den Fürsten berathen, auf seine Bertheibigung vordereiten und, wenn er etwas verbrochen habe, dasselbe wieder gut machen könne 5). Es ward eine Berlänger rung von zwei Monaten gestattet. 6)

Ludwig zeigte in diesem Kampse wenig Festigkeit und Würbe. Bald steigerte er seine Ansprüche grenzenlos hoch, bald bemüthigte er sich in seiner Zaghaftigkeit zu erniedrigender Nachgiedigkeit 7). Noch ehe seine Gesandten am päpstlichen Hofe zu Avignon angestommen waren, legte er zu Nürnberg, ausgehetzt durch einige Minoriten der spiritualistischen Bartei, deren Jrrthümer der Papst verworsen hatte 8), und im Widerspruche mit den Vollmach:

<sup>1)</sup> Urf. d Avignon, in palatio episcopali, 8. Oftober 1323 bei Raynaldus, ad. a. 1323, § 30; Olenschlager, Urfb., p. 81, u. bei Kopp, V, I, p. 112-113.

<sup>2)</sup> Buckner, I. c., p. 344, u. Kopp, V, I, p. 114, not. 3.

<sup>3)</sup> Richt Strafburg, vgl. Kopp, l. c., p. 114, not. 6.

<sup>4)</sup> Uct. d. Rürnberg 12. Rovember 1323 bei Olenschlager, Urtb., p. 93.

<sup>5)</sup> Abgebrudt bei Olenschlager, Urib., p. 93.

<sup>6)</sup> Urf. b. Avignon 7. Januar 1324 bei Raynaldus, ad. a. 1324, § 2-3; Olenschlager, Urfb., p. 94.

<sup>7)</sup> Bgl. Dominicus, p. 206.

<sup>8)</sup> Die Spiritualen unter ben Minoriten bilbeten eine besonbere auf volltommene Erfulung bes Gelubbes absolnter Armuth bringende Partei, welche

ten, die er seinen Boten gegeben, gegen das papstliche Verfahren Rerwahrung ein und appellirte an ein allgemeines Concil, dem er, wie er sich ausdrückte, mit Gottes Hülfe persönlich beizuwohenen gebenke 1). Richt lange nachher that er einen weitern Schritt

balb burch bas Lefen ber Schriften bes Abtes Joachim montaniftifcheciliaftifche Lehren verbreitete und über ben Sinn ber Regel innerhalb bes Ordens einen heftigen Rampf hervorrief. Bapft Johann XXII bezeichnete und verwarf an ihrer Lehre funf Pauptirrthumer burch Urt. d. Avignon 23 Januar 1318 bei Raynaldus, ad. a. 1318, § 45-52 : 1º fie nahmen zwei Rirchen an, eine fleischliche, in Reichthum, Bohlteben und gafter versuntene, an beren Spite ber Bapft mit ben übrigen Rirchenfürften ftebe, und eine geiftige, in Rüchternheit, Tugend und Armuth lebende, welche fie und ihre Anhanger bilbeten; 2º fie fprachen ben Brieftern bie Dacht und bie Gewalt ab, bas Lehramt auszuüben und die hl. Saframente ju fpenden; diefe Bewalt befäßen fie allein; 3. fie behaupt ten, ber Gid fei eine Todfunde und unter teinen Umftanden erlanbt; 40 die Briefter, lehrten fie, verloren ihre Gewalt burd bie Gunde und 50 fei bas Evangelium bis babin verborgen gemejen und gebe an ihnen erft in Erfüllung. Bato brehte fich der Streit besonders um die vollommene Armuth Chrifti und feiner Apostel. Sie behaupteten, ber Beiland und feine Junger batten gar nichts jum Gigenthum gehabt Da fie bie papfiliche Enticheidung nicht annahmen, fo fuchten manche eine Bufluchteftatte an bem hofe des Ronige Ludwig. Go Marfilius von Badua und Johann von Jandun (Jand in Champagne), zwei Manner, die als Doftoren an der Univerfitat von Baris im Rufe hoher Belehrjamteit ftanden. Bu ihnen gefellte fic fvater ber englische Minoriten-Brovincial Occam. Diefe fatiden Monche überredeten ben Ronig, es fei feine Bflicht, durch Abstellung ber Digbrauche bie Bahrheit in die Lehre ber Rirche gurudguführen; ber Bapft fei dem Raifer und nicht umgefehrt der Raifer dem Bapft unterworfen. In dem Ginne gaben fie im Jahr 1324 eine Schrift « defensor pacis » heraus, beffen Inhalt, in fünf Gate jufammengefaßt, fpater vom Bapft verworfen murbe burch Urt. d. Avignon 23. Oftober 1327 bei Raynaldus, ad h. a., § 28-35. Diefes Buch enthielt unter andern folgende irrige Lehrfate: 1º alle zeitilchen Guter ber Rirche gehören bem Raifer; 2º ber Beiland hat feinen Stellvertreter, fein fichtbares Saupt in ber Rirche aufgestellt; 3º Bapfte, Bifchofe und einfache Briefter find fich an Gewalt völlig gleich; 40 bie Gerichtsbarteit fo wie die Strafgemalt in ber Rirche gehoren bem Raifer; 5º bem Raifer fteht bas Recht gu, ben Bapft ein- und abzusetzen u. f w. Bgl. Kopp, V, I, p. 251 sq.

<sup>1)</sup> Urt. d. Rürnberg 18. December 1323 bei Olenschlager, Urtb., p. 84—91; Raynaldus, ad. a. 1323, § 34—36; Kopp, im Auszug, V. I, p. 116—120. Dieze Protestation ift voll heuchelei. Dieselbe tonnte nicht nach Buchner's Menung, p. 345, ben Boten nach Avignon mitgegeben werden, die sie in ber Ausienz vom 2 Januar vor dem Papste und den Cardinalen abgegeben hätten. Bg Bæhmer, Reg. Ludw., n. 664, p 39, u. Kopp, l. c., p. 116, not. 3.

und erklärte zu Sachsenhausen, in ber Hauskapelle ber Deutsch= brüber, in einer weitläufigen Wiberlegung ber gegen ihn vorgebrachten Anklagen ben Bapft als einen Keinb bes Kriebens, welder die Rechte ber Wahlfürsten beeinträchtigen und die hergebrachten Satungen bes beutschen Reiches vernichten wolle 1). Ohne von ber zu Rurnberg und in Sachsenbausen erlaffenen Brotestation des Könias Ludwig Renntnif zu haben, ließ Bapft 30hann, nachbem mehrere Tage nach ber am 7. Januar festgesetzen Krift verfloffen maren, eine Erklarung an ber Rirchthure ju Avignon anheften, in welcher er über Ludwig ben Bann aussprach und ihn ermahnte, innerhalb brei Monaten ben Namen eines römischen Königs sich weber zu geben noch geben zu lassen und sich ber Bermaltung bes beutschen Reiches zu enthalten, bis ber römi= fce Stuhl seine Bahl gebilligt und fich über feine Berson aus: gesprochen habe 2). An bemselben Tage erklärte er fich auch gegen bie Bisconti und sämmtliche Anhanger Lubwig's in Italien 3). Berchtold von Reifen und beffen Mitboten Berchtold von Greis: bach und Kriedrich von Trubendingen wurden mit dem Banne belegt; Berchtolb von Reifen ward namentlich aufgeforbert, binnen zwei Monaten bas angemaßte Amt eines Reichsverwesers niederzulegen und Alles zu miderrufen, was er bis dahin gethan habe. 4)

<sup>1)</sup> Urf. Endwig's d. in capella (domus habi) tationis fratrum Teuton. ord. s. Mar. in Sachenhusen juxta Frankens... 1324 die 22 mensis, bei Raynaldus, im Auszugt, ad. a. 1324, § 14—16, u. bei Kopp, l. c., p. 120—1\_8. Ueber bas Datum walten Zweifel ob. Böhmer nimmt den 22. April an, Kopp den 22. Januar, Andere den 22. Mai. Kopp's Meinung scheint die richtige zu sein und wir pflichten derselben ohne Anstand bei. Dem Juhalt nach scheint das Manisch von einem Minoriten verfaßt.

<sup>2)</sup> Urf. d. Avignon 23. März 1324 bei Olenschlager, Urfb., p. 94—104; Kopp, l. c., p. 129—130.

<sup>3)</sup> Urf. d. Avignon 23. Marg 1324 bei Bahmer, Reg. ber Bapfte, p. 216, no 20.

<sup>4)</sup> Urf. d. Avignon 12. April 1324 bei Raynaldus, ad. a. 1324, § 12, p. 277 sq.

## Berhalten bes Ronigs Johann mahrend Diefes Rampfes.

Nach ber Einleitung bes Rechtsverfahrens gegen Ludwig von Baiern stand König Johann in fortwährendem Briefwechsel mit dem Papst. Obgleich dieser dem Luxemburger nicht alle Bitten gewähren konnte 1), so gestattete er doch, daß, ungeachtet des angefangenen Prozesses, Ludwig, seinem Versprechen gemäß, für Johann in Bradant einschreiten dürfe 2). Dem Schein nach ließ König Johann nicht von Ludwig ab, aber es unterliegt doch keiznem billigen Zweisel, daß er auf seiner Reise in Frankreich, gegen Ansang des Jahres 1324, den König Karl in dessen Bewerdung um den deutschen Thron zu unterstüßen versprach 3). Auch hatte

<sup>1)</sup> Urf. d. Avignon 13. December 1323 tei Dudik, Iter romanum, II, p. 90, no 62. Worin biefe Bitten bestanben, wissen wir nicht; es mare hochft interessant, diese Briefe gu tennen.

<sup>2)</sup> Urf. d. Avignon 14. Januar 1324 bei Dudik, I. c., p. 91, u. 65. Rabern Aufsching gibt biefe Ulfunde u.cht.

<sup>3)</sup> Ras Billani in ber p. 283 angezogenen St fle anbentet, findet feine volle Bestätigung in dem mobt erft im Jahre 1327 gefdriebenen, aber auf diefe Unterhandlungen fich beziehenden 17 Bri f. des Marinus Sanutus, in welchem ce heißt: Quando eram in curia excellentissimi regis Franciæ domini Caroli, qui est ad præsens rex Franciæ († 1. Fcbr. 1324), habens sororem regis Bœmiæ in uxorem, rex prædictus Bohemiæ tractabat, ipsum fore imperatorem cum voluntate istius Bavari. Non videtur mihi quod illi, qui erant prope regem Franciæ, multum contentarentur; immo spernebant rem. Sed postea rex Bohemiæ cum comite Hanoniæ tractabat facere dominum Carolum, patruum ipsius regis Franciæ, regem Arelatensem sive Viennensem cum consensu et voluntate prædicti Bavari; sed propter filiam domini Caroli antedicti, quam accepit dominus dux Calabriæ filius excellentissimi domini regis Jerusalem et Siciliæ, videtur quod remansisset. Post modum, me veniente Venetiis, per spacium aliquod temporis frater Albertus de Nigro Castro de Alemania, qui fuit magnus præceptor sanctæ domus hospitalis s. Johannis Jerosolymitani de Alemania, venit de Sicilia Venetiis, qui fuerat meus amicus intimus et dominus longo tempore tam Rodi quam in curia Romana Avinione: fui cum ipso multis diebus, moram ipso faciente Venetiis; familiariter retulit mibi, quod principes Alemaniæ contentabantur dare coronam imperii prædicto regi Pranciæ solum in vita sua; et loc faciebant, ut imperium aliquod bonum haberet principium. Nam reverenter loquendo, videtur mihi quod illud ex humilitate maxima et sapientia procedebat. Aus diefem Brief ergibt fich to:

er sein Wort gegeben, in ber Zusammenkunft in Bar fur Aube mit andern Fürsten zu erscheinen 1).

Dieses Band ber Freundschaft nit dem französischen Hofe wurde zwar schon durch den plötlichen Tod der Königin Maria (25. März 1324) gelockert, aber den größten Ginfluß auf die Politit des jungen, wandelbaren Königs hatte doch Erzbischof Balbuin von Trier, welcher überhaupt gegen eine Neuwahl und besonders gegen die Erhebung eines Ausländers auf den deutschen Thron war 2). Er brachte seinen Nessen dahin, in dem ausgebrochenen Consticte einstweilen eine reservirte Stellung einzunehmen.

Da Johann die Besoranif theilte, ber Napst babe die Absicht. wie Ludwig und beffen Anhänger gefliffentlich ausstreuten, bie Rechte der Wahlfürsten zu beeinträchtigen ober zu vernichten, fo richtete Bapft Johann an den Konig von Bohmen ein Schreiben. worin es beißt: "Söhne ber Ungerechtigkeit, äußerlich wohl bas bemüthige Kleid ber Religion tragend, im Innern aber ber mahren Religion baar, ber Tude und Bosheit voll, die Werke bes Baters ber Lügen von Anbeginn nachahmend, haben Dir, vielgeliebtefter Sohn, und einigen Wahlfürsten fälfchlich jugeflüstert, es sei Unfere Absicht und Unfer Streben, burch bie Magregeln, die mir wegen mancher gegen Gott, Uns, die romische Rirche und ben Bortheil bes Staates verübten Berbrechen gegen ben feit längerer Zeit in Zwiefvalt zum römischen Rönig erwählten Bergog von Baiern genommen haben, Dich und die übrigen Mitfürsten ihrer Rurrechte zu berauben. Obgleich wir glauben, daß Du solchen falschen, lügenhaften Erbichtungen nicht beipflichteft, fo feben wir Uns boch veranlaft. um die Bosheit jener Verleumber, die zwischen Mutter und Gob-

Marinus Sanutus war am papftlichen Hof zu Avignon, als Ludwig's Gefandter, Albrecht von Schwarzburg, dort antam (Januar 1324), u. 2° ift er am Hofe des französtichen Königs, als König Johann dort verweilte; mithin in den ersten Monaten des Jahres 1324, da damals die Königin Maria noch lebte, die er als Gemahlin des Königs von Frankreich bezeichnet.

<sup>1)</sup> Bgl. ben folgenben §.

<sup>2)</sup> Dominicus, p. 209 ff.

nen nur Zwietracht auszustreuen beabsichtigen, zu Schanden zu machen, Dir die unzweifelhafte Versicherung zu geben, daß es nie in Unserer Absicht gelegen, durch jene Rechtsversahren Deinen und der übrigen Kurfürsten Rechten zu nahe zu treten. Denn es wäre ungeziemend, daß von da Ungerechtigkeit käme, woher Recht entspringen soll, und daß jene von väterlicher Hand Schaden und Nachtheil erlitten, die durch dieselbe zu Gunst erhoben zu werden verdient haben; beswegen bitten wir Deine Königliche Hoheit, solche falschen Einssüsterungen abzuweisen und die Verbreizter derselben als Lügner und als Erfinder der Lügen anzusehen." 1)

Diesem Schreiben gebrach es nicht an autem Erfolge. Den Reinden bes Napstes und ber Rirche, welche bie beiben Lurem= burgischen Fürsten zu gewinnen hofften burch Berleumbungen und Einflüsterung von Dingen, welche bie fürftliche Ehre zu beeinträchtigen schienen und das Band ber Ergebenheit an ben Napft au lösen brobten, setten biese eine ebenso besonnene als Muge Antwort entgegen. Der Bapft äußerte barüber feine lebhafte Freude 2). Beibe Barteien trachteten demnach die zwei mächtigen Luremburger an sich zu ziehen, aber beiben gegenüber nahm Johann, freilich burch ben Einfluß seines Obeims Balbuin von Trier, eine unabhängige, neutrale Stellung ein 3). Den Briefwechsel mit bem Napste setzte er fort und boch veröffentlichte er unfers Wiffens die Rechtsverfahren gegen Ludwig nicht in allen seinen Staaten. Der Oheim von Trier war gegen die Wahl eines neuen Königs und seinem Beispiele folgte auch ber Neffe von Luxemburg.

<sup>1)</sup> Urf. d. Avignon 26. Mai 1324 bei Raynaldus, ad. a. 1324, § 17; Olenschlager, Urfb., p. 104, no 40.

<sup>2)</sup> Urf. d. Avignon 3. Juli 1324 im Oberbair. Archiv, I, 75, nach Kopp, l. c., p. 142, not. 4.

<sup>3)</sup> Bgl. Dominicus, p. 209.

#### § 4.

Plan bes Bergogs Leopold von Oefterreich, ben Ronig Rarl IV von Fraufreich auf ben beutichen Throu zu erheben. Bershalten bes Ronigs Johann.

Um das Bannurtheil, welches der Papst über ihn ausgesprochen, soviel als möglich zu entkräften, strebte König Ludwig, den Herzog Leopold durch mancherlei Versprechungen für sich zu gewinnen. Doch bevor Leopold einen Schritt zu thun wagte, wandte er sich um Rath an den Papst, welcher ihn vor den trügerischen Vorspieglungen des baierischen Herzogs ernsthaft warnte und ihm den wohlgemeinten Rath gab, sich mit demselben in keine Untershandlungen einzulassen 1). Die Friedensunterhandlungen waren bereits abgebrochen 2), ehe Ludwig von Leopold's Gesinnungen in Kenntnis gesetzt worden war. Unterdessen verstrich die anderaumte Frist, dinnen welcher Ludwig sich mit der Kirche versöhnen sollte; da erklärte der Papst denselben in einer neuen Bulle aller Rechte verlustig, die ihm etwa in Folge seiner Wahl zustämen, entband dessen Unterthanen vom Sid der Treue, und verbot streng, demselben noch Gehorsam zu leisten. 3)

Herzog Leopold verstärkte sich inzwischen durch Bündnisse mit den Reichsstädten im Elsaß und sann auf Mittel, ben verhaßten Baiern zu stürzen, um seinen Bruder Friedrich, der noch immer im Gefängniß schmachtete, in Freiheit zu setzen. Dennoch waren seine eigenen Kräfte unzulänglich und auf kräftige Unterstützung von Seiten anderer Fürsten durfte er vor der Hand auch nicht rechnen; nur ein Ausweg stand ihm offen, nämlich die Neuwahl, da von seinem gefangenen Bruder keine Rede mehr sein konnte. Er hoffte durch die Berbindung mit einem mächtigen König,

<sup>1)</sup> Urf. d. Avignon 8. Juni 1324 bei Raynaldus, ad. a. 1324, § 18 im Auszuge, vollständiger im Oberbaier. Archiv, I, 79 nach Kopp, l. c., p. 144, not. 2.

<sup>2)</sup> Am 4. Mai, vgl. Kopp, l. c., p. 100. not. 6.

<sup>3)</sup> Url. d. Avignon 11. Juli 1324 bei Raynaldus, ad. a. 1324, § 21-25

ber mit ber Rirche im Frieben lebe, ju feinem 3mede ju gelangen. König Rarl IV aus Frankreich schien ihm biefer Fürst zu sein, machtia und geeignet, die Krone mit Burbe zu tragen und mit Kraft zu vertheibigen. Ueber bie Bahl biefes Fürsten einigte er fich mit bem Bapfte. Beibe gaben fich ber hoffnung bin, in ber Ausführung biefes Blanes auf teine außerorbentlichen Schwierigkeiten bei ben Kurfürsten zu ftogen. Auf ben Erzbischof von Coln burfte man gablen wegen seiner frühern feinbliden Stellung gegen Ludwig und seiner ganglichen Ergebenheit an die Bergoge von Defterreich. Erzbischof Mathias von Maing, ber wegen feiner Erbebung ber apostolischen Kammer noch 27.000 Goldaulben schulbete. tonnte vom Bapfte leicht baju genöthigt werben 1). Auf bie Stimme ber beiben Luremburger glaubte man mit Aupersicht rechnen zu können. Collte übrigens bie Mehrheit ber Rurfürften für biesen Plan nicht gewonnen werben ober sollten bieselben hartnäckig im Awiespalt verharren, so hatte ber Bapft noch ein anbers Mittel in Bereitschaft, nämlich aus eigener Machtvollkommenbeit für bas erledigte Raiserthum Fürsorge zu treffen. 2)

Leopold suchte bemnach eine Zusammenkunft mit dem König von Frankreich. Sie fand statt gegen Ende Juli 1324 in Burgund zu Bar an der Aube. Der tapfere Herzog erschien in seinem einsachen, grauen Waffenrocke und erregte das Staunen des Königs von Frankreich, der sich nicht genug wundern konnte, daß ein so unanssehnlicher Mann so große Dinge vollbracht habe. Aus den hier getroffenen Veradredungen erhellt, daß nebst anderen beutschen Fürsten auch Johann von Böhmen und Balduin von Trier ersscheinen sollten 3). Aber Leopold und Karl sahen sich getäuscht.

<sup>1)</sup> Begen verfaumter Bahlung mar er icon bem Banne nebft anbern Strafen verfalleu; auf feine Bitte murbe die Strafe einstweilen vom Papft nachgetaffen und ein nener Aufschub bewilligt.

<sup>2)</sup> Daß der Papft im Einverftandniß mit Konig Rarl biefe Abficht hatte, ergibt fich flar aus den Berhandlungen ju Bar.

<sup>3)</sup> Der Hauptvertrag ist vom 27. Juli 1324 im Anszuge bei Bachmer, add. pr., p. 314, n° 395, u. vollständiger bei Kopp, I. c., p. 450 if. Die Hauptquellen sind: Villani, l. IX, c. 267, p. 532; Annales Haunrici Rebdorff,

Es tam weber Johann, noch Balbuin, noch irgend ein anderer beutscher Kürst. Der Bergog von Desterreich verband sich mit bem Rönig von Frankreich und gelobte bei ber bamaligen Reichserlebigung fich nach Kräften bei ben Rurfürsten zu verwenden, bamit Rarl zum römischen König erwählt werbe. Er versprach, Rarl, wenn berfelbe burch bie Bahl ber Rürften ober burch vanftliche Provision die deutsche Krone erlanat habe, gegen Ludwig von Baiern zu unterstützen und ihm um ben in Frankreich üblichen Sold zu dienen. Er wolle fich bestreben, baf alle seine Brüber fich zu biesem und fernern Berträgen brieflich und eidlich verpflichteten, und follten sie aus irgend einem Grunde ber Babl bes Rönias von Frankreich entgegen sein, so machte er fich anbeischig, benselben bewaffneten Wiberstand zu leisten. Dagegen versprach König Rarl, auf die Dauer ihrer Berbindung bem Ber-200 Leopold zur Fortsetzung des Krieges gegen Ludwig jährlich acht taufend Bfund kleiner Turnofen Bulfsgelber zu entrichten. Rach erlangter Krone follte er bem Bergog für beffen Mühe und Auslagen zwanzig tausend Mark und im schwierigern Falle ber papitlichen Arovifion so viel mehr geben, als nach Erforbernik billig erscheine. Außerbem gelobte er, ben Berzogen jum Ersate ihrer großen Berlufte und jur Erleichterung ihrer Schulbenlaft breißig taufend Mart Silber zu bezahlen und bis zur ganglichen Abtragung diefer Summe ihnen zehn Reichsstädte zu verpfänden. Diefer Bertrag murbe auf zwei Sahre geschloffen, konnte jeboch mit Einwilligung bes Bapftes verlängert werben.

An bemselben Tage machte König Karl bem Herzog Leopold, im Falle er zum römischen König angenommen würde, in einem Nebenvertrage noch andere Zusagen 1). Er verpflichtete sich, benselben in den Besitz ber Thäler Schwyz und Unterwalden zu brins

ap. Freherum rer germ. script., I. 612; Joh. Vitodurani Chronicon, p. 1772; Joh. Victoriensis, 337; Alb Argentinensis, 123, u. Raynaldus, ad a. 1324, § 23, p. 285, u. a. 13.5, § 7, p. 299.

<sup>1)</sup> Urf d. apud Barrum supra Albain, 2i. die Julii 1324 bei Kurz, Fries. ber Schone, p. 483 84.

gen, mit ben Riburgifden Gutern, welche in Folge ber iconnbliden Ermorbung bes Grafen Eberhard burch beffen Bruder Bart mann dem Reiche anheimgefallen seien, zu belehnen, bie ben Habsburgern untreu gewordenen Grafen Eberhard von Bürtemberg, Wilhelm von Montfort, Johann von helfenstein und mehrere andere ohne Leopold's Einwilligung nicht zu Gnaben aufjunehmen, den Berzogen alle von Königen und Kürsten verliebenen Freiheiten zu bestätigen und, wenn bie gehn Reichsftabte fic ber Pfanbichaft wiberfegen follten, biefelben mit Gewalt au beawingen. Bur größern Sicherheit ber gemachten Aufagen verfprach er benfelben so bald als möglich bie Bestätigungsbriefe bes Ronigs von Böhmen und des Erzbischofs Balduin von Trier zu verfcaffen 1). Diefer Rusat gibt ben flaren Beweiß, bag ber Ronig fic bes Beitritts ber beiben Luremburger für gewiß hielt und bie Ruversicht besselben konnte boch nur seinen Grund in ber naben Verwandschaft mit bem Luxemburger Hause und in ben Verhandlungen haben, welche König Johann einige Monate früher mit seinem Schwager zu Toulouse und zu Baris gepflogen batte. Deffenungeachtet trat Johann, durch Balduin von Trier zurückgehalten, diesem Bündnisse nicht bei und die abwartende Stellung ber beiben Aurfürsten vereitelte bie Hoffnungen bes Papstes und bes Königs von Frankreich. 2)

Karl und Leopold machten bem Bapfte Anzeige von ben in Bar geschloffenen Verträgen. Dieser freute sich barüber und erklärte sich bereit, nach Kräften an der Erfüllung derselben zu arbeiten. Zur Beschleunigung der Angelegenheit ließ er dem König Karl sogar einen Entwurf zukommen, nach welchem dieser dem Herzog

<sup>1)</sup> Item promisimus eidem Duci, quod pro majori confirmatione pignorum dictarum civitatum seu locorum, procurabimus sibi litteras, carissimorum fratris nostri, Regis Boemye et avunculi nostri, Archiepiscopi Trevirensis confirmatorias predictorum, quam cicius poterimus bono modo.

<sup>2)</sup> Raynaldus, ad a. 1324, § 26, p. 285: Regis quidem Bœmiæ ac fratris Balduini archiepiscopi Trevirensis studia in Carolum videntur refrinxisse, cum Maria Luxemburgica Regina ex partus doloribus una cum filio jam oblisset; ita eo casu revocandi ad Gallos imperii spes succista.

mahricheinlich Empfehlungeschreiben an bie Rurfürften zuftellen follte 1). Sobald Leopold in feine Stammlande gurudgekehrt war, begannen die Unterhandlungen, die natürlicher Beise gebeim gehalten wurden. In der festen Ueberzeugung, baf bie beiden Fürsten aus bem Saufe Luxemburg für die Wahl bes Könias von Frankreich gewonnen seien, wandte sich Leopold, auf den Bapst ge= ftust, junachft an Rubolf von Cachfen und bie geiftlichen Rurfürften von Mainz und Coln 2). Johann XXII felbit erachtete ben Reitpunft für gunftig und boffte Bablfürsten für seinen Blan zu geminnen. Er schickte baber ben Prior bes Hospitaliterorbens von Toulouse nach Deutschland. Balb barauf traten auch die geiftlichen Rurfürsten. bie Abgeordneten bes Papstes und bes Königs von Frankreich, so wie Leopold von Defterreich in Rense zusammen, um fich über bie Erhebung bes Rönigs von Frankreich zu beiprechen 3). Um ben Spähern zu entgeben, fuhren sie in einem Schiff auf ben Rhein. Der Bruber bes Erzherzogs Mathias von Mainz, Berchtold pon Buched. Comtur bes beutschen Orbens in Coblenz, wiberfeste fich aus allen Rraften ber Beforderung des Königs Rarl und brachte es so weit, daß die Bersammlung sich auflöste, sone einen festen Beschluß gefaßt ju haben 4). Auf den Borschlag bes papstlichen Gesandten sollte eine neue Zusammentunft anberaumt werden; aber diesem Vorhaben waren Johann von Luremburg und Balbuin von Trier entgegen, so daß der Prior des

<sup>1) &</sup>amp;gl. Kopp, l. c., p. 155.

<sup>2)</sup> Kopp, I. c., p. 152.

<sup>3)</sup> In Bezug auf das Datum herricht Ungewißheit. Alb. Argentinensis, p. 123, fett diese Fürstenversammlung zwischen die Zusammentunft in Bar und die Betagerung von Burgan im December 1324. Rebborff bestimmt die Zeit nicht genau. Rach den Bestimmungen der Uebereintunft von Bar zu urtheilen, fand sie allem Anschein nach gegen Ende August 1324 statt.

<sup>4)</sup> Dies ergählt Alb. Argentinensis, p. 123, und fügt hingu, der Dechant von Mainz habe dies an die papstliche Curie nach Avignon berichter und der Papst habe nun das Borhaben aufgegeben, nach dem Tode des Erzbischofs Matthias den Mainzer Stuhl durch Provision an Berchtold zu vergeben.

Johanniter-Orbens unverrichteter Sache nach Toulouse zurückleheren mußte. 1)

§ 5.

Ginigung zwifden Ludwig und Friedrich zu Trausnicht, Muns den und Mm. Johann's Stellung ben beiben Gegentouigen und bem Papfte gegenüber. 2)

Herzog Leopold suchte nach Kräften seinen zu Bar übernommenen Verpflichtungen nachzukommen. Die erfolglose Ausammenkunft in Rense entmuthigte ihn nicht. Während er burch Bunbniffe sein Ansehen bob und seine Macht verstärfte, mußte Ludwig seben, wie sich allmählig eine Leere um ihn bilbete. Weber Johann von Luremburg noch irgend ein anderer Kürst trat entschieben für ibn auf und so mußte er ben Feldzug, ben er, nach bem Abbruch ber Friedensunterhandlungen, dem Leopold angekündigt und bald anautreten gebachte, unterlaffen. Er belagerte, um fich freier bewegen au können, bas in seiner Nähe gelegene feste Schloß Burgau 3) und berannte es vergebens sieben Wochen. Beim heranruden bes Herzogs Leopold zog er sich, das Lager und alles Geräth im Stiche laffend, in aller Gile über bie Donau zurud 4). Dieser schimpfliche Rudzug vermehrte bie Freunde und ben Ruhm bes tapfern Herzogs Leopold. Erzbischof Mathias von Mainz trat entichieben von Lubwig gurud. Mit biefem, fo wie mit ben Bifchofen

<sup>1)</sup> Annales H. Rebdorffii, p. 612: Eo tempore papa Johannes misit quendam legatum in Alemaniam, priorem de Tholosa de ordine Hospitaliorum, mandans Principibus Electoribus et principaliter Dominis Heinrico Coloniensi et Matthiæ Maguntino Episcopis (de quibus specialiter confidebat), ut alium regem eligerent. Et cum in termino condicto præsentes convenissent Domini Waldewinus Treverensis Archiepiscopus et Joannes rex Bæmiæ, hujus propositum impediverunt et sic legatus reversus est sine fine.

<sup>2)</sup> Ueber biefen § vgl. Dominicus, p. 222, § 5.

<sup>3)</sup> Joh. Vitodurani Chron., I. c., p. 1791, a. 1324 circa festum Martini. Alb. Argentinensis, p. 123; Chron. Claustro-Neoburgense, ap. Pez, I, 486.

<sup>4)</sup> Dit ben angezogenen Quellen vgl. Monachus Fürstenfeldensis, ap. Bochmer, I, 65 ss.; Chron. aul. reg., 399; Chron. Mellicense, ap. Pez, I, 245, n. f. w. Kurz, Fried. der Schöne, p. 298.

Wolfram von Bürzburg und Johann von Straßburg, schloß Leospold 1325 ein lebenslängliches Schuß: und Trußbündniß gegen alle Feinde des Papstes und der Kirche und namentlich gegen Herzog Ludwig von Baiern 1). Der Erzkanzler behielt sich jedoch den König von Böhmen und bessen Oheim Balduin vor und verpstichtete sich erst dann gegen sie die Wassen zu führen, wenn sie selbst zuerst die Berbündeten angriffen.

Da Ludwig von ben Reichsfürsten, benen er seine Erhebung zu verbanten batte, nicht mehr unterftütt murbe, fo gerieth er balb in eine fehr migliche Lage. Den Folgen bes Bannes tonnte er fich nicht entziehen. So tam benn ber bebrängte Mann auf ben Bedanten, feinen Gegner Friedrich, ber icon feit breifig Donaten in enger haft zu Trausnicht ichmachtete, fich zum Freunde zu machen 2). Bon bem moralisch und körperlich gebrochenen Bergog, ber ftets feines Tobesurtheils gewärtig mar, konnte er teinen Wiberstand erwarten. Ludwig's Abgeordneter, Graf Berchtolb von henneberg, murbe mit bem gefangenen Marichalt, Dietrich von Bilichdorf, ju Trausnicht ber Gubne einig, baß Friedrich auf bas Königreich und auf alle Rechte und Anfprüche, bie er etwa geltenb machen konnte, verzichten und fich mit seinen vier Brubern verpflichten sollte. bem König Lubwig gegen Rebermann, sei es Pfaffe ober Laie, und namentlich gegen ben, ber fich Bapft nenne, treulich Beiftand zu leiften. Friedrich's Tochter, Namens Elisabeth, follte mit Lubwig's Cohn Stephan vermählt werben und vermöchte Friedrich nicht, biefe Suhne von Wort au Wort auszuführen, bann mußte er fich auf nächsten St. Johannistag zur Sonnenwende in Trausnicht wieder als Ge-

<sup>1)</sup> Urt d. Durlach 18. Marg 1325 bei Lichnotosky, Urtverg., p. DXLVI ff.

<sup>2)</sup> Monachus Fürstenseldensis, p. 68; Chron aul. reg., 399. Durch Leopold's Biberstand erbittert, hatte Ludwig früher ben Gedanken gesaßt, ben Bergog Friedrich seiner Bergogthumer zu berauben, ihn lebenstänglich gefangen zu halten ober sogar hinrichten zu lassen, so Joh. Victoriensis, p. 398; noch während ber Belagerung von Burgan hatte er beichtossen, nach Eroberung biefer Burg seinen hoben Gefangenen daselbft enthaupten zu lassen, so erzählt H. Reddorssus, p. 612.

fangenen einstellen 1). Ludwig selbst reiste von München nach Trausnicht 2); beibe Fürsten gaben sich den Friedenstuß und nach Empfang des heiligen Abendmahls beschwuren sie den Sühnebund. Nach geheimen Unterhandlungen über ihre gegenseitige Stellung im Reiche 3) wurde Friedrich in Freiheit gesest. 4)

Herzog Leopold genehmigte diesen Vertrag nicht. Er wollte sich einerseits nicht der Ungunst des Papstes aussetzen und achtete es anderseits mit seiner Fürstenehre unverträglich, den mit deutschen Fürsten und dem König von Frankreich eingegangenen Verpstichtungen untreu zu werden. Das Wohl des Bruders opferte er seiner und seines Hauses Shre. Auch Herzog Friedrich zeigte sich nicht minder großmüthig. Obgleich der Papst alle dem König Ludwig gemachte Versprechungen und Gelödnisse für null und nichtig erklärte 5), so kehrte er doch, um nicht des Sid- und Wortbruchs bezüchtigt zu werden, in sein Gefängniß zurück. Die Geschle der Freundschaft, welche die beiden früher verdunden hatten, erwachten wieder und zum Erstaunen der ganzen Welt blieb Friedrich am Hose des Königs Ludwig zu München. Sie aßen, tranken und schliesen zusammen und lebten als alte, traute Freunde in dem schönsten Einverständnis. 6)

Unterbessen neigte sich bas Bolt in ben Staaten ber öfterreischischen Herzoge allmählig zum König Ludwig hin und ber Papst tam in ben Berbacht, aus nationaler Parteilichkeit bas Raisers

<sup>1)</sup> Urf. d. Trausnicht an ber Mitwochen vor bem Suntag fo man finget lætare (13. Märg) 1325 bei Kurz, Fried. ber Schöne, p. 484-89.

<sup>2)</sup> In festo beati Georgii, b. i. 23. April, fo bas Chron. aul. reg., 399.

<sup>3)</sup> H. Rebdorffius, p. 612; Chron. Vitodurani, p. 1792, u. a. m.

<sup>4)</sup> Er wurde in Bien mit Jubel empfangen; fein langer Bart hatte ihn sogar jeinen frühern Bekannten unkenntlich gemacht, so Joh. Victoriensis, 399. Durch unablä figes Weinen über das Unglud ihres Mannes hatte seine fromme Gemuhlin das Augenlicht verloren, Chron Conobite Zwetlensis, ap. Pez, I, 992, ad a. 1330.

<sup>5)</sup> Urt. d. Avignon 4. Mai 1325 bei Raynaldus, ad a. 1335, § 2.

<sup>6)</sup> Chron. aul. reg., 399: Simul usque hodie bii duo Principes qui se nominant Reges comedunt. bibunt et simul dormiunt.

thum von den Deutschen auf die Franzofen übertragen zu mollen. Daher machte Bergog Albrecht Berfuche, ben König von Böhmen und ben Erzbischof Balbuin von Trier für ben Trausnichter Bertrag zu gewinnen 1). Um biefelbe Zeit erfuhr ber Papft. daß nach geheimer Uebereinkunft einer ber beiben Rönige nach Italien ziehen follte, um ben Shibellinen im Rampfe gegen bie Welfen beizustehen; beswegen wandte er sich, von dieser unglaublichen Beränderung bewogen 2), an ben König von Frantreich, und in seinem Gifer bemselben die beutsche Raiserkrone aus auwenden, machte er ihm berbe Bormurfe über feine Rachläffigleit und Rargheit, welche ben toniglichen Schat verfcloffen balte 3). Er forberte ihn zu einem träftigern Handeln auf, brang in ihn. Lubmig von Baiern, dem offenen Feinde der Kirche, den Krieg ju ertlaren, und flellte ihm bie Gulfe bes Königs von Böhmen und anderer Kürsten in Aussicht 4). Auch wandte er sich an die Bewohner der Mark Brandenburg und verbot ihnen unter Anbrobung bes Bannes, bem ältesten Sohne Lubwig's ober beffen Stellvertretern Gehorsam zu leiften. 5)

Die Worte bes Papstes nachten Einbruck auf ben König Karl. Er schien jett die Sache mit mehr Rachbruck und größerm Siser betreiben zu wollen. Durch eine seierliche Gesandtschaft stellte er dem König Ludwig den Antrag, er sei bereit, dessen beträchtliche Schulden zu übernehmen und zu bezahlen, menn dersselbe ihm Namen und Krone des Reiches abtreten wolle 6).

<sup>1)</sup> Raynaldus, ad a. 1325, § 5, p. 298, mit Hinweisung auf t. 5, p. 2, ep. secret. p. 211.

<sup>2)</sup> Familiaritatem et amieitiam illorum ducum incredibilem.

<sup>3)</sup> Urf. d. Avignon 30. Inli 4325 bei Raynaldus, a. 1325, § 6, p. 298.

<sup>4)</sup> Raynaldus, a. 1325, § 8, p. 299.

<sup>5)</sup> Urt. d. Avignon 1. August 1325 bei Raynaldus, ibid.

<sup>6)</sup> Dies erzählt Hocsemius, p. 382. Dieser Chronist war gegen Ende Ostober 1325 an der papstichen Curie zu Avignon und wechselte über Ludwig von Baiern mit dem Papste folgende Worte: Cum autem ulterius quæreret quid de Bawaro in partidus diceresur, narrani qualiter rex Francise Carolus per solemnes nuntios illi mandaverat, quod si vellet ei nomen

Dieser Vorschlag hatte nicht ben gewünschten Erfolg und die innern Verwicklungen, in die Karl wegen der Guienne mit dem König von England gerathen war, gestatteten ihm nicht, Geswalt zu gebrauchen. König Johann von Böhmen, der in dieser Angelegenheit die besten Dienste hätte leisten können, hielt sich von jeder Einmischung fern, ohne jedoch seinen freundschaftlichen Briefwechsel mit dem Papste einzustellen, der fortsuhr, ihn zum Widerstande gegen die Feinde der Kirche auszumuntern und ihm für seine Ergebenheit dankte 1). Der Kreuzzug, den er in's heislige Land unternehmen sollte, unterblied 2). Er trat weder für noch gegen Ludwig auf und hielt seine abwartende Stellung bei. 3)

Durch die freiwillige Rudtehr bes Herzogs Friedrich in seine Gefangenschaft hatte der Vertrag von Trausnicht seine Wichtigteit und seine bindende Kraft verloren. Sei es aus Furcht vor dem tapfern Herzog Leopold oder aus Begierde dem zerrütteten Reiche Frieden, Ruhe und Sicherheit wiederzugeben, Ludwig gab dem Trange der Umstände nach und schloß mit Friedrich am 5. September 1325 zu München einen neuen Freundschaftsbund, durch welchen er den Herzog Leopold zu entwaffnen gedachte 4). Gott und seinen Heiche zum Prommen und der ganzen Christenheit zum Frieden und Schirm einigten sie sich nach weiser und gelehrter

regni et coronam cedere, utilitate sibi, quoad viveret, remanente, omnia debita sua solveret valde magna: quibus respondit, quod si vellet tantum honorem relinquere, alteri potius cederet, qui plus servivit eideni: quo servitio de persona regis ad Bawarum relato, rex fuit multipliciter indignatus. Hic respondit Papa, certe verum fuit. Et hoc ideo recito, ut sit credibile (sicut prædixi) quod reges Francise ad Imperium anhelarint.

<sup>1</sup> Dies folgt aus ben Regesten Johann's XXII bei Dudik, It. rom. 11, p. 95, nº 100; p. 97, nº 111; p. 99, nº 124, 125, 128 u. 129 u. a. m.

<sup>2)</sup> Davon meiter unten.

<sup>3)</sup> Dominicus, p. 224.

<sup>4)</sup> Urt. d. Manden an bem Bfinttag vor unfer Browen tag ale fie geborn mart 5. September) 1325 bei Kurz, Fried. ber Schone, p. 489-494. Mehr-fach abgebruckt.

Leute Rath und Weisung, daß sie das romische Reich, zu welchem fie beibe ermählt und geweiht feien, mit allen feinen Burben, Ehren. Rechten, Leuten und Gutern aleichsam als Gine Berson befiten, pflegen und behandeln follten. Sie gelobten, fich einander behülflich zu sein mit Treue, Rath und That wiber allermännig= lich: fie follten gleiche Ehre baben auf Strafen und in Rirchen und überall, beibe fich romische Ronige und Mehrer bes Reiches foreiben und nennen, sich Brüber heißen und einanber als Brüber behandeln. Wer dem Andern zuschreibt, muß den Namen des Abressaten voranseten; in Handseiten ober Urtunden, die sie erlaffen, wird mit ber Boransetzung bes Ramens jeden Tag gewechselt, bamit barin tein Borrang erscheine. Zwei neue tonig= liche Siegel von berfelben Größe und Form follen verfertigt werben, auf welchen fich bie Ramen ber beiben römischen Rönige befinden: auf Ludwig's Siegel fteht ber Name "Friedrich" und auf Kriedrich's Siegel ber Rame "Ludwig" poran. Die Berleibung ber größern Reichslehen geschieht burch beibe Könige; Die ber fleinern tann burch einen geschehen und burch ben anbern bestätigt merben; michtige Reichsgeschäfte werben von beiben besorgt. Kährt einer gegen Welschland ein, bann foll ber andere seine Gemalt bineingeben und jener biefen bier außen malten laffen völliglich. Bas ber eine thut, bas soll ber andere stät haben und mit seinen Briefen bestätigen; mas jeber vorher gethan mit Gabe, mit Leben, Berfepen, Berkummern und was es sei an weltlichen ober an geistlichen Sachen, wozu er Gewalt hat, bas foll ftat fein jebem Manne. Und namentlich was König Ludwig seinem Sohne, bem Martarafen von Brandenburg, und seinem Eibam, bem Martarafen pon Meißen, in Bezug auf ihre Fürftenthumer gethan bat, bas foll gang und flat sein. Die Guter, welche fie beiberseits gegeben, verlieben, versett ober verkummert, bleiben bem, ber in Ruten und Besit berselben ift. Was ein jeder vom Reiche inne bat, bas foll er auch bem andern unterthänig machen, und wer einem geschworen hat ober schwört, ber foll bem andern auch schwören, es sei geiftlicher ober weltlicher Kurft, Graf, Freier, Dienstmann, Stadt, Markt, Geiftlicher ober Laie, und mer bes einen Freund und Gönner ist, der ist auch des andern Freund und Gönner. Wer sich ihnen entgegensett, wiber ben sollen sie einander beholfen fein mit aller Macht, daß ber ober die bazu genöthigt merben. Beide follen nur einen Hofrichter und einen Hoffdreiber haben, damit das Gericht ungetheilt sei und die follen ein halbes Nahr ober ein Bierteliahr bei einem und ebenfolang bei bem ans bern sein. Was von einem gerichtet wirb, bas ist por bem anbern stät, und mas von einem angefangen wird, bas mag von bem andern geendet werden. Reine Noth foll je die beiden Könige von einander trennen; sie sollen sich mit vereinter Kraft vertheibigen gegen Jebermann, sei es Geiftlicher ober Laie, ber es magt, gegen einen von ihnen in geiftlichen ober weltlichen Sachen zu banbeln. Das Band ber Freundschaft zwischen beiben Fürsten wurde noch enger geschlungen, indem auf Ludwig's Vorschlag bes Königs Friedrich Bruber, Herzog Otto, die niederbaierische Bringeffin Elisabeth gur Gemahlin nahm. 1)

Dieser Vertrag, beispiellos in der Geschichte, war angesichts der Aufregung der Parteien und der innern Zerrüttung des Reiches unaussührbar. Stand es nicht zu erwarten, daß die Kurfürsten, besonders Johann von Böhmen und Balduin von Trier, sich über Verletzung ihrer Vorrechte beklagen würden, weil ein römischer König, ohne ihren Rath und ihre Sinwilligung einzuholen, sich das Recht anmaßte, aus eigener Rachtvollkommenheit einen Rachsfolger ober Mitregenten anzunehmen? Konnte Leopold, seiner Verpslichtungen gegen den König Karl von Frankreich uneingebenk, diesem Vertrage beitreten? Und wenn auch sämmtliche Fürsden Deutschlands diesen unerhörten Vertrag anerkannt hätten, so konnte man mit Recht erwarten, daß der Papst der Ausführung besselben nach Kräften entgegenarbeiten mürde. Vor der Hand

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 400: Hoc quoque anno, ut Ludowicus Friderico Australi amickiam ostenderet ampliorem, procuravit, qued Otte dux Austriæ Friderici ejusdem germanus, Elisabeth, Heneici et Ottonis ducum inferiorum sororem duxit legitimam uxorem.

follte bemnach ber Bertrag geheim gehalten und die Kilrsten gewonnen werben, bis Zeit und Umftanbe es erlaubten, ber erstannten Welt den Inhalt besselben bekannt zu machen. Aber bie Bemühungen ber beiben Ronige, bie Rurften auf ihre Seite an gieben, waren vergebens 1). Bei bem Unwillen, ber fich überall tund that, zeigte fich Ludwig zu neuen Augeständnissen bereit und in einem britten Bertrage, ben er am 7. Januar 1326 zu Ulm 2) mit Friedrich schloß 3), erklärte er, fich ob des gemeinen Friedens der Christenheit entschlossen zu haben, mit gutlichem Willen und freiem Muthe, seinem lieben Obeim und Bruder, bem König Friedrich im römischen Königreich zu weichen und bazu alles zu thun, mit Mund ober mit Briefen, mas ihm nütlich und forberlich sein möge ju bem Reiche ohne alle Gefährbe, also bescheibentlich, als ob er von bem Papft bestätigt wurde an bem Ronigreiche, es sei mit ber Fürsten Willen ober ohne benselben.

Diese günstige Wendung der Dinge verdankte König Friedrich zunächst dem hohen Muthe und der rasilosen Thätigkeit seines tapfern Bruders Leopold. Indessen durfte auch wohl ein anderer Umstand den Herzog Ludwig zu diesem auffallenden Schritte beswogen haben. Er war zur leberzeugung gelangt, daß er nie von dem Papste als römischer König bestätigt würde und daß er, von den mächtigsten Kurfürsten verlassen, nicht im Stande wäre, sich gegen den Papst und die österreichische Macht zu behaupten. Durch die Berzichtleistung auf seine Rechte zu Gunsten des Herzogs Friedrich konnte er sich der Hoffnung hingeben, daß dieser aus

<sup>1)</sup> Abolf, Pfalggraf am Rhein und herzog von Baiern, erklarte icon am 14. Oftober 1325 bas romifche Reich für erledigt und als Reichsverweser amtend ftellte er dem Rubolf von hohenberg einen Lebnbrief auf die herrschaft Triburg aus, bei Kurz, Fried. der Schöne. p. 497, no XXVIII.

<sup>2)</sup> Abgebrudt bei Kurz, Fried. ber Schone, p 498, no XXIX. Diefer Berstrag murbe vielfach migrerstanben, vgl. Kopp, V. I. p. 204, not. 5.

<sup>3)</sup> Chron. Vitodurani, p 1792: Multa colloquia inter Fridericum et Ludovicum, præsente Lupoldo. Diese Worte beziehen sich eher auf Ulm als auf Diünchen, vgl. Kopp, l. c., p. 204, not. 2.

Stadt, Martt, Beiftlicher ober Laie, und wer bes einen Freund und Gönner ift, ber ift auch bes andern Freund und Gönner. Wer sich ihnen entgegensett, wider ben sollen sie einander beholfen fein mit aller Macht, bag ber ober bie bau genöthigt merben. Beibe follen nur einen hofrichter und einen hoffdreiber haben, bamit bas Gericht ungetheilt fei und die follen ein halbes Sahr ober ein Bierteljahr bei einem und ebensolang bei bem anbern sein. Was von einem gerichtet wirb, bas ist por bem anbern stät, und was von einem angefangen wird, bas mag von bem andern geendet merben. Keine Noth foll je die beiben Könige von einander trennen; sie sollen sich mit vereinter Kraft vertheibigen gegen Jebermann, sei es Geistlicher ober Laie, ber es magt. gegen einen von ihnen in geistlichen ober weltlichen Sachen zu handeln. Das Band der Freundschaft zwischen beiben Kürsten wurde noch enger geschlungen, indem auf Ludwig's Vorschlag bes Königs Friedrich Bruder, Herzog Otto, die niederbaierische Brinzessin Elisabeth zur Gemahlin nahm. 1)

Dieser Vertrag, beispiellos in der Geschichte, war angesichts der Aufregung der Parteien und der innern Zerrüttung des Reiches unaussührbar. Stand es nicht zu erwarten, daß die Kurfürsten, besonders Johann von Böhmen und Balduin von Trier, sich über Berletzung ihrer Borrechte beklagen würden, weil ein römischer König, ohne ihren Rath und ihre Sinwilligung einzuholen, sich das Recht anmaßte, aus eigener Machtvolltommenheit einen Nachsfolger ober Mitregenten anzunehmen? Konnte Leapold, seiner Berpslichtungen gegen den König Karl von Frankreich uneingebent, diesem Bertrage beitreten? Und wenn auch sämmtliche Fürsten Deutschlands diesen unerhörten Bertrag anerkannt hätten, so konnte man mit Recht erwarten, daß der Papst der Aussichrung besselben nach Kräften entgegenarbeiten würde. Bor der Hand

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 400: Hoc quoque anno, ut Ludowicus Friderico Australi amicitiam ostenderet ampliorem, procuravit, qued Otto dux Austria Friderici ejusdem germanus, Etisabeth, Henrici et Ottonis ducum inferiorum sororem duxit legitimam uxorem.

fallte bemnach ber Beitrag gelein gebeitre unt ber birrier ge-315 werben, bis geit und Unfarmte es ernentern. ber erfinnenten Welt ben Inhalt besselben beimmt zu machen Aber Demuhungen ber beiben Könige, Die farten auf ibre Geibe pa pieben, waren vergebens 1). Bet dem Unweien, der nich aberrall that, zeigte fich Lubwig zu neuen Jugentandumen bereit und britten Bertrage, ben er am 7. Januar 1326 ju Illim 2) ichlog 3), erflärte er, fich ob bes gemeinen Friedens entschloffen zu haben, mit gutlichem Willen und Ronig, seinem lieben Obeim und Bruber, bem Ronig tomischen Königreich zu weichen und bazu alles zu ober mit Briefen, mas ihm nüglich und formige ju bem Reiche ohne alle Gefahrbe, also beso er von dem Papft bestätigt würde an dem ei mit ber Fürsten Willen ober ohne ben-

Bertung ber Dinge verbantte König Friedrich Marbe und ber raftlofen Thatigleit feines Judeffen durfte auch wohl ein ancerer be fem meigen auffallenden Ediritte be E ret per lieberjengung gelangt, bag er nie ben as minder Romg beftatigt wurde urd bof et, won Burnien verleien, nicht im Stanze mate, bich Marie de Meine de Meine de Marie ju behragure. Lach m en keine p Greine us is spread e in me formung hangiben, wie beier aus

Service Bert und Jemen und Suert, erft und finn um The state of the s and plant and Quanties and a quinter that the plant The second secon A CONTRACT OF STREET SHEET STREET, SHEET STREET, SHEET STREET, SHEET STREET, SHEET, SH The state of the s The state of the s --- · •

Dankbarkeit und Ergebenheit ihm seine Hausmacht vermehren und befestigen würde. Sollte aber, was man freilich erwarten konnte, Friedrich nicht als römischer König vom Papst genehmigt werden, so konnte Ludwig durch diesen Schritt keinen Berlust haben. Jebenfalls durste er darauf rechnen, daß er die österreichischen Herzzoge für sich gewinnen würde, mit deren Hülse und Beistand er
sich, dem Papst und den beiden Luxemburger Kurfürsten gegenüber,
eine unabhängige Stellung erkämpsen könnte. 1)

11m die Rurfürsten nicht zu reizen, lag es im Interesse ber beiben Gegenkönige, auch diefen Vertrag geheim zu halten. Bergog Leopold unterhandelte inzwischen mit bem Papst, der ihm zur Fortsetzung bes Rampfes ben Behnten aller geiftlichen Gintunfte im Erzbisthum Salzburg überließ 2). Daburch bezweckte Leopolb, König Ludwig's nachgiebige Gesinnung zu erhalten und ihn in ie Unmöglichkeit zu versetzen, sich von den eingegangenen Verpflichtungen loszumachen. Daber feste er feine Streifzüge im Elfaß fort 3), um sowohl ben Bergog Ludwig als bie Rurfürsten zu bebroben und einzuschüchtern, damit fie feinen Bruder Friedrich als römischen König anerkennen möchten, welcher balb nach Abschluß bes Ulmer Vertrages als regierender König auftrat. Als folder bestätigte Friedrich zunächst bem getreuen Anhänger und geheimen Rath bes Königs Ludwig, bem Grafen Bertholb von henneberg, alle Privilegien, welche ihm von Königen und Kaifern, und namentlich vom König Ludwig verliehen worben maren 4). Seinen Brübern verlieh er für ihre treuen, ersprießlichen Dienste bie burch Ermordung bes Grafen Sartmann erledigte Riburgischen

<sup>1)</sup> Dominicus, p. 227.

<sup>2)</sup> Chron. Cl.-Neoburgense, ap. Pez, I, 486: Dux Leupoldus apud dominum papam Joannem decimas ab omni clero et ab omnibus religiosis per provinciam Salzburgensem obtinuit, cum eadem pecunia contra Ludbicum... dimicaturus.

<sup>3)</sup> Alb. Argentinensis, p. 124.

<sup>4)</sup> Fridericus pulcher Austriacus, p. 66—67, n. Baumann, voluntarium imperii consortium, p. 105, nach Kurz, Fried. der Schöne, p. 346.

Länder 1) und verpfändete ihnen mehrere Städte und Fleden für die Summe von sechs und zwanzig tausend Mark Silber, die er ihnen als Schabenersat anwies 2). Herzog Leopold hielt Friedzichs Sache aufrecht; doch den Tapfern ereilte der Tod zu Straßburg; Friedrich war darüber untröstlich 3); der Papst äußerte seinen Schmerz; nur Ludwig fühlte sich erleichtert.

Unterbessen machte Johann XXII, dem die Uebereinkunst zwissen Friedrich und Ludwig kein Geheimniß geblieden war, neue Anstrengungen, um sich der Kurfürsten für sich und seine Pläne zu versichern. Ludwig, behauptete man, sei nicht besugt gewesen, seine Rechte auf Friedrich zu übertragen; es sei dies eine Beeinsträchtigung der Rechte der Kurfürsten. Den Erzbischof von Mainz gewann der Papst durch manche Vergünstigungen 4). Er schried an König Johann von Böhmen, daß er, ohne dessen Rath einsgenommen zu haben, keinen Bertrag genehmigen werde 5), und erwies sich ihm auch dadurch gnädig, daß er den Erzbischof Balduin beauftragte, dei Vergebung von Canonitaten und Prädenden an den Kirchen zu Lüttich und Verdun, auf den Vorschlag des

i) Urf. d. Selsa IV Id. Februarii (10. Febr.) 1326 bei Kurz, l. c., p. 499, nº XXX.

<sup>2)</sup> Urt. von bemfelben Ort und Datum bei Kurz, ibid., no XXXI.

<sup>3)</sup> Joh. Victoriensis, p. 400: O dux ducum, foll Friedrich beim Empfang der Trauerfunde ausgerusen haben, gloria militum, timor et terror hostium; o patrie, germane, decus singulare, inter regum filios temporis tui decor! Et ejulatu maximo exclamans, pilis injiciens manus: quid mihi jam vivere proderit te subtracto? Quid me desolatum in hujus seculi fluctibus reliquisti?—

<sup>4)</sup> Bgl. Kopp, l. c., p. 216.

<sup>5)</sup> Raynaldus, ad a. 1326, § 7, p. 210: Verum urgentibus pontifice ac Rege Francorum principes imperii electores adversatos, objecisseque Fridericum sua in Ludovicum suffragia conferre sine nova electione non potuisse. (Bon bem Münchner Bertrag ift ber Papft schlecht unterrichtet und von bem Ulmer hat er teine Runde.) Initum quidem ea de causa inter pontificem ac principes electores sædus indicare videntur Joannis papæ litteræ ad Joannem Bæmiæ Regem (mit Dinweisung auf t. 5, p. 2, epist. secr., p. 256) et Balduinum Trevirensem archiepiscopum datæ, quibus Austriæ ducis oratori responsum significat, nullum sædus cum Ludovico aut Frederico eo inconsulto a sede apostolica sirmatum iri.

Böhmen für zwei genehme Personen zu sorgen 1). In einem Schreiben an Balbuin brudte er seine Verwunderung aus, wie irgend ein Einsichtsvoller, ber von feinem Rechtsverfahren gegen ben Baiern Renntniß habe, fich nur habe vorstellen konnen, die Berftänbigung zwischen Ludwig und ben Berzogen von Defterreich fei ihm angenehm, zumal ba nur brei, höchftens vier um biefe Einigung etwas mußten, mahrend sie allen andern Fürsten, wie es verlaute, unbekannt sei. Daraus konne man mohl schließen, daß diese Uebereinkunft Ungeziemendes, sowohl dem Rechte ber Rirche als bem ber Rurfürsten Nachtheiliges enthalte 2). Er munbere fich ferner, bag Balbuin, als ein altes Glieb ber beiligen Rirche, fich von bem haupte und ben andern Mitgliedern berselben so sehr trenne, daß er das Rechtsverfahren gegen Ludwig ju veröffentlichen fich weigere. Defwegen ermahne er ihn, nicht länger anzustehen, ben so oft wiederholten Borfchriften bes apostolischen Stuhles, dem er seine Würde verdanke, nachzukommen. Ungeachtet biefes ernsten Verweises traten Balbuin und durch seinen Einfluß Johann von Luremburg nicht aus ihrer abwartenben Stellung. Beibe fürchteten eben so fehr von dem Bapft als von einem der beiben Begenkönige Beeinträchtigung und Schmälerung ihrer Kurrechte.

Die öfterreichisch gesinnten Kurfürsten, nämlich die Erzbischöfe Heinrich von Cöln und Matthias von Mainz, beschlossen, im Sinverständniß mit Herzog Friedrich, auf Grund des Ulmer Bertrages, eine feierliche Gesandschaft nach Avignon abzusertigen, um für Friedrich die Bestätigung des Papstes nachzusuchen. An der Spize dieser feierlichen Botschaft stand Herzog Albrecht von Oesterreich; ihm beigesellt waren die Grafen von Bucheck und von Virneburg, die Brüder der beiden Erzbischöfe. König Johann schrieb darüber an den Papst und brückte demselben seine Besorgniß aus, es möch-

<sup>1)</sup> Urf. d. Avignon 26. Februar 1326 bei Dudik, It. rom. II, p. 99, nº 128.

<sup>2)</sup> Urf d. Avignon 9. Mary 13 26 bei Raynaldus, § 6 n. § 7. Beibe Stellen in ben § 6 u. § 7 gehören ohne Zweifel zu bemielben Brief. Bgl. Dominiscus, p. 228, not. 2, u. Kopp, l. c., p. 217, not. 1.

ten feine Rechte verlett werbeu. Er erhielt gur Antwort, bag, wenn bie Boten tamen, von benen er Melbung thue, nichts au feiner Benachtheiligung geschehen werbe 1). 3mei Borläufer murben ber Gesandtichaft nach Avignon vorausgeschickt, welche mit Rachbruck an den apostolischen Stuhl das Gesuch stellen sollten. bie Wahl bes Königs Friedrich sobald als möglich zu bestätigen. Diefen Boten bedeutete Papft Johann mundlich, mas er auch balb nachher bem Herzog Albrecht schriftlich mittheilte, er sei bereit aewefen. schnell und unverzüglich nach bem Rathe ber Carbinale und nach ber Wichtigkeit ber Sache Recht zu gemähren, fei auch jest noch gunftig gestimmt, sobald bas Gesuch geborig an ibn geftellt werbe, und er es ohne Beleidigung Gottes, ohne Rachtheil ber Rirche und ohne Berletung ber Rechte ber Rurfürsten thun tonne 2). Diese Ertlärung theilte Johann XXII bem Konig von Krantreich mit und machte ihn nochmals auf die Gefahren aufmerkam, welche aus einem Aufschub ber Angelegenheit entstehen könnten, besonders wenn die Desterreicher und beren Anhanger bie angefündigte Botichaft zur Ausführung brächten 3). Diefe Besandten erschienen nun nicht in Avianon. So war ber Ulmer Bertrag eben so wenig ausführbar wie ber Münchner, und König Ludwig, ber sich nun seiner Gibe für entbunden erachtete, suchte mit Gewalt seine Rechte zu behaupten und sich als Oberhaupt bes beutschen Reiches geltend zu machen. Daber sein Rug nach Italien.

<sup>1)</sup> Urf. d. Avignon 8. Suli 1326 bei *Dudik*, It. rom. II, p. 100, nº 139; Quod si veniunt nuntii, de quibus ipse (Rex Bohemiæ, scribit, nihil in sui præjudicium attemptetur.

<sup>2)</sup> Urf. d. Avignon 3. Auguft 1326 im Archiv für Runde offt. Geschichte, XV, 191, 32, nach Kopp, l. c., p. 217, not. 8. Diefes Schreiben ftebt mit bem unten angeführten Brief an König Karl von Frankreich in auffallender Uebereinstimmung.

<sup>3)</sup> Urt. d. Avignon 24. August 1326 bei Raynaldus, ad a. 1326, § 7, p. 310. Bgl. Kopp, l. c., p. 221, not. 6, ber nachweist, daß diese Urfunde nicht, wie Böhnier glaubte, ine Jahr 1326, sondern wirflich ine Jahr 1326 gehört.

#### § 6.

# Lubwig's Geerfahrt über bie Alpen. Benehmen bes Rouigs 3ohann.

Deutschland schien vorläufig beruhigt und Ludwig glaubte, ben wieberholten, bringenden Einladungen ber Ghibellinen in Stalien au einem Ruge über die Alpen folgen au können. In dieser Absicht beschied er auf ben 9. Februar 1327 nach Nürnberg einen Reichstag, auf welchem er die mit Friedrich geschloffenen Bertrage ben Reichsfürsten eröffnen sollte. Er erwartete bort auch ben Erzbischof Balbuin von Trier und gab fich ber hoffnung bin', mit bemselben einen unauflöslichen Bund zu schließen 1). König Johann hielt fich von allen Berhandlungen fern. In Innsbruck traf noch Lubwig nach Anfang bes Jahres 1327 mit König Friedrich jusammen und beibe besprachen sich über ihre gegenseitige Stellung im Reiche. Die Gintracht war gewichen. Ludwig verftand fich zu keinen neuen Rugeständnissen und Berbindlichkeiten und bie beiben Fürsten, die noch fürzlich so auffallend in innigster Freundschaft lebten, trennten sich in großer Spannung 2). Friedrich kehrte in seine Stammlande zurud und enthielt sich jeber Theilnahme an ber Berwaltung bes Reiches; Lubwig stieg mit etwa hundert Rittern nach Trient, wohin er bie Abgeordneten und herren ber ghibellinisch gesinnten Stabte Italiens beschieben hatte. Er mar jedoch ber Meinung, zur Abhaltung bes Reichstages, ben er einftweilen auf ben 8. März verlegt hatte, nach Deutschland gurud: zukehren. Als aber die Abgeordneten ihn mit Thränen in den Augen baten, bem bebrängten Stalien ju Gulfe zu tommen und ihm überdieß noch 150000 Golbaulben verhießen, sobald er in Mailand eintreffe, so faste er ben Entschluß, ohne sich vorher

<sup>1)</sup> Lubwig's Brief an Herzog Johann von Brabant, d. Insbruck, Januar 1327 bei Bahmer, Fontes I, 193, u. Reg. Lubw, add. II, p. 319, nº 2961, nach welchen ber Brief in die ersten Tage des Monats Januar 1327 fallt.

<sup>2)</sup> H. Rebdorffus, p. 612: Et in eodem colloquio non multum se amice ab invicem separarant etc.

nach Rürnberg zurückzubegeben, in Italien einzurücken und zur Kaiserweihe nach Rom zu ziehen. Es ergingen baher Aufgebote an seine Anhänger dießseits der Alpen; auch seine Gemahlin Margaretha wurde entboten, damit sie mit ihm in Mailand und später in Rom gekrönt würde. She er Trient verließ, erzneuerte er die früher gegen Johann XXII erhobenen Anschuldigungen. Mehrere verworsene Spiritualen, unter andern Marsilius von Padua und Johann von Jandun, sammelten sich um ihn. Nur ein geistlicher Fürst aus Deutschland solgte der Heersahrt; es war der gebannte Bischof von Sichstädt, den der Tod balb vor Bisa ereilte.

Im Bertrauen auf seine Streitmacht in Italien war ber Papft ohne große Besorgniß. Bahrend er bem Carbinallegaten ben Befehl ertheilte, die feinbliche Gewalt nach Kräften abzumehren, nahm er bas feit brei Jahren rubenbe Rechtsverfahren wieber auf und seine frühern Erklärungen wiederholend, fügte er hinzu, daß Ludwig nicht nur aller Leben, die er von der Kirche und bem Raiserthum habe, sondern auch des Herzogthums Baiern verluftig sei; er löste daher bessen sämmtliche Basallen und Unterthanen von bem geleisteten Gibe ber Treue 1). An bemselben Tage erklärte Bapft Johann ihn auch ber Jergläubigkeit schuldig 2) und gestattete ibm gur Rudtehr in ben Schoof ber Kirche eine Frist von sechs Monaten. Unterbessen war Ludwig in die Ebene ber Lombarbei binabgestiegen. Durch eine neue Bulle murbe er auf's nachbrudlichfte aufgeforbert, binnen zwei Monaten ben königlichen Namen und das Königssiegel abzulegen 3). Sämmtliche Geiftliche, bie dem König Ludwig anhingen, und mehrere Bischöfe, die namentlich bezeichnet find, erklärte ber Papft an bemfelben Tage ber Strafe bes Bannes verfallen. 4)

<sup>1)</sup> Erste Urf. d. Avignon 3. April 1327 bei Martene et Durand, II, 671 -- 681.

<sup>2)</sup> Zweite Urt. von bemfelben Ort und Datum, ibid.

<sup>3)</sup> Urf. d. Avignon 9. April 1327, ibid., 684-688.

<sup>4)</sup> Urt. von demfetben Ort und Datum, ibid., 692-698.

Dankbarkeit und Ergebenheit ihm seine Hausmacht vermehren und befestigen würde. Sollte aber, was man freilich erwarten konnte, Friedrich nicht als römischer König vom Papst genehmigt werden, so konnte Ludwig durch diesen Schritt keinen Berlust haben. Jesbenfalls durfte er darauf rechnen, daß er die österreichischen Herzgoge für sich gewinnen würde, mit deren Hülse und Beistand er sich, dem Papst und den beiden Luxemburger Kurfürsten gegenüber, eine unabhängige Stellung erkämpsen könnte. 1)

Um die Kurfürsten nicht zu reizen, lag es im Interesse ber beiben Gegenkönige, auch biefen Vertrag geheim zu halten. Berzog Leopold unterhandelte inzwischen mit bem Bapft, ber ihm gur Fortsetzung bes Rampfes ben Behnten aller geiftlichen Gintunfte im Erzbisthum Salzburg überließ 2). Daburch bezweckte Leopold, König Ludwig's nachgiebige Gesinnung zu erhalten und ihn in ie Unmöglichkeit zu versetzen, sich von ben eingegangenen Berpflich: tungen loszumachen. Daber fette er feine Streifzüge im Elfaß fort 3), um sowohl ben Herzog Ludwig als die Rurfürsten zu be: broben und einzuschüchtern, bamit sie feinen Bruber Friedrich als römischen König anerkennen möchten, welcher balb nach Abschluß bes Ulmer Bertrages als regierenber König auftrat. Als folcher bestätigte Friedrich junächst bem getreuen Anhänger und geheimen Rath bes Königs Lubwig, bem Grafen Bertholb von henneberg, alle Privilegien, welche ihm von Königen und Raifern, und namentlich vom König Ludwig verliehen worden waren 4). Seinen Brübern verlieh er für ihre treuen, ersprieflichen Dienste bie burch Ermorbung bes Grafen Hartmann erledigte Riburgischen

<sup>1)</sup> Dominicus, p. 227.

<sup>2)</sup> Chron. Cl.-Neoburgense, ap. Pez, I, 486: Dux Leupoldus apud dominum papam Joannem decimas ab omni clero et ab omnibus religiosis per provinciam Salzburgensem obtinuit, cum eadem pecunia contra Ludbicum... dimicaturus.

<sup>3)</sup> Alb. Argentinensis, p. 124.

<sup>4)</sup> Fridericus pulcher Austriacus, p. 66-67, n. Baumann, voluntarium imperii consortium, p. 105, nach Kurz, Fried. der Schöne, p. 346.

Länder 1) und verpfändete ihnen mehrere Städte und Fleden für bie Summe von sechs und zwanzig tausend Mark Silber, die er ihnen als Schadenersat anwies 2). Herzog Leopold hielt Friedzrichs Sache aufrecht; doch den Tapfern ereilte der Tod zu Straßeburg; Friedrich war darüber untröstlich 3); der Papst äußerte seinen Schmerz; nur Ludwig fühlte sich erleichtert.

Unterbessen machte Johann XXII, bem die Uebereinkunst zwissen Friedrich und Ludwig kein Geheimniß geblieben war, neue Anstrengungen, um sich der Kurfürsten für sich und seine Pläne zu versichern. Ludwig, behauptete man, sei nicht besugt gewesen, seine Rechte auf Friedrich zu übertragen; es sei dies eine Beeinsträchtigung der Rechte der Kurfürsten. Den Erzbischof von Mainz gewann der Papst durch manche Vergünstigungen 4). Er schried an König Iohann von Böhmen, daß er, ohne dessen Rath einsgenommen zu haben, keinen Vertrag genehmigen werde 5), und erwies sich ihm auch dadurch gnädig, daß er den Erzbischof Balduin beauftragte, dei Vergebung von Canonikaten und Präbenden an den Kirchen zu Lüttich und Verdun, auf den Vorschlag des

<sup>1)</sup> Urf. d. Selsa IV Id. Februarii (10. Febr.) 1326 bei Kurz, l. c., p. 499, nº XXX.

<sup>2)</sup> Urt. von bemfelben Ort und Datum bei Kurz, ibid., no XXXI.

<sup>3)</sup> Joh. Victoriensis, p. 400: O dux ducum, foil Friedrich beim Empfang der Trauerfunde ausgerusen haben, gloria militum, timor et terror hostium; o patrie, germane, decus singulare, inter regum filios temporis tui decor! Et ejulatu maximo exclamans, pilis injiciens manus: quid mihi jam vivere proderit te subtracto? Quid me desolatum in hujus seculi fluctibus reliquisti?—

<sup>4)</sup> Bgl. Kopp, l. c., p. 216.

<sup>5)</sup> Raynaldus, ad a. 1326, § 7, p. 210: Verum urgentibus pontifice ac Rege Francorum principes imperii electores adversatos, objecisseque Fridericum sua in Ludovicum sufiragia conferre sine nova electione non potuisse. (Bon dem Müncher Bertrag ift der Papft ichlecht unterrichtet und von dem Ulmer hat er feine Runde.) Initum quidem ea de causa inter pontificem ac principes electores sædus indicare videntur Joannis papæ litteræ ad Joannem Bæmiæ Regem (mit Dinweisung auf t. 5, p. 2, epist. secr., p. 256) et Bulduinum Trevirensem archiepiscopum datæ, quidus Austriæ ducis oratori responsum significat, nullum sædus cum Ludovico aut Frederico eo inconsulto a sede apostolica sirmatum iri.

Böhmen für zwei genehme Personen zu sorgen 1). In einem Schreiben an Balbuin brudte er feine Verwunderung aus, wie irgend ein Einsichtsvoller, ber von feinem Rechtsverfahren gegen ben Baiern Renntnif habe, fich nur habe vorstellen konnen, die Berftanbigung zwischen Ludwig und ben Berzogen von Desterreich fei ibm angenehm, zumal ba nur brei, bochftens vier um biefe Einigung etwas mußten, mahrenb fie allen anbern Fürften, wie es verlaute, unbekannt sei. Daraus konne man mohl schließen, daß diese Uebereinkunft Ungeziemendes, sowohl bem Rechte ber Rirche als bem ber Kurfürsten Nachtheiliges enthalte 2). Er munbere fich ferner, daß Balbuin, als ein altes Glieb ber beiligen Rirche, fich von bem Saupte und ben andern Mitgliebern berselben so sehr trenne, daß er das Rechtsverfahren gegen Ludwig zu veröffentlichen fich weigere. Defwegen ermahne er ibn, nicht länger anzustehen, ben so oft wieberholten Borfchriften bes apostolischen Stuhles, bem er seine Burbe verbante, nachzukommen. Ungeachtet biefes ernsten Verweises traten Balbuin und burch seinen Einfluß Johann von Luremburg nicht aus ihrer abwartenben Stellung. Beibe fürchteten eben so fehr von dem Papft als von einem der beiden Gegenkönige Beeinträchtigung und Schmälerung ihrer Kurrechte.

Die österreichisch gesinnten Kurfürsten, nämlich die Erzbischöfe Heinrich von Cöln und Matthias von Mainz, beschlossen, im Sinverständniß mit Herzog Friedrich, auf Grund des Ulmer Bertrages, eine feierliche Gesandschaft nach Avignon abzusertigen, um für Friedrich die Bestätigung des Papstes nachzusuchen. An der Spize dieser seierlichen Botschaft stand Herzog Albrecht von Desterreich; ihm beigesellt waren die Grafen von Bucheck und von Virneburg, die Brüder der beiden Erzbischöfe. König Johann schrieb darüber an den Papst und drückte demselben seine Besorgniß aus, es möch-

<sup>1)</sup> Urt. d. Avignon 26. Februar 1326 bei Dudik, It. rom. II, p. 99, nº 128.

<sup>2)</sup> Urf d. Avignen 9. März 13 36 bei Raynaldus, § 6 n. § 7. Beide Stellen in den § 6 u. § 7 gehören ohne Zweifel zu bemielben Brief. Bgt. Dominicus, p. 228, not. 2, u. Kopp, l. c., p. 217, not. 1.

ten feine Rechte verlett werben. Er erhielt jur Antwort, baf. wenn bie Boten famen, von benen er Melbung thue, nichts ju feiner Benachtheiligung geschehen werbe 1). 3mei Borläufer murben ber Gesandtschaft nach Avignon vorausgeschickt, welche mit Rachbruck an den apostolischen Stuhl bas Gesuch stellen sollten. bie Babl bes Könias Friedrich sobald als möglich zu bestätigen. Diesen Boten bebeutete Bapft Johann mündlich, mas er auch balb nachher bem Herzog Albrecht schriftlich mittheilte, er sei bereit gewesen, schnell und unverzüglich nach bem Rathe ber Cardinale und nach ber Wichtigkeit ber Sache Recht zu gemähren, fei auch jest noch gunftig gestimmt, sobald bas Gesuch gehörig an ibn gestellt werbe, und er es ohne Beleidigung Gottes, ohne Nachtheil ber Rirche und ohne Berletung ber Rechte ber Rurfürsten thun tonne 2). Diefe Ertlärung theilte Johann XXII bem Konig von Krantreich mit und machte ihn nochmals auf die Gefahren aufmerkfam, welche aus einem Aufschub ber Angelegenheit entsteben könnten, besonders wenn die Desterreicher und beren Anbanger bie angefündigte Botschaft jur Ausführung brachten 3). Diefe Besandten erschienen nun nicht in Avianon. So war ber Ulmer Bertrag eben so wenig ausführbar wie ber Münchner, und König Ludwig, ber sich nun seiner Gibe für entbunden erachtete, suchte mit Gewalt seine Rechte zu behaupten und sich als Oberhaupt bes beutschen Reiches geltend zu machen. Daber sein Rug nach Italien.

<sup>1)</sup> Urf. d. Avignon 8. Suli 1326 bei *Dudik*, it. rom. II, p. 100, nº 139: Quad si veniunt nuntii, de quibus ipse (Rex Bohemiæ, scribit, nihil in sui præjudicium attemptetur.

<sup>2)</sup> Urf. d. Avignon 3. August 1326 im Archiv für Kunde offt. Geschichte, XV, 191, 32, nach Kopp, l. c., p. 217, not. 8. Diefes Schreiben ftebt mit bem unten angeführten Brief an König Karl von Frantreich in auffallender Uebereinstimmung.

<sup>3)</sup> Urt. d. Avignon 24. August 1326 bei Raynaldus, ad a. 1326, § 7, p. 310. Bgl. Kopp, l. c., p. 221, not. 6, ber nachweist, daß diefe Urtunde nicht, wie Böhnier glaubte, ine Jahr 1326, fondern wirtsich ine Jahr 1326 gehört.

## § 6.

# Ludwig's Geerfahrt über bie Alpen. Benehmen bes Ronigs Johann.

Deutschland schien vorläufig beruhigt und Lubwig glaubte, ben wieberholten, bringenben Ginlabungen ber Ghibellinen in Italien ju einem Buge über die Alpen folgen ju konnen. In dieser Absicht beschied er auf ben 9. Februar 1327 nach Rürnberg einen Reichstag, auf welchem er bie mit Friedrich geschlossenen Berträge ben Reichsfürsten eröffnen sollte. Er erwartete bort auch ben Erzbischof Balduin von Trier und gab sich ber Hoffnung bin, mit bemfelben einen unauflöslichen Bund ju foliefen 1). Ronig Johann hielt sich von allen Berhandlungen fern. In Innsbruck traf noch Ludwig nach Anfang bes Jahres 1327 mit König Friedrich ausammen und beibe besprachen fich über ihre gegenseitige Stellung im Reiche. Die Gintracht mar gewichen. Ludwig verftand fic zu keinen neuen Zugeständnissen und Verbindlichkeiten und bie beiben Kürsten, die noch kürzlich so auffallend in innigster Freundschaft lebten, trennten fich in großer Spannung 2). Friedrich tehrte in seine Stammlande zurud und enthielt sich jeder Theilnahme an ber Verwaltung bes Reiches; Lubwig stieg mit etwa hundert Rittern nach Trient, wohin er die Abgeordneten und herren der abibellinisch gesinnten Stäbte Italiens beschieben batte. Er mar jedoch ber Meinung, jur Abhaltung bes Reichstages, ben er einstweilen auf ben 8. März verlegt hatte, nach Deutschland gurud: zukehren. Als aber die Abgeordneten ihn mit Thränen in den Augen baten, bem bebrängten Stalien ju Gulfe ju tommen und ihm überdieß noch 150000 Golbgulben verhießen, sobald er in Mailand eintreffe, so faste er ben Entschluß, ohne sich vorher

<sup>1)</sup> Ludwig's Brief an Herzog Johann von Brabant, d. Insbruck, Januar 1327 bei Bæhmer, Fontes I, 193, u. Reg. Ludw, add. II, p. 319, n. 2961, nach welchen ber Brief in die ersten Tage des Monats Januar 1327 fallt.

<sup>2)</sup> H. Rebdorfius, p. 612: Et in eodem colloquio non multum se amice ab invicem separarant etc.

nach Rürnberg zurückzubegeben, in Italien einzurüden und zur Kaiserweihe nach Rom zu ziehen. Es ergingen baher Aufgebote an seine Anhänger bießseits der Alpen; auch seine Gemahlin Margaretha wurde entboten, damit sie mit ihm in Mailand und später in Rom gekrönt würde. She er Trient verließ, erzneuerte er die früher gegen Johann XXII erhobenen Anschuldigungen. Mehrere verworsene Spiritualen, unter andern Marsilius von Badua und Johann von Jandun, sammelten sich um ihn. Nur ein geistlicher Fürst aus Deutschland folgte der Heersahrt; es war der gebannte Bischof von Sichstädt, den der Tod balb vor Bisa ereilte.

Im Bertrauen auf seine Streitmacht in Italien war ber Bapft ohne große Besorgniß. Während er bem Cardinallegaten ben Befehl ertheilte, die feindliche Gewalt nach Rräften abzumehren. nahm er bas feit brei Jahren rubenbe Rechtsverfahren wieber auf und feine frühern Ertlärungen wiederholend, fügte er hinzu, baß Ludwig nicht nur aller Leben, die er von der Kirche und bem Raiserthum habe, sondern auch bes herzogthums Baiern verlustig sei; er löste daher bessen sämmtliche Bafallen und Unterthanen von dem geleisteten Gibe ber Treue 1). An bemselben Tage erklärte Bapft Johann ihn auch ber Irrgläubigkeit schuldig 2) und gestattete ibm gur Rudtehr in ben Schoof ber Kirche eine Frist von feche Monaten. Unterbessen war Ludwig in die Ebene ber Lom= barbei hinabaestiegen. Durch eine neue Bulle murbe er auf's nachbrudlichfte aufgeforbert, binnen zwei Monaten ben toniglichen Namen und bas Rönigsfiegel abzulegen 3). Sämmtliche Geiftliche, bie bem König Ludwig anhingen, und mehrere Bischöfe, die namentlich bezeichnet sind, erklärte ber Bapft an bemselben Tage ber Strafe bes Bannes verfallen. 4)

<sup>1)</sup> Erste Urf. d. Avignon 3. April 1327 bei Martene et Durand, II, 671 -- 681.

<sup>2)</sup> Zweite Urt. von bemfelben Ort und Datum, ibid.

<sup>3)</sup> Urf. d. Avignon 9. April 1327, ibid., 684-688.

<sup>4)</sup> Urf. von bemfelben Ort und Datum, ibid., 692-698.

Das Glud schien ben Rug bes gebannten Königs begünftigen zu wollen. Die Stäbte Oberitaliens empfingen ihn mit Begeisterung. Am 16. Mai hielt er seinen Ginzug in die festlich geschmuckte Stadt Mailand, wo ihm von zwei gebannten ihrer Burbe entfetten Bischöfen, am beiligen Pfingstfeste (31. Mai), die eiserne Krone aufgesett murbe; seine Gemahlin erhielt eine golbene. Dem Bapft jum Trop und ber Kirche jum Hohn ernannte Ludwig balb nach seiner Krönung Bischöfe für die Kirchen von Cremona, Como und Caftello. In allen Stäbten ber Halbinsel herrschte eine Aufregung. pon welcher auch die Einwohner Roms nicht frei blieben. Durch Briefe ber ihm freundlich gesinnten Colonna aufgeforbert, beschleunigte er seine Reise. Am 7. Januar 1328 hielt er an ber Spike bes Heeres seinen Einzug in die Hauptstadt ber katholischen Welt. Die Römer empfingen und begrüßten ihn als ihren Retter. Die Gegenwart bes gebannten Lubwig zog auch bas Interbict über Rom. Schon vor seiner Ankunft hatten bie ber Rirche treu gebliebenen Briefter die Stadt verlassen und nur die ihn begleis tenden verworfenen Minderbrüber gaben fich zur Abhaltung bes Gottesbienstes ber. Gine Volksversammlung auf bem Capitolium sette ben Krönungstag auf ben 17. Januar fest. Es mar ein Sonntag. Der gebannte Bischof von Castello salbte Lubmig und beffen Gemablin, und beiben feste Sciarra Colonna, im Ramen bes römischen Bolkes und unter bem lauten Jubel ber wogenben Volksmenge, die Kaiserkrone auf. Von dem Augenblicke an nannte fich Ludwig "römischer Kaiser", besetzte aus eigener Machtvollkommenheit erledigte Bischofssite und äußerte laut, daß er die Absicht habe, ben Kirchenstaat und bas Reich bes Könias Robert pon Sicilien seiner Gewalt zu unterwerfen.

In der heiligen Charwoche, am Grünendonnerstag (31. März), erließ der Papft neue Erklärungen gegen die Keher Marsilius und Jandun und gegen das römische Volk. Der Bann gegen König Ludwig wird erneuert mit der nähern Bestimmung, daß er in alle durch die frühern Rechtsversahren ausgesprochenen Strafen verfallen sei. Auch wurde der Bannfluch gegen alle Bischöse und

Beiftlichen geschleubert, welche bei ber Salbung und Krönung Lubwig's mitgewirft ober bieselbe begunstigt hatten 1). Die papst= lichen Censuren nicht im minbesten beachtenb, ließ fich Lubmia balb zu einem Schritt verleiten, ber noch größeres Auffeben erreate, als bie unerhörte Reubeit und Rechtsverletung, fich pon einem römischen Burger bie taiserliche Krone reichen zu laffen. Er verwarf ben Bapft Johann XXII, erklärte ibn öffentlich jum Reker und ließ einen Strohmann als ben Arrlehrer Jacob von Cahors (fo nannte er ben Bapft) auf einem öffentlichen Plate in Rom verbrennen. Am Feste ber himmelfahrt Christi erschien Lubmig von feinen Burbentragern umgeben, in vollem Raiferschmucke por ber St. Beterstirche, beftieg ein eigens bagu errichtetes Geruft und ernannte in Gegenwart einer gahlreichen Menge ben Minberbruber Peter von Corvara 2) jum Papste, hing ihm ben Mantel um und stedte ihm ben Fischerring an. Der Afterpapst nannte fich Nitolaus V. Er erwählte fich fieben Carbinale, ernannte und entsetze Bischöfe und Aebte und trat im allgemeinen mit großem Aufwand und vieler Pracht auf.

Ludwig glaubte ben Gipfel bes Glückes erstiegen zu haben und boch fing von dem Augenblick sein Stern zu bleichen an. Der Mangel an Geld, die zunehmende Theuerung der Lebensmittel, die Zerswürfnisse in seinem eigenen Heuerung der Lebensmittel, die Zerswürfnisse in seinem eigenen Heuerung der Lebensmittel, die Zerswürfnisse in seinem eigenen Heuerung der Unsichere Stellung in Rom nöthigten ihn, nicht nur seinen Plan, das Königreich Sicilien zu erobern, aufzugeben, sondern auch schleunigst Rom selbst zu verlassen. Gine Gelbsteuer, die er in Rom erhob, erregte den Unwillen des Bolkes. Ludwig sloh den 4. August 1328 in aller Sile aus der Stadt, mit seinem Gegenpapst und bessen Cardinälen. Das Bolk verhöhnte und verwünschte einen Mann,

<sup>1)</sup> Bgl. Kopp, V, I, p. 268-271.

<sup>2)</sup> Er war aus bem Bisthum Rieti in Abruggo gebürtig. Fünf Jahre hatte er mit Johanna Mattei von Corvara in der Che gelebt, als er fie gegen ihren Billen verstieß und das Ordenstleid annahm. Später wurde er auch noch der Heuchlei und eines unreinen Lebenswandels bejchuldigt. Bgl. Kopp, I. c., p. 282.

ben es vor sieben Monaten mit einer so seltenen Begeisterung begrüßt hatte. Der Haß ber Römer gegen Ludwig und die Deutsschen kannte keine Grenzen mehr. Die Häuser seiner Anhänger in Rom wurden erstürmt und zerkört, deren Güter eingezogen, ja die Leichen er in Rom gestorbenen Deutschen wurden ausgegraben, durch die Straßen geschleppt und in die Tiber geworsen. Die vertriebenen Welsen und mit ihnen der Cardinallegat Johann kehrten in die Stadt zurück und in einer Versammlung, die bald abgehalten wurde, widerrief und vernichtete das Volk Alles, was Ludwig und sein Afterpapst gethan hatten. Auch Robert von Sicilien ward in die Stadt aufgenommen, um dieselbe dem Papst im Gehorsam und in der Unterwürfigkeit zu erhalten. Johann XXII erneuerte den Bannsluch gegen Peter von Corvara, den König Ludwig und gegen Michael von Cesena, der inzwischen von der wahren Kirche abgesallen und zum Afterpapst übergegangen war. 1)

Unterbessen hatte Ludwig Toscana verlassen und sich in die Lombarbei zurückgezogen. Die meisten Städte verließen ihn und seinen Gegenpapst und wandten sich wieder an den Papst, bei dem sie huldvolle Aufnahme fanden. Sein Rückzug war nichts weniger als rühmlich. Italien war nicht beruhigt. Peter von Corvara, seinen Fehltritt reumüthig erkennend, unterwarf sich dem rechtmäßigen Papste in den ersten Monaten des Jahres 1330. Ludwig hatte die Absicht, zur Durchsührung seiner Pläne nach Italien zurückzukehren, aber die gänzliche Veränderung der Verhältnisse des deutschen Reiches hielt ihn zurück. Friedrich von Desterreich war nämlich gegen Ansang des Jahres 1330 auf dem Schloße Gutenzstein gestorben, und Ludwig gab sich nun der Hoffnung hin, durch kluge Nachgiedigkeit sich die Anerkennung vom päpstlichen Hose zu erwerben.

Während jener Ereignisse in Italien, die auch auf Deutschland einen gewaltigen Rudschlag hatten, war König Johann von Bob-

<sup>1)</sup> Die brei Urf. d. Avignou 20. April 1329 bei Martene et Durand, II, 763-786.

men in manche Fehde mit benachbarten Bölkern und Stäbten verwickelt, ohne daburch seinen Briefwechsel und seine Unterhandlungen mit dem Papst abzubrechen 1), der ihm auch das Urtheil, das er nach Ludwig's Eintritt in Italien gegen denselben ausgessprochen, zustellte. 2)

<sup>1)</sup> Dies ergibt fich aus bem, was Dudik, l. c., II, p. 102, no 152, 3mm 17. Sanuar 1327 verzeichnet: Idem (Johannes papa) Baldewino archiepiscopo Trevirensi rescribit, quod ejus acceperit litteras, multa valde laudabilia de Johanne rege commemorans.

<sup>2)</sup> Die Mittheilung geschah ben 24. Mai 1327, bei Dudik, l. c., p. 104, no 169; Raynaldus, ad s. 1327, § 3, p. 320, mit Hinweisung auf t. 6, p. I, ep. secr. p. 51.

# Drittes Rapitel.

Arieg gegen Meh und Johann's Gingreifen in die Ereigniffe der Nachbarlander.

## § 1.

## Bund gegen Det.

Met, eine von den vier großen freien Städten des deutschen Reiches 1), war durch seine Macht, den Reichthum und den ausgebehnten Handel seiner thätigen, rüstigen Bürgerschaft weithin des kannt. 2). Um nicht in einen verhängnisvollen Krieg verwickelt zu werden, wollte sie nach der zwiespaltigen Wahl Ludwig's von Baiern und Friedrich's von Oesterreich eine strenge Reutralität bewahren und stellte dem Ansinnen des Königs von Böhmen, sie möchte den Herzog Ludwig als rechtmäßigen König anerkennen, einen ebenso hartnäckigen Widerstand entgegen, als dem Herzog Ferri von Lothringen, welcher sie für den Herzog Friedrich gewinnen wollte. Diese unerschütterliche Entschlossenheit, zur Wahrung ihrer Interessen an dem ausgebrochenen Bürgerkrieg sich gar nicht zu

<sup>1)</sup> Huguenin, les chroniques de la ville de Metz (Metz, Lamort 1838), p. 40: Icelle cité de Mets est une des quaitre principales franches cités impériales du saint Empire. — Huguenin hat, wie er in der Borrede sagt, die Chronisen von Bigneusse und Praison mit den Annasen des doyen de Saint-Thiédaut und dem Tagebuch des Iran Audrion zu einem historischen Ganzen vereinigt. Die Chronis von Bigneusse, aus dem 15. Jahrhundert herrührend, gibt uns, ungeachtet der Borsiebe sür die Bürger von Metz, sehr interessante Nachrichten über diesen Krieg. Die Hauptquesse zu diesem Kriege ist ein Gedicht vom Jahr 1392, mit der Ueberschrift aueuc l'archeveske de Trieue, le duc de Lorreine et le quiens de Bair contre iceulx de Metz pr mil iije et xxiij. » Mipt. in der Bibsiothes von Metz. Hr. Advosat Abel batte die Gefäligseit, uns seine Abschrift dieses Gedichtes mitzutheilen; dasselbe bildet die Grundsage der Chronis von Bigneusse.

<sup>2)</sup> Der böhmische Chronist, Beter von Zittau, nennt fie in bem Chron. aul. reg., 396 : urbs per orbem nominata.

betheiligen, erzeugte aus entgegengesetter Ursache zwischen ihr und ben genannten Fürsten eine gewiffe Spannung 1), welche balb burch andere Umstände noch gesteigert wurde. Die wohlhabenden Burger von Met machten nicht nur ben Unterthanen ber benach: barten Grafen und Herzoge, sondern diesen selbst febr oft Gelbvorschuffe, welche nicht immer in ber festgesetten Frist gurudge geben murben. Sie weigerten fich baber berartige Darleben ferner su machen und saben sich nur allzu oft genothigt, gegen ihre fremben Schulbner Gewalt ju gebrauchen, um fie jur Erlegung ber vorgestrecten Gelbsummen zu zwingen. Auch tauften manche von ihnen in der Grafschaft Luxemburg und in den angrenzenden Ländern Leben und Afterleben, ohne die Genehmigung und Ginwilliaung der betreffenden Landesberren nachzusuchen. Die barqus entstebenden Lebensstreitigkeiten und die erwähnten Schuldverhaltnisse bewogen ben König Johann und bessen Beim Balbuin von Trier, gegen die trotige Stadt Gewalt zu gebrauchen. Um nicht allein im Kampfe zu stehen, waren sie bestrebt, ben Herzog Ferri von Lothringen und den Grafen Chuard von Bar auf ihre Seite zu bringen. 2)

Dies kostete nicht viel Mühe. Die vier Fürsten hielten 1324 eine vorläufige Bersammlung in dem zu der Grafschaft Luxemburg geshörigen Städtchen Thionville, um nähere Rücksprache zu nehmen und ereignenden Falls sich über die Bedingungen eines Bündnifsses zu verständigen. Ein jeder von ihnen trug seine Beschwerde vor. Ohne die Angeklagten zu hören, beschlossen sie einmüthig, die Stadt zu erobern, deren Mauern zu schleisen und die Bürger zur Erlegung einer bedeutenden Geldbusse zu nöthigen 3). Die Zeitums

<sup>1)</sup> Da um diese Zeit die Freundschaft awischen Johann und Ludwig bereits erkaltet war, so kann biese Spannung nicht als die Hauptursache bieses Krieges betrachtet werden.

<sup>2)</sup> Huguenin, p. 39-40; Histoire de Metz, par des religieux benedictins, II, 524; vgl. die unten angeführte Friedensurkunde vom 3. Marg 1325.

<sup>3)</sup> Huguenin, p. 40: Et là chascun desclaira son grief, et jugerent sans oyr parties, en les condampnant, desclairant leur bon volloir estre tel de

ftände schienen ihr Unternehmen außerorbentlich zu begunfligen. Amiesvalt berrichte unter ben beutschen Reichsfürsten. Beibe Barteien, die baierische und die österreichische, suchten die beiben Luremburger zu geminnen und so mar keine geneigt, die Blane berfelben gegen Det zu vereiteln. Demnach burfte bie Stadt nicht auf die Bulfe ber Reichsfürsten rechnen. König Johann marb jum Oberanführer bes Bundesheeres ernannt und ein jeder der Contrabenten machte fich verbindlich, bei Nichterfüllung ber übernommenen Verpflichtungen ben übrigen zehn tausend Pfund Turnofen zu bezahlen 1). Um jedoch bie Bedingungen bes Vertrags näher zu bestimmen, setzten sie eine neue Zusammentunft fest, welche am Vorabend bes Kestes bes heiligen Bartholomäus (23. August) zu Remich an der Mosel statt fand. Nach Abhaltung eines feierlichen Hochamtes murben sie hier bes Bundnisses einig, baß Erzbischof Balbuin brei hundert, Johann von Luxemburg fieben hundert, der Herzog Ferri von Lothringen und der Graf Sbuard von Bar ein jeber fünf hundert Mann ju Roß stellen sollte. Jeber versprach so viele Kußgänger als möglich zusammenzubringen, mit Ausnahme bes Erzbischofs von Trier, welder nach Belieben beren stellen konnte 2); weiter verpflichtete

prendre et subjuguer la cité de Metz, abattre les murailles, les buttiner et mettre en leur subjection, et en seroient seigneurs et maistre eulx quaitre.

<sup>1)</sup> Huguenin, p. 41: Apres ce que chascun des dits quaitre seigneurs eulrent desclairé leurs intentions, par aulcuns d'eulx fut dit et desclairé que le temps et saison de leur entreprinse estoient propices, en tant que les princes et cités de l'empire estoient en division, et avoient pour eulx Louis de Bavière, roy de Germanie, qui estoit victorieulx. Et firent le roy de Boheme qui estoit comte de Luxembourg, colonel et capitaine general de touttes leurs armées et assemblées, et se obligeant par lettres, que si aulcun d'eulx differoit et ue faisoit son debvoir, il debveroit dix mille livres tournois aux aultres: et ne pouvoient faire paix l'ung sans l'aultre. Et pour tout conclure, passer et accorder leur entreprinse, ilz reminrent une aultre journée à Remiche sus Muzelle, la vigille de sainct Burthemin apostre.

<sup>2)</sup> Exceptei, que nous li diz arcevesques ne devons menier point de pietaille, se il ne nous plait. Im *Chron. aul. reg.*, 395, heißt c6: Isti vero principes famosiores sunt, qui hanc urbem (Metim) per orbem nominatam cum rege Bohemie obsederunt... plures veraces viri, qui eidem intersuerunt

sich jeder ben Krieg auf eigene Kosten zu führen, sich persönlich bei dem Heere einzusinden und ohne Wissen und Sinwilligung der andern weder Friede oder Wassenstillstand mit Met zu schließen, noch irgend einen andern Fürst in den Bund auszunehmen. Berslust oder Gewinn ist für den, der ihn erleidet oder macht. Gemeisschaftliche Beute und Kriegsgefangene wurden, zur einen Hälste dem König Johann und dem Erzbischof Balduin, zur andern den beiden andern Berbündeten bestimmt. Jeder sollte bemüht sein, der Stadt die Lebensmittel abzuschneiden und Uebelthäter, die sich auf sein Gebiet gestüchtet hätten, zu rechtlichem Ersas anzuhalten. Balduin machte eine Ausnahme für den Elerus und die Susstragandirchen seines Erzbisthums. Dieser Bertrag sollte für Balduin nur auf sechs Jahre gültig, für die übrigen drei aber lebenslängslich sein. 1)

Sobald die Bürger von Met von diesen Borgängen Kunde erhielten, schickten sie Boten an die vier Fürsten, um sich nach den Ursachen der gegen sie angenommenen seindlichen Stellung zu erkundigen. Sollte Krieg gegen sie geführt werden, so würde zur gehörigen Zeit ihnen die Anzeige gemacht werden, lautete die Antwort, welche die Meher hinhalten und sorglos machen sollte, sie jedoch von dem festen Entschluß der Fürsten, sie zu deskriegen, überzeugte. Zu wiederholten Malen schickten sie Absgeordnete an die vier Verbündeten, um deren Beschwerden und Forderungen zu vernehmen, erhielten aber immer nur eine ausweichende Antwort. Um die Streitigkeiten beizulegen, schlugen die

obsidioni, testantur et dicunt, quod tunc in exercitu Johannis regis Bohemie suerunt septem millia virorum in equis pugnantium in plenis armis et sub galeis et LXII millia peditum qui erant parati ad bellum. In Metensi vero civitate, taliter obsessa, suerunt octingenti advene viri pugnatores nobiles et stipendarii cum galeis et innumerabili populo civitatis. Benn die Angabe der Truppenzahl des Königs Johann übertrieben zu sein scheint, so stimmt die Angabe der Zahl der Geharnischen in der Stadt Met mit der des Chronisten Bignenlie ganzlich überein.

<sup>1)</sup> Urf. d. Remik sur Muselle 1324, le samedi prochain après la feste saint Bertremieu l'apostre, au mois d'aoust (25. August) bei Hontheim, Hist. dipl., II, 103; Histoire de Metz, II, 225; Bertholet, VI, p. 64.

Meher in einer Unterredung zu Thionville vor, dem Papste oder den deutschen Reichsständen, dem König von Frankreich, seinem Parlament oder irgend einem christlichen König Untersuchung und Entscheidung zu übertragen; allein so uneigennützig und billig auch dieser Borschlag war, er fand dei den Berbündeten, die einmal die stolze Stadt zu demüthigen beschlossen hatten, keinen Anklang 1). Sine Sinigung war dadurch unmöglich. Man kam überein, noch einmal in Pont-a-Mousson zusammenzukommen.

Die Bürger von Met konnten sich leicht von der Hinterlist und Tücke der Fürsten überzeugen; es ward ihnen klar, daß diese nur deswegen die Verhandlungen in die Länge zogen, um die Stadt unvordereitet und unverhofft überfallen zu können. Mit Recht zweiselten sie daher an einem guten Ersolg der anderaumten Zusammenkunft und bereiteten sich auf den Krieg vor. Sie nahmen den Grasen von Saarbrücken, den Herrn von Bitsch, den Rheingrasen und mehrere Hauptleute mit vielen Lanzenknechten in ihren Dienst, zusammen etwa sieden hundert Mann zu Roß. Die Stadt selbst stellte sieden dis acht hundert Reiter mit zahlreichem Fusvolk. Es war eine stattliche Armee, lauter tüchtige Leute, welche hinter den sessen Angriff trozen konnten. 2)

In der Woche vor dem Feste der Kreuzerhöhung (14. September 1324) fand die erwähnte Unterredung in Pont-a-Mousson statt, in welcher es sich herausstellen mußte, ob die verbundenen Fürsten

<sup>1)</sup> Der Chronist erzählt, p. 41, König Johann, aufgebracht burch ben Wiberstand ber Gesandten von Met, habe sich solgendermaßen an sie gewendet: "Ich habe vernommen, ihr hattet eine Standarte ansertigen lassen, welche auf einem mit Ochsen bespannten Bagen vorgeführt werden soll; ich versichere euch, daß, wenn ihr dieselben in die nächste Bersammlung mitbringt, ich ben besten Antheil an den Ochsen besommen werde." "König," erwiederte einer der Abgeordneten, "die von Met haben die Ochsen bezahlt; die Fleischer haben sich Schen Du sie haben wills, so mußt Du dich beeilen, dieselben wegzunehmen, ehe die Messer sie getroffen haben."

<sup>2)</sup> Huguenin, p. 42.

Arieg oder Frieden haben wollten. Diese waren vorher übereinsgesommen, der Stadt den Arieg zu erklären, wenn sie sich ihren Forderungen nicht gänzlich unterwerfe. Bergebens war die Rechtsfertigung der Meger; die Berhandlungen wurden abgebrochen und Iohann eilte nach Luxemburg zurück, um seine Truppen zu sammeln und gegen die Stadt vorzurücken. 1)

## § 2.

## Belagerung ber Stabt.

Rönig Johann vereinigte seine Streitfrafte mit benen bes Grafen Guard von Bar bei Justemont und ließ soaleich ben Bürgern von Met burch Berolbe ben Krieg erklären. Dhne die Rückfehr ber Abgeordneten, die in ber Stadt noch mit reichlichen Beschenken bebacht murben, abzuwarten, und mit offenbarer Berletung bes Kriegsbrauches, ber nach ber Herausforberung vierzig Tage zu gestatten pflegte, begann er bie Feindseligkeiten 2). Am Tage vor St. Lambert (18. September) lagerte er fich mit Ebuard zu Maucourt und zur Belohnung für die gaftliche Aufnahme, die sie bort gefunden, stedten sie, wie ber Chronist mit beißenber Satire erzählt, sämmtliche Häuser bes Dorfes in Brand und rückten auf bem rechten Moselufer nach Malron vor, wo sie ein Lager schlugen. Jest begann erft eigentlich ber Krieg, und zwar, nach ber Sitte ber Reit, mit Sengen, Brennen und Blunbern, Sauconcourt, Olleren, Argancen, Antillen und mehrere andere Ortschaften ber Umgegend gingen in Flammen auf. Um vor ber Ankunft ber übrigen Bundesgenoffen bie Stadt burch seine Macht allein zur Uebergabe zu zwingen, ließ Johann von Thionville die Mosel hinauf ein mit Artillerie und Kriegswertzeug belabenes

Huguenin, ibid.: Le roy de Boheme, comte de Lucembourg, avec son frère, l'archevesque de Trieve, se retirerent en leurs pays: aussi firent les aultres.

<sup>2)</sup> Huguenin, p. 41: Et sans attendre volloir ne response de ceulx de Mets, incontinent le roi de Boheme ordonna de courir et boutter les seux par les villaiges et pays de Mets.

Schiff kommen 1), welches er, nachbem es geleert war, mit unreifen Trauben, die er in den Weinbergen der armen Leute abschnitt, zu füllen befahl, ba es bamals, wie ber Chronift bemerkt, wenig Trauben im Luremburgischen gab. Der Saft berselben sollte mährend bes Winters in ber Rüche gebraucht werden. Das so beladene Schiff ließ er wieder nach Thionville führen. Dies murbe als eine große Belbenthat angesehen. Dinstags nach St. Lambert näherten fich verwüftend bie feindlichen Schaaren ber Stadt. Da machte Jakob Grognat, ein ebler und tapferer Ritter, an ber Spite ber Burger einen Ausfall, brang mit solcher Wuth über bas Angriffsheer ein, daß er viele töbtete und fünf gefangen nahm. Darüber ergrimmte ber König von Böhmen und um sich zu rächen, ließ er bie armen Bauern, Ochsen, Rübe, Pferbe, Sammel, Schweine und Schafe aufgreifen und wegführen. Daber machten die Meter unter Anführung bes Grafen von Saarbruden einen neuen Ausfall, nahmen ben Quremburgern alle Gefangenen und einen großen Theil des erbeuteten Biebes wieber ab und hieben so ein, bag jene fich brei Tage lang nicht rührten. Die Burger trieben ohne bie geringste Besorgniß ihre Biehheerben wieder auf die Trift. Johann magte nicht, sie wegzuführen. Er erwartete bie Ankunft bes Erzbischofs von Trier und bes Herzogs von Lothringen. 2)

Balbuin nahete balb mit ansehnlicher Streitmacht. Die brei Fürsten zogen bann nach Grimont. Die Dörfer Ballière, Bantault und Maicy wurden in Asche verwandelt; nicht ein Haus wurde verschont. Freitags nach St. Lambert (21. September) rückte das heer vor das nördlich der Stadt gelegene Dorf St. Julien. Alle Sturmversuche waren vergebens; die Berbündeten wurden jedesmal mit Berlust zurückgeworfen. Während des Angriss machte

<sup>1)</sup> Huguenin, ibid. : Le roy de Boheme avoit fait amener de Thionville a mont l'yawe une neif chargée d'artillerie et ustensiles de guerre, estimant du premier copt gaingner la cité par ses menaces sans copt ferir, lesquelles il fist deschargier.

<sup>2)</sup> Huguenin, p. 43-44.

ber Herr von Bitich einen Ausfall über bie Renamontbrude und gebrauchte seine Felbschlangen und Kanonen mit einem solchen Erfolg, daß Rönig Johann jum Rudzuge blafen ließ 1). Am folgenben Tag tam auch Kerri von Lothringen mit wenigstens gehn Bannern burch bas Seillethal fengend und verwüstenb beran. so baß Sarazenen, Türken und Juben nicht hatten schlimmer thun tonnen 2). Seine Antunft murbe burch ein glanzendes Gaftmahl gefeiert. Am andern Tage (Sonntag 23. September) bielten bie vier Fürsten Rriegsrath, in welchem einmüthig beichloffen warb, nach bem fruchtlofen Angriff auf St. Julien von Grimont mea nach Kleury zu ziehen. Während sie bier die aufgegriffenen hämmel und Schweine ichlachteten und verzehrten, loberten die umliegenden Dörfer Pouilly und Magny und mehrere Rlöfter in bellen Flammen auf. Bei Magny überbrudten fie bie Seille, sesten über bie Mosel und zogen nach Moulin auf ber Subseite ber Stadt. Auf ben Rath ber Burger von Des flüchte= ten die Einwohner von St. Clement, St. Arnoult, St. Vierre und St. Simphorien mit ihrer Habe in die Stadt. Das ganze Moselthal wurde schrecklich verwüstet. Die Luxemburger mit ihren Bundesgenoffen brangen bis vor die Thore, verbrannten Rlöfter und Meierhöfe. Die Meter thaten mehrere Ausfälle und in ben portommenden Scharmugeln wurden auf beiben Seiten manche getöbtet und viele gefangen genommen. Die vier Kürsten blieben acht Tage im Lager zu Moulin. Da ruftete bie brave Burger= schaft unter ber Leitung bes Ritters Wilhelm von Berey ein Rriegsiciff mit Kelbichlangen, Armbruften, Bfeilen, Schwertern, Schilben und anderm Kriegswertzeug aus 3) und fuhren bie

<sup>1)</sup> Huguenin, ibid.: Et durant celluy assault, le sire de Bitche avec son armée fist ouvrir la porte du pont Rengmont; avec serpentines et canons qu'il avoit, vindrent où l'assault se donnoit, et tiront plusieurs coptz d'artillerie et en tuont beaucoup: de quoy le roy de Boheme véant ainsy ses gens tués et meurtris en fut si fort marri qu'il fist corner la retraicte.

<sup>2)</sup> Et à leurs œuvres, Sarasins, Turcks ou Juifs ne sceussent pire faire.

<sup>3)</sup> Huguenin, p. 45 : Ung nommé Willamme de Verey, gentil-homme, avoit

Mosel hinauf, um die Feinde unversehens in ihrem Lager zu überfallen. Johann batte nur eine Kelbschlange, welche er mit autem Erfolge verwendete. Nach einem hartnädigen Rampfe wogen fich die Bürger in guter Ordnung in die Stadt zurud 1). Am folgenben Sonntag (30. September) rudte bas heer ber Berbunbeten nochmals bis por bie Stadt und nach Einäscherung ber Rlöfter St. Croir und Buoppy ftrengten fie fich vergebens an, in die Stadt einzubringen. Die vierzehntägige Belagerung hatte bie Kursten überzeugt, daß fie den muthigen Sinn der Burgerschaft burch ihre Machtentwicklung und ihre Gewaltthaten nicht beugen und die feste Stadt nicht so leicht einnehmen könnten; fie beschloffen baber in einem zu Moulin gehaltenen Kriegsrath, am anbern Tage, am Keste bes heiligen Remigius, mit ihren Kriegern wieder in die heimath abzuziehen 2). Bur festgefesten Stunde versammelten sich alle Reisigen und auf ein burch Trompeten und hörner gegebenes Signal stellten fie sich unter ihre Banner. In geschloffenen Reihen näherten fie fich ber Stabt, um bie Burger burch eine Demonstration zur Uebergabe zu bewegen. Allein die Meter ließen fich nicht einschüchtern und die Berbunbeten entfernten fich mit ber Drobung balb mit größerer Macht zurückzutehren und bie Stadt zu belagern.

fait faire une neif de guerre assortie de collevrines, d'arbollestres, de traicts, d'espées, escutz et aultres choses necessaires à la guerre, comme aultreffois il avoit veu, où il fist entrer du dedans gens de guerre, et la tiront à mont l'yawe, droit où le camp des ennemis estoit, et là les assaillirent vigoureusement, sans rien espargner. Du dedans y avoit une serpentine, qu'il fist par plusieurs fois tirer, et en tuont et blessont plusieurs, puis se retirerent en la cité par la rivière sans rien avoir perdu.

<sup>1) 3</sup>m Chron. aul. reg., 396, heißt ce: Nunquam aliquis in hiis quartuordocim diebus obsidionis de civitate egressus est, qui exercitui obsidenti et ante portas et prope murum civitatis jacenti vim faceret, aut dampnum notabile inferret. Dice steht im Wiberipruch mit dem Bericht unseres Chronisten, welcher, den Ereignissen naber stehend, mehr Glauben verdient.

<sup>2)</sup> Huguenin, p. 46: Et retournant en leurs logis et camps; et avisant ensemble qu'ilz polroient là longuement sejourner et ne polroient gaingner ne conquester icelle cité, conclurent que le lendemain, lundy, du matin, chascun retourneroit en son pays.

Raco bem Abauge bes Königs und seiner Bunbesgenoffen hielten die Burger am Samstag nach bem Remigiusfeste (6. Ottober) eine Berfammlung und mählten sieben Bertrauens: manner, benen fie eine unbeschränkte Militairgewalt übertrugen: aus eigener Rachtvolltommenheit und ohne Berantwortlichkeit follten biefe alle Magregeln ergreifen, bie fie gur Bertheibigung ber Stabt für nothwendig erachteten. Auf ihren Befehl murben mehrere Baufer abgetragen, einige in ber Rabe gelegene Dorfer zerftört und etliche Thore ber Stadt verrammelt. Bu gleicher Reit machte ber Rheingraf mit einer Abtheilung Reiter und Sufganger einen Ausfall in ber Richtung von Bigen. Dort fließ er auf eine Schaar Luxemburger, welche von Thionville aus einen Streifzug in bas Gebiet ber Stadt machten, und feste ihnen tuchtig zu. Manche erreichte bas Schwert; viele ertranken in einem nahe ge= legenen Teiche und zwanzig wurden als Gefangene nach Meg geschleppt. Der Rheingraf foll in biefem Scharmugel nicht einen Mann eingebüßt haben 1). Nehnliche Streifzüge machten die Meter noch gegen Anfang November in die Graffchaft Bar und in's Luremburgische und entließen dann eine bedeutende Anzahl ihrer Sölbner.

Obgleich die Waffen einstweilen ruheten, so blieb boch die Verbindung der Fürsten gegen Met bestehen. Sie hatten sich in ihre der Stadt nahe gelegenen Festungen zurückgezogen und schlossen diesselbe von Ferne ein. König Johann und Balduin mehrten noch ihre Streitkräfte. Sie verpflichteten sich in einem besondern Verztrage, daß außer den Bestimmungen vom 25. August Johann hundert fünfzig Mann, die wohl bewaffnet und beritten seien, zu Thionville oder noch näher bei Met, Balduin desgleichen fünfzig auf seine Kosten unterhalten müßte, und setzen sest, daß die eroberte Beute nach dem entsprechenden Verhältniß von drei zu eins gestheilt werde. 2)

<sup>1)</sup> Huguenin, p. 47.

<sup>2)</sup> Urf. d. le 15 jours el mois d'octobre 1324 im Bald. Kesselst. nach Dominicus, p. 218.

Balb traten zu bem Bunde ber vier Fürsten Goubert, Herr von Appremont, Heinrich von Fenestrange und Heinrich von Appresmont, Beinrich von Berdun; König Johann suchte auch den Bischof von Meh, Heinrich Delphin, zu gewinnen, welcher sich wegen Streitigkeiten mit den Bürgern aus der Stadt entsernt hatte. Er nahm von demselben Lullanges und Constans zu Lehen 1). Sinige Tage nachher trat Bischof Heinrich wirklich dem Bunde bei und schloß mit den vier Fürsten einen Bertrag zu Baurain, zwischen Saarlouis und Boulay, in welchem er sich so viel Fußgänger als möglich zu stellen verpslichtete. Die Fürsten machten sich verdindlich, mit den Bürgern von Meh keinen Bertrag zu schließen, dis diese dem Bischof hinreichende Genugthuung geleistet hätten 2). So hatte sich die Zahl der Feinde bedeutend vermehrt,

<sup>1)</sup> Am 4. November bei Calmet, Hist. de Lorraine, III, 302.

<sup>2)</sup> Urf. d. Baurain, le jeudi après seste saint Martin d'yver (15. Rovember) 1324 bei Wurth-Paquet, ad h. a.; Histoire de Melz, II, 525; Calmet, III, 304. Beinrich Delphin mar ber Bruber bes letten Beberrichers ber Dauphinee, Ramens Imbert. Da biefer feine Erben hatte, fo follte nach beffen Tobe fein Bruber Beinrich berufen werben, Die Regierung angutreten. Auf biefen Grund hin mar er einstweilen vom Papfte bispenfirt worden, Die beiligen Beiben ju empfangen. Bgl. Huguenin, p. 38. Der Chronift ergablt p. 48 : Messire Amez, gouverneur de l'evesché de Metz, sans le sceu ne consentement de l'evesque, semblablement dessa la cité. Et à son pourchas, il mist Hamburg, Vyc et Ramberviller enz mains desdits quaitre seigneurs par certaines grosses somnies, et obligea son evesché de plus de cent mille florins. Dag ber Biethumsverweier ohne Biffen und ohne Ginwilligung bes Bifchofes gehandelt habe, ift nach dem Bertrag von Baurain nicht angunehmen und p. 52 ergahlt ber Chronift jelbft, ber Bifchof Delphin habe ben vier Fürften homburg, Bye und Ramberviller überliefert. - Die Urfachen ber gwifden bem Bifchof und ben Burgern von Det obwaltenben Streitigfeiten maren folgende: 1º Die Burger hatten feche und zwanzig Rochteverftanbige (prud' hommes) ermahlt, welche bie breigehn Beichwornen in ber Ausnbung ber Berichtsbarteit hinderten; 20 fie hatten fich die Balfte ber Belbbufen angemaßt, die bis babin alle bem Bifchof jutamen, und verordnet, bag die burch Beiftliche erworbenen Renten auf immer abläuflich feien; 30 fie hatten gegen ben Willen bes Bifchofe mehrere Rirchen, die gur weltlichen Berrichaft besfelben gehörten, in Befit genommen und verhindert, daß die Guter, über welche burch ein Testament verfügt war und die in Jahresfrift nicht angenommen wurden, bem Bifchofe gufielen; 40 fie batten Mebte, Abtiffinnen, Ordensleute und Beiftliche aus ber Stadt getrieben und zwangen bie Briefter

welche die Umgegend von Met durch Streifzüge heimsuchten. Die Bürger übten jedoch in vollem Maße das Wiedervergeltungsrecht aus. In der Nacht vom Aschermittwoch (21. Februar)
ward die Sturmglocke geläutet zu einem Streifzug in die Grafschaft Luxemburg. Bei Richemont überschritten sie die Orne,
ließen eine Abtheilung Reiter und Fußgänger zur Bewachung
der Brücke zurück und drangen unter Anführung des Ritters
Johann von Wormeringen die auf einige Stunden vor die Stadt
Luxemburg, die nach Hettange, vor. Die rauchenden Trümmer von
vierzig die fünfzig Dörfern bezeichneten die Spur der feinblichen
Schaaren, welche beutebeladen nach Metzurücklehrten. 1)

Unterbessen machten die Bürger von Met Versuche, ihren Bischof von dem Bündniß der vier Fürsten zu trennen. Durch Vermittlung einiger der Stadt freundlich gesinnten Ebelleute ließen sie, nach Aushebung aller Neuerungen, ihre Ansprüche fallen und wurden dann mit Heinrich Delphin des Bündnisses einig, daß dieser für 25,000 Pfund kleiner Turnosen der Stadt gegen alle ihre Feinde Hülfe und Beistand versprach 2). Heinrich empfing zwar die fünf und zwanzig tausend Pfund, hielt aber sein Wort nicht, sondern, nachdem er die übrigen während seiner Regierung gemachten Schäße gesammelt hatte, überlieferte er den vier Fürsten

auch ben Bucherern, die nicht zu restituiren geneigt waren, die heiligen Satramente zu spenden; die bischöflichen Officiale mußten auf ihre Roften biejenigen absolviren, die sie in den Bann gethan hatten; 5. sie hatten ohne Einwilligung des Bischoss mehrere Leben des Bisthums eingezogen; 6. die Geistlichen und Ordensleute mußten in sirchlichen Dingen vor ihrem Gericht
erscheinen; 7. der Clerus durfte weder in Met noch in der Umgegend Güter
erwerben und 8. machte man dem Bischof das Recht streitig, die Gitter der
Priester zu erben, die ohne Testament gestorben waren. Bgl. Hist. de Metz,
11, 525; Calmet, III, 303.

<sup>1)</sup> Huguenin, p. 50: Robert... et Jehan de Wormeranges, escuier, prindrent une partie de l'armée et furent à deux lues pres de Lucenbourg et accueillirent tous les bestiaires et baigues qu'ilz peulrent avoir et bouttont les feux en plus de quarante ou cinquante villaiges, commençant depuis Rechiefmont en tirant vers Hettange: on ne véoit que feu et flamme... de quoy le roy de Boheme en fut merveilleusement dollent et marri.

<sup>2)</sup> llrf. d. le dairien jour du mois de mars 1325 bei Huguenin, p. 51-52.

Homburg, Byc und Ramberviller und verließ bas Bisthum, welches er balb nachher zu Apignon in die Hände des Papstes Johann XXII refignirte 1). Mit seinen Schäten begab er fich in die Dauphinee und gebrauchte dieselben zu einem Kriege gegen ben Grafen von Savoien, in welchem er gludlich fampfte und seiner Tapferkeit wegen sogar die Ritterwürde erhielt. Nachher war er unglücklich und fiel in einer Schlacht zum großen Schmerz seines Bruders Imbert, der keine Erben hatte 2). Ru berselben Reit wandte sich ber Papst an die Bürger von Met und legte ihnen auf's bringenbste an's Herz, ben im Kriege gefangenen Gillet b'Anoncourt entweber ohne Bedingung ober bach wenig= ftens ein Jahr auf sein Chrenwort in Freiheit zu seben. In ihrem Antwortschreiben bruckten sie ihre Verwunderung und ihr Befremben aus, daß er sich ihrer Feinde so nachbrudlich annehme, die in ber Gegend von Met ärger als früher die Bandalen gewüthet hatten. Sie baten ihn, er möchte sie von ben Grausamkeiten und Bebrückungen ihrer Keinde befreien und sich der Kirche von Met erbarmen, als eines ber ebelften Glieber bes heiligen Stuhles, und ber Stadt, die seiner Berson so gang ergeben sei. Sie flehten ihn endlich an, er möchte boch bewirken, daß ber neu ernannte Ludwig von Poitiers, bisher Bischof von Langres, zu ihnen komme, um das geistliche und weltliche Regiment der Stadt in Banbe zu nehmen 3). Während diefer Berhandlungen tehrte Johann in sein Königreich Böhmen zurud und überließ seinen Bundesgenoffen die Kührung des Krieges.

§ 3.

# Johann's Gelberpreffungen in Bohmen.

Zwischen bem König Johann und seiner in ber Verbannung lebenben Gemahlin war eine Versöhnung zu Stande gekommen.

<sup>1)</sup> Huguenin, p. 52; Chronique en vers des antiquités de Metz, bei Calmet, III, pr. p. 289.

<sup>2)</sup> Huguenin, ibid.

<sup>3)</sup> Brief ohne Datum bei Huguenin, p. 53-54.

Der König war zur Ginsicht gelangt, bag bie Antlagen gegen ben Bropst Johann von Wysebrad nur aus Haß gegen die Königin erhoben worden; er nahm ihn baber wieber zu Gnaden auf und gab ihm großmuthig die entzogenen Beneficien und Würden aurud 1). Am zweiten Januar 1325 tam bie Königin Elisabeth zurud nach Brag, nachdem sie britthalb Sahr in Baiern gelebt und manches Ungemach erdulbet batte. Obaleich sie von Könia Ludwig und ihrem Eidam Beinrich reichlich unterstützt worben. so überstiegen boch ihre Schulden, ba ihr Nichts aus Böhmen nachgesandt merben durfte, die Summe von zwei taufend Mark Silber. Die Brager, welche nur auf fie und ihre Nachkommen ibre Hoffnung setten, empfingen sie mit großem Jubel, gingen ihr in Brocession unter Absingung von Hymnen und Bortragung von Reliquien entgegen und geleiteten sie und ihre Kinder in die Hofburg. Auch die Prinzeffin Margaretha, welche dem Bergog Heinrich angetraut, boch ihres zarten Alters wegen noch ber Sorafalt ber Mutter übergeben mar, kehrte mit ber Königin nach Prag zurück. 2)

Zwei Monate nachher (12. März) erschien auch König Johann, jedoch nicht allein um die Königin zu sehen, sondern vorzugsweise um Geld einzutreiben 3). Die Stadt Met, von deren wohlhabender Bürgerschaft er mit leichter Mühe eine bedeutende Summe Geldes zu erpressen gehofft hatte, leistete unerwarteten Widerstand, und so zwangen ihn seine Geldbedürsnisse, nach Böhmen zurückzukehren, um dort Hülfe zu suchen. Er verlangte von den Ständen, die er schon im voraus zur Deckung seiner Schulden nach Prag berufen hatte, eine allgemeine Steuer. Die Herren sträubten sich, das Bolk murrte laut, und der endlosen Bedrückungen müde, schien

<sup>1)</sup> Tomek, Beichichte ber Stadt Brag , I, p. 598.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 397: Igitur in adventu ipsius tripudiat populus universus, pariter Pragenses cum ymnis et reliquiis ei procedunt obviam, et in crastino circumcisionis Domini suscipiunt cum letitia hanc reginam. Franciscus, 145; Benes de Weitmil, 251.

<sup>3)</sup> Venit autem non solum ob hoc Rex. ut reginam cerneret, sed ut pecuniam ab omnibus extorqueret. Ibid. Franciscus. ibid.

basselbe geneigt, zu ben Wassen zu greisen. Der Widerstand ließ nach, als der König am 15. März den Ständen die urkundliche Versicherung gab, daß die zu seiner Krönung und zur Vermählung aller seiner bisher gebornen Töchter ihm von Rechtswegen schulzdigen allgemeinen Steuern bezahlt seien und daß er in Zukunst keine Ansprüche mehr darüber an das Land stellen werde. Ueberhaupt wolle er nie mehr eine Berna sordern, es sei denn, daß ihm noch Töchter geboren würden, und auch in diesem Falle versprach er dieselbe erst ein Jahr nach deren Vermählung zu erheben. Er verband sich neuerdings, alle Rechte und Freiheiten des Reiches aufrecht zu erhalten und keine Ausländer zu irgend einem Amte in Vöhmen zu befördern. 1)

Nebst dieser Steuer erpresste er durch verschiedene Gewaltmittel Geld von den minder mächtigen Volkklassen, ließ auch eine schlechtere Geldmunze prägen und so gelang es ihm, binnen zwei Monaten die unerhörte Summe von 95,000 Mark Silber (etwa  $4\frac{1}{2}$  Millionen Franken) zusammenzutreiben. Einen Theil davon gab er seinen zahlreichen Gläubigern; das Meiste aber nahm er mit sich fort in die Rheinlande 2). Er verließ Böhmen um die Mitte Mai.

#### § 4.

Der Papft gestattet bem König Johann, brei Jahre lang ben Behnten von ben Kirchengutern in feinen Erblanden zu er= heben.

Es ist bereits bemerkt worden, daß während der politischen

<sup>1)</sup> Urf. d. Prage in generali colloquio, 15. März 1325 nach Palacky, p. 152.

<sup>2)</sup> Der Chronist schmüdt seine Erzählung mit solgenden Bersen:
Rex redit ad Renum, secum saccum modo plenum
Portans argenti, suit hec turbatio genti
Magna Bohemorum, dicunt: cur denariorum
Munera tanta damus et cur nos dissimulamus
Hec deportari? nos cogimur ei samulari
Omnes huic hodie Lucelburgis comitie.
Nolumus ista pati, non stadimus ultra parati
Ad dandum nummos, n. s. m., p. 398.

und religiösen Birren im beutschen Reich ber Papft, zur Durch= führung seiner Pläne gegen Ludwig von Baiern, ben einflußzreichen König von Böhmen zu gewinnen strebte. Bei bem fortgessetzen Briefwechsel hatte ber schlaue Luxemburger boch immer seinen Vortheil im Auge. 1)

Im Jahre 1325 ließ er burch eine eigene Gesandtschaft Johann XXII eröffnen, daß er einen Areumug in's beilige Land ju unternehmen gebenke und zu bem Amede bereit sei, seine Berson und sein ganzes Bermögen jum Opfer zu bringen. Dieser Borschlag gefiel natürlich bem Papfte, welcher fich beeilte, ihm feine Aufriedenheit auszudrücken und ihn zu ermahnen, seinem Entschlusse treu zu bleiben 2). Daß es aber bem König mit biefem Rreuzzuge nicht im minbesten Ernst war, unterliegt wohl keinem billigen Ameifel. Die Streitigkeiten zwischen bem beutschen Ronig und dem römischen Papit, die besonderen Berhältnisse, in denen er ftanb, erlaubten ihm gewiß nicht, sich auf so lange Reit aus seinen Staaten zu entfernen. Das ganze Unternehmen scheint nur eine Gelbspeculation gewesen zu sein, bei welcher er, angesichts ber Umstände, in benen ber papstliche Stuhl fich bamals befand, auf sichern Erfolg rechnen burfte. Balb nachher erschienen noch: mals Abgeordnete zu Avignon, welche in Gegenwart bes Papftes und ber Carbinale, jur Bestreitung ber Rosten jener Expedition, ben Rehnten von allen Ginkunften ber kirchlichen Guter in Bohmen und Luremburg verlangten. Wegen ber vielen Beweise

<sup>1)</sup> Der Papft hatte sich schon früher bem König gefällig erwiesen. Ihm und feiner Gemahlin Elisabeth war es gestattet worden, in ben mit Interdict belegten Orten ben Gottesbienst zu seiern, Dudik, Iter rom., II, n° 26, p. 85 n. n° 98, p. 95; beibe dursten sich ihren Beichtvater wählen, der sie auch von Reservatfällen lossprechen durste, Dudik, II, n° 30—31, p. 86; n° 84—85, p. 94; n° 95—96, p. 95; König Johann durste auch einen Tragaltar haben, Dudik, n° 94, p. 95 n. s. w.

<sup>2)</sup> Urf. d. Avin. kal. aprilis a. IX b. i. 1. April 1325 bri Raynaldus, ad a. 1325, § 30: Rogamus igitur excellentiam regiam et obsecramus in domino Jesu Christo, quatenus in eodem proposito, exhibitione fructuosi operis, cum oportunum fuerit, persequendo constanter et indefesse perseverare studeat regia celsitudo.

basselbe geneigt, zu ben Wassen zu greisen. Der Widerstand ließ nach, als der König am 15. März den Ständen die urkundliche Bersicherung gab, daß die zu seiner Krönung und zur Vermählung aller seiner bisher gebornen Töchter ihm von Rechtswegen schulzdigen allgemeinen Steuern bezahlt seien und daß er in Zukunst keine Ansprüche mehr darüber an das Land stellen werde. Ueberhaupt wolle er nie mehr eine Berna sordern, es sei denn, daß ihm noch Töchter geboren würden, und auch in diesem Falle versprach er dieselbe erst ein Jahr nach deren Vermählung zu erheben. Er verband sich neuerdings, alle Rechte und Freiheiten des Reiches aufrecht zu erhalten und keine Ausländer zu irgend einem Amte in Böhmen zu befördern. 1)

Nebst dieser Steuer erpresste er durch verschiedene Gewaltmittel Geld von den minder mächtigen Bolkkklassen, ließ auch eine schlechtere Geldmunze prägen und so gelang es ihm, binnen zwei Monaten die unerhörte Summe von 95,000 Mark Silber (etwa 4½ Millionen Franken) zusammenzutreiben. Sinen Theil davon gab er seinen zahlreichen Gläubigern; das Meiste aber nahm er mit sich fort in die Rheinlande 2). Er verließ Böhmen um die Mitte Mai.

#### 8 4.

Der Papft gestattet bem König Johann, brei Jahre lang ben Behnten von ben Kirchengutern in feinen Erblanben zu ers heben.

Es ift bereits bemerkt worden, baß mährend ber politischen

<sup>1)</sup> Urf. d. Prage in generali colloquio, 15. März 1325 nach Palacky, p. 152.

<sup>2)</sup> Der Chronist schmüdt seine Erzählung mit solgenden Bersen:
Rex redit ad Renum, secum saccum modo plenum
Portans argenti, suit hec turbatio genti
Magna Bohemorum, dicunt: cur denariorum
Munera tanta damus et cur nos dissimulamus
Hec deportari? nos cogimur ei samulari
Omnes huic hodie Lucelburgis comitie.
Nolumus ista pati, non stabimus ultra parati
Ad dandum nummos, n. s. m., p. 398.

und religiösen Birren im beutschen Reich ber Papst, zur Durch= führung seiner Pläne gegen Lubwig von Baiern, ben einstuß= reichen König von Böhmen zu gewinnen strebte. Bei bem fortge= setten Briefwechsel hatte ber schlaue Luxemburger doch immer seinen Vortheil im Auge. 1)

Im Rabre 1325 ließ er burch eine eigene Gesandtschaft Rohann XXII eröffnen, daß er einen Areumug in's beilige Land zu unternehmen gebente und zu bem Zwede bereit sei, seine Berson und sein ganges Vermögen zum Opfer zu bringen. Dieser Borichlag gefiel natürlich bem Bapfte, welcher fich beeilte, ihm seine Rufriedenheit auszudrücken und ihn zu ermahnen, seinem Entschluffe treu zu bleiben 2). Daß es aber bem Rönig mit biefem Rreuzzuge nicht im minbesten Ernst war, unterliegt wohl keinem billigen Ameifel. Die Streitigkeiten amischen bem beutschen Rönig und bem römischen Bapft, die besonderen Verhältnisse, in benen er stand, erlaubten ihm gewiß nicht, sich auf so lange Zeit aus seinen Staaten zu entfernen. Das ganze Unternehmen icheint nur eine Gelbspeculation gewesen ju fein, bei welcher er, angesichts ber Umftanbe, in benen ber papftliche Stuhl fich bamals befanb, auf sichern Erfolg rechnen burfte. Balb nachher erschienen noch: mals Abgeordnete zu Avianon, welche in Gegenwart bes Bapftes und ber Carbinale, zur Bestreitung ber Rosten jener Expedition, ben Rehnten von allen Ginkunften ber firchlichen Guter in Bobmen und Luxemburg verlangten. Wegen ber vielen Beweise

<sup>1)</sup> Der Bapft hatte fich schon früher bem König gefällig erwiesen. Ihm und seiner Gemahlin Elisabeth war es gestattet worden, in den mit Interdict belegten Orten den Gottesdienst zu seiern, Dudik, Iter rom., II. n° 26, p. 85 n. n° 98, p. 95; beide dursten sich ihren Beichtvater wählen, der sie auch von Reservatfällen lossprechen durste, Dudik, II, n° 30—31, p. 86; n° 84—85, p. 94; n° 95—96, p. 95; König Johann durste auch einen Tragaltar haben, Dudik, n° 94, p. 95 u. s. w.

<sup>2)</sup> Urf. d. Avin. kal. aprilis a. IX b. i. 1. April 1325 bri Raynaldus, ad a. 1325, § 30: Rogamus igitur excellentiam regiam et obsecramus in domino Jesu Christo, quatenus in eodem proposito, exhibitione fructuosi operis, cum oportunum fuerit, persequendo constanter et indefesse perseverare studeat regia celsitudo.

von Ergebenheit und Anhänglichkeit, die er bis dahin dem heiligen Stuhle gegeben, gestattete ihm der Papst drei Jahre lang den Zehnten von allen Einkünften der Kirche, mit Ausnahme der Güter des Johanniter-Ordens, welcher, dem Zweck seiner Stiftung gemäß, stets den Kampf gegen die Ungläubigen führe 1). Auf diese Weise sammelte König Johann wieder beträchtliche Summen Geldes, mit denen er seinen Hang nach sinnlichen Verschwendungen vollkommen befriedigen konnte. Von dem Kreuzzuge war keine Rede mehr.

### § 5.

# Johann im Lager bes Bifchofs von Luttich.

Im Bisthum Lüttich war ber Abel in zwei mächtige Parteien gespalten, die Awans und die Waroux, die sich stets befehdeten und dadurch viel Unglück über das Land brachten 2). Kaum hatte der Bischof Adolf seinen Einzug in die Stadt gehalten, als er sich mit dem Bolt entzweite und zu seiner eigenen Sicherheit sich mit seinem Hose nach Hui zurückzog. Ueber die Stadt vershängte er das Interdict 3). Während dieser Unruhen entbrannte wieder der Krieg zwischen den Awans und den Waroux. Am Tage nach dem Feste des hl. Bartholomäus 1325 trasen sie dei Dommartin zusammen und lieserten sich ein blutiges Gesecht. Die Waroux unterlagen; es sielen ihrer mehr als fünfzig, unter denen Heinrich von Hermalle, Johann von Landris, Lambert von Harduemont und Johann Boullains von Waroux die hervorragendsten waren. Die Awans büßten nur vierzehn Mann ein.

Als ber Bischof, bem nach bem Lanbesgesetze bie Untersuchung ber Streitsache anheimfiel, ben besiegten Warour verzieh, flüch:

<sup>1)</sup> Urk. d. Avinione kal. Junii a. IX, b. i. 1. Inni 1325, an ben Abt von Münster in Luxemburg, an ben Bischof von Olmut, u. s. w., bei Dobner, V, 403; an ben König Johann selbst, bei Chlumecky, God. dipl., VI, 227.

<sup>2)</sup> Hocsemius, ap. Chapeaville, II, c. V, VI et VII, p. 370, 373 et 375.

<sup>3)</sup> Hocsemius, c. XI, p. 379.

teten die siegreichen Awans in die Stadt, in welcher sie mit Jubel empfangen wurden. Dies bewog den Kirchenfürsten, seine ungeshorsamen Unterthanen mit Gewalt zum Gehorsam zurüczubringen. Er rüstete daher ein großes Heer aus, welches er gegen Remisgiustag dei Erestengnes versammelte, wo auf dessen Einladung auch Johann von Luxemburg erschien, der kaum aus Böhmen in seine Grafschaft zurüczgekommen war. Dieser kam mit ansehnlicher Macht, entzweite sich jedoch bald mit dem Bischof, weil er denselben nicht gehörig unterstützte. Er ließ ihn daher im Stiche und ging in seine Heimath zurück 1). Die siegreichen Awans wandten sich bald an den Bischof und baten um Frieden. Der Papst nahm sich der Sache an und durch seine Vermittlung kam im Jahre 1326 ein Bergleich zwischen dem Bischof und seiner Stadt zu Stande. 2)

### § 6.

# Fortfetung bes Arieges gegen Det. Aampf bei Desperingen. Friebe.

Während der Abwesenheit des Königs Johann wüthete noch immer der Krieg gegen Met mit allen seinen Gräueln und Schrecknissen. Gegen Ende April 1325 fiel eine Schaar beherzter Fußgänger in die Grafschaft Luxemburg ein und drang sengend und
brennend dis Hesperingen vor. Die Luxemburger rücken ihnen
entgegen und es entspann sich ein Gefecht, welches, wenn wir dem
Chronisten Glauben beimessen, zu Gunsten der Metzer aussiel,
die sich in guter Ordnung zurückzogen. Unterwegs wurden sie
von Kriegsleuten aus Bertrange und Luttange angefallen; sie erschlugen deren vier und schleppten drei als Gefangene mit sich
nach Met. 3)

<sup>1)</sup> Hocsemius, c. XII, p. 381: ... regem Bohemiæ cum magno militum apparatu, sed rege Bohemiæ et quibusdam aliis non ex corde juvantibus, infecto negotio, quibusdam episcopum defraudantibus, recesserunt.

<sup>2)</sup> Hocsemius, ibid., p. 384.

<sup>3)</sup> Huguenin, p. 55: Une bande de pietons se partirent de Metz et furent courre en la duché de Lucembourg jusques Hesperange où ilz furent rencontrés de leurs ennemis du dit pays de Lucembourg et eulrent ensemble bataille: et se montrerent les Metsains si vaillans que la plaice leurs demeura.

Unterbessen war ber neue Bischof von Met, Ludwig von Bois tiers, nach Marfal 1) getommen und knupfte von bort aus Unterhandlungen mit ben verbündeten Kürsten an, welche ihm bie pon seinem Vorganger abgetretenen brei Orte Homburg, Byc und Ramberviller zuruditellten. Die Bertrauensmänner, welche bie Meter früher ermählt hatten und benen jest die unbeschränkte Civil- und Militair-Bermaltung ber Stadt übertragen murbe, ließen bem neuen Oberhirten melben, baß burch ben Krieg unbeschreibliches Unglud über seine Unterthanen gekommen sei und man auf Mittel finnen muffe, einem folden Unwesen zu fteuern. Der Bischof sah bas grenzenlose Elend ber Lanbbewohner ein, schickte Abgeordnete an die vier Fürsten und an die Burger und machte beiben folche Borftellungen über bas gegenseitige Sengen und Brennen, Morben und Blündern, daß fie einwilligten, an einem bestimmten Tage por ibm ju Marfal zu erscheinen, um fich über die Wiederherstellung bes Friedens zu berathen. Die Forderungen, welche die Fürsten in sieben Artiteln aufstellten, maren so übertrieben und die Antwort der Meger, obgleich ber ihnen zugefügte Schaben nach ihrer eigenen Angabe bie Summe von 600,000 Pfund überstieg 2), lautete so entschieden verneinend, baß an eine Einigung dießmal nicht zu benten mar 3). Es marb eine zweite Zusammenkunft nach Bont-a-Mousson angesett. Noch am Tage ber Verfammlung machten bie muthigen Burger unter Anführung bes Herrn Jehan be la Court einen Einfall in die Grafschaft Bar und steckten alle Dörfer und höfe in ber Umgegend von Bont-a-Mousson in Brand. Der Graf von Bar zeigte von ber Höhe ber Mauern bem König von Böhmen und bem Erzbischof von Trier die Verwüstung seines Landes, und ba er sich burch

<sup>1)</sup> Rörblich von Luneville, zwischen Byc und Dieuze.

<sup>2)</sup> A la comunalté de la cité de Mets touttes les perdes et les domaiges qu'ilz leur ont faitz en la guerre qu'ilz ont acomencée, qui montent à la somme de six cent mille livres de metsains et plus, *Huguenin*, p. 57.

<sup>3)</sup> Die Forderungen der Fürsten und die Antworten der Meter steben bei Huguenin, p. 56-59.

ihre Gegenwart nicht im minbesten geschützt mabnte, so brangte er nach Rraften jum Frieden 1). Derfelbe tam am 3. Marg 1326 au Stande 2). Alle Kriegsgefangenen murben beiberseits frei gegeben; die Bürger und ihre Unterthanen burften wieber ungebinbert auf ihre Güter, Landhäuser, Pfanbschaften und Besitzungen geben und die Gintunfte erheben, wie por bem Ausbruch bes Rrieges; mas mährend bes Krieges an Bieh, Getreibe, Biehpach= tungen ober sonstigen Ginkunften weggenommen worben, überbaupt aller Schaben follte beiberfeits quitt und alle Berficherungen. bie man bei ben Rriegserhebungen gegeben, follten aufgehoben sein. Alle Erwerbungen, die mabrend bes Krieges auf beiben Seiten gemacht worben, murben null und nichtig erklärt und follten ihren frühern Besitzern wieber zufallen. Die Bürger burften weber Leben noch Afterleben ohne Einwilligung ber Lehnsberren taufen, und wenn fie Guter ermurben, bie unter ber Gerichtsbarkeit jener vier Herren ober beren Basallen ständen, so mußten sie auch die Dienste leisten und die Renten entrichten, die

<sup>1)</sup> Huguenin, p. 60 : Adoncque print le comte de Bar par les mains ledit roy de Boheme et l'archevesque de Trieve, et les enmena sur les murs du Pont et leur monstra les sumieres que ceulx de Mets luy saisoient et coment ilz luy destruisolent son pays, u. f. w. - Der Chronift erzählt bei Huguenin, p. 61, noch folgendes, wodurch die Deter ber Rurften Sehnsucht nach dem Frieden noch ju vermehren wußten. Die Bufammentunft fand im Anfang ber Faftenzeit ftatt. Die Abgeordneten der Stadt hatten ihre Lebenemittel mitgebracht, unter andern eine Menge frifder Baringe, beren fie ju ihrem Mittageffen bereiten ließen. Gerade mahrend ber Dablgeit fatteten die Bermittler ber Fürften benen von Det einen Befuch ab. Erftaunt, fo viele und fo fcone frifche Baringe auf dem Tifche ju feben, fagten fie: "Es icheint, daß ihr enren Birth gut bezahlt, ba ihr Baringe habt; wir tonnen feine betommen." "Bir haben diefelben von Det mitgebracht, lautete die Antwort, ihr glaubt, uns bas Land und alle Wege gefchloffen gu haben und mir halten fie euch geichloffen." Als die Bermittler um ein halb Dutend für ihre Berren baten, erhielten fie ein ganges hundert. Die herren munderten fich nicht wenig barfiber: fie faben ein, baf ibre ftrengen Befehle, ber Stadt die Bufnbr abanichneiben, nicht vollzogen werben tonnten, und wurden geneigter, ben Frieden an ichließen.

<sup>2)</sup> Urk. d. le thier jour du mois de mars 1325, b. i. 1326 (in Met begann bas neue Jahr ben 21. März) bei Huguenin, p. 62—63; Hontheim, II, 104; Bertholet, VI, 17, n. Calmet, II, 579.

vor dem Erwerd auf benselben lasteten. In Betreff der Lehen mußten sie Recht nehmen und den Lehnseid im Palaste der Lehnsherren leisten; sie dursten keinen Leuten der Herren Aufnahme und Schutz gegen dieselben gewähren; wenn Leute der vier Fürsten oder ihrer Unterthanen den Bürgern Schaden zusügten, so könnten sich diese an die Hebelthäter, an deren Helfer und Güter halten, die ihnen Genugthuung geschehe; Ränder und alle, welche die Sicherheit der öffentlichen Wege und Straßen gesährdeten, Lilger, Kausseute und andere Reisenden ansielen und ausplünderten, sollten vertrieben werden; endlich sollten über alle Streitigkeiten, die in Zukunft zwischen den Bürgern und den vier Herren oder deren Unterthanen entständen, Gerichtstage an den Warken entscheiden. 1)

Durch Vermittlung des Bischofs von Met, Ludwig's von Pottiers, kamen König Johann und die übrigen Fürsten mit den Abgeordneten von Met noch über folgende Punkte überein: Wenn ein Fremder, der nicht Mann der vier Fürsten ist, die von Met beraubt oder beschädigt und in das Gebiet der vier Herren slüchtet, so können die Metzer ihn bei dem Herrn oder dessen Stellvertreter reclamiren, in dessen Gebiet er sich begeben hat. Geschieht ihnen nicht Genüge, so dürsen sie an den Gerichtstagen an den Marken Recht suchen. Dieselben Bestimmungen gelten für Missethäter und Landbeschädiger, welche auf dem Gediete der Stadt eine Zusluchtsstätte suchen und sinden. Wenn die von Metz Fehde erheben und durch ihre Schuld denen Schaden zusügen, die ihre Feinde nicht sind, so müssen sie den Unschuldigen den zugefügten Schaden ersetzen. Dieselben Verpslichtungen übernahmen die vier Herren 2).

<sup>1)</sup> Item, de tous autres descords qui polioient estre de cy en avant entre nous, les parties dessus dites, noz hommes, noz justiciaubles et noz aydans, on en doit ouvreir et faire d'une part et d'aultre par estaul, selon coustume d'estault. Der Ort, an welchem die zwischen der Stadt Met und den genannten Herren obwaltenden Streitigseiten geschlichtet wurden, hieß marche d'estaul. Für die Grafschaft Luxemburg und Met war es Richemont an der Orne. Ueber die Procedur vor diesem Gericht vogl. Huguenin, p. 64 ss.

<sup>2) 3</sup>meite Urfunde bei Huguenin, p. 63.

In einem britten Bertrag machten sich die Meter verbindlich, ben vier Fürsten 15,000 Pfund alter kleiner Turnosen zu entzrichten, die eine Hälfte am Remigiustage und die andere am folgenden Fest Mariä Reinigung 1327. 1)

#### \$ 7.

# Ronig Johann in Franfreid. Rene Unruhen in ber Ctabt Det.

König Karl IV von Frankreich hatte Johanna von Evreux 2) zur dritten Gemahlin genommen und den Pfingstsonntag (11. Mai) des Jahres 1326 bestimmt, an dem sie zu Paris seierlich gekrönt werden sollte. Auch König Johann, obgleich seit dem Tode der Schwester sein Sifer für die regierende Lynastie der Capetinger etwas nachgelassen hatte, durste dei diesem Feste nicht sehlen. Er trat mit einem glänzenden Gesolge auf und sowohl durch seine Tapserseit und Behendigseit in den Turnieren als durch seine Freigedigseit und sinnlose Geldspenden zog er die allgemeine Aufsmerksamteit auf sich 3). Nach einem kurzen Aufenthalt in Paris begab er sich in die Rheingegend, wo er mit Ludwig von Baiern in Wesel zusammentras 4). Im September 1326 war er wieder in Luremburg. Er befreite damals das Frauenstift zu Disserdigen von dem Zehnten, den ihm der Papst ein Jahr vorher von allen geistlichen Gütern bewilligt hatte. 5)

Während biefer Zeit mar Met ber Schauplat neuer Zerwürf-

<sup>1)</sup> Histoire de Metz, II, 529.

<sup>2)</sup> Das Chron. aul. reg., 407 nennt die Königin unrichtig Beatrig.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 407: Cui coronationis festo Johannes rex Bohemie cum decenti frequentia familie solemniter interfuit, in artibusque militaribus se ibidem exercuit et expendit maximam pecuniam ab incolis regni Bohemie persolvendam.

<sup>4)</sup> Den 6. Juni compromittirte er hier in einer gemeinschaftlichen Urtunde mit König Ludwig wegen bes hauses zu Baidzperch auf ben Grafen Bertolb von henneberg und ben Burggrafen Friedrich von Rürnberg. Buchner, l. c., 387, n. Bahmer, Reg. Joh., p. 190, n. 88.

<sup>5)</sup> Urf. d. Lucemburgi, seria sexta post Lamberti episcopi et martyris (19. September) 1326 bei Wurth-Paquet. Dieselbe Gunst hatte er dem Stift Marrienthal erwiesen, saut Urf. d. in crastino puris. beate virginis 1325, Publ. de la Société hist. a. 1863, p. 222.

nisse geworben. Nach Beenbigung bes verhängnisvollen Krieges mit dem König von Böhmen und bessen Bundesgenossen sah sich die Stadtbehörde in die traurige Nothwendigkeit versett, zur Bestreitung ber gemachten Ausgaben und jur Erfüllung ber übernommenen Verpflichtungen eine neue und zwar brudenbe Steuer auszuschreiben. Den vier Fürsten mußte bie Summe von 15.000 Pfund Silber entrichtet werden; so lange ber Krieg bauerte, batte die Stadt über sieben tausend Geharnischte im Solde und aukerbem maren bedeutenbe Arbeiten an ben Stadtmauern vorge= nommen worden. Die Bertheilung biefer Auflage erregte bei bem niebern Bolte und benjenigen ber begüterten Rlaffe, welche mahrend des Krieges ihr Vermögen theilweise ober ganglich eingebüßt hatten, große Unzufriedenheit, und ba die mohlhabenden Bürger fich weigerten, die Schuldenlast allein zu übernehmen, so brach eine förmliche Revolution aus. Die vermögende Rlaffe mit den Deifterschöffen murbe aus ber Stadt gejagt. Wer fich bem muthenben Böbel widersette, ber mar des Todes. 1)

Die vertriebenen Bürger wandten sich um Hülfe an den König Johann von Luxemburg, der, im Einverständniß mit dem Grafen Sduard von Bar, ihnen gegen 54,000 Pfund kleiner Turnosen Unterstügung versprach. Bon dieser Summe sollte König Johann 34,000 und Graf Sduard 20,000 Pfund erhalten. Außerdem wurden beide des Bündnisses einig, daß jeder nach Kräften und auf eigene Kosten Krieg führen müsse und ohne des andbern Sinwilligung weder Frieden noch Wassenstillstand schließen dürse. Die Beute sollte unter sie vertheilt werden 2). So begann nochmals ein unglücklicher Krieg für Metz, gräuelvoller als der erste; es kämpsten Bürger gegen Bürger mit aller Buth und Hartnäckigkeit, deren sie fähig waren. Durch die tapsere Vertheis bigung des städtischen Pöbels zog sich der Krieg in die Länge und es war keine Aussicht vorhanden, während des Winters die Stadt

<sup>1)</sup> Huguenin, p. 66; Chron. aul. reg., 408, u. Joh. Victoriensis, 399.

<sup>2)</sup> Urf. d. le Lundi vigile de Feste saint Simon et saint Jude Apostres en mois d'octobre (27. Oftobr.) 1326 bei Bertholet, VI, pr. XIX.

zur Uebergabe zu zwingen. König Johann überließ baher bem Grafen Svuard die Leitung des Kriegs und kehrte gegen Ende des Jahres 1326 nach Böhmen zurück 1). Ehe er seine Grafschaft verließ, traf er noch Maßregeln, die ganz geeignet waren, Handel und Wohlstand zu befördern. Er gestattete dis auf Widerruf allen Kaufleuten freien Durchzug und freies Geleit durch sein Land, so daß sie nur die alten von römischen Königen und Kaisern genehmigten Kölle und Geleitsgelder zu bezahlen hatten. Zugleich versprach er, Alles ersehen zu lassen, was denselben durch Betrug oder sonst ungerechter Weise in seinem Land geraubt werden könnte, und den Widerruf gegenwärtiger Zusicherung den Kürnberger Kausseuten einen Monat vorher in Kürnberg bekannt zu machen. 2)

## § 8.

## Erwerbnug Solefiens. Gelberpreffungen.

Bährend der Abwesenheit des Königs lebte dessen Gemahlin Elisabeth, einer Wittwe ähnlich, mit ihren Kindern bald in Prag, bald in Melnit, ohne standesmäßiges Auskommen und nur auf das Rothwendige beschränkt. Im Lande selbst herrschte die größte Willühr; jeder folgte dem Gesehe, nur in so sern es ihm Bortheil brachte 3). Die Landesverweser besaßen nicht Einsluß und Macht genug, das Fehdewesen und die Beutesucht des Abels zu hemmen, and so hatte die Anarchie Ueberhand genommen. Der Schwache unterlag dem Stärkern, manche Dörfer und Städte wurden von ihren Einwohnern verlassen und eingeäschert, und so kam es, daß viele blühende Landskriche zur Einöde wurzen. 4)

<sup>1)</sup> Anfunft in Böhmen in octava beati Johannis Evangeliste, b. i. 3. Januar 1327, Chron. aul. reg., 413, wo jedoch irrig das Jahr 1328 angegeben ift. Bgl. Bahmer, Reg. Joh, p. 190, nº 1327.

<sup>2)</sup> Urt. d. 15. December 1326 bei Bahmer, ibid., p. 190, nº 90.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 400: Igitur jam vulgari dicitur eloquio: Rex, Regina, Regula juris pariter exulant jam a regno. Quilibet propria voluntate utitur jam pro lege n. f. w. Franciscus, 146.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 409: Hoc anno, sicut annis prioribus, propter regis

Die plökliche und unvermutbete Ankunft des Könias (3. Nanuar 1327) perbreitete Schrecken in gang Böhmen. Das Bolk mußte aus Erfahrung, daß nicht der Wunsch, die Ordnung berzustellen und einen rechtlichen Zustand zu begründen, sondern nur die Geldverlegenbeit ibn in sein Königreich trieb. Allgemein fürchtete man eine neue Alünderung und biese blieb auch nicht aus. Den Anfang machte er bamit, bag er ben Clerus zwang, ben Behnten, ben biefer nach papftlicher Vorschrift brei Jahre lang in halbjährlichen Raten entrichten follte, auf einmal zu bezahlen. Ginen Theil biefer Summe erhielten feine gablreichen Gläubiger, die ihm vom Rheine nach Böhmen gefolgt waren, den andern Theil bestimmte er zur Bestreitung seiner Auslagen in ber Frembe 1). Balb nach seiner Ankunft entwarf er ben Plan, nicht nur bas Königreich Polen, welches unter Lototheo unabhängig geworben war 2), sonbern auch Schlesien, welches bem größten Theile nach früher zum Königreich Böhmen gehörte, seinem Scepter wieber zu unterwerfen 3). Den

Johannis absentiam, justitieque carentiam, fere in omnibus regni Bohemie partibus pauperum fit oppressio, villarum, oppidorum desolatio et de habitatione hominum vastatio, in locis pluribus efficitur solitudo u. s. w.

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 415: — Ad cujus ingressum totus cum clero populus timore concutitur, terrore nimioque turbatur; didicerat enim jam per diutinam omnis populus experientiam, quod hujus regis ingressus non est pacificus sed molestus. Advenit itaque rex iste nunc, ut pridem, ut pecunias ab omnibus regni Bohemie incolis per tyrannidem extorqueat, ipsas secum deferat et in terris exteris inauiter has expendat. Quippe gravissima exactio nunc facta est, cunctis namque claustratibus nec non universis habitationibus regni cujuscumque conditionis grave jugum extorsionis rex iste imposuit et pecuniam, quam per triennium tollere debuit una ista vice pariter in sua marsupia congregavit, partem vero hujus pecunie creditoribus suis, qui de Reno post ipsum venerant, solvendo contradidit, partem deportandam alteram reservavit. Franciscus, 149.

<sup>2)</sup> Sieb oben p. 239.

<sup>3)</sup> Im 14. Jahrhnubert war Schleften unter eine Menge kleiner Herzoge aus dem Stamme der Biaften getheilt, von denen einige vor R. Wenzels polnischer Krönung fich in den Schutz der böhmischen Krone begeben hatten; nach dem Erlöschen der Premysliden in Böhmen betrachteten fie, wie es scheint, diesen Lihnseid nicht mehr als bindend; dager der Feldzug des Königs Johann. Bgl. Palacky, p. 156.

28. Januar 1327 bielt er seinen Einzug in Brünn. Er brückte ben mährischen Ständen für die jur Tilgung feiner vielen Schulben erhaltene Landsteuer seinen Dant aus und versprach, teine mehr ju verlangen, außer bei Berheirathung seiner Töchter, bie ibm etwa noch geboren werden könnten, oder bei ber Krönung seiner Söhne. so wie auch teinem Ausländer eine Landesburg zu übergeben oder zu verpfänden 1). Bon Brunn begab er fich in's Kürstenthum Troppau. Sobald er sich ben Grenzen Oberschlesiens näherte, ritten die meiften Bergoge dieses Landes berbei, um ihm ihre huldigung barzubringen. In Troppau leistete ihm am 18. Kebruar ber Herzog Bolet von Oppeln auf Faltenberg ben Lehns: eib 2); am folgenden Tag nahm König Johann ben Herzog Bladislaw von Rosel zu seinem und ber böhmischen Krone Basallen an 3), und einige Tage nachher empfingen die Herzoge Johann von Auschwis 4) und Casimir von Teichen zu Beuthen aus ben Sanben bes Ronigs ihre Lanber als Leben ber böhmischen Krone. Letterer erhielt auch noch die Anwartschaft auf bas Herzogthum Offwieg. 5)

Unterbessen hatten die Borposten des böhmischen Heeres die Gegend von Krakau betreten und trasen schon Anstalten, die Ressidenzstadt von Lokotheo anzugreisen. Dieser benachrichtigte seinen Sidam, den König von Ungarn, von der Ankunft der Böhmen und bat ihn dringend um schleunige Hülse. Karl schickte eilig

<sup>1)</sup> Urf. d. Brunne II kalendas Februarii (31. Januar) 1327 bei Chlumecky, p. 250. Ganz bezeichnend heißt es in der Urfunde: pro multiplicidus debitis nostris, quidus in instanti opprimimur, que sine ipsorum adjutorio nullo modo evadere poteramus, Bernam sive collectam Regiam generalem nobis dederunt, ac indulserunt grata promptitudine, de sola ipsorum benevolentia, non de jure.

<sup>2)</sup> Chron Pulkavæ, p. III, 284; Palacky, II, 2, p. 157.

<sup>3)</sup> Urt. d. Opabie 19. Februar bei Sommersberg, script. III, 115, nach Bæhmer, Reg. Joh., p. 190, n° 93; Pulkava, p. 284.

<sup>4)</sup> Palacky, II, 2, p. 157; Pulkava, ibid.

<sup>5)</sup> Urf. d. Boutung 24. Februar bei Lunig, VI, 281, u. Bahmer, ibid., p. 191, nº 94.

Boten an ben König von Böhmen, benfelben an bie frühere Freundschaft mit Ungarn zu erinnern: er forberte Robann auf. von jeder Feindseligkeit gegen König Lokotheo abzustehen und demfelben keinen Schaben zuzufügen, ba er jebe feinem Schwieger= vater zugefügte Beleidigung als ihm geschehen betrachte und bereit sei, benselben nach Kräften zu unterstüten 1). Nach kurzen Unterhandlungen kam zwischen beiben Monarchen ein unauflösliches Freundschaftsbundniß zu Stande, in welchem fie fich verbindlich machten, einander gegen männiglich mit ihrer ganzen Macht beizustehen; ber König von Ungarn behielt fich die Berzoge von Defterreich aus, im Kalle ber Konig von Bohmen biese zuerft anariffe. Um bas Band ber Liebe und Freundschaft noch enger zu schlingen, kamen die beiben Herrscher überein, daß Labislam, ber älteste Sohn bes Königs von Ungarn, mit Anna, ber Tochter bes Böhmenkönigs, vermählt werben follte, sobalb biefe bas zwölfte Rahr erreicht habe. 2)

Nach dem Friedensschluß mit dem König von Ungarn war Johann bestrebt, die Herzogthümer Niederschlesiens mit der böhmischen Krone wieder zu vereinigen. Dazu dot sich ihm eine sehr günstige Beranlassung dar. Die drei Söhne des Herzogs Heinrich V von Breslau († 1296) lebten in beständiger Zwietracht. Der herrschssichtige, prunkliedende Boleslaw, König Johann's Schwager, Herzog von Brieg, hatte seinen jüngern Bruder Wladislaw vertrieden und dessen Herzogthum Liegnit in Besitz genommen. Einem Geächteten gleich irrte der Unglückliche in Böhmen umher. Auch der ältere Bruder, Heinrich VI, Herzog von Breslau, schwebte stets in Furcht, von seinem herrschssüchtigen Bruder vertrieden und seiner Besitzungen beraubt zu werden; und da er keine männlichen Erben hatte, so wollte er lieder, bei dem

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 417. Franciscus, 151.

<sup>2)</sup> Urf. d. Tirnaviæ, Idus Februarii (13. Februar) 1327 bei Chlumecky, VI, 256. Der Bapft ertheilte die Dispens gur Schließung biefer Ehe laut Urf. d. Avinione VI Idus septembris (8. September) 1327 bei Dudik, Iter rom., II, p. 105, n. 176. Doch tam diese Ehe nicht zu Stande.

bevorftebenben Erlöschen seines Stammes, sein Bernonthum ber bohmischen Krone abtreten, als basselbe auf seinen unbankbaren Bruber vererben. Er tam baber nach Brag und refignirte bem Rönig Johann bas Bergogthum Breslau, wogegen biefer ihm auf Lebenszeit die Grafschaft Glat affianirte nebst einer jährlichen Leibrente pon taufend Mark Silber aus bem königlichen Schat 1). Um biefen für Böhmen so vortheilhaften Bertrag sobalb als möglich in Rraft zu feten, eilte Johann mit bem Bergog Beinrich über Glas nach Breslau, wo fie am Feste bes heiligen Ambrofius (4. April) ankamen. In Gegenwart mehrerer ichlefischen Bergoge, bie jum Ronig auf Befuch gekommen maren, hulbigten ihm bie Stände des Herzogthums. Dasselbe that auch Berzog Boleslaw von Oppeln, indem er ihm sein Herzogthum übertrug und basselbe als ein Leben ber böhmischen Krone wieder annahm 2). Am anbern Tage stellte König Johann eine Urtunde aus, in welder er bein Rath von Breslau und ben andern Stäbten bes Herzogthums versprach, baß, nachdem Bergog Beinrich ihm sein Land übergeben habe, bennoch bis zu beffen Ableben kein anderer bort herr fein follte 3). Er gelobte, alle Stanbe und fammtliche Bürger bes Rürstenthums Breslau bei ihren Rechten und Kreibeiten zu erhalten und zu schützen, fich mit ben gewöhnlichen Steuern zu begnügen, fie nie von bem Reich Bohmen zu veränftern, alle Städte und Diftritte, die er noch in Schlesien erwerben murbe, mit Breslau zu vereinigen und in ber Zukunft nur Eingeborne als Landesbauptleute einzuseten. 4)

<sup>1) &#</sup>x27;Chron. aul. reg., 416: Tempore isto, quo rex Johannes moratus est in regno Bohemie, venit ad ipsum Henricus sextus dux Slesie dominus civitatis Wratislavie, habuitque cum rege tractatum de ducatus resignatione, huic rex provinciam Glacensem ad tempora vite ducis possidendam pro ducatu assignat sicque sibi deputat mille marcas argenti annis singulis a fisco regio, quoad vixerit percipiendas. Chron. Pulkavæ, 18:—283; Franciscus, p. 150.

<sup>2)</sup> Urf. d. Wratislavie in die palmarum (5. April) 1327 bei Pulkava, p. 283—284; Palacky, II, 2, p. 159.

<sup>3)</sup> Urf. d. Bratislavic 6. April 1327 bei Lunig, Cod. germ., II, 111, u. Bæhmer, Reg. Joh., p. 191, n. 96.

<sup>4)</sup> Urf. d. Bratislavie 7. April bei Bachmer, ibid., p. 191, nº 99.

Nach biefen gludlichen Erfolgen bewilligten ihm bie böhmischen Stänbe, einer alten Gewohnbeit gemäß, eine neue Berna 1). Allein biefe genügte bem König nicht. Um Gelb zusammen zu bringen, ließ er sich zu einer Maßregel verleiten, die, obgleich sie bamals häufige Unwendung fand, doch in teiner hinficht gerechtfertigt werben kann. Er griff zu einer Munzverschlechterung. Die Münzer, bie er vor einigen Jahren gur Bragung neuer unechter Golbstüde aus Florenz gerufen hatte, erhielten ben Auftrag, neue Silbervfennige zu schlagen, welche einen so ftarten Rupferzusat erhielten, daß niemand sie annehmen wollte. Das Bertrauen im gewöhnlichen Verkehr verschwand, laute Klagen erhoben sich im ganzen Lande 2). Nachdem Johann auf diese Weise bebeutende Summen gesammelt hatte, ernannte er ben herrn hynet Berta von Duba zum oberften Landesverweser, verließ Brag am 11. Juni 1327 und, von ben Berwünschungen bes Bolkes begleitet, eilte er in sein geliebtes Luremburg zurud 3). Er brachte wieber ein ganzes Jahr in ben Rheinlanden, in Belgien und in Frankreich zu, so baß die Böhmen am öftesten nicht mußten, mo fich ihr König aufhielt und nachgesandte Boten ihn nur mit großen Schwierigkeiten treffen konnten 4). Das ganze westliche Europa bewunderte ben hochberzigen König von Böhmen. Jeder staunte über die Pracht, in welcher er sich überall zeigte, jeder pries seine

<sup>1)</sup> Es war in Pragi, daß bei allen bebeutenben Erwerbungen ber Krone eine Berna bewilligt wurde. Bgl. Palacky, II, 2, p. 154, not. 187.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 416: Hodiedum i. e. 1784, sagt ber geschtte Dobner, denariorum istorum parvorum exempla plura supersunt, quæ omnino has populi querelas confirmant, a prioribus enim regibus Bohemiæ nusquam monetæ tanta æris admixtione comparent.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 417: Hiis itaque perpetratis, cunctisque regni Bohemie incolis intollerabilibus attritionibus aggravatis, plenis marsupiis rex Johannes de Praga in die beati Barnabe egressus, ad purtes Reni iterum est reversus, quo recedente clamor plebis extollitur et post ipsius tergum maledictionis jacula jaciuntur. So schreibt gleichzeitig der Abt Beter von Königsaal. Franciscus, p. 151.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Nec manet in loco uno stabilis, sed totus variabilis graditur huc atque illuc, et quando a nuncciis quæritur, difficillime invenitur. Franciscus. ibid.

königliche Freigebigkeit 1), sein liebenswürdiges, gefälliges Benehmen, seine Gewandtheit und Tapferkeit in den Turnieren 2).
Rönige und Fürsten schäpten sich glüdlich, den muntern, lebenstlustigen Luxemburger an ihrem Hofe zu sehen.

#### § 9.

### Cinignug mit Mes.

Bald nach seiner Rückehr aus Böhmen begab sich König Johann in's Lager vor Met. Während seiner sechswöchentlichen Abwesenheit wüthete der Bürgerkrieg auf dem Stadtgebiet, die Vertriebenen plünderten und verbrannten das Dorf St. Julien und schlugen ihr Lager dicht vor den Mauern im Osten der Stadt. Man kam aber bald zur Einsicht, daß man unmöglich noch länger den Krieg gegen den mächtigen König von Böhmen fortsetzen könne. Durch die Vermittlung einiger Freunde wurden Friedensunterhandlungen angeknüpft, welche zwischen den seinblich gesinnten Bürgern zu der Uebereinkunst führten, daß aller Schaden, der während der Fehde auf den Feldern ober in der Stadt ange-

<sup>4)</sup> Eine bezeichnende Anecdote diefer Art hat une, nach Palacky, II, 2, p. 160, not. 193, der Fortsetzer des Dalemil aufbewahrt. König Johann, heißt es, der bei allen seisen Reisen auf den schnellften Rossen nur zu stiegen schien, so daß sein Sesolge gewöhnlich weit hinter ihm zurüdblieb, begegnete einst in Schwaben einem Aausmann, der mit seiner Ladung im grundlosen Wege steden geblieben war und den vorbeireitenden König, ohne ihn zu kennen, siehentlich bat, ihm durch Borspannung seines Rosses heranszuhelsen. Der König erwies sich bereitwillig und feuerte selbst sein Ros an, so daß die Ladung bald im Trocknen war. Als aber der Kausmann mit großem Danke das Roß zurückerstatten wollte, lachte Johann ihn mit den Worten an: "Du Rarr, glaubst du, ein könig werde einen Karrengant besteigen? Meinetwegen laß dir 100 Mark dafür bezahlen!" — und ritt mit seinem indeß nachgesom menen Gesolge weiter. Der Kausmann bekam für das königliche Roß in der nächsten Statt 20 Mark.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 417: Audiuntur apud nos de rege isto frequenter mirabilia testimonia qualiter se in omni exerceret militia, frequentat tornamenta, agitat hastiludia, ita quod tota Francia et Gallia vix enarrare sufficit Regis magnifica hujus facta, donat larga munera, instaurat convivia largissima cum expensa.

richtet worden, beiberseits quitt und in Betreff der Verwaltung und der Ausübung der Gerichtsbarkeit der Zustand vor dem Kriege wieder hergestellt werden sollte. Dieses Abkommen wurde auch vom König Johann und vom Grasen Sduard von Bar beschworen und besiegelt 1). An demselden Tage schlossen Johann und Sduard mit der Stadt noch einen besondern Vertrag, laut welchem alle Kriegsgesangenen gegenseitig ohne Lösegeld ausgeliesert und der vor einem Jahre geschlossene Vertrag aufrecht erhalten werden sollte. Im Falle der Herzog von Lothringen den Metzern den Krieg erklärte, machten sich Johann und Sduard verbindlich, denselben zu Hilse zu eilen 2). So endigte dieser gräulvolle Krieg gegen Metz.

<sup>1)</sup> Urf. d. le samedy apres seste de la nativité saint-Jehan Baptiste (27. Juni) 1327 bei Huguenin, p. 67 ss.

<sup>2)</sup> Urk. von demselben Ort und Datum bei Huguenin, p. 69. Frethumlich verlegt das Chron. aul. reg., 417, diesen Bertrag auf den 25. Juli ein sesto beati Jacobi Apostoli sedata discordia cum Metensibus concordavit. •

## Viertes Rapitel.

Johann's Walten bis zur Auckkunft des Königs Sudwig aus Italien.

## § 1.

# Rönig Johann erhebt Aufprüche auf einen Theil ber Bes finngen bes Bergogs von Brabant.

Bald nach bem Abschluß bes Friedens mit ben Burgern von Met begab fich König Johann nach Bruffel zum Berzog Johann III und verlangte von bemfelben einen Antheil an bem Berzogthum Brabant. Er gründete seine Ansprüche auf bas Recht, welches seine Mutter Margaretha, Johann's I Tochter, auf ihn vererbt habe. Nachdem ber Herzog bas Gutachten seines geheimen Rathes eingeholt hatte, ließ er Johann burch ben Ritter Roger von Levendale antworten, daß er sich über eine solche Forberung sehr wundere, ba weber beffen Bater, ber Raiser Beinrich, noch beffen Rutter, die Raiferin Margaretha, je solche Ansprüche erhoben batten. Nach den Gesehen des Landes seien die Frauen, wenn männliche Rachkommen vorhanden seien, von der Erbfolge ausge= schlossen. Er sei übrigens nicht abgeneigt, mehrere Barone und Rechtsgelehrte aus Brabant zu versammeln, um ihnen die Sache gur Untersuchung und gur Entscheibung gu unterbreiten. Durch biese Antwort murbe Rönig Johann so aufgebracht, baß er in aller Gile Bruffel verließ und bem Bergog ben Krieg erklärte. 1)

<sup>1)</sup> Edmundi Dynteri Chronicon, ed. de Ram, Bruxellis 1854. Der Berfasser bieser schähdern und besonders für die Geschichte unseres Landes so wichtigen Chronit war Gebeimschreiber Anton's von Burgund, herzogs von Brabant. Er nahm personsichen Antheil an allen wichtigen Treignissen seit. - De Dynter, sagt de Ram, eut le bonheur, bien rare alors, de puiser les materiaux de sa chronique dans les dépôts les plus authentiques. Tous les

Um dieselbe Zeit lebte Graf Rainald von Kolkenberg in ber Stadt Löwen als Gefangener bes Berzogs von Brabant. Die zwischen beiben Fürsten im Jahre 1318 ausgebrochenen Streitig= keiten, an benen sich auch König Johann betheiligt hatte 1), waren babin beigelegt worden, daß Graf Rainald die Städte Sittart und Heerle an ben Herzog abtrat und bas eibliche Versprechen gab, die Bürger von Maestricht weber zu beunruhigen noch beren Güter mit außerorbentlichen Abgaben zu belegen. Sollte er bie Bebingungen verleten, so mußte er sich auf bes Berzogs Auffor= berung in ber Stadt Löwen zur Berantwortung einstellen und so lange bort als Gefangener bleiben, bis er bem Herzog gehörige Genugthuung geleistet habe. Graf Rainald mar wortbrüchig geworden. Er war daher auf des Herzoas Mahnung in Löwen erschienen, und da er sich gegen die vorgebrachten Klagen nicht rechtfertigen konnte, so murbe er hier in anständiger Saft gehalten. Er burfte in ber Stadt frei umbergeben, auch mar es ihm erlaubt,

actes publics qui concernent les trois derniers siècles de sa chronique, c'està-dire, qui commencent vers l'an 1100, à partir de l'époque de l'empereur Henri V et de Godefroi le Barbu, duc de Lothier et de Brabant, sont tirés des archives des princes au service desquels il avait été attaché, ou des collections de chartes des provinces ou des communautés religieuses qui ne pouvaient que s'empresser de favoriser les recherches du secrétaire ducal. De Dynter nous a transmis ces actes sans aucune altération de la part des copistes et dans toute leur intégrité. Arrivé, dans le sixième livre à l'année 1400, dès le règne de son premier maître le duc Antoine, le chroniqueur lui-même rempfit un rôle actif dans plusieurs événements de l'époque et se trouve placé fort avantageusement pour connaître tout ce qui se passe de plus important. Le sixième livre s'arrête vers l'année 1442 et paraît réclamer une suite restée inachevée à cause de la mort de l'auteur. « Er befleibete basselbe Amt unter Anton's Nachfolgern, Johann IV, Philipp be Saint-Bol and Philipp bem Guten. Er state 1448.

Jan de Klerk, De Brabantsche Yeesten, ed. Willems, Bruxelles 1839. Ein Gebicht in flamischer Sprache, in welchem Jan de Klert, ein Zeitgenofse bes Herzogs Johann III, die Geschichte des Herzogthums Brabant erzählt. Er begann sein Wert im Jahre 1318 und endigte dasselbe nach mehrern Unterbrechungen im Jahre 1350. Es enthält sehr schäftbare Nachrichten über das Berbältniß des Königs von Böhmen zum Herzog Johann III. Haraus, Aun. duc. Bblise, I, 306; vgl. Wierth-Paquet, Publ. de la Soc. hist. 1863, p. 1 ss.

<sup>1)</sup> Sieh bben p. 229.

fich ben Freuden ber Jagb hinzugeben, wenn er jedesmal am Abend in die Stadt zuruckfehrte 1). Raum hatte er von ber Kriegserklärung bes Königs von Böhmen Kunbe erhalten, als er auf ben Rath beffelben seiner Haft zu entkommen suchte. Der Plan ward verrathen. Der Herzog ließ ihn nach Genappe abführen und streng bewachen. Er schenkte ihm jedoch balb die Freibeit, unter bem Berfprechen 20,000 Bfimb Turnofen ju entrichten, wenn er sich nicht auf die erste Aufforberung des Herzogs wieder als Gefangenen einstellte ober mabrend seiner Freiheit bie Baffen wiber ihn führte. Bischof Abolf von Lüttich und bie Grafen Bil= belm von Sennegau und Rainald von Gelbern verbürgten sich für ihn. Der Schreiber bes Grafen erschraf über biese große Summe und raunte ihm heimlich in's Ohr: "Bas wollen Sie thun? Wollen Sie fich felbst zu Grunde richten? Ich bin überzeugt, baß Sie nicht bie Absicht haben, jenen Bertrag zu halten. Es fteht nicht in Ihrer Macht, Ihre Burgen icablos zu halten." -Schreibe, sagte er, schreibe, Schreiber! wenn bu mich von bier megschreiben tannft, fo bift bu mir ein guter Schreiber; über meine Berbinblichkeiten trage bu feine Sorge. 2)

Unterbessen war ber König von Böhmen nicht müßig geblieben. Er hatte ben Erzbischof von Cöln, mehrere Grafen und Barone ber untern Rheingegend für sich gewonnen und einen Bund mit ihnen gegen ben Herzog gebilbet. Graf Rainald von Falkenberg, ber kurz vorher bem Brabanter seierlich gelobt und eiblich bekräftigt hatte, mährend seiner Freiheit die Wassen nicht gegen ihn zu ergreisen, siel über Maestricht her und schloß sich den Berbündeten an, welche die Absicht hatten, die brabantischen Schaaren diesseseits der Maas zu erwarten, um über sie herzusallen. Auf die Rachricht von dieser Coalition ließ Herzog Johann ein allgemeines Ausgebot in ganz Brabant ergehen; an der Spize eines zahl-

<sup>1)</sup> Dynteri Chron., II, 542; Brabantsche Yeesten, 465, § 17. Bgl. But-kens, Trophées de Brabant, I, 390 ss., pr. I, 150; Dewez, Hist. générale de la Belgique, III, 150 ss.

<sup>2)</sup> Dynteri Chron., ibid., 544; Brabantsche Yeesten, 468, § 18.

reichen Heeres, bas er in kurzer Reit gesammelt hatte, überschritt er im Juli 1327 bie Maas und legte sich vor die Stadt und Festung Kalkenberg, in welcher Rainald, binreichend mit Lebensmitteln und allem Nothwendigen verseben, die Entsetzung burch die Berbündeten ruhig abwartete. Faltenberg war fast unbezwingbar. Die Burg stand auf einem hoben, abschüffigen Felsen, am Ruße besselben in einem Thale lag die Stadt, welche durch boppelte Ring= mauern, tiefe Gräben und zahlreiche, hervorragende Thurme geschützt mar. Mitten burch dieselbe floß die Goele. Herzog Johann überzeugte sich balb, daß die Stadt nicht mit Sturm eingenommen werben könnte; er fann baber auf eine Lift. Auf ben Rath einiger erfahrnen Kriegsleute ließ er unterhalb ber Stabt im Aluß einen Damm aufführen, vermittelst beffen bas Waffer in seinem Laufe gehemmt warb und bie Stadt überschwemmte. Die Einwohner wurden gezwungen, mit ihrer habe auf die Burg zu flüchten, welche die Menge nicht fassen konnte und folglich balb hätte übergeben werben muffen, wenn König Johann nicht in biefem entscheibenden Augenblick ein Mittel gefunden hatte, biese Gefahr abzuwehren. 1)

In der Uederzeugung, daß er gegen den mächtigen Herzog von Bradant nicht mit Erfolg kämpsen, auch Falkenderg nicht entsehen könne, schickte der König von Böhmen zwei Kitter aus dem Luxemdurgischen zu dem Herzog, um sich mit demselben über einen Wassenstillstand zu verständigen. Sie wurden abgewiesen. Der König drohte dem Herzog, er werde ihn in kurzer Zeit zur Ausbedung der Belagerung zwingen. Dieser antwortete ruhig und gelassen, der König solle nur kommen, er werde ihn vor Falkenderg auf offnem Felde erwarten. Das wagte König Johann nicht. Er wandte sich an Gehard von Jülich und wußte diesen hem Herzog ganz ergebenen Grasen zu bereden, das Bermittlerzamt zu übernehmen. Dieser brachte es dahin, daß beide Fürsten in einer Zusammenkunft zu Rolduc sich vollständig versöhnten.

<sup>1)</sup> Dynteri Chron., II, 546, c. CVIII; Brabantsche Yeesten, 471, § 19.

König Johann gab seine Ansprüche auf das Herzogthum Brabant um eine bestimmte Summe Gelbes auf 1) und machte sich verbindlich, dem Herzog gegen männiglich mit seiner ganzen Macht mit Rath und That beizustehen. 2)

Rach bem Abschluß bes Friebens bewog König Johann ben Herzog, ihm die Entscheidung in den mit dem Grafen pon Kalkenberg obwaltenben Streitigkeiten zu überlaffen und versprach eiblich, innerhalb einer bestimmten Frift zu bes Berzogs Befriebigung bas Urtheil zu fällen. Schon jest tamen fie überein, baß por Allem bie Mauern von Fallenberg geschleift werben mußten. Darauf 20a Herrog Robann am Remigiustage mit seinem Heere in sein Land zurud. König Johann begleitete benselben nach Bruffel, wo er mit Jubel und Begeisterung empfangen wurde. Damals genas die Herzogin eines Söhnleins und unfer Graf hob benselben aus ber Taufe und aab ibm feinen Namen. Er verweilte mehrere Monate am Sofe zu Bruffel und batte während biefer Reit zu Receln mit bem Grafen Wilhelm von Holland eine Unterrebung über die Angelegenheit bes Grafen von Kallenberg 3). Das beste Einverständniß schien zwischen ben beiben Bettern zu berrichen. Um bem König einen sprechenben Beweis seiner Liebe und Freundschaft zu geben, stellte ber Berzog eine Urtunde aus, in welcher er seinem Better und beffen Erben in ber Grafschaft Luxemburg bie Hulbigung aller Guter erließ, die fie von Brabant zu

<sup>1)</sup> Dies ergibt fich aus einer Urfunde d. Bruzelles 4. Januar 1328 bei Bakmer, Reg. Joh., add. I, p. 297, n° 393, nach welcher Rönig Johann dem Berzog von Brabant fiber Geiber quittirt, die Bezug haben auf die Bermählung der Tochter Johann's I mit seinem Bater Kaiser heinrich VII und auf die darans herrührenden Ansprüche. — Eine ähnliche Quittung d. Bruzelles 12. Januar 1328, ibid., n° 395.

<sup>2)</sup> Brabantsche Yeesten, p. 474, § 20: Dynteri Chron., II, 546-547: — Convenientes in oppido t' Shertogen-Rode, per tres leucas a Valkenborch distante, pacem, amicitiam et concordiam mutuo inierunt: ubi rex inter cetera juravit, quod dicto duci juxta posse suum omnimodo assisteret contra unumquemque auxilio, consilio et favore. Haræus, I, 309.

<sup>3)</sup> Wilhelmi Egmondani Chron, ap. Matthæum, t. IV, p. 274.

Lehen trugen, nämlich von ber Markgrafschaft Arlon und ber Grafschaft la Roche. Dies Privilegium sollte währen, so lange die Herrscher von Luxemburg ein Königreich besäßen. Sollten etwa Johann's Nachkommen nicht mehr Könige sein, so müßte ber vierte Graf nach dem letten König dem Herzog wieder huldigen. Selbstverständlich durften die genannten Güter durch die Grafen von Luxemburg weder veräußert noch von einem andern Fürsten als Lehen übernommen werden. 1)

Inzwischen nahmen die Ereignisse in Frankreich, in Böhmen und ben angrenzenden Ländern Johann's Thätigkeit bermaßen in Anspruch, daß er, ungeachtet der wiederholten Aufforderung des Bergogs, fein ichiebsrichterliches Urtheil in ber festgesetten Frift nicht fällen konnte. Auch ließ Graf Rainalb von Falkenberg, ber ju Rolduc gefaßten Bestimmung zuwider, die Mauern seiner Stadt nicht abtragen, im Gegentheil, er ließ biefelben ausbeffern und bie Stadt in einen beffern Bertheibigungsjuftand fegen. Da ge= schah es, baß sich zwischen ber Stadt Faltenberg und bem Sohn bes herrn von heinsberg Streitigkeiten erhoben. Berftartt burch ein Corps Brabanter Krieger fiel letterer mit Tagesanbruch über Falkenberg ber, eroberte die Stadt und zerftörte die Festungs: werte. Nach biefen Borgängen tam König Johann im Juni 1329 aus Böhmen zurud. Ginige Monate nach seiner Ankunft, mahrscheinlich im December, traf er zu Nivelles mit bem Bergog von Brabant zusammen, welcher mit Nachbruck von ihm verlangte, baß er seinem Bersprechen gemäß ben schiederichterlichen Ausspruch thun follte. Weit entfernt jedoch, bem Bunsche bes Ber-30as zu willfahren, stellte er als porläufige Bebingung die Bieberherstellung ber zerstörten Festungsmauern von Falkenberg.

<sup>1)</sup> Urf. d. Bruxelle, die veneris post sestum Epiphanie Domini (8. Januar) 1327 i. e. 1323; Dynteri Chron., II, 548; Butkens, I. 162, u. französsisch bei Willems, Brabantsche Yeesten. p. 776. König Johann transumirte diese Urfunde am andern Tage und versprach für sich und seine Nachfolger derselben gemäß zu handeln. Urf d. Bruxelle, die sabbati post sestum Epiphanie Domini (9. Januar) 1328 im Dynteri Chron., II, 549.

An eine Einigung war nicht zu benken. Sie verließen einander in der größten Aufregung und noch vor Sonnenuntergang hatten sie sich gegenseitig den Krieg erklärt. 1)

Herzog Johann rüstete den ganzen Winter über. An der Spite eines stattlichen Heeres überschritt er gegen Ansang des Frühlings 1330 2) die Maas und belagerte nochmals Falkenderg, in dessen Burg der Sohn des Grafen Rainald mit mehr als drei hundert Geharnischten lag. Die Belagerung dauerte neun volle Wochen. Die Bradänter ließen den Belagerten keine Ruhe, griffen die Stadt dei Tag und dei Nacht an, warfen Steine und brennbare Stoffe in dieselbe, so daß die Falkenderger, unter Zusicherung des Eigenthums und der persönlichen Freiheit, die Stadt am 9. Mai übergaden 3). Einstweilen ruhten nun die Wassen. Bald jedoch bildete sich auf Betreiben des Königs von Böhmen ein neuer Bund gegen den Herzog.

#### § 2.

# Johann in Rheims. Schlacht bei Caffel. Berwidlungen mit ben Bergogen von Defterreich. Friede.

Wichtige Ereignisse waren unterbessen in Frankreich vorgefallen. Karl IV war am 1. Februar 1328 gestorben. Seine britte Gemahlin gebar zwei Monate nachher eine Tochter und so geschah es, daß Philipp von Balois, der inzwischen die Regentschaft gesührt, von den Ständen als König von Frankreich anerkannt wurde. Dagegen erhob sich König Sduard III von England und machte als Schwesterssohn des verstorbenen Königs Ansprüche auf die französische Krone, die aber nicht berücksichtigt wurden, gemäß der Erklärung einer Bersammlung der Großen und Edlen des Reichs (zu Paris 2. Fesbruar 1317), daß nach dem salischen Gesetz an Frankreichs Krone

<sup>1)</sup> Dynteri Chron., II, 549, c. CXII, u. Brabantsche Yeesten, p. 479, § 21. Haraus, 1, 310.

<sup>2)</sup> Dynteri Chron., II. 551: Circa festum carnisprivii etc.

<sup>3)</sup> Dynleri Chron., II, 551, u. Brabantsche Yeesten, p. 423, § 22.

tein Beib Erbrecht haben könne. Dies veranlaste einen mehr als hundertjährigen Krieg zwischen England und Frankreich. König Johann stand mit Philipp VI, dessen Schwester sein ältester Sohn Karl zur Gemahlin genommen, in sehr freundschaftlichen Berhältnissen. Daher eilte er nach Rheims, als der neue König am Feste der hl. Dreisaltigkeit (29. Mai 1328) gekrönt wurde. Die Festlichkeiten, welche Alles übertrasen, was man disher gesehen, dauerten vierzehn Tage I); Johann glänzte wie gewöhnlich durch sein prachtvolles Austreten und seine Tapferkeit in den Turnieren. 2)

Unmittelbar nach ber Thronbesteigung bes Königs regte sich wieder in Flandern der alte Geift der Unruhen. Robert von Cassel, ber Oheim bes regierenben Grafen Lubwig von Crécy, brachte es burch seine Rante babin, bag Brügge, Mpern und fämmtliche Stäbte Westflanberns, mit Ausnahme von Gent und Dubenarde, sich empörten und ihrem Regenten ben Geborsam auffündigten. An der Spite der Unzufriedenen stand der Demagog Nikolaus Zannekin. Graf Ludwig, ber ben Kampf mit ben keden Burgern nicht aufzunehmen wagte, begab sich nach Rheims und nachdem er bem neuen König gehulbigt hatte, schilberte er bemselben mit ziemlich grellen Farben die Auflehnung seiner Unterthanen und bemerkte, daß seine Macht ju gering fei, ben Stolg bieser mächtigen Stäbte zu bändigen. Er verlangte baber Hülfe. welche Philipp zu leisten auch nicht abaeneigt war; ehe ber König jeboch einen Entschluß faßte, wollte er zuerst seine Barone zu Rathe ziehen 3). Man war ber Meinung, bis zum nächsten Jahr zu marten, ba ber Winter hereinbräche, ehe man bie zu biesem Keldzuge nothwendigen Vorbereitungen getroffen habe. Diese Anficht mikfiel bem König und bem Connetable bes Reiches, Gautier be Chatillon. Philipp umarmte diesen laut rufend: Wer mich lieb hat, ber folge mir! Er befahl, daß jeder, je nach seinem

<sup>1)</sup> Cont. Chronici Guill. de Nangis, ap. d'Achery, III, 88.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 423.

<sup>3)</sup> Cont. Chronici Guill. de Nangis, 88; Henri Martin, Histoire de France, V, 3 ff.

Stande, mit seinen Kriegsmannen sich am Feste ber heiligen Magdalena (22. Juli) zu Arras einstellen sollte 1). König Johann versprach, an dem bestimmten Tage mit fünf hundert Geharnischten aus dem Luxemburgischen zu erscheinen 2).

In Rheims erhielt er die Rachricht, daß sein Oheim Balbuin von der Gräfin Loretta, der Tochter des Grafen von Salm, in der Starkenburg gefangen gehalten wurde 3). Schnell kam er herbei und durch seine Bermittlung kam am 7. Juli ein Sühn-

<sup>1)</sup> Chron. de Saint-Denis nach Henri Martin, l. c., : Comme ces paroles déplaisaient moult au roi, il se tourna devers messire Gautier de Châtillon, connétable du royaume de France : Et vous, connétable, qu'en dites-vous?

— Qui a bon cœur trouve toujours bon temps pour la bataille, s'écria Gautier de Châtillon. Quand le roi eut oui cette parole, il accola le connétable, en disaut : Qui m'aime me suive!

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 425: Quingentos galleatos viros bellicosos et Deutonicos.

<sup>3)</sup> Sie war mit bem Grafen Beinrich von Sponheim und Berrn ju Startenburg vermählt gewesen, nach beffen Tode fie die Bormundichaft über ihre Rinder führte und beren Rechte mit mannlicher Entichloffenheit gegen Bebermann vertheibigte. Eine Burg, bie Balbuin wiberrechtlich auf bem gur Diocefa Erier geborigen Sponbeim-Startenburgifchen Bebiet aufführen ließ, legte ben Grund ju Zwiftigfeiten, Die balb burch den ftreitigen Befit von Gutern und Leuten vermehrt wurden. Als nun Loretta ben Bildgrafen Kriedrich von Rirburg, einen ber vornehmften Dienstmannen des Ergbijchofe, in Befangenfcaft hielt, ruftete fich biefer, um über bie Grafin bergufallen. Durch Bermittlung bee Propfies Beinrich von Sponbeim unt bes Ritters Emich von Stein ward ein Baffenftillstand gefchloffen, mahrend beffen Balbuin gang forglos die Mofel nach Coblens hinunterfuhr. Unterhalb Trarbach, mo ber Berg, auf dem die Startenburg thront, fteil in den gluß abfallt, batte fie bon dem rechten jum linten Ufer unter bem Baffer eine Rette fpannen laffen. welche von ben Beranschiffenden nicht bemertt merden tonnte. Auf beiden Ufern lagen Reifige verftedt, um auf ein gegebenes Beichen bie Rette angugieben, das Schiff festguhalten und über basfelbe bergufallen. Gobald ber Bifcof erfcien, murbe er mit feinem gangen Befolge gefangen genommen unb in die Startenburg abgeführt, wo er ftreng bewacht murbe. Dies ereignete fich gegen Ende Mai oder Anfang Juni. Dominicus, Baldewin von Lubelburg, § 8, p. 243, welcher p. 244, not. 1 zeigt, bag die Angabe bes Erithem Chron. hir., II, 162, ber ben Borfall in ben Monat September verlegt, eben fo irrig ift, wie der Monat August im Chron. aul. reg., 425; Gesta Trev. c. 205, p. 247.

vertrag zu Stande, beffen harte Bebingungen er mit elf Grafen und eblen Mannen verbürgte. 1)

In Frankreich warb mit großem Gifer geruftet. Die Streithandel in Flandern berührten die Interessen des ganzen Abels; baber eilten sämmtliche Barone und Grafen mit ihren Reisigen nach bem Bersammlungsorte bin. Abilipp besuchte bie Rirchen ber Stadt Naris, svenbete reichliche Almosen, um sich ben himmel geneigt zu machen, und nachbem er bie Wunderfahne aus ben hanben bes Abtes von St. Denis erhalten, begab er fich jum Heere nach Arras 2). Während ber Anstalten zu dem bevorstebenben Feldzug entstanden geringfügiger Ursachen wegen zwischen einigen öfterreichischen und mahrischen Baronen Streitigkeiten, welche burch bie Einmischung bes Landeshauptmanns von Mähren. Heinrich's von Lipa, und des Herzogs Friedrich von Desterreich balb in eine blutige Fehbe übergingen 3). Um dieselbe Zeit verlangte auch Bergog Otto von seinen beiben Brübern Friedrich und Albrecht eine neue Theilung der öfterreichischen Länder; er klagte, bak es ihm an einem ftanbesmäßigen Gintommen gebreche. Da aber bie beiben Berzoge sich ber Zerstücklung ihrer Sausmacht mit hartnädigkeit wiberfetten, so wandte fich Otto um Sulfe an bie Könige von Böhmen und Ungarn. Letterer forberte bie beiben Herzoge in einem Schreiben auf's nachbrudlichfte auf, ihren Bruber Otto aufrieben au ftellen, und ließ, um fie einzuschüchtern, ein Corps von achtzig tausend Mann bis an die Grenzen ber öfterreicischen Staaten vorrücken 4). Sobalb König Johann von biesen Vorgängen Kunde erhielt, übertrug er bem Bruber bes Grafen von Hennegau den Oberbefehl über sein Contingent 5)

<sup>4)</sup> Zwei Urt. bes fpuenben Dages in bem hoeme Mainbe (7. Juli) und bes echten Dais bes heumannts (8. Juli) 1328. Die Löfesumme betrug 11,000 Pfund heller, bie für einen Sühnebruch von Sciten bes Erzbischofs festgesette Strafe 30,000 Pfund.

<sup>2)</sup> Guill. de Nangis, p. 89.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg , 423.

<sup>4)</sup> Ibid. 424; Franciscus, p. 157; Martini Poloni cont., p. 1446.

<sup>5)</sup> Chron. Flandriæ, Collection des chartes inédites, I, 322 : ... regis Bohemiæ, cujus homines Johannes frater dicti comitis (Hannoniæ) regebat.

und eilte aus dem Trierischen nach Prag, wo er schon den 17. Juli ankam. Am sechsten Tage nach seiner Ankunft zog er mit zwei tausend drei hundert Geharnischen nehst einer großen Anzahl Fußgänger nach Mähren und brannte vor Begierde, sich mit seiznem alten Gegner, dem Herzog Friedrich, messen zu können. Während König Karl von Ungarn mit seinem Heere jenseits der Donau stand und die österreichischen Schaaren im Schach hielt, konnte Johann von Luxemburg diesseits des Flusses ungehindert verwüsten. In einigen Tagen eroberte er an vierzig Städte und seste Plätze, unter andern Felsberg, Egenburg, Marchek, Kabensburg und Ulrichskirchen 1). Nur Drosendorf leistete Widerstand. Er belagerte diese Stadt 2) und, die Anführung seines Heeres einem andern überlassend, eilte er im Fluge nach Flandern zum König von Frankreich zurück.

Hier hatten die Flamänder auf einem Berge bei Cassel eine feste Stellung eingenommen 3), von wo aus sie die Franzosen, die ihnen gegenüber ihr Lager geschlagen hatten 4), mit Vortheil

Quand ce coq ici chantera

Le roi trouvé ci entrera.

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 424: In brevi quidem tempore, et absque consueto impugnantium labore Johannes rex Bohemie circiter quadraginta munitiones in Austria obtinuit inter quas Veldsperg u. f. w. Franciscus, p. 157; Benes de Weitmil, p. 255.

<sup>2)</sup> Chronicon Zwetlense recentius, ap. Pez, I, 537, a. 1328: Rex Bohemiæ Drosendorf civitatem obsedit, eam sex septimanis machinis, fossoribus et aliis instrumentis impugnando.

<sup>3)</sup> Dem Ronig Philipp jum hohne prangte über ihrem Lager ein großer auf Leinwand gemalter hahn mit folgender Ueberfchrift:

Sie nannten ihn ben « roi trouvé », weil fie ihn nicht für den rechtmäßigen Erben bes Thrones hielten. Guill de Nangis, p. 89.

<sup>4)</sup> Der Rönig von Frantreich hatte boch ein stattliches herr. « L'avantgarde, commandée par les deux maréchaux de France et de Navarre et par
le grand-maître des arbalétriers, comptait six bannières de chevaliers et tous
les gens de trait, les piétons et charroi; ensuite chevauchait, avec vingt et
une bannières, le comte d'Alençon, srère du roi. Le grand-maître de l'hôpital suivait avec le seigneur de Beaujeu et les hommes de Languedoc, saisant
treize bannières; puis huit bannières, sous le connétable Gautier de Châtillon; derrière le connétable, le roi en personne, accompagné de Philippe
d'Eyreux, roi de Navarre, du comte de Flandre, du duc de Lorraine, du

angreisen konnten. Am Borabend des Bartholomäustages (23. August) 1), als die Könige von Frankreich und Böhmen sorglos in ihrem Zelte saßen und an keinen Uebersall dachten, rückten die Flamänder in drei Colonnen heran. Die eine richtete ihren Angriss gegen den König von Frankreich, der eben sein Abendessen nehmen wollte; die andere siel über die Zelte des Königs von Böhmen her und die dritte über die des Grafen von Hennegau 2). Berwirrung herrschte eine Zeit lang im Lager der

comte de Bar et de trente-neuf bannières flanquées d'une aile de six bannières, sous Miles ou Milon de Noyers, porte-oriflamme. Le duc de Bourgogne, Eudes IV, s'avançait ensuite avec dix-huit bannières; le dauphin de Viennois, gendre du feu roi Philippe le Long avec douze; puis dix-huit bannières sous le comte de Hainaut et Jean de Luxembourg, roi de Bohême, et quinze bannières sous le duc de Bretagne. L'arrière-garde, forte de vingl-deux bannières, était commandée par Robert d'Artois, comte de Beaumont-le-Roger, mari d'une sœur du roi. Le duc de Bourbon arriva le lendemain avec quatorze bannières.

<sup>1)</sup> In vigilia Bartholomæi. Guill. de Nangis, p. 89.

<sup>2)</sup> Froissart, éd. Kervyn de Lettenhove, Bruxelles 1863, t. I, p. 130 et suiv. : Li rois Phelippes à poissance s'en vint d'Arras à Lens en Artois, et de là à Biètune et puis à Aire et se logea entre Aire et le mont de Cassiel et avoit la plus belle hoost et plus belle gent dou monde. Et avoient li signeur tendu tentes, très, auquubes et pavillons sur les camps, et sembloit que ce fuissent grandes villes de lor logeis, et là estoit li bons rois de Boesme en grand awet (garde, vigilance), li contes de Hainnau et messires Jehans de Hainnau ses frères, li contes Guis de Blois, li dus de Lorraine, li dus de Bar, messires Robers d'Artois, et tenoient li signeur li grant estat et noble, et li Flamench estoient sus le mont de Cassiel, et logiet d'aultre part au lez deviers Ippre, et veoient tout contreval les logeis dou roi de France, et eurent espies qui lor vinrent raporter tout le convenant des François et comment il estoient logiet espars. Si se avisèrent, ensi comme foi et outrequidié qu'il furent, que il descenderoient sus l'eure dou souper, dou mont de Cassiel, et quant il seroient avalé, il s'esparderoient en trois batailles, et iroit casqune bataille assallir et faire son fait en l'oost, Clais dennequins iroit tout droit devant lui à la tente dou roi de France et le trouveroient soupant, et li aultre bataille s'adrèceroit droit a la tente dou roi de Boesme, et la tierce bataille a la tente dou comte de Hainnau et de son (rère, et les devoient hommes de lors costés qui les avoient espyés, mener tout droit as logeis des signeurs desus nommés, ensi qu'il fissent. Chil Flamens furent tout pourveu de lor fait et s'avalèrent un jour sus l'eure de basses vespres dou mont de Cassiel et s'en vinrent tout droit sans culs tourner, ne boustourner (se heurter). Et vint la

#### Franzosen. Sobalb biese sich von bem ersten Schreden erholt

premiere bataille ferir sus les logeis dou roi de France et devoit tantos assoir au souper, et furent sus le point li François que de estre sorepris, quant on cria: « A l'arme! Monjoie saint Denis! » Lors se commenchièrent toutes gens à estourmir (combattre, résister) et à venir à pooir sus ces Flamens et euls encore. Chil qui vinrent à la tente le roi de Boesme fissent ensi et se taisoient tout quoi, et furent priès sous pris aussi li rois et ses gens; et li aultre bataille qui venoit à la tente dou conte de Hainnau et de son frere, à grant poinne peurent les gens de ces signeurs estre armé, ne pourveu pour euls desfendre.

Die Angabe Froiffart's wird bestätigt :

- 1° Ancienne Chronique de Metz bei D. Calmet, Hist. de la Lorraine, V, pr. 117: Le dit roy alla en flandre et mena avec lui le roi de Navarre, le roi de Boheme, le duc de Bourgogne u. f. w.;
- 2º Chronicon Cornelii Zantfliet, ampliss. coll., V, 190: Incontinenti post hanc coronationem (29 mai) Philippus rex properat contra flamingos castra metatos in vallibus Casleti, adjuncto etiam Francis Johanne rege Bohemiæ et Guillelmo comite Hannoniæ;
- 3º Benes de Weitmil, p. 235: Eodem anno (1328) Otto, dux Austriæ, movit arma contra Fridericum regem et Albertum, duces Austriæ, fratres suos, quibus Karolus rex Ungariæ magnam mittit gentem in auxilium. Hiis auditis, rex Boemiæ magno exercitu congregato, venit in auxilium Ottoni duci Austriæ, et circa XL munitiones ac civitates munitas in Austria in brevi obtinuit et expugnavit. Demum rex Johannes Boemiæ potitus in Austria felici victoria Pragam revertitur, bernam seu generalem collectam indicens, magnam congregavit pecuniam atque gentem, versus Prussiam ad impugnandum infideles dirigit gressus suos. Eodem anno, Philippus, rex Franciæ, conflictum habuit cum duce Flandriæ, mediante rege Boemiæ obtinuit victoriam. A multis hoc judicatur, quod Johanni regi Boemiæ plus fortuna quam ratio in suis actibus suffragatur, juxta illud: audaces fortuna juvat;
- 4º Monachus Egmond., l. c., IV, 281: Rex vero Boemiæ cum Teuthonicis ab oriente congrediens Gandavensium mænia subintravit... Eadem similiter vice regi Boemiæ offeruntur satellites ipsi confusionem patriæ per invidiam ducis Austriæ afferentes... Quorum nuntiis nobilissimus Imperatoris filius Flandriam festinando deserit versus Boemiam properando, cujus transitu multum in quibusdam lætatur Flandria Francia vero modicum doluit, quoniam ipsius reditu hora sufficiens spe tractatur. Repulsis enim a Boemia hostibus Christi veraciter inimicis summa festinatione redire præsumitur suis quoque apud Flandriam subvenire;
- 5° Bor Ppern, wohin König Johann mit Philipp VI gezogen war, erließ er nuter bem 9. September eine Urfunde, in welcher er bem Grafen von Hennegan eine bestimmte Summe schuldig zu sein erklärt, für Auslagen, die dieser für ihn bei Cassel gemacht habe. Die Urk. ift d. à l'ost (armée) devant Ppre, le lendemain de notre Dame de septembre (9. September) 1328 bei St.-

hatten, stürzte die ganze Nitterschaft mit einer solchen Buth über die Feinde her, daß diese unmöglich Stand halten konnten. Sie erlitten eine gänzliche Niederlage; die Meisten vernichtete das Schwert; nur wenige retteten sich durch die Flucht 1). In Folge dieses Sieges kehrten die Städte von Westklandern zum Gehorssam gegen ihren rechtmäßigen Herrscher zurück. König Johann begleitete Philipp VI dis nach Npern 2), von wo er mit Bligesschnelle nach Mähren in's Lager vor Drosendorf zurückeilte. 3)

Génois, Mon. anciens, 1, 405. Das Chron. aul. rea. fagt awar nicht ausbrudlich, daß Ronig Johann in ber Schlacht bei Caffel gewesen ift; wenn es aber fich ausbrudt, bag er in Dagren in brevi tempore et absque consueto impugnantium labore vierzig Stabte und feste Blate eingenommen und p. 425 fagt: Est rara terra, que sit per eum sine guerra, hoc Germania, Francia, Flandria monstrat aperte, und dann unmittelbar bingufügt: Nam certe isto anno Philippus, novus rex Francie nequaquam Flandrenses bellando vicisset, si secum ejusdem Johannis regis Bohemie quingentos galleatos viros bellicosos et Deutonicos in suum adjutorium non habuisset, so fann man barin nur eine Beftätigung ber oben angezogenen Quellen finden. Ungefähr auf biefelbe Beife brudt fich Pulkava, ap. Dobner, III, 285, a. 1328, aus: Hys eciam temporibus Philippus rex Francie Johannis Boemie Regis potenti suffultus auxilio Flandrensem bello devicit. Damit ficht nun nicht im Biberfpruche, mas bas Chronicon Flandriæ 1. c. berichtet: Octavam (aciem) duxit comes Hannoniæ, in cujus acie quatuor vexilla, quorum erat in medio vexillum regis Boemiæ, cujus homines Johannes frater dicti comitis regebat, in ber Boransfetung, daß ber Bruber bes Grafen von Sennegau mahrend ber Abweienheit und vielleicht auch noch nach ber Rudtehr bes Konias Johann ben Oberbefehl über bas Luremburger Contingent führte.

<sup>1)</sup> Rach Guill. de Nangis, p. 90, fielen 11547, und nach Froissart wurben von 16000 Feinden nur wenige gerettet.

<sup>2)</sup> Dies ergibt fich aus ber oben angezogenen Urfunde vom 9. September.

<sup>3)</sup> hier war er am 18. September angekommen; dies zeigt eine Urk. d. in castris ante Drosendork XIV kal. octobris (18. September) 1328 bei Chlumecky, l. c., p. 283. In der Boraussetzung, daß König Johann an demselben Tage, als er die Urkunde vor Ppern ausskellte, Flandern verließ, konnte er dann schon am 18. desselben Monates im Lager vor Drosendorf sein? War es möglich, diese Strecke in einem Zeitraum von acht dis neun Tagen zurückzulegen? Wenn es wahr ist, was der Abt Peter von Königsaal p. 436, berichtet, daß Johann im Jahre 1331 in der Racht vom 15. December Prag verließ und schon am 24. in Paris war, und wenn man besonders die Schnelligkeit berücksicht, mit welcher er sich von einem Orte zum andern bewegte, so daß er in via cernitur non ut equitans sed potius quasi volans (Chron.

Das linke Donauufer wurde von den böhmischen Schaaren hart mitgenommen 1) und die Unterthanen Friedrich's von Desterreich geriethen in eine verzweiflungsvolle Lage. Bon allen verlaffen und ohne Aussicht auf Unterftützung, sah sich ber Berzog genöthigt, bem Krieg auf alle mögliche Weise ein Enbe zu machen, um fein Land bem Berberben zu entreißen. Er trat zuerst in Unterhandlung mit seinem Bruber und bem König Rarl von Ungarn; jener behielt die Stadt und bas Schloß Haimburg an ber ungrischen Grenze 2); biefer einigte sich mit ihm am 21. September zu Bruch an ber Lenta. König Karl vervflichtete sich, seine Erben und Nachfolger, ben öfterreichischen Provinzen nie Schabe zuzu: fügen, noch einem andern, wer er auch immer sei, dies zu gestatten. Sollte es jemand, und ware es auch ber römische Raiser, magen, bie Herzoge anzugreifen, so werbe er benselben als seinen perfönlichen Reind ansehen und mit seiner gangen Dacht bekämpfen. wenn er von Friedrich bazu aufgefordert würde. Er nahm aber bie Könige Johann von Böhmen, und Wlabislam von Rolen und den Herzog Otto aus, gegen die er keine Hülfe leisten wollte 3). Nach dem Abzug ber ungrischen Schaaren knupfte Friedrich auch mit dem König von Böhmen Unterhandlungen an. Beibe hatten eine Rusammenkunft, beren Erfolg burch einen unzeitigen Streit

aul. reg., 487), dann muß man gestehen, daß diese Reise in so kurzer Zeit nicht unmöglich war. Es kann daher angenommen werden, daß Froissart's Angabe und die Urtunde vor Ppern in Johann's Itinerar passen. Abweichend Bahmer, Reg. Joh., p. 260, n° 241,4.

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 424; Chron. Mellicens., ap. Pez, 1, 246; Chron. Claustro-Neoburg., ibid., 486-487.

<sup>2)</sup> Dux Austriæ Otto castrum Haymbruch cum civitate... detinuit. Chron. Mellic., 1. c.

<sup>3)</sup> Urt. d. Brugga super fluvium Leyta, XI kalend. octobris (21. Septbr.) 1328 bei Kurz, Friedr. ber Schöne, p. 503, Beil. no XXXII. — Ueber biesen Freundschaftsbund ift noch eine zweite Urtunde vom 26. September vorhanden, in welcher Karl angibt, daß die erste Urtunde wegen ihrer Beitläusigkeit zu einer östern Einsicht zu unbequem sei, und dann mit wenigen Worten erklärt, zwischen ihm und den Herzogen von Oesterreich bestehe die innigste Freundsschaft. Urt. d. Posonii sexto kal. octobris (26. September) 1328 bei Kurz, I. c., p. 389.

über Etiquette vereitelt warb. König Johann ging bem Herzog Friedrich einige Schritte entgegen, entblößte bas haupt und grüßte ihn freundlich. Dieser rudte nachläßig ein wenig den hut und erwiederte taum ben Gruß. Dies verbroß ben Könia. Er hielt fich für verachtet und brach plöglich die Unterhandlungen ab mit ben Worten: 3ch bin König und Sohn eines Kaisers; ich weiß nicht, wem von uns beiben ber Vorrang gebührt 1). Mähren aus ließ er an die Böhmen ein neues Aufgebot ergeben, welches bei allen Ständen und in allen Städten mit Begeisterung aufgenommen murbe. Die Brager Bürger allein bewaffneten binnen brei Tagen 10,000 Mann, theils zu Juß, theils au Pferd, nebst 740 Proviant= und Waffenwagen, welche sie bem König zur Unterftützung gegen Inaim absandten 2). Che biefer Ruzug ben Ort seiner Bestimmung erreichte, mar bereits ber Friede geschloffen. In einer zweiten Rusammentunft fpannte Sohann seine Forderungen sehr hoch und wollte, seinem dem Herzog Otto gegebenen Worte zuwiber, bie gemachten Eroberungen nicht berausgeben. Dieser saate baber seinem Bunbesgenoffen gang unumwunden ins Gesicht: "König von Böhmen, wenn Du so sehr nach unsern Ländern gelüstest, so brichft Du vielfach mit Schanden Dein gegebenes Wort 3)." Diese Borte verfehlten ihre Wirkung nicht. Johann ließ fich mit einer bebeutenben Summe Gelb abfinden, stellte die eroberten Plate gurud und ließ sich mit Friedrich

ě

<sup>1)</sup> Joh. Victoriensis, p. 405: Fridericus rex, cogitans periculosum esse patrie litigia gerere, concordiam cum Ottone fratre et Johanne rege Bohemiæ meditatur et in dicta die conveniunt. Rex Bohemorum in occursum Friderico, detracto capucio, ut reverentiam faceret venienti, processit; Fridericus lente, pileo ad modicum elevato, obviationis vicem rependere videbatur. Quo facto rex Johannes arbitrans se contemptum, placiti diem solvit, dicens: se imperatoris filium et regem, nesciens quis eorum alteri esset preferendus.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 425: Pragenses cives hujuscemodi mandatum regis leti suscipiunt et infra triduum circiter decem millia virorum pugnantium tam in curribus quam equis regi suo in adjutorio transmittunt, u. f. w. Franciscus, p. 157.

<sup>3)</sup> Joh. Victoriensis, l. c. Dux Otto manifeste in faciem regi dixit: Si nostra sic ambitis, promissa vestra ter, Rex Bohemie, ter oblivionis obprobrio maculatis.

in ein vertrauliches Gespräch ein. Das Landvolk freute sich über diese Einigung und jubelte bei der Abreise der Böhmen 1). Am 17. Rovember 1328 kehrte König Johann nach Prag zurück und, um die Bereitwilligkeit, mit welcher die Prager Bürger ihm Ber=. stärkung gesandt hatten, zu belohnen, schenkte er der Altstadt, da= mit sie ihre Gebäude leichter unterhalten und ausbessern könnte, alle Kalk=, Stein=, Lehm= und Sandgruben innerhalb einer Meile um die Stadt, in wessen Grundskilche solche auch liegen ober noch gefunden werden könnten. 2)

#### § 3.

## Beldzug gegen bie Lithauer. Borgange in Bolen und Schleffen.

Raum war ber Krieg mit Bergog Friedrich von Desterreich zu Ende, als König Johann sich zu einem Feldzug gegen die beibnischen Lithauer ruftete 3). Seitbem ber beutsche Orben unter Hermann von Salza im Jahr 1233 von dem Herzog Konrad von Mazowien bas Rulmerland unter ber Bebingung erhalten hatte, die noch im Heibenthum lebenben Preußen und Lithauer zu bekämpfen und für bie Lehre bes Chriftenthums zu gewinnen, war es Sitte geworben, baß, bei ber allmähligen Abnahme bes Gifers für die Rreugige in's beilige Land, gablreiche Schaaren von Kreuzfahrern bem beutschen Orben zu Bulfe zogen. Seit Rönig Ottokar's II Zeiten ftanben bie Könige von Böhmen mit ben Hochmeistern bes Orbens in freundschaftlichen Beziehungen, welche burch bie gemeinsame Gefahr, bie ihnen von Blabislaw Lototheo von Bolen brohte, und durch die persönlichen Verhältnisse des Hoch= meisters Karl von Trier (1311—1322) zu ben Regenten aus bem Luremburger Hause noch an Innigkeit gewannen. Durch seine

<sup>1)</sup> Joh. Victoriensis, ibid. Die einzelnen Bestimmungen find uns unbefannt, ba bis jett die Urfunde über diese Uebereinkunft nicht entbedt ift.

<sup>2)</sup> Urf. d. Prage, kal. decembris 1328 bei Pelzel, Rarl IV, Urfb., I, 3.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 425: Procedit cum exercitu contra Lituanos paganos pro Christi nomine pugnaturus. Franciscus, p. 158.

Bermittlung beim Papft Johann XXII hatte König Johann schon manche Gefahr vom Orden abgewendet, dem er auch seine Neisgung und Liebe bewahrte, als derselbe allgemein und offen, sogar vom Erzbischof von Riga, beschulbigt wurde, mehr auf die Bergrößerung der eignen Macht als auf die Bekehrung der Seiden bedacht zu sein 1). Er faßte nun den Entschluß, demselben im Kampse gegen die Heiden zu Hülfe zu ziehen. Wahrscheinlich geschah dies auf die Aufforderung des Papstes, der ihm vor drei Jahren, wie demerkt worden, zu einem Kreuzzuge in's heilige Land den Zehnten aller geistlichen Einkünste in Böhmen, Mähren und Luxemburg bewilligt hatte. Mehrere deutsche Fürsten und Grafen, auch Johann II von Namür 2), begleiteten ihn auf diessem Zug. 3)

Nach Bewilligung einer allgemeinen Berna burch die böhmischen Stände brach er am 6. December 1328 von Prag auf 4) und stand schon gegen Ansang des Jahres 1329 an den Grenzen Preusens. Die wichtigste Angelegenheit, die der König zuerst zu bessorgen hatte, war der Abschluß eines Waffenstillstandes zwischen dem König von Polen und dem beutschen Orden, damit dieser während des Feldzuges seiner Besitzungen wegen keine Besorgnisse haben sollte. Die deutschen Ritter standen gerüstet; 45,000 leichte Proviantwagen begleiteten das Heer 5). Der Eintritt eines rauhen, strengen Winters, wodurch die vielen Moräste und Sünpfe sest

<sup>1)</sup> Bgl. Palacky, II, 2, p. 166.

<sup>2)</sup> De Marne, Hist. de Namur, p. 379.

<sup>3)</sup> Bgl. über biefen Feldaug Voigt, Geschichte Preußens, IV, p. 426-435. Boigt irrt, wenn er mit dem König Johann auch bessen Gemahlin Elisabeth und Sohn Karl ben Zug antreten läßt. Dieser lebte damals noch am Hofe bes Königs von Frankreich und jene verweilte in Böhmen, wie dies aus einem Briefe des Königs von Ungarn (Chron. aul. reg., 429) sattsam hervorgeht.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 425: Reversus de partibus Austrie congregata magna parte pecunie, per collectionem generalis Berne et diversa exactionis specie sexto de mensis Decembris de Praga exiens versus Prusziam procedit u. j. w. Franciscus, p. 157.

<sup>5)</sup> Chron. aul. reg., 431.

zufroren, eröffnete die schönften Aussichten auf einen glücklichen Erfolg. Das vereinigte Heer ber Böhmen und Ordenkritter unter dem Hochmeister Werner von Orseln überschritt bei der Burg Ragnit die Memel und lagerte sich am 1. Februar vor der sesten und wichtigen Burg Medewageln, welche mehrere Tage und Rächte hindurch vergebens bestürmt wurde. Dieser hartnäckige Widerstand der Lithauer, die auch die geschicktesten Angrisse der Belagerer zurückschugen, reizte den Hochmeister Werner so sehr, daß er in dem ersten Jorne beschloß, nach der Einnahme der Stadt sämmtliche Einwohner hinrichten zu lassen. Die Burg siel, aber durch die Vermittlung des Königs von Böhmen wurde den Einwohnern das Leben geschenkt. Ueber drei tausend ließen sich tausen und nahmen das Christenthum an. Bei der Erstürmung der Stadt siel der Besehlshaber derselben, der größte und stärkste Mann in ganz Lithauen, der zwölf Fuß hoch gewesen sein soll. 1)

Als sich König Johann nach ber Einnahme von Medewageln anschicke, weiter in's Land ber Lithauer einzudringen, erhielt er die unerwartete Nachricht, daß die Polen den mit den Ordensbrüdern geschlossenen Wassenstillstand gebrochen und einen Sinfall in's Kulmer Land gemacht hätten. Er sah sich demnach genöthigt, dießmal auf die Eroberung und Bekehrung dieser Länder zu verzichten und zur Bertreibung der polnischen Schaaren den Rüczug anzutreten. Bei der Ankunst des vereinigten Heeres hatten diese nichts eiligeres zu thun, als sich in ihre Heimath zurüczuziehen. Zu Thorn stellte Johann unter dem 12. März eine Urkunde aus, laut welcher er mit Einwilligung seiner Gemahlin dem Hochmeister Werner von Orseln und dem deutschen Orden das Land Kommern mit allem Zubehör schenkte und auf alle Rechte verzichtete, welche ihnen und ihren Nachfolgern, Königen und Königinnen von Böhmen und Volen zustanden. 2)

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., ibid.; Joh. Victoriensis, p. 406; Chron. Pulkava, p. 285; Voigt, l. c.; Franciscus, p. 159.

<sup>2)</sup> Urf. d. Thorun 12. Mär3 1329 bei Dogiel, Cod. dipl. Poloniæ, IV, 47, und Bæhmer, Reg. Joh., p. 192, nº 109.

Um die Volen wegen ihres Treubruches zu züchtigen, verfolgte er dieselben bis in's Dobriner Land. Nach Eroberung ber Burg Dobrin eroberte er Rujamien mit ber Hauptstadt Blabislam, rückte in Mazowien ein und nach Erstürmung der Stadt Block awang er ben Herzog Wenceslaus von Mazowien und Herrn von Ploczt, ihm alle Länder und Burgen abzutreten, die berfelbe am 29. März nach geleifteter Hulbigung als Leben ber böhmischen Krone unter ber Bedingung zurückerhielt, als treuer Bafall bem König Johann gegen männiglich, befonders gegen Bladislaw, König von Krakau, beizustehen 1). Einige Tage nachher, am 3. April, ertheilte er bem Hochmeister Werner von Orseln die Vollmacht, im Lande Dobrin neue Dörfer anzulegen, Bufteneien auszurotten und die Leute zu befreien 2), schenkte ihm und dem Orben die Hälfte bes bereits eroberten Dobriner, so wie die des noch zu erobernden mazowischen Landes, und versprach die Kosten zu erstatten, welche ber Orden auf die Verwaltung und Vertheibigung ber ihm verbleibenben andern Hälfte verwenden werbe 3). Dies that König Johann, um die Orbensbrüder für die Dienste zu belohnen, die sie ihm geleistet, und ihnen für die Verlufte, bie sie mahrend best lithauischen Feldzugs erlitten, eine angemessene Entschädigung zu geben. Er verließ bald die Stadt Thorn und tehrte nach Schlefien jurud, um auch hier einige Fürsten ju züchtigen, die es gewagt hatten, mährend seiner Abwesenheit bas unter der Oberhoheit und dem Schutze der böhmischen Krone stebende Herzogthum Breslau zu beunruhigen. Kaum mar er in ber Stadt Breslau erschienen, so beeilten sich bie Friedensstörer, ihm entgegen ju kommen und sich freiwillig zu unterwerfen. Herzog Johann von Steinau bekannte seine Schuld, und wegen bes zugefügten Schabens übertrug er dem König alle seine Besitzungen, Länder, Burgen,

<sup>1)</sup> Urf. d. 29. März 1329 bei Bæhmer, Reg. Joh., p. 192, u. Palacky, p. 168.

<sup>2)</sup> Urt. d. Thorun 3. April 1329 bei Dogiel, Cod. dipl. Pol. IV, 48; Bæhmer, ibid., nº 110.

<sup>3)</sup> Urt. von bemfelben Ort und Datum; Voigt, Gefchichte Preugens, IV, 434.

Schlöffer und Städte, empfing sie wieber als Leben und erklärte nich zum Bafallen ber böhmischen Krone 1). Dasselbe that bes Könias Schwager Boleslaw III. Herzog von Liegnis und Brieg, welcher unter ber Bebingung ben Frieden erhielt, bag er alle seine Länder und Städte, namentlich Liegnis, Brieg, Sainau, Goldberg, Nimtsch, Ohlau, Grottau u. a. m. von der böhmischen Krone zu Leben trug 2). Auch die Brüber bes Herzogs Johann von Steinau, Beinrich IV, Herr von Sagan, und Konrad I, Herr von Dels, tamen nach Breslau und bulbigten freiwillig. Der erfte übernahm auf ewige Zeiten zu Leben bie Städte Sagan, Freistadt, Sprattau, Grünberg, Raunburg, Wartenberg, Malnicz, Busa, Bobirsvera u. a. m. 3), und ber andere Dels, Milic, Trebnit, Trachenburg, Wolau u. a. m., jedoch mit Borbehalt der Anwartschaft für ihre Brüber und beren männliche Nachkommen, wenn fie etma, obne birette Erben zu binterlaffen, fturben 4). Um bieselbe Zeit tam auch Heinrich, Herzog von Jauer und Fürstenberg, nach Breslau, um mit bem Konig ein Abkommen wegen ber Stadt Görlik zu treffen, die harter Behandlung und Unterbrudungen wegen fich ber Herrschaft biefes Fürsten entziehen wollte. Die Einwohner schickten Abgeordnete an ben Brinzen Rarl, welcher bamals noch am Hofe des Königs Philipp von Frankreich weilte. und machten ihm ihren Wunsch bekannt, daß sie ihn zu ihrem Landesfürsten haben wollten. Dieses Anerbieten nahm ber tünftige Thronerbe mit der größten Bereitwilligkeit an und stellte an seinen Bater die Bitte, die Stadt einstweilen mit bem böhmischen Reiche

<sup>1)</sup> Urt. d. Wratislavie IV kal. Maji (28. April) 1329 im Chron Pulkava, p. 286. In ber Sulbigungsurfunde heißt es: Ex eo quod magnificum principem dominum nostrum carissimum dominum Johannem Boemie et Polonie regem et comitem Lucemburgensem, post assumptum sibi ducatus et terre Wratislaviensis dominium inferendo dampna ipsius ducatus et territorii districtui ac hominibus dinoscitur perturbasse, in manus regis ipsius u. s. w.

<sup>2)</sup> Urf. d. Bratislavic 9. Mai 1329 bei Sommersberg, Script., I, 899; Bokmer, ibid., nº 146.

<sup>3)</sup> Urf. d. Wratislavie III feria post Dominicam a misericordia Domini (9. Mai) 1329 im *Chron. Pulkava*, p. 289.

<sup>4)</sup> Urt. d. Wratislavie VI Idus Maji (10. Mai) 1329, ibid., p. 286 ss.

zu vereinigen. König Johann beeilte sich, bem Wunsche seines Sohnes zu willsahren und um so mehr, weil sich das Gerücht verbreitet hatte, daß der genannte Herzog damit umginge, jenen heimlich aus dem Wege zu räumen 1). Am 3. Mai 1329 stellte Herzog Heinrich die Urtunde aus, laut welcher er die Stadt Görlitz gegen den lebenslänglichen Genuß der böhmischen Städte Trautenau und Königinhof in Böhmen abtrat. Die Städte Zittau und Lauban, die er für sich behielt, sollten, im Falle er kinderlos stürbe, der böhmischen Krone anheimfallen 2). Um die Mitte Mai begab Johann sich nach Görlitz, nahm scierlich Besitz von der Stadt und vereinigte sie auf ewige Zeiten mit dem Königreich Böhmen. Er bestätigte ihr das magdeburgische Recht und befreite die Bürger in allen seinen Ländern von den Zöllen und Weggeldern. 3)

Durch die bebeutenden Erwerbungen in Schlesien und den glücklichen Feldzug gegen die wilden Lithauer hatte der König die Macht der böhmischen Krone so vermehrt, daß auch seine disherigen Gegner sich mit ihm versöhnten und ihm die unzweideutigsten Beweise ihrer Bewunderung und Achtung gaben. Als er daher am 25. Mai seinen Sinzug in Prag hielt, wurde er mit der größten Begeisterung von dem jubelnden Bolk empfangen. Man rühmte und pries den Mann, welcher die Lehre des Svanzgeliums in einem Lande verbreitet hatte, wohin damals noch kein Fürst vorgedrungen war 4). Er verweilte nur vierzehn Tage in

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 436.

<sup>2)</sup> Palacky, p. 169.

<sup>3)</sup> Zwei Urtunden d. Görlig 18. u. 19. Mai bei Bahmer, Reg. 3oh., p. 193, nº 118 u. 119.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 431: In die beati Urbani Johannes rex in pragensi suscipitur civitate, strenua valde et magnifica contra Litwanos et paganos in bellicis artibus exercuit opera, ut communis omnium hominum preconizat fama: Ipse namque, ut dicitur, ad remotiores paganorum transivit terminos, quam aliquis ante ipsum principum fecerit, cujus memoria apud modernos sit. Und p. 425 heißt cs:

Hunc peto cerne virum qui perpetrat undique mirum, Hic nisi bellare solet et pugnas inbyare, Qui quasi torpescit, a bellis cum requiescit, Est rara terra, que sit per eum sine guerra n. [. w.

seinem Königreiche. Bor seiner Abreise ernannte er Heinrich von Lipa, den jüngern, zum Landesverweser und begab sich in aller Eile zu seinem Oheim Balduin, der, im Kriege mit Mainz, der Unterstützung seines Nessen bedurfte. 1)

#### § 4.

## Ronig Johann unterftütt ben Ergbifchof von Trier gegen Daing.

Durch ben Tob bes Erzbischofs Mathias von Maing 2) murbe bas erfte beutsche Erzbisthum erlebigt. Wie vor sieben Jahren nach dem Tobe des Kirchenfürsten Beter, verlangten ber Decan und das Domcapitel Balbuin von Trier zu ihrem Erzbischof, übertrugen ibm die Resten und Schlöffer bes Stifts und vertrauten ibm die Leitung der Mainzer Kirche an 3). Diese Wahl fand nicht bie Genehmigung bes Papftes Johann XXII, welcher gur Durchführung seiner politischen Plane einen bem König Ludwig gang feinblich gesinnten, sich aber gang ergebenen Mann auf biesem Stuhl munichte. Er ermählte baber Beinrich von Birneburg, einen Neffen des Erzbischofs von Coln, auf den er in allen Berhältnissen ficher rechnen zu können glaubte. Er bediente fich bazu ber Brovision. Dem Ravitel von Mainz kundigte er die Ernennung an. ertheilte bem Erzbischof von Coln und bem Bischof von Lüttich ben Auftrag, den Provifen in den Befit feines Erzbisthums zu bringen und forberte bie Suffraganen, ben Rlerus und sämmtliche Da-

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 431: Mansit autem post suum reditum idem rex in regno tantumdem quindecim diebus. Henri Martin, Hist. de France, V, 10, irrt daher, wenn er am 6. Juni den König Johann zu Amiens erscheinen läßt, als Eduard von England dem König von Frankreich wegen der Guienne huldigte. Froissart, p. 29, dem Henri Martin gesolgt ist, verwechselt den König Johann mit seinem Sohne Karl, was auch daraus ersichtlich ist, daß er ihn le roy Charles de Behaigne nennt.

<sup>2)</sup> Er ftarb zu Mistenberg nach Gudenus, Cod. dipl., III, 259, am 10., u. nach Alb. Argentinensis, de Bertoldi a Buchecke rebus gestis, ap. Urstisium, II, 168, am 9. September 1328.

<sup>3)</sup> Gesta Trevir., II, 248; Chron. aul. reg., 426; Chron. Sampetr., ap. Menken, III, 329 ss.

fallen des Stifts zum Behorfam gegen den neuen Erzbischof auf 1). Zugleich erging auch an Balbuin von Trier die papstliche Mahnung, bemselben alle Besitzungen, Kesten und Schlöffer, die er in seinen Sänden habe, herauszugeben 2). Dies that Balbuin nicht. Die Machtstellung und bas Ansehen bes Luremburger Saufes ichienen gefährdet, wenn ber bem Saufe Sabsburg fo gang ergebene Heinrich von Virneburg ben ersten Bischofssit in Deutschland einnähme, beswegen wandte sich auch König Johann an ben Bapft mit der Bitte, seinem Obeim bas Erzbisthum Mainz zu übertragen. Er erhielt jeboch eine abschlägige Antwort 3), unter bem Vorwand, daß bas Mainzer Kapitel, welches Balbuin zum Erzbischof ermählt, die Sache nicht in ber festgesetzten Reit und in bem Brauch ber Gesetze vorgelegt habe 4). Papft Johann forberte zu wiederholten Malen auf, seinen Provisen anzuerkennen, was weder vom Kapitel noch von Balbuin geschah, ber bis in ben Januar 1337 fich bes Erzstifts eifrig annahm. Letterm stand Johann von Luxemburg immer theilnehmend und schützend zur Seite. So erscheint er als beiberseitiger Schiederichter in Kehden amischen Heffen und ber Mainzer Kirche und erklärte am 20. Juli, noch vor Walpurgis eine Suhne zu Stande zu bringen ober einen Rechtsspruch zu thun. 5)

Unterbessen hatte sich Heinrich von Birneburg zum Kampfe gerustet. Die Bürger von Mainz vertrieben bie einflußreichsten Geistlichen gewaltsam aus ber Stadt, erkannten Heinrich als ihren

<sup>1)</sup> Seinrich mar erft Diacon; er wurde befugt, fich von einem beliebigen Bifchof jum Priefter ordiniren und mit Bugiehung von zwei andern Bifchofen fich jum Bijchof weihen ju laffen.

<sup>2)</sup> Url. d. Avignon 11. November 1328 ap. Raynaldus, a. 1328, § 41.

<sup>3)</sup> Dudik, Iter rom., II, p. 111, nº 222: Johannes P. P. XXII Johanni regi Boemiæ excusat se, quod non audire potuit preces ejus super translatione archiepiscopi Treverensis, patrui sui, ad ecclesiam Coloniensem (Schreibfehler für Maguntinensem) d. Avin. 6 die Januarii an. XIII i. e. 1329.

<sup>4)</sup> Raynaldus, a. 1329, § 72.

<sup>5)</sup> Urf. d. 20. Juli 1329, im Auszug bei Wenck, Deffische Geschichte, II, 310, nach Dominicus, p. 255, not. 3.

geistlichen und weltlichen Herrn an und empfingen ihn mit ben aröften Chrenbezeugungen. Durch Bestätigung ihrer Privilegien und sonstige Vergunftigungen gewann dieser die Einwohner gang für fich 1). Die Thore von Mainz blieben bemnach bem Erzbischof Balbuin geschlossen. Mit Gewalt sollten sie erbrochen werben. Er wandte fich um Bulfe an seinen Reffen, ber eben von bem Kelbauge gegen die Lithauer gurudgekehrt und auf das eifrigste bestrebt mar, seinen Obeim in bieser Angelegenheit traftig zu unterstüten. Er erschien balb in ber Rheingegenb, batte icon am 12. Juli 1329 au Machen eine Zusammenkunft mit bem Grafen Wilhelm von Holland, marb ein heer und suchte viele Fürsten zu gewinnen, um gegen Mainz vorzuruden 2). Seine Reifigen pereinigten fich balb mit ben trierischen Schaaren. Aeder und Beinberge murben vermuftet, die Besitzungen ber Burger geplündert. Die außerhalb ber Mauern gelegenen Klöster und Rirchen bes bl. Nacobus, Albanus und Bictor, die bei Nobann und Balbuin Schonung gefunden, murben von den Maingern, als der Bertheibigung ber Stadt hinderlich, ber Rerftorung Breis gegeben. Die teden Burger machten manchmal Ausfälle, die nicht immer jum Bortheile ber Luxemburger enbeten. Go jog fich ber Krieg, ber nicht mit Rachbruck geführt warb, in bie Länge. Gegen Ende November brach König Johann mit seinen Kriegsmannen auf und beaab sich über Luremburg 3) in die Riederlande zum Herzog Robann von Brabant, um als Bermittler in ben Streithanbeln besielben mit bem Grafen von Falkenberg eine Suhne zu Stande au bringen.

<sup>1)</sup> Bgl. Dominicus, p. 249, § 9 u. § 10.

<sup>2)</sup> Monachus Egmondanus, IV, 305: In sanctæ Margaretæ vigilia cum Willelmo comite Aquisgrani pro eodem negotio exstitit, ubi multos principes in ejus auxilium invitavit, tendens subito versus Magontiam pro patrui negotio, Treverensis videlicet præsulis 11. f. 12.

<sup>3)</sup> hier urtundete er am 3. December nach Bæhmer, Reg. Joh., p. 193. no 125.

#### § 5.

## Einigung mit bem Grafen Ebuard von Bar.

Seit bem im Anfang bes Jahres 1323 getroffenen Abkommen 1) standen König Johann und Graf Sduard in freundschaftlichen Bershältnissen. Sie führten gemeinschaftlich Krieg gegen Wet und das gute Einverständniß zwischen beiden Fürsten wurde durch nichts getrübt. Johann's Tochter Gutta kam am 6. August 1326 von Prag nach Luxemburg, um den Friedensbedingungen gemäß mit Eduard's Sohn verlobt zu werden 2). Da entstanden, ohne daß wir die Ursachen anzugeben wissen, im Jahre 1329 zwischen beiden Grafschaften wieder Streitigkeiten, welche bald zu einem förmlichen Krieg führten. Bei Florenville kam es zu einer blutigen Schlacht, in welcher auf beiden Seiten viele getöbtet oder gefangen wurden. 3)

Nicht lange nach seiner Ankunft in den Rheinlanden eilte König Johann nach Marville, wo er zur Beilegung der obwaltenden Streitigkeiten mit dem Grasen Sduard eine Zusammenkunst hatte. In Gegenwart des Grasen von Hennegau und des Ritters Johann von Chastellion von Seiten des Königs von Frankreich kamen sie überein, die Schlichtung ihrer Streithändel vier Schiedsrichtern zu überlassen, und im Falle sie sich nicht über die Wahl derselben einigen könnten, die Entscheidung dem Grasen von Hennegau ansheimzugeden. Von jetzt an aber sollte zwischen ihnen und ihren Unterthanen Friede herrschen, und um das Band der neuen Freundschaft noch sester zu schlingen, wurde sestgesetzt, daß die Vermählung der Tochter des Königs mit dem Sohne des Grasen nach den von dem König von Frankreich gestellten Bedingungen statt

<sup>1)</sup> Sieh oben p. 266.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 408: Hoc anno (1326) in die beati Sixti (6. August) Gutta domicella Johannis regis Bohemie silia secundo genita versus Lucelburg ducitur de Bohemia comitis de Bar silio, sed puerulo, desponsanda.

<sup>3)</sup> Annales Mosomagenses, ap. Pertz, Mon. Germ.. V, 165: Factum est bellum inter gentes regis Boemiæ et gentes comitis Barrensis ante Floram-ville, et multi fuerunt mortui et capti.

finden follte. Die Trauung sollte Dinstags nach Martini entweber zu Luxemburg ober nach dem Willen des Königs in irgend einem beliebigen Orte der Grafschaft geschehen 1). Diese Heirath kam nicht zu Stande.

Auch war die Einigung nur von furzer Dauer. Es entstanden balb wieder neue Streithandel, als König Johann in ber Stadt Donviller einige Bauten aufführen ließ, durch welche sich Graf Souard in seinem Recht verlett behauptete. Schon war der Rriea auf bem Buntte wieder auszubrechen, schon hatten beibe Grafen ihre Freunde und Vafallen aufgeboten, ba tam ihnen ber gute Bebante, ben König von Frankreich zum Schiederichter ihrer Streitigfeiten zu ermählen und sich bem Ausspruch besselben zu untermerfen. Bhilipp VI verordnete bemgemäß unter bem 12. Juni 1330, daß beibe Fürsten in Frieden leben und das Aufgebot, das sie an ihre Freunde und Bafallen hatten ergeben lassen, zurücknehmen follten. Die beiderseitigen Gefangenen murden vorläufig in Freiheit gesetzt und Bevollmächtigte vom König ernannt, die ihm über ben obwaltenben Zwift einen genauen Bericht abstatten sollten, nach dem er dann entscheiden werde. Er bestimmte ohne fernere Untersuchung, daß sowohl König Johann als Graf Eduard auf ihren Domanen zu Donviller burgliche Bauten aufführen könnten. ohne daß einer den andern daran hindern dürfe, und verbot allen seinen Unterthanen, bem, ber bieser Bestimmung zuwider handelte. Bulfe zu leiften 2). So ruhten einftweilen die Baffen.

<sup>1)</sup> Urt. d. Marville tresaine jour duust (13. August) 1329 bei Würth-Paquet.

<sup>2)</sup> Urt. d. Boiffy 12. Juni 1330 bei Wurth-Paquet, ad h. a. Wie ber König von Franfreich später entichieben, ift nicht befannt.

## Fünftes Rapitel.

# Sehnsverhältniffe der Graffchaft Inremburg.

#### § 1.

## Erwerbungen und Bergunftignugen.

Aus den auf uns gekommenen Urkunden können wir nicht ermitteln, wer jedesmal den König Johann während dessen Abwessenheit als Seneschall vertreten hat. Nur zwei Namen sind uns aus dieser Periode erhalten. Johann von Berwart bekleidete diese Würde in den Jahren 1323 und 1324 und Arnold von Fels im Jahre 1328. 1)

Die Erwerbungen mährend dieser Periode für die Grafschaft Luxemburg sind allerdings nicht sehr bedeutend, allein es läßt sich nicht verkennen, daß inmitten so vieler Ereignisse, an denen Joshann thätigen Antheil nahm, er seinem Stammlande stets seine Sorgfalt zuwandte. Daß er von dem Abt und dem Convent von Metloch die Städte Damwillers und Estrey erworden, ist bereits oben erwähnt worden 2). Wichtiger war der Ankauf der Herrschaft Reulant. Schon im Jahre 1322 hatten Arnold und Gerhard von Blankenheim ihm für 4000 Pfund schwarzer Turnosen alle ihre Rechte auf die Herrschaft Reulant mit Burgmannen, Dörfern, Feldern, Waldungen, Wiesen, Zinsen und allen Einkünsten abgetreten 3). Sechs Jahre nachher erward er den übrigen Antheil an

<sup>1)</sup> Dies ergibt fich ans den unten angeführten Urtunden.

<sup>2)</sup> S. oben p. 286.

<sup>3)</sup> Urk. d. bes mondages na sent Agueten Dage (25. Januar) 1321 b. i. 1322 bei Würth-Paquet. Zengen: ber herr von Hollvels, Richter ber eblen Lübe; herr von Robemachern, Arnold herr von ber Bels, Conrad von Steyben, Johann von Ofilbingen, der Bogt von Hondelstein, Willem von Manderscheit, Johann von Berrnart, Walther von Melnsenburch, Symon von Bolueren, Wirrich von Berperch und Johann von Milperch. — Demselben

vieser Herrschaft von Elisabeth von Blankenheim, welche für sich und ihre Tochter Prmesinde denselben für 2000 Psiund kleiner schwarzer Turnosen veräußerte 1). Colars von Hans und seine Frau verkauften ihm Alles, was sie in der Stadt Hans an Wiesen, Waldungen, Renten, Lehen und Lehnsmannen besaßen. 2)

König Johann war besonders bestissen, diesenigen Herren und Städte zu belohnen, welche ihm in seinen triegerischen Unternehmungen wichtige Dienste leisteten. So übertrug er dem Ritter Johann Doirem, Herrn von Gemeppe, der während der Kriege mit dem Bischof von Lüttich in seinem Dienste bedeutenden Schaden erlitten, die hohe Gerichtsbarkeit über Humin und Gemeppe mit allen damit verbundenen Rechten, so wie er und seine Borssahren in der Grafschaft Luxemburg dieselben dis dahin genossen hatten. Er behielt sich nur das Fährgeld vor mit der sernern Bestimmung, daß in Folge der gegenwärtigen Schentung er und seine Rachsolger in der Grafschaft der Verpslichtung enthoden seine, dem genannten Ritter Johann die Pferde zu stellen, wenn derselbe sie auf einer Heersahrt begleiten nußte 3). Simon von Pistoire erhielt zur Belohnung für die Dienste, die er ihm und seinem Vater Heinrich geleistet, die Burg Longpreit und die zur

Arnold von Blankenheim schenkte König Johann später alle seine Lehnsrechte auf Selensseld, laut Urt. ohne Ort und Datum a. 1325 bei Wurth-Paquet, ad h. a.

<sup>1)</sup> Urf. d. le samedi apres les octaves de l'apparition de notre seigneur (16. Sanuar) 1327 b. i. 1328, ibid. Beugen: Jean sire de holeveilz, justicier des nobles du comté de Luxembourg, Giles seigneur de Rodemacher, Arnold seigneur de la Roche, senechal du comté de Luxembourg, Arnold seigneur de Pittingen, Jean seigneur duseldingen, Thiri seigneur de Kerpe, Jean seigneur de Byarewart, ferri seigneur de Brandenbourg, Jean le Vellion, Wolfram de Lewenstein, Sywert de st. Elme et Slomp de deux ponts.

<sup>2)</sup> Urf. d. le mardi prochain devant la division des apostres (12. Juli) 1323, ibid. Jehan de Bearemart erscheint als Seneschau.

<sup>3)</sup> Urf. d. le dimenge après la feste sainct Luc evangeliste au mois d'octobre (21. October) 1324 bei Bertholet, VI, pr. 17. Jean de Doirem war nach Bertholet, VI, 63, aus bem abeligen Hause Ochain entsprossen, das in ben lateinischen Urkunden unter bem Namen Occa vorkommt. Seine Gemahlin war die Tochter bes Ritters Euftachins Persan de Barfuse.

Propstei Voilvache gebörigen Städte Welin und Aungine zu Leben. ferner die Stadt Bez, die Mühle von Anne unterhalb Bez, Larcé, Anne und die Mühle von Anne unterhalb Fiegine, die Mühlen le Leu und de la Kosse, Alles zur Propstei Durbun gehörend, so wie die von der Propslei la Roche abhängigen Städte Ambrelne und Randane. Im Kalle ber Wiedereinlösung machte fich Johann verbindlich, bem genannten Simon nach beffen Bestimmung entweber zu Rheims oder zu Paris 6000 Pfund kleiner Turnosen zu bezah: len. Bur größern Sicherheit verburgten fich Gille von Robemachern, Arnold Herr von la Roche, Johann Herr von Biaremart, Seneschall ber Grafschaft Luxemburg, Konrad von Sleyden, Johann herr von Holevelz, Ritter Bartholomaus, Propft von Thionville, und Arnold Propst von Arlon 1). Auch die Dienste, welche Johann von Mirabel und Marax ihm, mahrscheinlich mährend bes Krieges gegen Det, geleistet, blieben nicht unbelohnt. Könia Johann übertrug bemselben und bessen Erben zu Leben von ber Grafschaft Luremburg die hobe und niedere Gerichtsbarkeit in Maresch (Mersch). Buesbach (Berschbach), Rolbingen (Rollingen), Merstorff (Moes: borf), Beringen, Glabach, Englisberch (Angelsberg), Warken, Egindorff (Ingelborf), Michilouwen (Michelau), Gralbingen (Gralingen), Dale (Dahlem bei Garnich), Pos, Ruchingen (Redingen), Mambra (Mamer), Lunchen (Lintchen) und Malvingen (Malvingen bei Kettenhoven). 2) - Den Bürgern von Peuvillers schenkte er wegen Dienstleiftungen vierzig Morgen von seinem Walbe Wenure. 3) —

Bon allen Ortschaften im nördlichen Theile seiner Grafschaft war keine während der Kriege mit Lüttich so hart mitgenommen worden als die Stadt Marche 4). Die Dienste dankbar anerken-

<sup>1)</sup> Urf. d. Trèves 10 mai 1324 bei Wurth-Paquet, ad h. a.

<sup>2)</sup> Urf. d. le jeudi apres lanregneuf (28. März, Donnerstag nach Renjahr bem 25. März) 1325, ibid.

<sup>3)</sup> Urf. d. le tresimes jours du mois de Jullet (3, Suli) 1326, ibid.

<sup>4)</sup> Marche en Famenne, fo genannt von dem Bohusite ber Boemani ober Obemani.

nend, die die Bürger ihm geleistet hatten und in der Rufunft noch leisten könnten, bestätigte er alle Brivilegien und Freiheiten. die sie von seinen Borgangern in der Grafschaft Luremburg erhalten hatten; durch einen Freiheitsbrief befreite er die Ginmohner ber Stadt und bes Weichbilbes von außerorbentlichen Steuern, bie fie bei der Bermählung seiner Töchter und der Aufnahme seiner Sohne in ben Ritterstand entrichteten, mit Borbehalt berjenigen Abgaben und Renten, benen fich die Bewohner innerhalb und außerhalb ber Stadt gewöhnlich unterziehen mußten. Dagegen perpflichteten sich die Burger, die Mauern, Thore und Bruden ber Stadt in einem auten Auftande zu erhalten und murben bekhalb ermächtigt, in ben königlichen Balbern bie bagu erforberlichen Bäume zu fällen. Ferner machten fie fich verbindlich, ber Artillerie. bie er ihnen zur Vertheibigung ber Stadt anvertraute, ihre Sorge zuzuwenden, zur Aufrechthaltung ber innern Ordnung vier und amangig Armbruftfdugen aufzustellen, fich ftete in ben Baffen au üben und bie nothwendigen Pferbe ju schaffen, bamit sie zu jeber Beerfahrt tampfbereit seien 1). Auch ber Stadt Gich an ber Alzette, melde um biefe Reit, wie es scheint, viel burch eine Seuche ge= litten batte, mibmete ber König seine Sorgfalt. Um fie wieber qu bevölkern und ihren Wohlstand zu heben, verordnete er am 16. Mai 1328, in ber Zutunft burfe Riemand auf bem Beichbilbe ber genannten Stadt Guter erwerben, wenn er nicht feinen Bohnfit in biefelbe verlege, mit ber nähern Bestimmung, daß biejenigen, bie bei Ausstellung diefer Urtunde im Besite folder Guter feien, aleich ben in ber Stadt Anfäffigen Abgaben entrichten mufften. 2)

Nicht nur die Städte, sondern auch einige Klöster erfreute er in dieser Periode mit seiner Hulb und Freigebigkeit. Daß er dem Frauenstifte zu Differdingen die Entrichtung des ihm vom Papste bewilligten Zehnten erlassen, ist oben gesagt worden. Dem Kloster zum heiligen Geiste in der Stadt Luxemburg ertheilte er die Er-

<sup>1)</sup> Urf. d. Marche, le samedy 19 jour de Mars 1327 b. i. 1328 bei Bertholet, VI, pr. 20.

<sup>2)</sup> Urf. d. Arion, das XVI Dag in dem Day 1328 bei Wurth-Paquet.

laubniß, zwanzig Stüd Großvieh von ihrem Hofe Weymerspurch in seinen Walb von Niederanven auf die Weide zu treiben. Bon dieser Gunst septe er den Oberförster seiner Domänen im Luxemburgischen in Kenntniß 1). Seine Großmutter Beatrix hatte sich vor ihrem Tode vorgenommen, zum Unterhalt einer Lampe in der Gruft der Münster-Abtei eine Rente zu stiften. König Johann erfüllte nun den frommen Wunsch derselben und wies zu diesem Zwed auf dem Ungeld der Stadt Luxemburg 25 Sols an. 2)

#### § 2.

### Berbung bon Dienstmannen.

Eine außerorbentliche Sorgfalt und Wachsamkeit wibmete König Johann ber Erhaltung und Vermehrung seiner Lehnsmacht. Balb taufte er Güter, Burgen, Dörfer, Einfünfte, ober ließ sich folche übertragen, um diefelben wieder als Leben zu ertheilen, balb verlieh er von seinen eigenen Gütern und Einkunften ober gab seinen künftigen Lehnsmannen baares Gelb, mit welchem fie fich Guter kauften, die sie bann von ihm und der Grafschaft Luremburg zu Leben trugen. In biefer hinsicht verwendete er sehr bedeutende Summen. Der Ritter Hermann von Dille murbe mit bem Balbe Weizbudensheim belehnt und versprach, jährlich hundert Pfund auf benselben zu beweisen 3). Johann verzichtete auf die Lehnsherrschaft über Feste und Dorf Simmern, nachdem Raugraf George der Grafschaft Luremburg andere Güter zu Lehen aufgetragen, bamit biese Lehnsherrschaft an Balbuin von Trier übergehen könnte 4), und am andern Tage leistete Balbuin auf bie Lehnsherrschaft über Ubanesheim Berzicht, welche Raugraf Georg von ber Trierer Kirche zu Leben getragen, Lamit biefelbe an die Grafschaft Luxemburg gelangen könnte 5). Simon- von

<sup>1)</sup> Urf. d. Arlon le XVIII jour de may 1328, ibid.

<sup>2)</sup> Urf. d. Juni 1325, ibid.

<sup>3)</sup> Urf. ohne Ort und Datum 1323, ibid.

<sup>4)</sup> Url. d. Bacheraci die XX martii 1323 bei Gunther, III, 211.

<sup>5)</sup> Url. d. Bacheraci, 21. Mara 1323 bei Wurth-Paquet.

Rardieville erklärte, seine Herrschaft Mardieville von der Grafschaft Luremburg au Leben au tragen, mit Borbehalt der Hulbigung, die er schon bem Herzog von Lothringen geleistet 1). Gobfried von Ronbeden bekannte, daß König Johann ihm 150 Heller versprocen, die er auch vom Bropst Arnold von Arlon erhalten habe und daß er ein Basall der Grafschaft Luxemburg geworden. Er machte fich verbindlich, 15 Bfund jährlichen Ertrags auf feine Allodien zu beweisen 2). Die beiben Herren Friedrich von Kepenhefe und Heinrich von Ernberch erhielten ein jeber 150 Afund Seller und ließen sich mit ihren in der Rähe der Grafschaft Luxemburg gelegenen Allobien belehnen 3). Wolfram von Bomersheim wurde für 300 Bfund Heller unferes Grafen Dienstmann und versprach, aus seinen Allobialautern in ber Rabe ber Graffcaft Luremburg jährlich 30 Pfund berfelben Währung zu beweisen 4). Rudolf von Saffenhusen trug gegen 150 Pfund Heller zwei Huben Lanbes und seinen Hof zu Rosdorf zu Leben 5). Godfried von Eppelstainne bulbigte bem König Johann als Grafen von Luremburg für 760 Pfund Heller, welche ihm nebst einer Entschädigung von 350 Pfund Heller vom Propft Arnold von Arlon ausbezahlt wurden, und bekannte, auf seine Allobien jährlich 60 Bfund bewiesen zu haben 6). Syfried von Habemar wurde gegen 50 Mart bes Grafen Bafall und trug ihm auf seine Allodien eine jährliche Rente von 15 Pfund auf 7). Ritter Beinrich von Schöneden, ber Sohn bes verftorbenen Konrad von Hunolbstein, wurde gegen 60 Mark Silber Johann's Burgmann für Bittburg 8) und Ritter Jordans, Moule von Beuvelt genannt, wurde sein Mann gegen 200 Kölner Mark, welche er am 17. Februar 1324 von Johann

<sup>1)</sup> Urf. d. le mardi apres Pâques au mois de mars (29. Mars) 1323, ibid.

<sup>2)</sup> Urf. d. deixouch jours au maix de awoust (18. August) 1323, ibid. 3) Zwei Urfunden d. ratispone, in crastino beati Galli (17. August) 1323,

<sup>4)</sup> Urt. d. VII kal. octobr. (24. September) 1323, ibid.

<sup>5)</sup> Urt. d. Monenbage pur jent michaels bag (26. September) 1323, ibid.

<sup>6)</sup> Urf. d. Prage, VI jours en octobre 1323, ibid.

<sup>7)</sup> Urf. d. Meien in vigilia ste Katharine (24. Rovember) 1323, ibid.

<sup>8)</sup> Urf. ohne Ort und Datum 1324, ibid.

von Berwart. Seneichall ber Graffchaft Luremburg, und von Arnold, Propft von Arlon, erhalten zu haben erklärte 1). Ronrad von Richenbach wurde gegen 50 Pfund Heller Dienstmann der Grafichaft Luremburg und bewieß auf seine Güter zu Wiser= tale, Rule, Rochin und Leitgaffen jährlich fünf Ljund 2). Friedrich von Sleyben übertrug bem Grafen Johann mit Einwilligung seiner Gemahlin Johanna und seiner Söhne Konrad und Dietrich seine Burg zu Juncrot nebst einer jährlichen Rente von 60 Bfund schwarzer Turnosen auf bas Dorf Juncrot und seine zwei Mühlen in bem Dorfe Berchem bei Ensch 3). Wilhelm Seiben, Ritter und Bogt von Waszelhufen murbe gegen 150 Bfund Geller bes Grafen Johann Bafall 4) und Gerhard von Stromburch murbe beffen Mann, indem er dem König auf sein Erbaut bei Dyepach 100 Pfund Heller auftrug 5). Konrad von Budinshem erhielt von Johann 100 kölnische Mark Denare und versprach, sich ein Leben von 100 Mark Denare jährlichen Ertrages zu erwerben 6). Die beiben Sohne huffon und Simon bes Simon von Marchieville, ber schon seine Burg Marchieville bei Nancy von Luremburg zu Leben hatte, erhielten von König Johann 1000 Bfund kleiner Turnosen und trugen ihm die von ihrem Vater erhaltenen Güter zu Raville und Rewiesville auf, mit benen sie belehnt wurden 7). Merkelinus von Krovsberg nahm seine Allodien zu Tudeville zu Leben und wurde Johann's und der Graffchaft Luremburg Bafall 8). Arnold von Wechain hatte vom Kaiser Heinrich VII seczehn Morgen Landes zwischen Wechain und Cartils zu Lehen erhalten, welche er Johann von Fraivont, dem Sohne seiner Schwester,

<sup>1)</sup> Urf. d. Bastoigne, vendredi devant la feste st. Pierre cattedra au moi de feuriel (17. Rebruar) 1323 b. i. 1324, ibid.

<sup>2)</sup> Urf. d. seria tertia infra octavas pasche (17. April) 1324, ibid.

<sup>3)</sup> Urf. d. in die ascensionis domini (24. Mai) 1324, ibid.

<sup>4)</sup> Urf. d. in vigilia Pentecostes (2. Juni) 1324, ibid.

<sup>5)</sup> Urf. d. sabbato post sestum ste trinitatis (16. Juni) 1324, ibid.

<sup>6)</sup> Urf. d. XIV kal. septembr. (19. August) 1324, ibid.

<sup>7)</sup> Urf. d. dimenche apres la st. Nicolas d'yver (9. Decbr.) 1324.

<sup>8)</sup> Urf. d. in vigilia beate Margarete virginis et mart. (19. Juli) 1325, ibid.

überließ. Dieser hulbigte bem Grafen von Luremburg am 11. Oftober 1325 1). Arnold von Blantenbeim erhielt die Orte Syngfelt, Lyeftein, Mettrich und Stynibeim, die er bis babin von Luremburg zu Leben trug, jum Geschent 2). Ritter Gobfrieb, Stoil pon Binaen genannt, nahm feinen hof zu Dunenbach von Johann zu Leben und wurde beffen Bafall 3). Wolfram von Lewenstein wurde gegen 200 Pfund Beller beffen Mann und verpflichtete fich aus seinen Allodien zu Landstein jährlich 20 Pfund zu beweisen 4). Graf Eberhard von Razzenellenbogen erklärte am 15. August 1327, gegen 700 Bfund Beller Dienstmann bes Grafen von Luremburg geworben au fein und ließ fich mit bem Biertel feiner Burg Stabeche belehnen 5). Beter Dou Bont, Ritter und Bogt von St. Mihiel, warb gegen 200 Pfund kleiner Turnosen Johann's Dienstmann 6), Friedrich von Saym erklärte fich jum Lafallen ber Grafschaft Luxemburg 7) und Ritter Johann de lapidea domo erhielt sieben Morgen Wiesen und ein und zwanzig Jauchert urbares Land in dem der Gerichtsbarkeit bes herrn von Sleyden unterworfenen Dorfe Hoistal zu Leben 8). Konrab von Sleyden trug ihm seine Allodien auf, nämlich ben hof von Bure, bas Batronatsrecht ber bortigen Kirche, ben Zehnten von Albenbruche, bie herrschaft Bure, ben hof Begpure, Alles von einem jährlichen Ertrag von 90 Mart Silber 9). Nitolaus Gorfilius von Neufchatel (Neuerburg) marb gegen 30 Pfund Haller Denare bes Königs

<sup>1)</sup> Urt. d. feria tertia post Dyonisii (11. Ottober) 1325, ibid.

<sup>2)</sup> Urf. d. Limpuich, V nonas novembris (9. Novbr.) 1325, ibid., unb Bæhmer, Reg. Joh., add. I, p. 297, no 389.

<sup>3)</sup> Urf. d. feria quinta ante dominicam invocavit (6. Februar) 1325 b. i. 1326, ibid.

<sup>4)</sup> Urf. ohne Ort und Datum 1327, ibid.

<sup>5)</sup> Urf. d. uf unfer vrowen bage als man die worze winhel (15. Angust) 1327, ibid.

<sup>6)</sup> Urf. d. dimanche apres la nativité notre dame en septembre (43. September) 1327, ibid.

<sup>7)</sup> Urf. d. in crastino animarum (3. November) 1327, ibid.

<sup>8)</sup> Urf. d. feria quarta post animarum (4. November) 1327, ibid.

<sup>9)</sup> Urf. d. np sente Martensbage (11. November) 1327, ibid.; vgs. Urf. d. Lucemburg seria secunda post Martini (16. November) 1327, ibid.

und der Grafschaft Luremburg Lehnsmann und erhielt seine Guter bei Benbelingen zu Leben. Er versprach jährlich 15 Sefter Korn und brei Rapaune zu liefern, welche er von ber Mühle zu Bengbusen zu beziehen hatte 1). Konrad von Mark bekannte gegen 1000 tölnische Mark Basall ber Grafschaft Luremburg geworben zu sein und ließ sich, mit Einwilligung seines Brubers Engelbert, mit mehrern Allodien bei Wolmestein, Kalbenberghe, Bruberch und Lunen belehnen 2). Pfenbert von Henzinberch empfing 200 Bfund Heller und bewies bem Grafen Johann jährlich 20 Pfund aus seinen Allodial-Gütern bei Mengerfroh, Gemund und Balpach 3). Nikolaus, Bogt von Bittburg, und beffen Frau Henvila trugen ihm auf ihre Güter bei Mowyle 40 Pfund schwarzer Turnofen auf und murben seine Basallen 4). Basso von Schonowen, Massereit genannt, wurde gegen 200 Pfund Heller bes Königs Dienstmann und bewies bemselben jährlich 20 Bfund auf seinen Hof bei Ulpach und seine übrigen Allobien 5). Engelbrecht von Mark wurde bes Grafen Mann gegen 500 kleiner Turnofen 6), Bubemannus von Lichtenberg gegen 90 Pfund 7) und Egen von Gerolset gegen 80 Pfund Heller. Letterer ließ sich mit feinen Gutern zu Mettingen, Budingen und Alchorungen belehnen. 8)

<sup>1)</sup> Urt. d. in crastino beati Bricii episcopi (13. November) 1327, ibid.

<sup>2)</sup> Urf. d. in sabbato post ascensionem domini nostri (14. Mai) 1328, ibid.

<sup>3)</sup> Urf. d. feria tertia in septimana pentecostes (24. Mai) 1328, ibid.

<sup>4)</sup> Urf. d. in vigilia Laurentii martyris (9, August) 1328, ibid.

<sup>5)</sup> Urf. d. crastino dominice qua cantatur letare (14. Mārz) 1328 b. i. 1329.

<sup>6)</sup> Urf. d. 18. Mai 1330, ibid.

<sup>7)</sup> Urf. d. nonas Augusti (5. August) 1330, ibid.

<sup>8)</sup> Urf. d. Hagenow, sabbato post festum ad vincula beati Petri apostoli (6. August) 1330, ibid.

## Johann,

Graf von Auremburg

unb

Jonig von Sohmen.

Griceint unter bem Schute bes archaologischen Bereins ju Luzemburg.

# Johann,

## Graf von Luremburg

unb

König von Böhmen.

Bon

Dr. Johe Schötter,

Brofeffor ber Geschichte am Ronigl.-Großt, Athendum und wirflichem Mitgliebe bes archdologischen Bereins ju Luxemburg.

Bweiter Band.

Luxemburg,
Berlag von **28. Büct.**1865.

# In halt.

#### Bierter Theil.

| Berhältniß bes Königs Johann zu ben Häusern Habsburg                     | unb   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Wittelsbach bis zum Bruche mit letterm (1330—1341).                      |       |
| Erfes Aspitel. Abnig Johann erwirbt garnifen und Pirol.                  |       |
| Cooking Studyman Strain Studyman company Strainstan was Arser.           | Beite |
| § 1. Rarnthen ber Mittelpunkt ber bentichen Bolitit                      | 1     |
| \$ 2. Ronig Johann folieft ein neues Frendschaftsbundniß mit bem         |       |
| Hause Dabeburg                                                           | 3     |
| \$ 3. Johann versucht Ludwig mit bem Papft anszusohnen                   | 6     |
| \$ 4. Ronig Johann ftiftet eine Suhne amifchen Ludwig und ben her-       |       |
| jogen von Defterreich                                                    | 7     |
| \$ 5. Der Bapft macht bem Konig Johann Bormfirfe                         | 10    |
| \$ 6. Johann Beinrich von Bohmen wird mit Margaretha Maultafche          | 13    |
| von Rarnthen vermählt                                                    | 13    |
| § 7. Des Ronigs Ludwig und bes Bergogs Otto Treulofigfeit gegen          |       |
| Rönig Johann, Tod ber Königin von Bohmen                                 | 14    |
| Bweites Rapitel. Bofann's erfer Aufenthalt in Pialten und beffen Jole    |       |
|                                                                          |       |
| § 1. Die Bredeinner übertrogen ihm die herrschaft ihrer Stadt            | 17    |
| § 2. Johann erwirbt die wichtigften Städte in Oberitatien                | 21    |
| § 3. Ungfinftige Benbung ber Dinge in Italien                            | 23    |
| § 4. Johann ernennt ben Pringen Rarl ju feinem Statthalter und           |       |
| verläßt Italien.                                                         | 25    |
| § 5. Lubwig ftiftet mit mehreren gurften ein Bundniß gegen Johann.       | \$7   |
| § 6. Johann's Insammentunft mit König Ludwig in Regensburg.              | 81    |
| § 7. Landing in Taug. Feldzug gegen Balen und Ungarn                     | 33    |
| Prittes Aaptiel. Bosaun's Stellung ju Frankreich und jum ebmische Abuig. | **    |
| § 1. Ronig Johann die Seele einer neuen Coalition gegen ben Bergog       |       |
| von Brabant. Bermählung feiner Lochter mit bem Aronpringen               |       |
| von Frantreich                                                           | 37    |
| § 2. Ansbruch bes Rrieges. Baffenftillftanb                              | 40    |
| § 3. Der hofting in Compiegne. Johann's Abficht nach Avignon jum         |       |
| Papfte gu reifen                                                         | 42    |
| § 4. Johann erwirbt bie herrichaft Baftogne. Die Statte la Roche,        |       |
| Bestingen, Baftogne und Renerburg erhaften Freiheitsbriefe.              | 44    |
| \$ 5. Rrieg an ber magrifch öfterreichischen Errenge. Friebe             | 46    |
| § 6. Johann's und Lubwig's Unterhanblungen in Rürnberg                   | 40    |
| § 7. Johann's Busammentanft mit ben Bergogen von Defterreich             |       |
| in Baffan. Mudfehr nach Brag. Gelberpreffungen                           | #2    |
| § 8. König Johann beim Bapft in Avignon                                  | 54    |

|        | 5          | Pierles Kapitel. König Johann's zweiter Jeldzug nach Ptalien.                                         |             |
|--------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| e      |            | Migvergnfigen ber Italiener. Combarbifche Liga                                                        | Erite<br>56 |
|        |            | Schlacht bei St Kelice                                                                                | 57          |
|        |            | Rönig Johann fest über die Alpen. Angriff auf Bergamo und                                             | ٠.          |
| 9      | ٠.         | Bavia                                                                                                 | <b>39</b>   |
| Ş      | 4.         | Bundniß mit bem papftlichen Legaten. Ungludliches Unterneh-                                           | -           |
|        |            | men gegen Ferrara und Bizzighitone                                                                    | 61          |
| §      | 5.         | Berpfandung ber italienischen Stadte und Abreife bes Konige.                                          | 64          |
| 3      | űu         | ftes Kapitel. Johann in den Aliederlanden, in Frankreich und deutschen Reiche.                        | im          |
| R      | 1.         | Der Graf von Flandern erwirbt die herrichaft Medeln. Biber-                                           |             |
| 3      | ٠.         | ftand bes Berzogs von Brabant. König Johann unterftutt ben                                            |             |
|        | a          | erstern                                                                                               | 67          |
| 3      | z.         | Ludwig verzichtet auf bas deutsche Reich. Seine Zusammenkunft mit bem König Johann                    | 69          |
| 2      | 2          | Die Berbundeten erflaren bem Bergog von Brabant ben Rrieg.                                            | 09          |
| 3      | ٥.         | Der König von Frankreich vermittelt ben Frieden                                                       | 76          |
| 8      | 4.         | Rönig Johann verpfandet Remich, Echternach und Bitburg; er-                                           | ••          |
| ٠      |            | wirbt die herrschaft Mirouart; veräußert die Bropftei Boil-                                           |             |
|        |            | vache und feine Befitungen in ber Graffchaft Bennegau, fowie                                          |             |
|        |            | bie Dorfer Billance, Grebes und Miauffin                                                              | 80          |
| §      | <b>5</b> . | Bermählung des Königs Johann mit Beatrix, ber Tochter bes                                             |             |
|        |            | herzogs von Bourbon                                                                                   | 84          |
| ş      | 6.         | Johann bestätigt ben Frieden ber 3molf von Luttich. Er wird                                           |             |
|        |            | zu Paris in einem Turnier verwundet                                                                   | 89          |
|        |            | Sechstes Kapitel. Der kärnthische Stbsolgestreit.                                                     |             |
| ş      | 1.         | Rarl's weise Berwaltung. Bermählung ber Bringeffin Anna mit                                           |             |
|        |            | herzog Otto von Desterreich                                                                           | 91          |
| ş      | 2.         | Tob des Bergoge Beinrich von Rarnthen. Baierifch-öfterreichifches                                     |             |
|        |            | Bündniß gegen ben König Johann                                                                        | 94          |
| ş      | 3.         | Antunft bes Königs Johann. Aufgebot in Böhmen und Mähren.                                             |             |
|        |            | Friedenspraliminarien von Trentschin                                                                  | 99          |
| Ş      | 4.         | Waffenftillftand mit König Ludwig. Feldzug gegen ben Bergog                                           |             |
|        |            | Bolet von Münfterberg. Markgraf Karl fallt beim Bater in Ungnade                                      | 101         |
| Q      | ĸ          | Der Fürstencongreß auf bem Schloffe Blindenburg                                                       | 104         |
| 8      | J.<br>R    | Der Rrieg in Defterreich. Johann's Gelberpreffungen in Böhmen.                                        | 106         |
| 8      | 7          | Der Rrieg in Baiern und Tirol                                                                         | 110         |
| 3<br>8 | 8.         | Friedenscongreß gu Ens                                                                                | 115         |
| 9      |            |                                                                                                       |             |
| £      |            | Siebentes Aapitel. Ereigniffe in Bomen. 3meiter Belbaug bes Königs Johann nach Lithauen. Er erblinbet |             |
| 3      | 1.         | am rechten Auge                                                                                       | 121.        |
| 8      | 2.         | Krönung ber Königin Beatrig. Zwietracht im foniglichen Saufe.                                         | 125         |
|        |            | Martaraf Karl in Tirol und Böhmen.                                                                    | 127         |

.

| Adtes Aapitel. Johann's Stellung jum Aonig Andwig bei beffen Berträgen mit bem Musland. |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                         | Seite<br>132 |
| § 1. König Ludwig sucht eine Bersöhnung mit ber Kirche                                  | 135          |
| § 2. Das englisch-baierische Bundniß. Haltung des Königs Johann.                        | 140          |
| § 3. Rurverein zu Renfe                                                                 | 140          |
| § 4. Der hoftag zu Coblenz. Couard's Ernennung zum Reichevilar                          | 4.12         |
| in der untern Rheingegend                                                               | 145          |
| § 5. Reichstag ju Frantfurt. Ausschnung bes Königs Johann mit                           | 148          |
| Andwig von Baiern                                                                       | 153          |
| § 6. Ronig Ludwig ichtießt ein Bundniß mit Frankreich                                   | 100          |
| Menutes Kapitel. Johann in feinen Arblanden.                                            |              |
| § 1. Johann einigt fich mit bem Bischof von Met                                         | 158          |
| \$ 2. Einigung mit dem Grafen Beinrich von Bar                                          | 159          |
| \$ 3. Ronig Johann unterftutt den Bifchof von Luttich gegen ben Ber-                    |              |
| zog von Brabant. Unterhandlungen wegen der Graffchaft Looz.                             | 163          |
| § 4. König Johann erwirbt Ivoix, Birton und Laferté von Dietrich                        |              |
| von Beineberg und mehrere Ortschaften von Dietrich vou                                  |              |
| Houffalize. Erbauung des Schlosses Freudenburg                                          | 173          |
| § 5. Johann wird Statthalter ber Proving Languedoc im fublichen                         |              |
| Frantreich. Ructehr nach Böhmen. Erhebung einer allgemeinen                             |              |
| Steuer in Bohmen und Mahren                                                             | 176          |
| § 6. Demuthigung des herzogs von Troppau und des herrn von                              |              |
| Potenstein                                                                              | 179          |
| § 7. Johann überwirft fich mit bem Bischof Ranter von Breslau .                         | 181          |
| § 8. König Eduard rudt in bas Cambrefis ein. König Johann und sein                      |              |
| Sohn Karl eilen dem König Philipp von Frankreich zu Bulfe                               | 184          |
| § 9. Ronig Johann in arztlicher Behandlung zu Montpellier. Er er-                       |              |
| blindet ganglich. Seine Reise nach Avignon                                              | 187          |
| § 10. Belagerung ber Stadt Tournay. Seefchlacht bei Sluys. Baffen-                      |              |
| fillftand von Esplechin                                                                 | 189          |
| § 11. Theilung ber Graffchaft Luxemburg in einen romanischen und                        |              |
| deutschen Distrikt. Johann's Testament                                                  | 192          |
| § 12. Einsetzung ber Bartholomaus-Deffe. Rudtehr nach Bohmen .                          | 196          |
| § 13. Markgraf Karl wird jum Rachfolger des Königs Johann in                            |              |
| Böhmen anerkannt. Tob ber verwitweten Berzogin Margaretha                               |              |
| von Baiern. Neuer Freundschaftsbund mit dem König von Bolen.                            | 198          |
| § 14. Werbung von Dienstmannen und Lehensverhaltnisse                                   | 202          |
| Fünfter Theil.                                                                          |              |
| Die letten Regierungsjahre bes Königs Johann (1341-134                                  | 6).          |
| Arftes Sapitel. Die Tirolische Frage und deren Folgen.                                  |              |
| § 1. Margaretha Maultasche vertreibt ihren Gemahl Johann Beinrich                       |              |
| und vermählt fich mit Ludwig von Branbenburg                                            | 207          |
| § 2. König Johann sucht Bundesgenoffen gegen Ludwig von Baiern.                         | 212          |

| _ |                                                                                                                                                                     | Beide |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   |                                                                                                                                                                     | 217   |
|   |                                                                                                                                                                     | 220   |
|   | 5. Die Luxemburger am hof zu Avignon                                                                                                                                | 334   |
|   | 6. Ludwig's neuer Suhnversuch mit dem Papft. Stellung ber En-<br>remburger                                                                                          | 226   |
| • | 7. Reichstag zu Frankfurt und Fürstenversammlung zu Renfe. Amftreten der Luxemburger                                                                                | 239   |
| ş | 8. Beibe Parteien ftarten fich burch Bunbniffe. Ronig Johann un-<br>ternimmt einen britten Felbzug gegen bie Lithauer. Rachezug<br>gegen ben herzog von Schweidnis. | 222   |
| 8 | 9. König Johann erhalt in einer Boche feche Fehbebriefe                                                                                                             | 237   |
|   | 10. Borberathung ber Lupemburger gn Trier                                                                                                                           | 240   |
|   | 11. heinrich von Mains wird abgefest und Gerlach von Raffan                                                                                                         |       |
| _ | providirt. Karl's Berfprechungen zu Avignen                                                                                                                         | 249   |
| 5 | 12. Absehung des Königs Ludwig und Wahl des Markgrafen Karl                                                                                                         | 268   |
|   | Bweites Rapitel. Bofann's Ballen in bet Graficaft Enzemburg.                                                                                                        |       |
|   | 1. Lehensverhältniffe                                                                                                                                               | 256   |
| 8 | 2. Mingvertrag zwischen Luxemburg und Bar. Ronig Johann er-<br>wirbt die halfte ber Stadte Chiny, Montmedy und Etalle.                                              |       |
|   | Uebereinfunft wegen ber Stadt Berbun                                                                                                                                | 260   |
| ş | 3. Johann's Eingreifen in die Berhandlungen wegen ber Graffchaft                                                                                                    |       |
|   | 800g                                                                                                                                                                | 963   |
|   | 4. Freiheitsbriefe und sonftige Bergunstigungen                                                                                                                     | 266   |
| ş | 5. Erwerbungen und Berpfändungen                                                                                                                                    | 268   |
|   | Prittes Anpitel. Der englifd-framoftide Arieg.                                                                                                                      |       |
|   | 1. Bieberausbruch bes Krieges                                                                                                                                       | 273   |
|   | 2. König Philipp ruft die Luxemburger zu Bulfe                                                                                                                      | 274   |
| ŝ | 3. Kampf ber Luxemburger mit den Englandern bei Grandvilliers                                                                                                       |       |
|   | nnd Pont-Remy                                                                                                                                                       | 275   |
| 5 | 4. Die Schlacht bei Crech. Helbentob des Königs Johann                                                                                                              | 277   |
|   | Fiertes Rapitel. Schickfal ber Gebeine bes Ronigs Bofann.                                                                                                           |       |
| ş | 1. Beifetjung berfelben in ber Benediftiner-Abtei ju Luremburg                                                                                                      | 284   |
| • | 2. Berftorung ber Abtei Manfter. Uebertragung ber Gebeine bes                                                                                                       |       |
|   | Ronigs in die Frangistaner-Rirche in ber Oberftabt                                                                                                                  | 291   |
| 5 | 3. Berfetjung der Ueberrefte des Konigs Johann in die Abtei Ren-                                                                                                    | 293   |
|   | 4. Berangerung ber Gebeine bes blanben Abnigs                                                                                                                       | 299   |
|   | 5 5. Einspruch des Lurembnrger Bolles gegen die Beraugerung der-                                                                                                    | 400   |
| 8 | felben                                                                                                                                                              | 304   |
| , | 6. Beifetzung berfelben ju Caftell an ber Saar                                                                                                                      | 308   |
|   | 7. Borichlag jur Errichtung eines neuen Grabmals                                                                                                                    | 313   |
| 8 | l sariming ur strichinnä eines menen arnominis                                                                                                                      | ~14   |

### Vierter Theil.

Verhältnif des Königs Johann zu den Säusern Sabsburg und Wittelsbach bis zum Bruch mit letzterm.

1330 — 1341.

#### Erftes Rapitel.

Ronig Johann erwirbt Karnthen und Cirol.

#### § 1.

#### Rarnthen ber Mittelpuntt ber beutiden Bolitif.

Im Jahre 1327 war es bem König Johann nach langen Unsterhandlungen gelungen, sich mit bem Herzog Heinrich von Kärnsthen zu verständigen. Beatrix von Savoien, eine Berwandte des Luxemburger und des Habsburger Hauses, nahm durch Herzog Albrecht's Vermittlung den alten Wittwer zum Gemahl 1), und Johann's zweiter Sohn, Johann Heinrich, ward mit der einzigen Tochter desselben, Margaretha, ihres ungestalten Mundes wegen "Maultasche" genannt, verlobt 2). Am 16. Oktober 1327 wurde der böhmische Prinz, der damals erst fünf Jahre zählte, nach Kärnthen

<sup>1)</sup> Sieh Th. III, cap. I, § 6.

<sup>2)</sup> Margaretha ftammte aus ber zweiten Ehe bes herzogs heinrich mit Abelhaibe von Braunschweig. Sie ward um bas Jahr 1316 geboren. Bgl. Pelzel, Rari IV, I, 24, not. 6, und Zingerle, die Sagen von Margaretha ber Maultasche, p. 33, no 2.

gebracht, um als künftiger Gemahl ber herzoglichen Tochter am bortigen Hofe erzogen zu werben 1). Bei dieser Gelegenheit sicherte König Johann dem Herzog Heinrich vierzig tausend Mark Silber Prager Währung neuerdings zu. Für die richtige Zahlung dieser Summe verbürgte sich der Bischof Heinrich von Olmüt mit elf andern böhmischen Herren. 2)

Da bei der Unfruchtbarkeit der britten She des Herzogs von Kärnthen alle Hoffnung auf männliche Erben verschwunden war, so wurde die kärnthische Angelegenheit damals die brennende Frage. Herzog Otto von Desterreich, der nach dem Tode seines Bruders Friedrich als Haupt der Familie austrat 3), glaubte billige Ansprüche auf Kärnthen erheben zu dürsen, weil König Kusdolf von Habsburg nach Besiegung des böhmischen Königs Ottocar den Grasen Meinhard von Tirol mit diesem Lande belehnt hatte. Auch konnte nach dieser Seite hin das Gebiet des Hauses Habsburg süglich nur erweitert werden und im Besit dieses Herzogsthums war es möglich, auf Jtalien mächtig einzuwirken.

Für König Ludwig waren die Besthungen des kärnthischen Hauses ebenfalls von großer Wichtigkeit. Tirol war für Baiern der Schlissel Italiens. Hatte das Haus Luremburg oder das Haus Habsburg diese Länder im Besit, so konnte Ludwig nicht mehr nach Belieben nach Italien hinabsteigen 4) und hatte bei einer

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 420: Hoc anno (1327) in die beati Galli, Johannes quinquennis infantulus Johannis regis Bohemiæ filius secundo genitus de Praga versus Carinthiam deducitur, ut sibi filia Henrici ducis ipsius Carinthia quondam regis Bohemie matrimonialiter copuletur; erant enim horum genitores puerorum antea ad invicem inimici, sed nunc intervenientibus pacis tractatibus, datisque liberorum pignoribus facti pariter sunt amici. — Vita Caroli, p. 236; Franciscus, p. 154; Renes de Weitmil, p. 253.

<sup>2)</sup> Urf. d. in Merano die veneris ante Katharinæ (20. Rovember) 1327 bei Chlumecky, VI, 393.

<sup>3)</sup> Der wohlgestaltete, geistestraftige Albrecht war am 25. Marz 1330 vergiftet worden, ward zwar vom Tobe gerettet, blieb jedoch bis an's Ende seines Lebens an handen und Füßen gelahmt, und so tonnte er an den Ereigniffen teinen personlichen Antheil nehmen. Bgl. Kurz, Albrecht der Lahme, p. 7.

<sup>4)</sup> Eine neue heerfahrt nach Italien beschäftigte ben Ronig Ludwig beftan-

etwaigen Verbindung der beiden Häuser das Schlimmste für sein Stammland Baiern zu befürchten. Als er daher aus Italien zurückehrte und nach dem Tode des Königs Friedrich Freunde zu erwerden und seine Stellung zu sichern stredte 1), verlieh er zu Meran in Tirol dem Herzog Heinrich das Recht, falls dieser ohne Söhne und Söhneskinder stürde, den Töchtern oder Bruderstöchtern und deren Gemahlen alle Reichslehen in Kärnthen, Tirol, Görz und anderwärts erblich zu verschreiben, dies jedoch nur mit Rath und Wissen des Kaisers. 2)

Auch König Johann, der am Fuße der Alpen den Grund zu einer Herrschaft für seinen zweiten Sohn zu legen gedachte, tonnte sein Werk nicht unvollendet lassen, und so kam es, daß die drei wichtigsten Fürsten Kärnthen zu erwerben und einander zu überzlisten trachteten.

#### § 2.

### Rönig Johann folieft ein neues Freundfcaftsbundnif mit bem Sanje Sabsburg.

Sollten überhaupt Johann's Absichten auf Kärnthen einen glüdlichen Erfolg haben, so rieth ihm die Borsicht, sich vorläusig in ein gutes Einverständniß mit dem Hause Habsburg zu setzen, welches immer drohend an den Grenzen seines Königreichs stand. Dazu waren die damaligen politischen Berhältnisse nur günstig. Herzog Otto von Desterreich hegte gegen König Ludwig ein gerechtes Riftrauen und seine Besorgniß, derselbe möchte nach seiner Rüdtehr aus Italien über die österreichischen Borlande herfallen, war

big feit seinem schimpslichen Rudzug. Dies ergibt fich ans einer Reihe von Briefen an seine Getrenen in Italien, die er auf seine Ankunft vertröftete. Sieh unter andern seine Briefe au Gonzaga, an die Stadt Mantua bei Bahmer, Fontes 1, 207—209.

<sup>1)</sup> Bgl. von Weech, Raiser Ludwig und König Johann, p. 27—28.

<sup>-2)</sup> Urt. d. Meran, das Erichtags nach unser Frawen tag ze Lichtmess (6. Februar) 1330 bei Steyerer, add. p. 78—79. Daß die letzte Clausel das ganze Privilegium illusorisch machte, hat sich im spätern Berlauf der kärnthischtrolischen Frage klar herausgestellt. Bgl. Huber, Ber. Tirols mit Desterreich p. 15.

nicht ungegründet. Im Einvernehmen mit dem Papst, der ihn durch Geld und andere sehr einladende Verheißungen anseuerte, seine Rüstungen gegen Ludwig zu beschleunigen 1), schloß er mit mehreren Fürsten am Rhein Bündnisse, um die wohlhabenden rheinischen Städte zu bezwingen, die von jeher als eifrige Anhänger des Baiern diesen im Kampse gegen die Habsburger frästig unterstützten. Zugleich aber mußte es dem Herzog sehr bedenklich scheinen, in so weiter Entsernung Streitkräfte zu sammeln und seine Stammelande schuplos Preis zu geben, im Falle es seinem alten Feinde, dem König Johann, auf dessen Freundschaftsbezeugungen er sich nicht verlassen konnte, einsiele, die österreichischen Bestungen anzugreisen. Es lag demnach im Interesse beider Häuser, das gegenseitige Mißtrauen zu entsernen und sich zuverlässige Garantien einer dauernden Freundschaft zu geben.

In Landau 2) hatte König Johann 1330 eine Zusammenkunst mit Otto. Nach einigen Unterhandlungen schlossen beibe Fürsten ein Schutz- und Truthündniß, welches sich auch auf ihre Kinder ersstrecken sollte. König Johann nahm sich aus den König Karl von Ungarn, den Herzog Heinrich von Baiern und den Grafen Ulrich von Würtemberg. Die Herzoge von Desterreich behielten sich den Bischof von Straßburg vor. Entstünden Streitigkeiten zwischen einem der Verbündeten und einem der genannten vorbehaltenen

<sup>1)</sup> Raynaldus, ad. a. 1330, p. 405, § 28.

<sup>2)</sup> Am 16. März war König Johann zu Mets. Hier erließ er eine Urkunde, laut welcher er dem Hochmeister Werner von Orseln und dessen Ordensbrüdern das von ihm eroberte Land Dobrin mit allem Zubehör auf beiden Usern der Weichsel um 4860 Prager Groschen verkaufte und das Bersprechen gab, mit Wladislaw, dem König von Krakau, keinen Frieden zu schließen, dis dieser auf seine Ansprüche auf das verkaufte Land verzichtet habe. Außerdem machte er sich anheischig, deim Papste Schritte zu thun, damit jenes Land zehntsei gemacht werde. Urk. d. Metis 16. März 1330 bei Dogiel, Cod. dipl. Polon., IV, 48, nach Bæhmer, Reg. Joh., p. 194, no 126. Zusosge einer zweiten am andern Tage daselbst ausgestellten Urkunde forderte er alle Ritter, Basalen, Burggrasen, Beamten und Einwohner des Landes Dobrin auf, den deutschen Ordensbrüdern als ihren rechtmäßigen Herren zu gehorchen. Urk. d. Metis 17. März 1330 bei Voigt, Cod. Pruss., II, 179, nach Bæhmer, Reg. Joh., add. II, p. 335, no 496.

Kürsten, so sollte ber andere befugt sein, sich ber Sache anzunehmen und eine Entscheidung zu geben, welcher sich bann bie beiben Bar= teien unterwerfen mußten. König Johann gab bas Berfprechen. ben König Ludwig ober bessen Nachfolger im Reiche gegen bie Berzoge von Desterreich nicht zu unterstützen. Ferner murbe festgesett, daß keiner von ihnen mit jemand ein Bundnik ichließen burfe. ohne ben andern namentlich auszunehmen, bamit ber gegen= wärtige Bund flat und unverlett bleibe. Wird bas romische Reich erlebiat und follte ber König von Böhmen nach ber Krone streben, so muffen die Herzoge ihm dazu behülflich sein, freundlich und treulich; falls er kein Verlangen barnach trägt und die Hernoge von Desterreich sich um bieselbe bewerben, so wird er sie mit feinem gangen Ginfluß unterftuten. Stirbt einer ber beiben Bergoge fo foll ber gegenwärtige Bund mit bem überlebenben Bruder ftat fein. Stürben beibe Bergoge, so sollte Ronig Johann ihrer Länder und Leute Pfleger und ihrer Rinber Schüter fein, bis biefe gu Jahren gekommen. Auf gleiche Weise sollten auch bei bem Tobe bes Königs Rohann die genannten Herzoge für bessen Kinder sorgen und beren Länder und Unterthanen in Schutz nehmen 1). Aur größern Sicherung und Befestigung bieses Bundnisses murbe bei dieser Gelegenheit zwischen ber böhmischen Prinzessin Anna und bem in biesem Jahre verwitweten Bergog Otto eine Beirath verabrebet 2), welche im Jahre 1335 statt fand 3). Rach ber

<sup>1)</sup> Urk. d. Landow, ber nechsten mitwochen nach dem Suntag wenne man finget cantate Domini (9. Mai) 1330 bei Steyerer, add. 26—27. Unter den Zeugen erscheinen: Graf Gosfrib von Lining, Graf Georg von Belbenz, Auhgraf Georg Arnold von Blandenheim, Conrad von der Bleiben (Schleiben), Arnold von der Bels, Thm von Coltiz, Arnold von Pintting, Rudolf von Arburch, Johans von Holwitz, u. s. w.

<sup>2)</sup> Joh. Victoriensis, p. 407: Et tractatum est inter Ottonem ducem et Johannis regis Bohemorum filiam, Annam nomine, conjugium, adhuc juvenculam, quod postea feliciter est confirmatum.

<sup>3)</sup> Vita Caroli, p. 249: Tempore illo (1335) tradidimus juniorem sororem nostram nomine Annam Ottoni duci Austriæ in uxorem. Wegen ber engern Berbindung bes Königs Johann und bes Herzogs Otto mit Ludwig von Baiern weigerte fich ber Papft die nachgesuchte Dispens zu ertheilen, saut

Einigung mit bem Haufe Habsburg war Johann bestrebt, auch ben König Ludwig für sich zu gewinnen.

#### § 3.

#### Johann verfnit, Ludwig mit bem Papft auszuföhnen.

Kluge Borsicht gebot bem König Johann, ber Kärnthen und Tirol stets im Auge behielt, bem aus Italien zurückehrenden Ludwig nicht seindlich entgegenzutreten, sondern sich denselben durch Dienstleistungen zu verdinden. Er stellte sich daher offen auf bessen Seite, was demselben auch sehr erwünscht war. Er durchwanderte Deutschland nach allen Richtungen, um Fürsten, Sole und Grasen für Ludwig zu gewinnen 1). Sein Streben, den König mit den Großen des Reiches zu versöhnen, hatte einen solchen Erfolg, daß es im ganzen westlichen Europa zum Sprichswort wurde: "Ohne des Königs von Böhmen Hülfe vermag Niemand etwas auszurichten; er erhöht und erniedrigt, wen er will" 2). Er war, wie Voltaire sich ausdrückt, in der That Kaiser von Deutschland. 3)

Balbuin von Trier, ber Lubwig's Unterstützung wegen ber Pflegsschaft von Mainz bedurfte, hoffte im Berein mit König Johann, Lubwig und den Papst zu versöhnen. In Worms hatten beide Luxemburger mit Ludwig im Monat Mai 1330 eine Zusammenkunft, in welcher sie sich über die Grundlage der Bermitt lungsvorschläg

Urk. d. Avin. VI kal. octob. (26. September) 1330 bei Dudik, II, p. 116, n° 261 u. 262. War noch berselben Meinung am 1. Mai 1333 nach einer Urk. bei Dudik, II, p. 119, n° 283. Das Document, burch welches die Dispens wirklich ertheilt ward, ist uns nicht bekannt.

Chron. aul. reg., 447: Johannes rex Bohemise — Franciam et Renum et fere totius Almanise partes pertransiens inter Ludwicum Bawarum ac alios principes, comites et nobiles multa brigosa negotia sagaciter et efficaciter expedivit. Franciscus, p. 167.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Jam enim volat proverbium sine rege Bohemie nemo valet expedire finaliter suum factum, que vult exaltat, que non vult, ipse recalcat. Franciscus, p. 167; Benes de Weitmil, p. 259.

<sup>3)</sup> Lenz, Jean l'aveugle, p. 39.

einigten. Darauf ertheilte ihnen Ludwig die Rollmacht, ihn mit dem Papst und der gesammten Geistlichkeit auszusöhnen 1). Schon zwei Tage nachher gingen von Speier nach Avignon Boten ab, welche in Johann's und Balduin's Namen folgende Friedensansträge stellten:

- a) König Ludwig gibt seinen Gegenpapst und die Appellation an ein allgemeines Concilium auf;
- b) Er widerruft Alles, was er gegen Papft und Kirche gethan;
- c) Er gibt zu, daß er gefehlt hat und der Excommunication versfallen ist;
- d) Er überläßt fich ganglich ber Gnabe bes heiligen Baters; enblich
- e) find diese Vorschläge so zu verstehen, daß Ludwig in Stand und Ehre bleibe, nämlich als König und Raiser. 2)

Dieser Versuch war erfolglos. In einem ausstührlichen Schreiben an König Johann beutete ber Papst auf ben Schut hin, ben Ludwig den Ketzern Marsilius und Jandun noch immer gewähre, und wies nach, daß angesichts der mangelnden Genugthuung und ber enormen Frevel des Baiern die Vorschläge nicht annehmbar seien. Er forberte schließlich zu einer neuen Königswahl auf. 3)

#### § 4.

## Ronig Johann fiftet eine Guhne zwifchen Ludwig und ben Derzogen von Oefterreich.

Das papftliche Schreiben hatte keinen Ginfluß auf die Stellung, bie König Johann gegen Ludwig eingenommen. Nachdem er fich

<sup>1)</sup> Urf. d. in Wormatia feria V ante Penthecosten regni a. XVI, imp. III, b. i. 24. Mai 1330 nach *Dominicus*, Balbewin, p. 281, not. 2.

<sup>2)</sup> Raynaldus, ad a. 1330, § 28 n. § 35. Hæc omnia, heißt es zuletzt, sie intelligantur, quod Bavarus in honore et suo statu remaneat, scilicet in regno et imperio. Rach Raynalbus betheiligte sich anch Herzog Otto an biesen Borschlägen, was wohl nicht angenommen werden kann, da berselbe sich erst am 6. Angust mit Ludwig einigte. Bgl. Dominicus, p. 281, not. 3; von Weech, p. 30.

<sup>3)</sup> Urf. d. Avin. II kal. Augusti pontificatus nostri a. XIV (31. Juli 1330) bei Raynaldus, a. 1330, § 29-33.

Einigung mit bem Hause Habsburg war Johann bestrebt, auch ben König Lubwig für sich zu gewinnen.

#### 8 3.

#### Johann berfucht, Ludwig mit bem Papft auszuföhnen.

Kluge Vorsicht gebot bem König Johann, ber Kärnthen und Tirol stets im Auge behielt, bem aus Italien zurücktehrenden Ludwig nicht seinblich entgegenzutreten, sondern sich denselben durch Dienstleistungen zu verbinden. Er stellte sich daher offen auf bessen Seite, was demselben auch sehr erwünscht war. Er durchwanderte Deutschland nach allen Richtungen, um Fürsten, Seble und Grasen für Ludwig zu gewinnen 1). Sein Streben, den König mit den Großen des Reiches zu versöhnen, hatte einen solchen Erfolg, daß es im ganzen westlichen Europa zum Sprichmort wurde: "Ohne des Königs von Böhmen hülse vermag Niemand etwas auszurichten; er erhöht und erniedrigt, wen er will" 2). Er war, wie Boltaire sich ausdrückt, in der That Kaiser von Deutschland. 3)

Balbuin von Trier, ber Lubwig's Unterflützung wegen ber Pflegsschaft von Mainz bedurfte, hoffte im Berein mit König Johann, Ludwig und den Papft zu versöhnen. In Worms hatten beide Luxemburger mit Ludwig im Monat Mai 1330 eine Zusammenkunft, in welcher sie sich über die Grundlage der Bermitt lungsvorschläg

Urt. d. Avin. VI kal. octob. (26. September) 1330 bei Dudik, II, p. 116, n° 261 u. 262. War noch berfelben Meinung am 1. Mai 1333 nach einer Urt. bei Dudik, II, p. 119, n° 283. Das Document, burch welches die Dispens wirklich ertheilt warb, ist uns nicht bekannt.

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 447: Johannes rex Bohemiæ — Franciam et Renum et fere totius Almaniæ partes pertransiens inter Ludwicum Bawarum ac alios principes, comites et nobiles multa brigosa negotia sagaciter et efficaciter expedivit. Franciscus, p. 167.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Jam enim volat proverbium sine rege Bohemie nemo valet expedire finaliter suum factum, que vult exaltat, que non vult, ipse recalcat. Franciscus, p. 167; Benes de Weitmil, p. 259.

<sup>3)</sup> Lenz, Jean l'aveugle, p. 39.

einigten. Darauf ertheilte ihnen Lubwig die Bollmacht, ihn mit dem Papst und der gesammten Geistlichkeit auszusöhnen 1). Schon zwei Tage nachher gingen von Speier nach Avignon Boten ab, welche in Johann's und Balduin's Namen folgende Friedensanzträge stellten:

- a) König Ludwig gibt seinen Gegenpapst und die Appellation an ein allgemeines Concilium auf;
- b) Er widerruft Alles, was er gegen Papst und Kirche gethan;
- c) Er gibt zu, daß er gefehlt hat und der Excommunication versfallen ist;
- d) Er überläßt fich ganglich ber Gnabe bes heiligen Baters; enblich
- e) find diese Borschläge so zu verstehen, daß Ludwig in Stand und Shre bleibe, nämlich als König und Raifer. 2)

Dieser Versuch war erfolglos. In einem ausstührlichen Schreiben an König Johann beutete ber Papst auf ben Schut hin, ben Ludwig ben Ketzern Marsilius und Janbun noch immer gewähre, und wies nach, daß angesichts ber mangelnden Genugthuung und ber enormen Frevel des Baiern die Vorschläge nicht annehmbar seien. Er forberte schließlich zu einer neuen Königswahl auf. 3)

#### § 4.

## Rönig Johann fiftet eine Suhne zwifgen Ludwig und ben Berzogen von Oefterreig.

Das papftliche Schreiben hatte keinen Ginfluß auf die Stellung, die König Johann gegen Ludwig eingenommen. Nachdem er sich

<sup>1)</sup> Urf. d. in Wormatia feria V ante Penthecosten regni a. XVI, imp. III, b. i. 24. Mai 1330 nach *Dominicus*, Balbewin, p. 281, not. 2.

<sup>2)</sup> Raynaldus, ad a. 1330, § 28 n. § 35. Hæc omnia, heißt es zuletzt, sie intelligantur, quod Bavarus in honore et suo statu remaneat, scilicet in regno et imperio. Rach Raynalbus betheiligte sich auch Herzog Otto an diesen Borschlägen, was wohl nicht angenommen werden kann, da berselbe sich erst am 6. August mit Ludwig einigte. Bgl. Dominicus, p. 281, not. 3; von Weech, p. 30.

<sup>3)</sup> Urf. d. Avin. II kal. Augusti pontificatus nostri a. XIV (31. Juli 1330) bei Raynaldus, a. 1330, § 29-33.

mit diesem ausgesöhnt und seine Freundschaft mit den Herzogen von Desterreich befestigt hatte, glaubte er, um sich frei in Tirol bewegen zu können, auch die beiden Häuser Habsburg und Wit= telsbach einander nähern zu müssen.

Von Speier kehrte er burch Frankreich 1) nach Luxemburg zurud, wohin er den Prinzen Karl nebst seiner Gemahlin kommen ließ 2). Das hohe Paar verweilte in dieser Stadt dis zum März des nächsten Jahres. Von Luxemburg aus wandte sich Johann an Azzo Visconti in Italien und forderte ihn auf's nachdrücklichste auf, sich mit seinen Anhängern dem König Ludwig anzuschließen. 3)

Unterbessen sollte ber Krieg zwischen bem Herzog Otto und bem König Ludwig wieder ausbrechen. In der Stadt Colmar herrschte eine verberbliche Spaltung. Die "Schwarzen" standen auf Ludwig's und die "Rothen" auf Otto's Seite 4). Als Ludwig eben in der Gegend von Hagenau weilte, erhielt er von seinen Anhängern in Colmar eine Einladung, zu ihnen zu kommen, weßhalb die Gegenpartei Anstalten traf, ihm den Einzug in die Stadt zu wehren. Herzog Otto, welcher mit 1400 Helmen und 30,000 Fußgängern heranzog, belagerte die Stadt sechs Wochen lang und zwang den König Ludwig, auf sein Borhaben zu verzichten 5). Auch dieser hatte bereits ein ansehnliches Heer geworden, welches an Reiterei dem österreichischen weit überlegen war; schon sollten sich die bluztigen Austritte des Bürgerkrieges erneuern, da eilte König Johann noch zur rechten Zeit von Luzemburg herbei, um als Friedens-

<sup>1)</sup> Bu Boifin ermahlten er und Graf Couard von Bar ben König von Frankreich jum Schiederichter ihrer Streitigleiten. Th. III, cap. IV, § 5.

<sup>2)</sup> Vita Caroli, p. 236. Es war im Monat Juli 1330. Benes de Weitmil, p. 292.

<sup>3)</sup> Urf. d. Lucemburgi IV Julii bei Raynaldus, a. 1330, § 36. Diefer Brief, beffen Jahredgahl Raynaldus nicht mittheilt, gehört wahrscheinlich in biefes Jahr, vgl. Bæhmer, Reg. Joh., p. 194, nº 134.

<sup>4)</sup> Diese Parteien und beren Bezeichnung sernen wir aus Lubwig's Brief an die Stadt Cosmar kennen, d. Regenspurch, au bem vreytag nach Udasrici (5. Juli) 1331 bei Bahmer, Fontes I, 212.

<sup>3)</sup> Jo. Vitodurani Chron., ap. Eccard, I, 1795-96.

vermittler aufzutreten. Er wandte fich junächst an Bergog. Otto, ber jeboch anfangs feine Bermittlungsporschläge entschieben gurud: wies, weil fie ihm, wie Johann von Winterthur bemerkt, nicht annehmbar schienen 1), ober weil, wie Johann von Victring angibt 2), einige Rathgeber es ihm als Schmach anrechneten, wenn er sich mit bem verhaften Baiern in Unterhandlungen einließe. Rönia Robann liek sich nicht abschrecken, und balb gelang es seiner Hugen Bermittlung, die beiben Gegner zu verföhnen 3). Am 6. August 1330 wurde ber Friede zu Hagenau unterzeichnet. Die Berzoge Albrecht und Otto erklärten, daß der hochgeborne Kürft, König Johann von Böhmen und Polen, Graf von Luxemburg, sie mit ihrem lieben herrn und Oheim, bem Raiser Lubwig von Rom, verföhnt habe, daß mithin alle Rriege und Mighelligkeiten zwischen ihnen und ihren Anhängern beenbigt seien und Alles, mas sich bis babin zugetragen, vergeffen fein follte. Alle Kriegsgefangenen wurden beiberseits in Freiheit gesett. Die Herzoge gelobten, bes Reiches Leute und Guter, welche fie von ihrem Bruder Friedrich ober von anbern Königen und Kaisern inne hatten und nicht als Leben ober Pfanbschaft anzusehen waren, bem König Ludwig wieberzugeben und unverzüglich zu überliefern, befonders Gundelfingen, bes Königs Erbe. Dagegen machte fich Lubwig verbindlich. ihnen alle Provinzen und Besitzungen, die ihre Vorfahren an sie gebracht, neuerbings zu verleihen und mit seinen Briefen alle Pfanbschaften zu bestätigen, die ihnen vor seiner Bahl von Königen und Kaisern gegeben worden waren. Beibe Theile versprachen sich gegenseitigen Beiftand gegen alle ihre Feinbe in beutschen Lanben, mit Ausnahme bes Königs von Böhmen und einiger andern Kur-

<sup>4)</sup> Jo. Vitodurani Chron., ibid.: Nam obsidione se protrahente ad plures dies, pacis fædera inter Ottonem et Ludwicum per regem Boemiæ tractantur. Quæ licet multa fuerint et diversa, dux Otto sprevit, ipsis, quæ exhibebantur, non contentus.

<sup>2)</sup> Joh. Victoriensis, p. 409.

<sup>3)</sup> Jo. Vitodurani Chron., ibid.: Rex Boemize tam efficaciter se interposuit tandem, quod pacem civitati obtinuit et regem Ludwicum et ducem Ottonem per pacta subsequentia confæderavit.

mit diesem ausgesöhnt und seine Freundschaft mit von Desterreich befestigt hatte, glaubte er, um sich bewegen zu können, auch die beiden Häuser Habe telsbach einander nähern zu mussen.

Bon Speier kehrte er burch Frankreich 1) i zurück, wohin er ben Prinzen Karl nebst seiner G ließ 2). Das hohe Paar verweilte in dieser Stat bes nächsten Jahres. Bon Luxemburg aus wand: Azzo Bisconti in Italien und forberte ihn auf auf, sich mit seinen Anhängern dem König Ludwi

Unterbessen sollte ber Krieg zwischen bem Her König Ludwig wieder ausbrechen. In der Stateine verderbliche Spaltung. Die "Schwarzen" stund die "Rothen" auf Otto's Seite 4). Als Gegend von Hagenau weilte, erhielt er von scolmar eine Ginladung, zu ihnen zu kommen partei Anstalten traf, ihm den Ginzug in derzog Otto, welcher mit 1400 Helmen und heranzog, belagerte die Stadt sechs Wochen König Ludwig, auf sein Borhaben zu verzihatte bereits ein ansehnliches Heer geworder dem österreichischen weit überlegen war; sich tigen Austritte des Bürgerkrieges erneuern, noch zur rechten Zeit von Luremburg her

<sup>1)</sup> Bu Boifig ermählten er und Graf Ebua: Frantreich jum Schiederichter ihrer Streitigfeite

<sup>2)</sup> Vita Caroli, p. 236. Es war im Monat mil, p. 292.

<sup>3)</sup> Urf. d. Lucemburgi IV Julii bei Raynaldi beffen Jahredzahl Rahnaldus nicht mittheilt, Jahr, vgl. Bæhmer, Reg. Joh., p. 194, nº 13

<sup>4)</sup> Diefe Barteien und beren Bezeichnung in die Stadt Colmar tennen, d. Regenspurch (5. Juli) 1331 bei Bahmer, Fontes I, 212.

<sup>3)</sup> Jo. Vitodurani Chron., ap. Eccard, I.

" an verfolgen, die ihr ber Berrichaft jenes etrachteft, mit welcher ens V) gegen Deinen ritehen, bag biefer nur 11 Sipfel ber taiferlichen rnennung Deines Ontels beber bas canonische Alter ije erworben hatte; so trat wird Dir nicht unbekannt beeilte, biefe Babl aut an : von zuverläffigen, wohlunen, batten fich bei einer et= migen, Leute bereit gefunden, e Wahl vielleicht noch Jahre d weißt Du wohl, wie unser ung und Krönung Deines Bagen, und wie nachbrudlich er Stäbten in Oberitalien und in alle Boblthaten erwägtest, mit und Dein Haus überhäuft bat. Böhmen nicht einmal gebenkft, m, ber Erzbischof von Trier, die . dieselbe beschützen und mit wach-13 Uns betrifft, so sind wir überie vielen Beweise ber Gitte, bie wir em Gebächtniffe verschwunden find. größten Unbantes, benn gewiß ift, Belt besonders Du mit Deinen Bitten

nicht genug wundern, liebster Sohn, Deines guten Namens einen Mann, en schuldig gemacht hat, begünstigst und en Gefahren und der schweren Strafen, fürsten. Alle Berträge wurden für nichtig und traftlos erklärt, die Könia Ludwig mit Friedrich zum Nachtheile der Herzoge von Desterreich und die biefe mit ihrem Bruder Friedrich jum Schaben Lubwig's geschlossen hatten 1). An bemselben Tage bestätigte Lubwig ihnen alle Rechte und Freiheiten, die sie von römischen Königen und Kaisern erhalten hatten 2), und versprach ihnen mit 20,000 Mart bie Rriegstosten zu erfeten, die fie seinetwegen zu machen genöthigt maren 3). Die Herwage verpflichteten sich in einer ameiten Urkunde, dem König Ludwig gegen alle seine Keinde mit ihrer ganzen Macht beizustehen und ihn mit zwei hundert Belmen zwei Jahre lang auf seiner Heerfahrt nach Italien zu begleiten 4). König Johann erhielt für seine Bemühungen Raisersberg nebst einigen anbern minder wichtigen Ortschaften 5) und einen Freiheitsbrief für die Prager Raufleute, so baß diese im ganzen römischen Reiche, ohne irgendwo Roll zu entrichten, Handel treiben konnten. 6)

#### § 5.

#### Der Bapft macht bem Ronig Johann Borwürfe.

Johann's Bestrebungen zu Gunsten bes Königs Lubwig blieben bem Papst nicht lange unbekannt. In einem zweiten Schreiben verwies dieser ihm scharf, daß er den Azzo Visconti und den Herzog Otto von Desterreich von der Sache der Kirche trennen und für Ludwig von Baiern gewinnen wolle: "Wahrlich, liebster Sohn, fährt der Papst fort, wir können uns nicht genug wundern, daß Du Dich so sehr blenden und verleiten ließest, Deine

<sup>1)</sup> Urt. d. Hagenow, an bem Montag vor S. Laurencen tag (6. August) 1330 bei Olenschlager, Urtb., p. 178, n. 61.

<sup>2)</sup> Urf. d. Sagenow 6. August bei Steyerer, p. 80.

<sup>3)</sup> Jo. Vitodurani Chron., p. 1796; Buchner, V, 429.

<sup>4)</sup> Urt. ohne Ort u. Datum bei Oesele, Rer. Boic. script. I, 760.

<sup>5)</sup> Steyerer, p. 3.

<sup>6)</sup> Urt. d. Spire, dominica proxima ante festum beati Viti (10. Juni) 1330 bei Pelzel, Rarl IV, I, Urto. p. 4, no 2.

beilige Mutter, die Kirche Gottes, überall zu verfolgen, die ihr ergebenen Söhne abtrunnia zu machen und ber Herrschaft ienes Saretiters au unterwerfen. Wenn Du nur betrachteft, mit welcher Zuvorkommenheit unser Vorganger (Clemens V) gegen Deinen Bater gehandelt hat, so mußt Du eingestehen, bag biefer nur burch beffen Gunft und Mitwirtung ben Gipfel ber taiferlichen Würbe erstiegen bat. Er beförderte die Ernennung Deines Ontels zum Erzbischof von Trier, obaleich er weber bas canonische Alter erreicht, noch sich die gehörigen Kenntnisse erworben batte; so trat er in die Reihe der Aurfürsten. Es wird Dir nicht unbekannt sein, wie sehr unser Borganger sich beeilte, biese Wahl aut an beißen und zu bestätigen. Und wie wir von zuverläffigen, mohlunterrichteten Männern vernommen haben, batten fich bei einer etmaigen Bögerung, die Bahl zu genehmigen, Leute bereit gefunden. Bibersprüche einzulegen, wodurch die Wahl vielleicht noch Jahre lang verhindert worden ware. Auch weißt Du wohl, wie unser Borganger bestissen war, zur Salbung und Krönung Deines Baters Carbinale nach Rom abzufertigen, und wie nachbrudlich er fich zu Gunften besselben bei ben Stäbten in Oberitalien und in Toscana permanbte. Benn Du alle Bohlthaten ermägtest, mit welchen ber papftliche Stuhl Dich und Dein Haus überhäuft bat, sogar wenn Du bes Königreichs Böhmen nicht einmal gebentst. so murbest Du und Dein Obeim, ber Erzbischof von Trier, bie Rirche nicht verfolgen, sonbern bieselbe beschützen und mit mach: samem Gifer pertheibigen. Was Uns betrifft, so sind wir überzeugt, baf bas Anbenten an die vielen Beweise ber Gute, die wir Dir gegeben, nicht aus Deinem Gebächtnisse verschwunden find. Das ware ein Reichen bes größten Unbankes, benn gewiß ift, baß von allen Kürsten ber Welt besonbers Du mit Deinen Bitten bei uns Gehör finbest.

"Wir können uns ferner nicht genug wundern, liebster Sohn, daß Du mit Hintansetzung Deines guten Namens einen Mann, ber sich so vieler Retereien schuldig gemacht hat, begunstigst und mit Berachtung der großen Gefahren und der schweren Strafen,

benen Du Dich verwegen aussetzest, als Vertheibiger eines Berworfenen und Verbammten auftrittst. Darauf, mein Sohn, glauben wir Dich aufmerksam machen zu muffen, bamit nicht Uns, benen bas Seil Deiner Seele anvertraut ift, am jüngsten Tage bas Stillschweigen zur Schuld angerechnet werbe, und weil wir sehnlichst munichen, bag Du, bie gefährlichen Abwege betrach: tenb, mit bem Propheten ausrufen mögeft: 3ch habe nachge= bacht über meine Wege und meine Fuge in Deine Bahnen eingeleitet. Ja, Du bift auf einen gefahrvollen Abweg gerathen, und wenn Du nicht zur Besinnung kommft und jum Wege ber Wahrheit jurudkehrft, so wirst bu bem Tobe und ben ewigen Strafen ber Hölle anheimfallen. Merke mohl, mein Sohn, daß, obgleich es menschlich ift zu fündigen, es boch teuflisch ift, in ber Bosheit zu verharren. Berläugne also nicht, wir bitten Dich, bie Natur bes Menschen, um anzuziehen bie Natur bes Teufels. Dies wird ohne Zweifel geschehen, wenn Du unvorsichtig bei bem, mas du begonnen, verbleibest. Wenn bemnach die Kirche aufhört, Dir Dispensationen und andere Bergunstigungen zu ertheilen, so lange Du auf diesen Frrwegen manbelft. so barfft Du Dich nicht wundern, ba es ihr nicht ziemt, benen, bie in einem solchen Zustande verharren, Gnaben zu erweisen. bamit sie nicht hartnäckig und in ihren schlechten Gefinnungen bestärkt werben. Trage baber Sorge, liebster Sohn, wir beschwören Dich, Deinen Frrihum zu bereuen und Dich als einen bem papftlichen Stuhl ergebenen Sohn zu zeigen. Dann wird fich auch bie Rirche beeilen, sich Dir als eine fromme, wohlthätige Mutter ju zeigen" 1). Auch biefe väterliche Ermahnung blieb ohne Wirkung. ba es bem König Johann aus politischen Gründen nicht rathsam schien, sich von König Ludwig zu trennen.

<sup>1)</sup> Urf. d. Avin. XI kal. octobris (21. September) anno quintodecimo i. e. a. 1330 bei Raynaldus, a. 1330, § 34-38.

#### § 6.

## Johann Seinrich von Bohmen wird mit Margaretha Manltafche von Rarnthen vermählt.

Sobald Könia Johann bas Werk ber Verföhnung zwischen Ludwig und ben Herzogen von Desterreich vollendet hatte, begab er sich. in Bealeitung ber Grafen von Leiningen, Zweibruden, Saarbruden und Bianden 1), von Hagenau über Regensburg 2) nach Innsbrud jum Bergog Beinrich. Die bei ber Berlobung bes bobmischen Prinzen mit der herzoglichen Tochter von Kärnthen verabre= beten Bunkte murben in Kraft gesett. Am 16. September 1330 gaben Johann und Beinrich sich gegenseitig die urtundliche Bersicherung. daß berienige von ihnen, der ben andern überlebe, die Vormund= schaft über beffen Kinder und die Regierung ihrer Länder bis zu ihrer Volljährigkeit übernehmen sollte, und ber König von Böhmen versprach, baß, wenn biefer Fall eintreffe, er die Rechte und Sanbfesten sämmtlicher Ginwohner von Rärnthen, Tirol und Gorg aufrecht erhalten wolle 3). In einer zweiten Urfunde von bemfelben Tage gelobte Johann bie bem Herzog Heinrich verschriebenen 40,000 Mark in ben festgesetzten Terminen zu bezahlen, und zwar 5000 Mark auf nächste Weihnachten, jedes Mal 10,000 auf St. Michael 1331, 1332, 1333 und die übrigen 5000 an bem= selben Tage bes Jahres 1334. Sollte bies nicht geschehen, so wolle er mit Einwilligung seines Gibams, bes Herzogs Beinrich von Baiern, ihm die Gerichte Rufftein und Rigbühel überlaffen und awar in ber Weise, wie bieser bieselben vom Raiser erhalten habe 4).

<sup>1)</sup> Joh. Victoriensis, p. 410: Rex Bohemorum habens secum comites de Liningen, Gemini-Pontis, Sare-Pontis et de Viandis cum aliis viris spectabilibus, venit ad Heinricum ducem Karinthie.

<sup>2)</sup> hier nahm er Leib und Gut ber handelnben Regensburger in seinen Schirm und setzte Todesstrafe auf die Berletung ihrer Person. Urt. d. Regensburg 9. August 1330 nach Bachmer, Reg. Joh., p. 194, nº 135.

<sup>3)</sup> Urf. d. Inspruct 16. September 1330 in ben Beitragen jur Geschichte von Tirol, III, 145; VII, 218 nach Bachmer, ibid., no 136.

<sup>4)</sup> Urf. d. Insprukka proxima dominica post exaltacionem sancte crucis (46. September) 1330 bei Chlumocky, p. 394, u. Bæhmor, ibid., n° 137.

Er erklärte ferner, daß, wenn Beatrix von Savoien dem Herzog Heinrich noch Söhne schenke, diese bessen Land und Leute erben sollten, und im Falle ihm noch Töchter geboren würden, seine Schnur, die Maultasche, nur den einer Tochter zustehenden Theil anzusprechen habe 1). Endlich machte König Johann zwei Tage später bekannt, daß er, anstatt seines Sohnes Johann Heinrich, bessen Gemahlin Margaretha auf die Stadt und Festung Bisent 5000 School Prager Groschen als Morgengade anweise, so daß ihr jährlich davon 500 School zur Versügung stehen sollten. 2)

Nachbem biese Verträge geschlossen und die barauf bezüglichen Urkunden ausgesertigt waren, fand die Vermählung der Kinder statt und Johann von Luxemburg nahm, auf den künstigen Sterbesfall des Herzogs Heinrich hin, von den Ständen Kärnthens, Tisrols und Görz für seinen Sohn den Huldigungseid an. 3)

#### § 7.

#### Des Rönigs Ludwig und bes Gerzogs Otto Trenlofigleit gegen Rönig Johann. Tob ber Rönigin von Böhmen.

Die Borgänge in Kärnthen und Tirol erregten die Besorgniß des Wittelsbacher und des Habsburger Hauses 4). König Ludwig erblickte eine große Gesahr darin, daß das Haus Luxemburg die für Baiern so wichtige Grafschaft Tirol erwerbe und im Osten und Süben sein Grenznachdar werde. Die Herzoge von Desterreich

<sup>1)</sup> Urt. d. Infprud 16. September 1330 bei Bahmer, ibid., nº 138.

<sup>2)</sup> Urt. d. Insprud 18. September 1330 bei Bahmer, ibid., nº 140, u. Chlumecky, p. 395, nº 28. Huber. Reg., nº 27—31, p. 136.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 447: Nuper, hoc est mense septembris idem rex peragratis superioribus partibus Sueuie et Bawarie intravit Carinthyam, ubi Johanni suo filio secundo genito Henrici ducis Carynthie filiam copulari matrimonialiter et prestari sibi omagium a Carynthiis omnibus procuravit. — Vita Caroli, p. 236; Franciscus, p. 167; Joh. Victoriensis, 410; Benes de Weitmil, p. 259, unb manche Belegstellen bei Steyerer, add. p. 80—83.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 420: Displicet autem hec copula Austrie et quibusdam aliis principibus, quia ex consanguinitate habere in Charinthia se asserunt pinquius jus et majus.

aaben por, in ihren Rechten auf Karntben verlett worben zu sein 1). Diese Sifersucht auf Robann's bevorstebenbe Machtvergrößerung führte zu geheimen Unterhandlungen; man hoffte, ba man es nicht öffentlich zu thun wagte, ihm Rarnthen auf einem Schleichwege au entreißen. Das Brivilegium, bas Lubwig turz porber bem Berrog von Rärntben ertheilt batte, baß biefer au Gunften seiner Töchter über seine Reichsleben verfügen bürfe, konnte nicht gewaltsam und willführlich wieder vernichtet werden. Ludwig verfiel baber auf folgenden Ausweg. Unter bem Bormande obwaltende Streitigkeiten awischen ibm und Berzog Otto zu schlichten, murben fieben Schiebsrichter ernannt. Otto erwählte beren brei aus bem gebeimen Rath bes Könias Ludwig und dieser bezeichnete beren brei unter ben geheimen Rathen bes Berzogs Otto, benen man noch ben Grafen von Sobenberg beigesellte. Beibe schwuren, fich bem Ausspruche berfelben ju fugen 2). Die Entscheibung, welche am 26. November 1330 erfolgte, zeigt, baß beibe Sürften bamit umgingen, fich in die Länder Beinrich's zu theilen. Ohne Wiffen bes Königs Johann und bes Herzogs, verfügten bie Schiebs: männer willführlich über Kärnthen und Tirol: daß König Ludwig ben Berzogen von Desterreich die Bersicherung ertheilen musse. ihnen nach bem Tobe bes alten Heinrich Kärnthen als Reichsleben zu ertheilen, wofür biefe fich verbindlich machten, ben Könia Lubwig zu unterflüten, um in ben Besitz bes Oberlandes an ber Etsch und im Innthal und aller Besitzungen bes Herzogs Heinrich in ben obern Lanben ju gelangen. Schlieflich murbe festge= sett, daß, falls König Johann Wiberstand leistete, beibe Häuser jur Durchführung biefer Plane fich vereinigen follten 3). So

<sup>1)</sup> Die Ansprüche ber Habsburger waren jedoch ungegründet, da bei dem Abgang des Stammes des Herzogs Meinhard von Tirol in der Belehnungsurkunde des Königs Audolf vom Jahr 1286 von einem Heimfall Kärthens an Desterreich keine Rede ist. Bgl. Steyerer, p. 82, u. Huber, p. 17, not. 1.

<sup>2)</sup> Urt. Lubwigs d. Augspurch an fant Clementent tag (23. Rovember) 1330 bei Kurz, Aibrecht ber Lahme, p. 339, no 1.

<sup>3)</sup> Urk. d. Anspurch an bem Montag nach fanb Katerinen tag (26. November) 1330 bei Kurz, ibid., p. 340, n° 2. Bgl. Huber, p. 17, not. 3.

Einigung mit bem Hause Habsburg war Johann bestrebt, auch ben König Lubwig für sich zu gewinnen.

#### § 3.

#### Johann versucht, Ludwig mit bem Papft auszusöhnen.

Kluge Vorsicht gebot bem König Johann, ber Kärnthen und Tirol stets im Auge behielt, bem aus Italien zurücktehrenden Ludwig nicht seindlich entgegenzutreten, sondern sich denselben durch Dienstleistungen zu verbinden. Er stellte sich daher offen auf bessen Seite, was demselben auch sehr erwünscht war. Er durchwanderte Deutschland nach allen Richtungen, um Fürsten, Seble und Grasen für Ludwig zu gewinnen 1). Sein Streben, den König mit den Großen des Reiches zu versöhnen, hatte einen solchen Ersolg, daß es im ganzen westlichen Europa zum Sprichmort wurde: "Ohne des Königs von Böhmen Hülse vermag Niemand etwas auszurichten; er erhöht und erniedrigt, wen er will" 2). Er war, wie Boltaire sich ausdrückt, in der That Kaiser von Deutschland. 3)

Balbuin von Trier, ber Lubwig's Unterstützung wegen ber Pssegsschaft von Mainz bedurfte, hoffte im Verein mit König Johann, Lubwig und den Papst zu versöhnen. In Worms hatten beide Luxemburger mit Ludwig im Monat Mai 1330 eine Zusammenkunft, in welcher sie sich über die Grundlage der Vermitt lungsvorschläg

Urf. d. Avin. VI kal. octob. (26. September) 1330 bei Dudik, II, p. 116, n° 261 u. 262. War noch berselben Meinung am 1. Mai 1333 nach einer Urf. bei Dudik, II, p. 119, n° 283. Das Document, burch welches die Dispens wirklich ertheilt warb, ist uns nicht bekannt.

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 447: Johannes rex Bohemiæ — Franciam et Renum et fere totius Almaniæ partes pertransiens inter Ludwicum Bawarum ac alios principes, comites et nobiles multa brigosa negotia sagaciter et efficaciter expedivit. Franciscus, p. 167.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Jam enim volat proverbium sine rege Bohemie nemo valet expedire finaliter suum factum, que vult exaltat, que non vult, ipse recalcat. Franciscus, p. 167; Benes de Weitmil, p. 259.

<sup>3)</sup> Lenz, Jean l'aveugle, p. 39.

einigten. Darauf ertheilte ihnen Lubwig die Bollmacht, ihn mit bem Papst und der gesammten Geistlichkeit auszusöhnen 1). Schon zwei Tage nachher gingen von Speier nach Avignon Boten ab, welche in Johann's und Balduin's Namen folgende Friedensansträge stellten:

- a) König Lubwig gibt seinen Gegenpapst und die Appellation an ein allgemeines Concilium auf;
- b) Er widerruft Alles, was er gegen Papft und Kirche gethan;
- c) Er gibt zu, daß er gefehlt hat und der Ercommunication versfallen ist;
- d) Er überläßt sich ganzlich ber Gnabe bes heiligen Baters; endlich
- e) find diese Vorschläge so zu verstehen, daß Ludwig in Stand und Spre bleibe, nämlich als König und Kaiser. 2)

Dieser Versuch war erfolglos. In einem aussührlichen Schreiben an König Johann beutete ber Papst auf ben Schut hin, ben Ludwig den Ketzern Marsilius und Jandun noch immer gewähre, und wies nach, daß angesichts der mangelnden Genugthuung und der enormen Frevel des Baiern die Vorschläge nicht annehmbar seien. Er forberte schließlich zu einer neuen Königswahl auf. 3)

#### § 4.

## Rönig Johann fiftet eine Guhne zwifden Andwig und ben Bergogen von Oefterreid.

Das papstliche Schreiben hatte keinen Ginfluß auf die Stellung, die König Johann gegen Ludwig eingenommen. Nachdem er sich

<sup>1)</sup> Urf. d. in Wormatia feria V ante Penthecosten regni a. XVI, imp. III, b. i. 24. Mai 1330 nach *Dominicus*, Balbewin, p. 281, not. 2.

<sup>2)</sup> Raynaldus, ad a. 1330, § 28 n. § 35. Hæc omnia, heißt es zusetht, sie intelligantur, quod Bavarus in honore et suo statu remaneat, scilicet in regno et imperio. Rach Raynalbus betheiligte sich auch Herzog Otto an diesen Borschlägen, was wohl nicht angenommen werden kann, da berselbe sich erst am 6. Angust mit Ludwig einigte. Bgl. Dominicus, p. 281, not. 3; von Weech, p. 30.

<sup>3)</sup> Urf. d. Avin. II kal. Augusti pontificatus nostri a. XIV (31. Juli 1330) bei Raynaldus, a. 1330, § 29—33.

mit biesem ausgesöhnt und seine Freundschaft mit ben Herzogen von Oesterreich befestigt hatte, glaubte er, um sich frei in Tirol bewegen zu können, auch die beiben Häuser Habsburg und Witztelsbach einander nähern zu müssen.

Bon Speier kehrte er burch Frankreich 1) nach Luxemburg zurück, wohin er den Prinzen Karl nebst seiner Gemahlin kommen ließ 2). Das hohe Paar verweilte in dieser Stadt dis zum März des nächsten Jahres. Bon Luxemburg aus wandte sich Johann an Azzo Bisconti in Italien und forderte ihn auf's nachdrücklichste auf, sich mit seinen Anhängern dem König Ludwig anzuschließen. 3)

Unterbessen sollte ber Krieg zwischen bem Herzog Otto und bem König Ludwig wieder ausbrechen. In der Stadt Colmar herrschte eine verderbliche Spaltung. Die "Schwarzen" standen auf Ludwig's und die "Rothen" auf Otto's Seite 4). Als Ludwig eben in der Gegend von Hagenau weilte, erhielt er von seinen Anhängern in Colmar eine Einladung, zu ihnen zu kommen, weßhalb die Gegenpartei Anstalten traf, ihm den Einzug in die Stadt zu wehren. Herzog Otto, welcher mit 1400 Helmen und 30,000 Fußgängern heranzog, belagerte die Stadt sechs Wochen lang und zwang den König Ludwig, auf sein Borhaben zu verzichten 5). Auch dieser hatte bereits ein ansehnliches Heer geworben, welches an Reiterei dem österreichischen weit überlegen war; schon sollten sich die bluztigen Austritte des Bürgerkrieges erneuern, da eilte König Johann noch zur rechten Zeit von Luzemburg herbei, um als Friedens-

<sup>1)</sup> Bu Boifig ermählten er und Graf Ebuard von Bar ben König von Frankreich jum Schiederichter ihrer Streitigleiten. Th. III, cap. IV, § 5.

<sup>2)</sup> Vita Caroli, p. 236. Es war im Monat Jusi 1330. Benes de Weitmil, p. 292.

<sup>3)</sup> Urf. d. Lucemburgi IV Julii bei Raynaldus, a. 1330, § 36. Diefer Brief, beffen Jahredzahl Raynaldus nicht mittheilt, gehört wahrscheinlich in dieses Jahr, vgl. Bæhmer, Reg. Joh., p. 194, nº 134.

<sup>4)</sup> Diese Parteien und beren Bezeichnung sernen wir aus Ludwig's Brief an die Stadt Cosmar tennen, d. Regenspurch, an dem vreytag nach Udalrici (5. Juli) 1331 bei Bochmer, Fontes I, 212.

<sup>3)</sup> Jo. Vitodurani Chron., ap. Eccard, I, 1795-96.

vermittler aufzutreten. Er manbte fich zunächst an Herzog Otto. ber jeboch anfangs feine Bermittlungsvorschläge entschieben gurud: wies, weil fie ihm, wie Johann von Winterthur bemerkt, nicht annehmbar schienen 1), ober weil, wie Johann von Bictring angibt 2), einige Rathgeber es ihm als Schmach anrechneten, wenn er fich mit bem verhaften Baiern in Unterhandlungen einließe. Rönia Johann liek sich nicht abschrecken, und balb gelang es seiner klugen Bermittlung, die beiben Gegner zu verföhnen 3). Am 6. August 1330 murbe ber Friede zu Hagenau unterzeichnet. Die Berwae Albrecht und Otto erklärten, bag ber hochgeborne Fürft, König Johann von Böhmen und Polen, Graf von Luxemburg, sie mit ihrem lieben herrn und Oheim, bem Raifer Ludwig von Rom, verföhnt habe, daß mithin alle Rriege und Dighelligkeiten zwischen ihnen und ihren Anhängern beendigt seien und Alles, mas sich bis babin zugetragen, vergeffen sein follte. Alle Kriegsgefangenen wurden beiberseits in Freiheit gesett. Die Berzoge gelobten, bes Reiches Leute und Guter, welche fie von ihrem Bruder Friedrich ober von andern Königen und Kaisern inne hatten und nicht als Leben ober Pfanbschaft anzusehen waren, bem König Lubwig wiederzugeben und unverzüglich zu überliefern, besonders Gundelfingen, bes Rönias Erbe. Dagegen machte fich Lubwig verbindlich, ihnen alle Provinzen und Besitzungen, die ihre Vorfahren an sie gebracht, neuerbings zu verleihen und mit seinen Briefen alle Bfanbschaften zu bestätigen, die ihnen vor seiner Bahl von Königen und Kaisern gegeben worben waren. Beibe Theile versprachen sich gegenseitigen Beiftand gegen alle ihre Feinde in beutschen Landen, mit Ausnahme bes Königs von Böhmen und einiger andern Kur-

<sup>1)</sup> Jo. Vitodurani Chron., ibid.: Nam obsidione se protrahente ad plures dies, pacis fædera inter Ottonem et Ludwicum per regem Boemiæ tractantur. Quæ licet multa fuerint et diversa, dux Otto sprevit, ipsis, quæ exhibebantur, non contentus.

<sup>2)</sup> Joh. Victoriensis, p. 409.

<sup>3)</sup> Jo. Vitodurani Chron., ibid.; Rex Boemize tam efficaciter se interposuit tandem, quod pacem civitati obtinuit et regem Ludwicum et ducem Ottonem per pacta subsequentia confœderavit.

fürsten. Alle Verträge wurden für nichtig und traftlos erklärt, die König Ludwig mit Friedrich zum Nachtheile ber Herzoge von Defterreich und die diese mit ihrem Bruber Friedrich zum Schaben Ludwig's geschlossen hatten 1). An bemselben Tage bestätigte Ludwig ihnen alle Rechte und Freiheiten, die sie von römischen Königen und Raisern erhalten hatten 2), und versprach ihnen mit 20,000 Mark die Kriegskosten zu ersetzen, die sie seinetwegen zu machen genöthigt waren 3). Die Bergoge verpflichteten sich in einer zweiten Urkunde, bem König Ludwig gegen alle seine Feinde mit ihrer ganzen Macht beizustehen und ihn mit zwei hundert Helmen zwei Jahre lang auf seiner Beerfahrt nach Italien zu begleiten 4). König Johann erhielt für feine Bemühungen Raifersberg nebst einigen anbern minder wichtigen Ortschaften 5) und einen Freiheitsbrief für die Brager Raufleute, so daß diese im ganzen römischen Reiche, ohne irgendwo Roll zu entrichten, Handel treiben konnten. 6)

#### § 5.

#### Der Bapft macht bem Ronig Johann Borwürfe.

Johann's Bestrebungen zu Gunsten bes Königs Ludwig blieben bem Papst nicht lange unbekannt. In einem zweiten Schreiben verwies dieser ihm scharf, daß er den Azzo Visconti und den Herzog Otto von Desterreich von der Sache der Kirche trennen und für Ludwig von Baiern gewinnen wolle: "Wahrlich, liebster Sohn, fährt der Papst fort, wir können und nicht genug wunsdern, daß Du Dich so sehr blenden und verleiten ließest, Deine

<sup>1)</sup> Urf. d. Hagenow, an bem Montag vor S. Laurencen tag (6. August) 1330 bet Olenschlager, Urtb., p. 178, n. 61.

<sup>2)</sup> Urt. d. Sagenow 6. August bei Steyerer, p. 80.

<sup>3)</sup> Jo. Vitodurani Chron., p. 1796; Buchner, V, 429.

<sup>4)</sup> Urf. ohne Ort u. Datum bei Oesele, Rer. Boic. script. I, 760.

<sup>5)</sup> Steyerer, p. 3.

<sup>6)</sup> Urf. d. Spire, dominica proxima ante festum beati Viti (10. Juni) 1330 bei Pelzel, Rarl IV, I, Urfb. p. 4, no 2.

beilige Mutter, die Kirche Gottes, überall zu verfolgen, die ihr ergebenen Söhne abtrunnig zu machen und ber Herrschaft jenes Saretiters zu unterwerfen. Wenn Du nur betrachteft, mit welcher Auvorkommenheit unser Borganger (Clemens V) gegen Deinen Bater gehandelt hat, so mußt Du eingestehen, daß biefer nur burch beffen Gunft und Mitwirkung ben Gipfel ber kaiserlichen Burbe erstiegen hat. Er beförberte bie Ernennung Deines Onkels zum Erzbischof von Trier, obaleich er weber bas canonische Alter erreicht, noch sich die gehörigen Renntnisse erworben batte; so trat er in die Reibe ber Rurfürsten. Es wird Dir nicht unbekannt fein, wie fehr unfer Borganger fich beeilte, biefe Bahl aut zu beißen und zu bestätigen. Und wie wir von zuverlässigen, wohlunterrichteten Mannern vernommen baben, hatten fich bei einer etmaigen Bögerung, die Bahl zu genehmigen, Leute bereit gefunden, Wibersprücke einzulegen, wodurch die Wahl vielleicht noch Kabre lang verhindert worden ware. Auch weißt Du wohl, wie unser Borgänger bestissen war, zur Salbung und Krönung Deines Baters Cardinale nach Rom abzufertigen, und wie nachbrudlich er fich zu Gunften besselben bei ben Stäbten in Oberitalien und in Toscana verwandte. Wenn Du alle Wohlthaten erwägtest, mit melden ber papftliche Stuhl Dich und Dein Haus überhäuft bat. sogar wenn Du bes Königreichs Böhmen nicht einmal gebenkst. so würdest Du und Dein Obeim, ber Erzbischof von Trier, die Rirche nicht verfolgen, sondern bieselbe beschützen und mit mach: samem Gifer pertheibigen. Was Uns betrifft, so sind wir überzeugt, daß das Andenken an die vielen Beweise ber Güte, die wir Dir gegeben, nicht aus Deinem Gebächtniffe verschwunden find. Das mare ein Reichen bes größten Undankes, benn gewiß ift. baß von allen Kürsten ber Welt besonbers Du mit Deinen Bitten bei uns Gebor finbest.

"Bir können uns ferner nicht genug wundern, liebster Sohn, daß Du mit Hintansetzung Deines guten Ramens einen Mann, der sich so vieler Ketzereien schuldig gemacht hat, begünstigst und mit Berachtung der großen Gefahren und der schweren Strafen,

benen Du Dich verwegen aussetzest, als Vertheibiger eines Berworfenen und Berbammten auftrittst. Darauf, mein Sohn, alauben wir Dich aufmerkfam machen zu muffen, bamit nicht Uns, benen das Heil Deiner Seele anvertraut ift, am jünasten Tage bas Stillschweigen zur Schuld angerechnet werbe, und weil wir sehnlichst munschen, daß Du, die gefährlichen Abwege betrach: tend, mit bem Bropheten ausrufen mogeft : Ich habe nachaebacht über meine Bege und meine Ruge in Deine Bahnen eingeleitet. Ja, Du bift auf einen gefahrvollen Abweg gerathen, und wenn Du nicht zur Besinnung kommst und aum Wege ber Wahrheit gurudkehrft, so wirst bu bem Tobe und ben ewigen Strafen ber Hölle anheimfallen. Merte wohl, mein Sohn, daß, obgleich es menschlich ift zu fündigen, es boch teuflisch ift, in ber Bosheit zu verharren. Verläugne also nicht, wir bitten Dich, die Natur bes Menschen, um anzuziehen bie Natur bes Teufels. Dies wird ohne Zweifel geschehen, wenn Du unporsichtig bei bem, mas du begonnen, verbleibest. Wenn bemnach die Kirche aufhört, Dir Dispensationen und andere Bergünstigungen zu ertheilen, so lange Du auf diesen Frrwegen wandelft, so barfft Du Dich nicht wundern, ba es ihr nicht ziemt, benen. bie in einem solchen Rustande verharren, Gnaben zu erweisen. bamit fie nicht hartnäckia und in ihren schlechten Gefinnungen bestärkt werben. Trage baber Sorge, liebster Sohn, wir beschwören Dich, Deinen Jrrthum zu bereuen und Dich als einen bem papstlichen Stuhl ergebenen Sohn zu zeigen. Dann wird sich auch bie Rirche beeilen, fich Dir als eine fromme, wohlthätige Mutter zu zeigen" 1). Auch biefe väterliche Ermahnung blieb ohne Wirkung, ba es bem König Johann aus politischen Gründen nicht rathsam schien, sich von König Ludwig zu trennen.

<sup>1)</sup> Urf. d. Avin. XI kal. octobris (21. September) anno quintodecimo i. e. a. 1330 bei Raynaldus, a. 1330, § 34-38.

#### § 6.

# Johann Beinrich von Bohmen wird mit Margaretha Manltafche von Rarnthen vermählt.

Sobald König Johann bas Werk ber Verföhnung zwischen Lubwig und den Herzogen von Desterreich vollendet hatte, begab er sich. in Begleitung ber Grafen von Leiningen, Zweibruden, Saarbruden und Bianden 1), von Hagenau über Regensburg 2) nach Innsbrud jum Bergog Beinrich. Die bei ber Berlobung bes bobmischen Brinzen mit der berzoglichen Tochter von Kärnthen verabrebeten Punkte wurden in Kraft gefett. Am 16. September 1330 gaben Johann und Heinrich sich gegenseitig die urkundliche Bersicherung, bak berienige von ihnen, der den andern überlebe, die Vormund= schaft über beffen Kinder und die Regierung ihrer Länder bis zu ihrer Bolljähriafeit übernehmen follte, und ber König von Böhmen versprach, daß, wenn dieser Kall eintresse, er die Rechte und Sandfesten sämmtlicher Ginwohner von Karnthen, Tirol und Gorg aufrecht erhalten wolle 3). In einer zweiten Urkunde von dem= selben Tage gelobte Johann die dem Herzog Heinrich verschriebenen 40,000 Mark in ben festgesetzten Terminen zu bezahlen, und zwar 5000 Mark auf nächste Weihnachten, jebes Mal 10,000 auf St. Michael 1331, 1332, 1333 und die übrigen 5000 an bemselben Tage bes Jahres 1334. Sollte bies nicht geschehen, so wolle er mit Einwilligung seines Gibams, bes herzogs heinrich von Baiern, ibm die Gerichte Rufftein und Ripbubel überlaffen und zwar in der Weise, wie dieser dieselben vom Kaiser erhalten habe 4).

Joh. Victoriensis, p. 410: Rex Bohemorum habens secum comites de Liningen, Gemini-Pontis, Sare-Pontis et de Viandis cum aliis viris speciabilibus, venit ad Heinricum ducem Karinthie.

<sup>2)</sup> hier nahm er Leib und Gut ber handelnden Regensburger in seinen Schirm und sette Todesftrafe auf die Berletung ihrer Berson. Urt. d. Regensburg 9. Anguft 1330 nach Bachmer, Reg. Joh., p. 194, nº 135.

<sup>3)</sup> Urt. d. Infpruct 16. September 1330 in ben Beitragen gur Gefchichte von Tirol, III, 145; VII, 218 nach Bahmer, ibid., no 136.

<sup>4)</sup> Urf. d. Insprukka proxima dominica post exaltacionem sancte crucis (46. September) 1330 bei Chlumecky, p. 394, u. Bæhmer, ibid., nº 137.

benen Du Dich verwegen aussetzest, als Vertheibiger eines Berworfenen und Berbammten auftrittst. Darauf, mein Sohn, glauben wir Dich aufmerksam machen zu muffen, bamit nicht Uns, benen das Beil Deiner Seele anvertraut ift, am jungsten Tage bas Stillschweigen zur Schuld angerechnet werbe, und weil wir sehnlichst munichen, daß Du, die gefährlichen Abwege betrachtenb, mit bem Bropheten ausrufen mögeft: 3ch habe nachgebacht über meine Wege und meine Ruge in Deine Bahnen eingeleitet. Ja, Du bift auf einen gefahrvollen Abweg gerathen, und wenn Du nicht zur Besinnung kommft und jum Wege ber Wahrheit zurücklehrst, so wirst bu bem Tobe und ben ewigen Strafen ber Hölle anheimfallen. Merke wohl, mein Sohn, baß, obgleich es menschlich ift zu fündigen, es boch teuflisch ift, in ber Bosheit zu verharren. Berläugne also nicht, wir bitten Dich, die Natur bes Menschen, um anzuziehen bie Natur bes Teufels. Dies wird ohne Zweifel geschehen, wenn Du unvorsichtig bei bem, was bu begonnen, verbleibest. Wenn bemnach die Kirche aufhört, Dir Dispensationen und andere Bergun= stigungen zu ertheilen, so lange Du auf diesen Irrwegen manbelft. so barfft Du Dich nicht wundern, ba es ihr nicht ziemt, benen, bie in einem solchen Zustande verharren. Gnaben zu erweisen. bamit sie nicht hartnäckig und in ihren schlechten Gefinnungen bestärkt werben. Trage baber Sorge, liebster Sohn, wir beschwören Dich. Deinen Arrthum zu bereuen und Dich als einen bem papftlichen Stuhl ergebenen Sohn zu zeigen. Dann wird fich auch bie Rirche beeilen, fich Dir als eine fromme, wohlthätige Mutter zu zeigen" 1). Auch biefe väterliche Ermahnung blieb ohne Wirkung, ba es bem König Johann aus politischen Gründen nicht rathsam fchien, fich von König Ludwig zu trennen.

<sup>1)</sup> Urf. d. Avin. XI kal. octobris (21. September) anno quintodecimo i. e. a. 1330 bei Raynaldus, a. 1330, § 34-38.

# Johann Beinrich von Bohmen wird mit Margaretha Maultaide

Sobald König Johann das Wert der Verfohnung zwischen Ludwig und ben Herzogen von Desterreich vollendet hatte, begab er fich, in Begleitung ber Grafen von Leiningen, Zweibruden, Saar: bruden und Bianden 1), von Hagenau über Regensburg 2) nach Innsbrud zum Herzog Heinrich. Die bei ber Berlobung bes bob: mischen Prinzen mit der herzoglichen Tochter von Karnthen verabre: beten Buntte wurden in Kraft gefett. Am 16. September 1330 gaben Johann und heinrich sich gegenseitig die urkundliche Berficherung. daß berjenige von ihnen, der den andern überlebe, die Kormund: schaft über bessen Kinder und die Regierung ihrer Länder bis zu ihrer Bolljährigkeit übernehmen follte, und ber König von Böhmen versprach, daß, wenn biefer Fall eintresse, er die Rechte und Handfesten sammtlicher Ginwohner von Karnthen, Tirol und Görz aufrecht erhalten wolle 3). In einer zweiten Urkunde von dem: selben Tage gelobte Johann die dem Herzog heinrich verschriebenen 40,000 Mart in den festigesetzten Terminen zu bezahlen, und zwar 5000 Mart auf nächste Beihnachten, jedes Ral 10,000 auf St. Michael 1331, 1332, 1333 und die übrigen 5000 an dem: selben Tage bes Jahres 1334. Sollte dies nicht geschehen, so wolle er mit Einwilligung seines Eidams, des Herzogs Heinrich von Baiern, ihm die Gerichte Rufftein und Kigbühel überlassen und mar in der Weise, wie dieser dieselben vom Kaiser erhalten habe 4).

<sup>1)</sup> Joh. Victoriennis, p. 410 : Rex Bohemorum habens secum comites de Liningen, Gemis-Postis, Sare-Pontis et de Viandis cum aliis viris spectabili-

<sup>2)</sup> Sier malm er Beib und Gut ber handelnden Regensburger in feinen bus, venit ad Benricus ducem Karinthie. Schirm und ichte Levesfraft auf Die Berleyung ihrer Berfon. Urt. d. Regens. burg 9. August 1330 nach Bohmer, Reg Joh., p. 194, no 135.

<sup>3)</sup> Url d 3mirend 16. September 1330 in ben Beiträgen jur Geichichte DOR Zirol, III. 143; VII, 218 nach Bahmer, ibid., nº 136.

<sup>4)</sup> IIrl d lesprukka proxima dominica post exaltacionem sancte crueis (16. Equator, 1330 bei Chlumocky, p. 394, n. Bahmer, ibid., nº 137.

Er erklärte ferner, daß, wenn Beatrix von Savoien dem Herzog Heinrich noch Söhne schenke, diese dessen Land und Leute erben sollten, und im Falle ihm noch Töchter geboren würden, seine Schnur, die Maultasche, nur den einer Tochter zustehenden Theil anzusprechen habe 1). Endlich machte König Johann zwei Tage später bekannt, daß er, anstatt seines Sohnes Johann Heinrich, bessen Gemahlin Margaretha auf die Stadt und Festung Bisent 5000 School Prager Groschen als Morgengade anweise, so daß ihr jährlich davon 500 School zur Verfügung stehen sollten. 2)

Nachbem biese Verträge geschlossen und die barauf bezüglichen Urkunden ausgesertigt waren, sand die Vermählung der Kinder statt und Johann von Luxemburg nahm, auf den künstigen Sterbes sall des Herzogs Heinrich hin, von den Ständen Kärnthens, Tis rols und Görz für seinen Sohn den Huldigungseid an. 3)

#### § 7.

# Des Königs Ludwig und bes Gerzogs Otto Treulofigfeit gegen König Johann. Tob ber Königin von Böhmen.

Die Borgänge in Kärnthen und Tirol erregten die Besorgniß des Wittelsbacher und des Habsburger Hauses 4). König Ludwig erblickte eine große Gesahr darin, daß das Haus Luxemburg die für Baiern so wichtige Grafschaft Tirol erwerbe und im Osten und Süden sein Grenznachdar werde. Die Herzoge von Desterreich

<sup>1)</sup> Urt. d. Infprud 16. September 1330 bei Bahmer, ibid., nº 138.

<sup>2)</sup> Urf. d. Jusprud 18. September 1330 bei Bahmer, ibid., nº 140, u. Chlumecky, p. 395, nº 28. Huber. Reg., nº 27-31, p. 136.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 447: Nuper, hoc est mense septembris idem rex peragratis superioribus partibus Sueuie et Bawarie intravit Carinthyam, ubi Johanni suo filio secundo genito Henrici ducis Carynthie filiam copulari matrimonialiter et prestari sibi omagium a Carynthiis omnibus procuravit. — Vita Caroli, p. 236; Franciscus, p. 167; Joh. Victoriensis, 410; Benes de Weitsuil, p. 259, unb manche Belegstellen bei Steyerer, add. p. 80—83.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 420: Displicet autem hec copula Austrie et quibusdam aliis principibus, quia ex consanguinitate habere in Charinthia se asserunt pinquius jus et majus.

aaben por, in ihren Rechten auf Karnthen verlett worben zu sein 1). Diese Sifersucht auf Johann's bevorstebende Machtvergrößerung führte zu geheimen Unterbandlungen; man hoffte, ba man es nicht öffentlich ju thun magte, ihm Rarnthen auf einem Schleichmege au entreißen. Das Brivilegium, bas Lubwig turz vorber bem Herrog von Rärntben ertheilt batte, bag biefer zu Gunften seiner Töchter über feine Reichsleben verfügen burfe, tonnte nicht gewaltsam und willführlich wieber vernichtet werben. Ludwig verfiel baber auf folgenden Ausweg. Unter bem Borwande obwaltende Streitigkeiten zwischen ibm und Berzog Otto zu schlichten, murben fieben Schiebsrichter ernannt. Otto ermahlte beren brei aus bem aebeimen Rath bes Könias Ludwig und dieser bezeichnete beren brei unter ben geheimen Rathen bes Bergogs Otto, benen man noch ben Grafen von Sobenberg beigesellte. Beibe schwuren, sich bem Ausspruche berselben au filgen 2). Die Entscheibung, welche am 26. November 1330 erfolgte, zeigt, baß beibe Fürsten bamit umgingen, fich in die Lander Heinrich's zu theilen. Ohne Wiffen bes Königs Johann und bes Herzogs, verfügten die Schieds: männer willführlich über Kärnthen und Tirol: daß König Lubwig ben Berzogen von Desterreich die Bersicherung ertheilen musse. ihnen nach bem Tobe bes alten Heinrich Rärnthen als Reichsleben zu ertheilen, wofür biefe fich verbindlich machten, ben Könia Lubwig zu unterftüten, um in ben Besit bes Oberlandes an ber Etsch und im Innthal und aller Besitzungen des Herzogs Heinrich in ben obern Landen zu gelangen. Schlieklich murbe festge= sett, daß, falls König Johann Wiberstand leistete, beibe Säuser jur Durchführung biefer Plane fich vereinigen follten 3). So

<sup>1)</sup> Die Ansprüche der Habsburger waren jedoch ungegründet, da bei dem Abgang des Stammes des Herzogs Meinhard von Tirol in der Belehnungsurkunde des Königs Audolf vom Jahr 1286 von einem heimfall Kärthens an Desterreich keine Rede ist. Bgl. Steyerer, p. 82, n. Huber, p. 17, not. 1.

<sup>2)</sup> Urt. Lubwigs d. Augspurch an fant Clementent tag (23. Rovember) 1330 bei Kurz, Albrecht ber Lahme, p. 339, no 1.

<sup>3)</sup> Urf. d. Anspurch au bem Montag nach fand Katerinen tag (26. Rovember) 1330 bei Kurz, ibid., p. 340, n° 2. Bgl. Huber, p. 17, not. 3.

Er erklärte ferner, daß, wenn Beatrix von Savoien dem Herzog Heinrich noch Söhne schenke, diese dessen Land und Leute erben sollten, und im Falle ihm noch Töchter geboren würden, seine Schnur, die Maultasche, nur den einer Tochter zustehenden Theil anzusprechen habe 1). Endlich machte König Johann zwei Tage später bekannt, daß er, anstatt seines Sohnes Johann Heinrich, bessen Gemahlin Margaretha auf die Stadt und Festung Bisent 5000 School Prager Groschen als Morgengabe anweise, so daß ihr jährlich davon 500 School zur Versügung stehen sollten. 2)

Nachbem biese Verträge geschlossen und die darauf bezüglichen Urkunden ausgesertigt waren, fand die Vermählung der Kinder statt und Johann von Luxemburg nahm, auf den künftigen Sterbesfall des Herzogs Heinrich hin, von den Ständen Kärnthens, Tisrols und Görz für seinen Sohn den Huldigungseid an. 3)

#### \$ 7.

# Des Rönigs Ludwig und des Herzogs Otto Treulofigleit gegen Ronig Johann. Tob der Ronigin von Böhmen.

Die Borgänge in Kärnthen und Tirol erregten die Besorgniß des Wittelsbacher und des Habsburger Hauses 4). König Ludwig erblickte eine große Gesahr darin, daß das Haus Luxemburg die für Baiern so wichtige Grafschaft Tirol erwerbe und im Osten und Süden sein Grenznachbar werde. Die Herzoge von Desterreich

<sup>1)</sup> Urt. d. Infprud 16. September 1330 bei Bahmer, ibid., no 138.

<sup>2)</sup> Urt. d. Inspruct 18. September 1330 bei Bohmer, ibid., nº 140, u. Chlumecky, p. 395, nº 28. Huber. Reg., nº 27—31, p. 136.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 447: Nuper, hoc est mense septembris idem rex peragratis superioribus partibus Sueuie et Bawarie intravit Carinthyam, ubi Johanni suo filio secundo genito Henrici ducis Carynthie filiam copulari matrimonialiter et prestari sibi omagium a Carynthiis omnibus procuravit. — Vita Caroli, p. 236; Franciscus, p. 167; Joh. Victoriensis, 410; Benes de Weitmil, p. 259, unb manche Belegstellen bei Steyerer, add. p. 80—83.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 420: Displicet autem hec copula Austrie et quibusdam aliis principibus, quia ex consanguinitate habere in Charinthia se asserunt pinquius jus et majus.

gaben nor, in ihren Rechten auf Karntben perlett worben zu sein 1). Diese Siferinat auf Johann's bevorstebenbe Machtvergrößerung führte zu geheimen Unterhandlungen; man hoffte, ba man es nicht öffentlich zu thun wagte, ihm Rarnthen auf einem Schleichmeae zu entreißen. Das Brivilegium, das Ludwig turz vorber bem Bergog von Rärntben ertheilt batte, bag biefer zu Gunften feiner Töchter über seine Reichsleben verfügen burfe, tonnte nicht gewalt: fam und willführlich wieber vernichtet werben. Ludwig verfiel baber auf folgenden Ausweg. Unter bem Bormanbe obwaltenbe Streitigkeiten amischen ihm und Berzog Otto zu schlichten, wurden fieben Schiebsrichter ernannt. Otto erwählte beren brei aus bem gebeimen Rath bes Königs Ludwig und dieser bezeichnete beren brei unter ben gebeimen Rathen bes Bergogs Otto, benen man noch ben Grafen von Kobenberg beigesellte. Beibe schwuren, fich bem Ausspruche berfelben zu fügen 2). Die Entscheibung, welche am 26. November 1330 erfolgte, zeigt, daß beibe Fürsten bamit umgingen, fich in die Länder Beinrich's zu theilen. Ohne Wiffen bes Königs Johann und bes Herzogs, verfügten bie Schiebsmänner willführlich über Kärnthen und Tirol: daß König Ludwig ben Berzogen von Desterreich die Bersicherung ertheilen muffe, ibnen nach dem Tobe des alten Heinrich Kärnthen als Reichsleben zu ertheilen, wofür biefe fich verbindlich machten, ben König Ludwig zu unterstützen, um in ben Besitz bes Oberlandes an ber Etsch und im Annthal und aller Besitzungen bes Herzoas Heinrich in ben obern Landen zu gelangen. Schlieflich murbe festge= fest, daß, falls König Johann Wiberstand leistete, beibe Säuser jur Durchführung biefer Plane fich vereinigen follten 3). So

<sup>1)</sup> Die Ansprüche ber habsburger waren jedoch ungegründet, da bei dem Abgang des Stammes des herzogs Meinhard von Tirol in der Belehnungsurfunde des Königs Audolf vom Jahr 1286 von einem heimfall Kärthens au Desterreich teine Rede ist. Bgl. Steyerer, p. 82, n. Huber, p. 17, not. 1.

<sup>2)</sup> Urf. Lubwigs d. Augspurch an fand Clementent tag (23. Rovember) 1330 bei Kurz, Albrecht ber Lahme, p. 339, no 1.

<sup>3)</sup> Urk. d. Anspurch an dem Montag nach fand Katerinen tag (26. Rovember) 1330 bei Kurs, idid., p. 340, n° 2. Bgl. Huber, p. 17, not. 3.

wurde der Vertrag von Meran, der freilich durch die bekannte Clausel illusorisch war, bald nach seiner Entstehung wieder zerrissen.

Konig Johann, ber nichts Böses ahnte, verweilte in Trient und wohnte dem Bermählungsseste seines Sohnes bei 1). Da brachten ihm Boten aus Böhmen die Trauerkunde von dem Tode der Königin Elisabeth. Sie war am 28. September 1330, am Feste bes hl. Wenzel, zu Wysehrad gestorben und einige Tage nachher im Stiste Königsaal seierlich beigesest worden. Diese betrübende Nachricht machte einen tiesen Eindruck auf den König. Er legte Trauersteider an und zeigte in allen seinen Handlungen, wie sehr der herbe Verlust seiner eblen, freilich vielsach von ihm mishandelten Gemahlin ihn schmerze 2). Er ließ durch Boten in Böhmen verstünden, daß er das hohe Fest der Geburt Christi in Prag zu seiern gedenke, allein er änderte bald sein Vorhaben und nahm sich der bedrückten Italiener an. 3)

<sup>1)</sup> Joh. Victoriensis, 410.

<sup>2)</sup> Vita Caroli, p. 236; Chron. aul. reg., 447. Ibidem in Tridentino rex cognovit per nunccium et epistolam, reginam suam conjugem esse mortuam et sepultam, quo audito, ut dicitur, rex turbatur et ejus turbatio factis et lugubribus vestibus demonstratur u. (. w. Franciscus. p. 166; Benes de Weitmil, p. 258.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 449: Johannes rex Bohemie, qui per nunccios premissos promiserat, se velle festum nativitatis Christi in Praga peragere, mutato proposito portas ingreditur Lombardie.

## Zweites Rapitel.

Johann's erfter Aufenthalt in Italien und deffen Solgen.

#### § 1.

## Die Brescianer übertragen ihm bie Berrichaft ihrer Stabt.

Seit ber Rudfehr bes Königs Ludwig aus Atalien mar biefes Land wieder in einen Zustand völliger Zerrüttung gefunken. Gbibellinen und Welfen befämpften fich in ben einzelnen Stäbten auf's heftigste, verfolgten sich gegenseitig ohne Schonung und ichredten por feiner Gewaltmagregel gurud, ihre Berrichaft gu befestigen. Obgleich ber beutsche König burch bie Aufstellung eines Afterpapftes die religiösen Gefühle ber Staliener tief verlet und burch seine räuberischen Solbaten und bie ichweren Gelbauflagen sich allgemein verhaßt gemacht hatte, so manbten boch, bei ber aunehmenden Anarchie, mehrere Gemeinden ihre Blicke nach Deutschland bin, weil fie burch ein fraftiges Ginschreiten Ludwig's von bem Drucke ihrer Gegner befreit zu werben und ruhig und friedlich unter seinem Schute zu leben hofften. In einem Briefe an die Stadt Mantua ermahnte auch ber Baier feine Getreuen ju festem Bertrauen und melbete ihnen, bag er im nachsten Berbft mit Ronig Johann und einem gahlreichen Beere nach Stalien tommen werbe 1). Dieser beabsichtigten Beerfahrt tam nun ber Rönig von Böhmen zuvor.

Wie die meisten lombarbischen Städte war auch Brescia burch die beständigen Reibungen und Fehden der Parteien in einem Zustand völliger Anarchie. Die Ghibellinen waren durch die Welsen

<sup>1)</sup> Urf. d. Spire, sexta die mensis Junii 1330 bei Bæhmer, Fontes I, 207: ... quod autumpnali tempore proximo una cum illustri Johanne rege Bohemie, principe nostro dilecto, aliisque principibus, comitibus, baronibus et nobilibus Alamannie, partes Italie potenter intrabimus u. f. w.

Er erklärte ferner, daß, wenn Beatrix von Savoien dem Herzog Heinrich noch Söhne schenke, diese dessen Land und Leute erben sollten, und im Falle ihm noch Töchter geboren würden, seine Schnur, die Maultasche, nur den einer Tochter zustehenden Theil anzusprechen habe 1). Endlich machte König Johann zwei Tage später bekannt, daß er, anstatt seines Sohnes Johann Heinrich, bessen Gemahlin Margaretha auf die Stadt und Festung Bisent 5000 School Prager Groschen als Morgengabe anweise, so daß ihr jährlich davon 500 School zur Versügung stehen sollten. 2)

Nachbem biese Verträge geschlossen und die darauf bezüglichen Urkunden ausgesertigt waren, sand die Vermählung der Kinder statt und Johann von Luremburg nahm, auf den künstigen Sterbes sall des Herzogs Heinrich hin, von den Ständen Kärnthens, Tis rols und Görz für seinen Sohn den Huldigungseid an. 3)

#### 8 7.

## Des Königs Ludwig und des Herzags Otto Treulofigkeit gegen König Johann. Tod der Königin von Böhmen.

Die Vorgänge in Kärnthen und Tirol erregten die Besorgniß des Wittelsbacher und des Habsburger Hauses 4). König Ludwig erblickte eine große Gesahr darin, daß das Haus Luxemburg die für Baiern so wichtige Grafschaft Tirol erwerbe und im Osten und Süben sein Grenznachbar werde. Die Herzoge von Desterreich

<sup>1)</sup> Urf. d. Insprud 16. September 1330 bei Bahmer, ibid., nº 138.

<sup>2)</sup> Urt. d. Inspruct 18. September 1330 bei Bohmer, ibid., nº 140, u. Chlumecky, p. 395, nº 28. Huber. Reg., nº 27-31, p. 136.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 447: Nuper, hoc est mense septembris idem rex peragratis superioribus partibus Sueuie et Bawarie intravit Carinthyam, ubi Johanni suo filio secundo genito Henrici ducis Carynthie filiam copulari matrimonialiter et prestari sibi omagium a Carynthiis omnibus procuravit. — Vita Caroli, p. 236; Franciscus, p. 167; Joh. Victoriensis, 410; Benes de Weitmil, p. 259, unb manche Belegstellen bei Steyerer, add. p. 80—83.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 420: Displicet autem hec copula Austrie et quibusdam aliis principibus, quia ex consanguinitate habere in Charinthia se asserunt pinquius jus et majus.

aaben por, in ihren Rechten auf Karnthen verlett worben zu sein 1). Diefe Siferindt auf Robann's bevorftebenbe Machtvergrößerung führte zu geheimen Unterhandlungen; man hoffte, ba man es nicht öffentlich zu thun wagte, ihm Karnthen auf einem Schleichwege au entreißen. Das Brivilegium, bas Lubwig turz porber bem Bergog von Rarnthen ertheilt batte, bag biefer zu Gunften seiner Töchter über seine Reichslehen verfügen bürfe, konnte nicht gewaltsam und willführlich wieder vernichtet werden. Ludwig verfiel baber auf folgenden Ausweg. Unter bem Bormande obwaltende Streitigkeiten awischen ihm und Berzog Otto zu schlichten, wurden fieben Schiebsrichter ernannt. Otto erwählte beren brei aus bem geheimen Rath bes Königs Ludwig und biefer bezeichnete beren brei unter ben gebeimen Rathen bes Bergogs Otto, benen man noch ben Grafen von Sobenberg beigefellte. Beibe fcmuren, fich bem Ausspruche berselben zu fügen 2). Die Entscheibung, welche am 26. November 1330 erfolgte, zeigt, daß beibe Kürsten bamit umgingen, fich in die Länder Heinrich's zu theilen. Ohne Wiffen bes Königs Johann und bes Herzogs, verfügten bie Schiebs: manner willführlich über Karnthen und Tirol: bag König Ludwig ben Berzogen von Defterreich die Berficherung ertheilen muffe, ihnen nach bem Tobe bes alten Heinrich Kärnthen als Reichsleben zu ertheilen, wofür biefe fich verbindlich machten, ben Könia Ludwig zu unterstützen, um in den Besitz bes Oberlandes an der Etsch und im Innthal und aller Besitzungen bes Herzogs Heinrich in ben obern Landen zu gelangen. Schlieflich murbe festgesett, daß, falls König Johann Wiberstand leistete, beibe Häuser jur Durchführung biefer Plane sich vereinigen follten 3). So

<sup>1)</sup> Die Ansprüche der Habsburger waren jedoch ungegründet, da bei dem Abgang des Stammes des Herzogs Meinhard von Tirol in der Belehnungsurtunde des Königs Audolf vom Jahr 1286 von einem Heimfall Kärthens an Desterreich teine Rede ift. Bgl. Stoyerer, p. 82, u. Huber, p. 17, not. 1.

<sup>2)</sup> Urt. Lubwigs d. Augspurch an fant Clementent tag (23. Rovember) 1330 bei Kurz, Albrecht ber Lahme, p. 339, n. 1.

<sup>3)</sup> Urf. d. Anspurch an bem Montag nach fant Katerinen tag (26. November) 1330 bei Kurs, ibid., p. 340, n° 2. Bgl. Huber, p. 17, not. 3.

einen zweiten Boten, ben Grafen von Neissen, Johann nochmals fragen ließ, was er mit seinem Zuge nach Italien beabsichtige. Dieser gab wieder die ausweichende Antwort, daß er nichts gegen das Reich vorhabe, und was er erobere, nur im Interesse des Reiches in Besit nehme 1). Diese Betheuerungen beruhigten Ludwig nicht; er betrachtete den Einfall des Böhmen in Italien als einen Eingriff in seine Rechte und als eine Beleidigung seiner Würde 2). Daher trat er nicht nur in Deutschland, sondern auch in Italien feinblich gegen Johann auf, indem er den Aloys Gonzaga von Mantua ersuchte, sich nicht um benselben zu kummern und ihm nicht zu gehorchen. 3)

König Johann ließ es sich angelegen sein, zunächst in Brescia Friede und Eintracht unter den Bürgern zu begründen. Obgleich er den Abgeordneten zu Trient das Bersprechen gegeben, keinem der vertriebenen Ghibellinen die Rückehr in die Stadt zu erlauben, und er dei der Aushebung der Belagerung dem Martin della Scala gelobt hatte, gegen Räumung der eingenommenen Ortschaften den vertriebenen Ghibellinen wieder zum Besitz ihrer Güter in der Stadt zu verhelsen, so wußte er doch die beiden Parteien mit einander zu versöhnen und zwar so, daß sie die frühern Feindsseligkeiten gänzlich vergaßen und alle unter seiner Leitung im besten Einverständniß sich dem Bohle des Staates widmeten. In Brescia war es auf einmal ganz anders geworden. Eintracht war an die Stelle der Zwietracht, Gerechtigkeit und Billigkeit an die Stelle der Gewaltthätigkeit und Willführ getreten. 4)

<sup>1)</sup> Joh. Victoriensis, p. 411: Qui pallians quod mente conditum gerebat, dicens ut ante: nichil contra imperium se acturum; sed de omnibus oblatis aquisitis et aquirendis se pro conservatione fidei imperio pariturum. Martini Poloni continuatio, p. 1448.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 449: Hec res precipue Ludwico Bawaro displicet, factum enim hoc in suum prejudicium esse refert. Franciscus, ibid.

<sup>3)</sup> Utf. d. Ratispone, septima die marcii 1331 bri Bæhmer, Fontes I, 211: ... affectuosius requirentes, quatenus de factis regis Bohemie nil curans, in nullo sibi obedias vel intendas u. f. w.

<sup>4)</sup> Morigia, Chron. Modostiense, ap. Muratori, XII, 1161: Rex ibi, quæ regna gubernat, fixit, scil. justitiam, et partes adversas dictæ civitatis ad uni-

#### § 2.

## Johann erwirbt die wichtigften Städte in Oberitalien.

Die autliche Beileaung ber Streitigkeiten fo wie bie pollständige Berföhnung ber Ghibellinen und Welfen in Brescia erzeugte eine mahre Begeifterung, einen unwiberftehlichen Drang bei bem italienischen Abel, sich unter bas Scepter bes ritterlichen Könias von Böhmen zu stellen. Gang treffend schreibt in dieser Beziehung Beinrich Leo 1): "Das freundlichere Dasein, bas burch sein Gingreifen in Brescia wiedergekehrt mar, in einer Weise, wie es Ludwig ber Baier in keiner italienischen Stadt burch seine Autorität und burch Amanasmittel zu schaffen im Stanbe gewesen mar, ericien allen Nachbarn um fo munichenswerther, ba Johann junächst gar teinen Anspruch auf Gehorfam hatte machen können, bieser also, wo er bennoch geleistet mar, nur in bem freien Entschluß ber Stadtgemeinde und in ber Wirkung von Johann's liebenswürdiger Verfönlichkeit seinen Grund hatte. Fast alle oberitalienischen Städte wollten nun ben Ronig von Böhmen jum Signore". Bergamo begab sich ben 12. und Crema ben 26. Januar 1331 unter seinen Schut und biesem Beispiele folgten im Februar bie Stäbte Pavia, Bercelli und Novara. Der Beherrscher von Mailand, Amo Bisconti, ber burch feine Gemahlin Ratharina von Savoien in naher Berwanbschaft mit bem König ftanb 2), erschien vor ibm, unterwarf sich und sein Gebiet unter ber einzigen Bebingung, baß er beffen Statthalter bleibe. Johann begab fich baber auf biefe Sinladung nach Mailand, hielt einen feierlichen Ginzug und wurde im Gemeinbepalast mit großer Feierlichkeit zum herrn ber Stadt und ihres Gebietes ausgerufen. 3)

tatem reduxit, — et itinera, quæ cum lancea et clypeo erant obscura, solo verbo regis cum solo baculo facta sunt clara. Ibi ejus potentia et magna justitia, vox et fama ita et taliter crevit u. f. w. Bgl. Palacky, p. 179.

<sup>1)</sup> Gefchichte ber italienifchen Staaten, III, 281-282.

<sup>2)</sup> Maria von Brabant, Johann's Mutterschwester, Gemahlin des Grafen Amadens von Savoien, war die Mutter der mit Deinrich von Karnthen vermählten Beatrix von Savoien. Der Neffe des Grafen Amadens († 1323) hatte seine Tochter dem Azzo Bisconti zur Gemahlin gegeben.

<sup>3)</sup> Flamma, ap. Muratori, XII, 1003.

Die Stadt Lucca war in Streithänbel mit Florenz verstochten und die Friedensanträge, die den Florentinern gestellt worden, hatten gar keinen Anklang gesunden. Der Signore der Stadt, Gherardino Spinola, schickte daher, im Namen seiner bedrängten Mitbürger, Abgeordnete an König Johann mit der Bitte, die Herrschaft über ihre Stadt anzunehmen. Johann willsahrte ihrem Wunsche und ließ am 12. Februar 1331 der Stadt Florenz durch eine Gesandtschaft bedeuten, die Belagerung seiner Stadt Lucca auszuhehen und mit ihm Frieden zu schließen 1). Schon den 25. Februar traten die Florentiner den Rüczug an, am 1. März hielt der königliche Marschall seinen Sinzug in die Stadt und übernahm in des Königs Namen die Herrschaft. Am 2. März zog Johann seierlich in Parma ein und versöhnte die vertriebenen Welsen mit den Shibellinen. Dasselbe geschah in Reggio, Modena, Bodzbio 2), Bavia und Cremona.

In Italien selbst staunte man über bie reißenben Fortschritte bes Königs. Innerhalb einigen Monaten hatte er ein mächtiges Reich gegründet 3), aus welchem wie durch ein Wunder der alte

<sup>1)</sup> Villani, p. 707: Che si dovessono partire dallo assedio di Lucca, sicome da sua terra et fare tregua con lui.

<sup>2)</sup> Villani, p. 710.

<sup>3)</sup> Kahne, Zeitschrift für Münz-, Siegel- und Bappentunbe, fünfter Jahrgang, p. 321, beschreibt folgendermaßen zwei aus einer italienischen Münzstätte herrührende Münzen des Königs Johann: "Die eine ist von Silber, vom Berthe eines halben italienischen Grosso bes 14. Jahrhunderte. Auf der H. S. enthält sie ein gefröntes mit zierlichem Gewande geschmücktes Brustbild, in dreiviertel Gesichtsseite, etwas nach links gewendet; die Umschrift lautet: † Johannes †. Auf der R. S. erscheint der böhmische Löwe, gekrönt und doppelt geschwänzt, nehft der Legende: Bohemise Rex.

Die andere Münze ist bebeutend kleiner, von Billon und hat etwa ben Berth eines italienischen Pizzolo der erwähnten Zeit. Ihr Gepräge ist von dem der ersten Münze nicht verschieden. — Deutlich besagen Ausschrift und Gepräge dieser Münzen, daß sie vom ritterlichen König Johann von Böhmen ausgegangen sind. Sie gehören jedoch, was ihren Münzsuß betrifft, weder nach Böhmen noch nach den Niederlanden, in welchen, als seinen Erblanden, Johann ebenfalls munzen ließ, sondern augenscheinlich nach Italien. Und in der That sagt uns die Geschichte, daß der kriegslustige König auch in diesem Lande eine Zeit lang Macht und Ansehen besessen habe. Obgleich mir teine

Barteibaf veridwunden und die fonfte Eintracht gurudgefehrt mar. Robann ftand über ben Barteien und beherrschte bieselben. Indem er fich meder für die Ghibellinen noch für die Welfen erklärte. sondern beibe auf gleiche Weise behandelte, suchte er biese Ramen bes alten Saffes und ber unheilvollen Barteiung in Vergeffenheit u bringen. In seinen Staaten sollte es weber Welfen noch Ghibellinen geben, sonbern nur Burger, bie, benfelben Befegen unterworfen, unter ber luxemburgischen Herrschaft in Gintracht und Liebe bem öffentlichen Wohle sich hingaben 1). Die von König Ludwig vertriebenen ober abgesetten Bischöfe und Geistlichen rief er jurud und bewirfte, nach einer Busammentunft mit bem Cardinallegaten Bertrand bel Pogetto, daß das Interditt, welches auf ben italienischen Städten lastete, aufgehoben und ber Gottesbienst wieder wie früher in ben Kirchen gehalten wurde 2). Durch biefe und ähnliche Mahregeln gewann er die Liebe und das Rutrauen ber Italiener, welche ihn in ihrer Begeisterung die Geißel ber Rubestörer, ben Gerechten, den Heiligen nannten. 3)

§ 3.

## Ungunftige Wendung ber Dinge in 3talien.

Wie König Ludwig, so verwahrte sich auch der Papst gegen

Rachricht bekannt ift, daß Konig Johann in Lucca habe Münzen prägen sassen, glaube ich boch, daß aus den erwähnten Gründen unsere Münzen in dieser Stadt ihre Entstehung gesunden haben, jedoch nicht nur für den Umsauf in Lucca, sondern für das ganze italienische Gebiet Johann's bestimmt waren. Diese Münzen sind vielleicht die einzigen anthentischen Denkmäler mit dem Brustbilde dieses unglücklichen Fürsten. Ich füge noch hinzu, daß sie auch in artistischer Beziehung zu den besteu Stüden ihrer Zeit gehören." —

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 450: In urbibus quoque singulis sibi subditis intendit civium concordiis, revocans omnes, quantum valet, a discordiis veteralis. Omnibus enim precipit et inhibet, ne se quis Gwelfum, vel Gybelinum nominet aut appellet. Hortatur quidem omnes rex iste, ut cives pari lege pariter sub Boemie sint sub rege. Franciscus, p. 169; Benes de Weitmil, p. 260.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., ibid.; Franciscus, ibid.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Efficitur rex Lombardis amabilis et gratus et a pluribus predicatur justus diciturque beatus. Franciscus, ibid.

die Annahme, König Johann sei mit seiner Einwilligung in Italien eingebrungen. In einem Brief an Ano Visconti 1) und in einem andern an die Stadt Florenz saat er ausbrücklich, daß Rohann nicht in seinem Auftrage handele 2). Um bas gerechte Miftrauen bes beiligen Stuhls zu beschwichtigen, beeilte fich ber Luremburger Gesandte an ben Bapft zu schicken, ber in Folge ber Berficherungen und Aufschluffe, die ihm gegeben murben, an feinen Legaten Bertrand bel Bogetto die Beisung ergeben ließ, Feindseliakeiten mit König Johann zu vermeiben, ba er zur Wieberher= stellung bes öffentlichen Friedens und zur Befestigung ber beutschen Herrichaft in Italien die Waffen ergriffen habe 3). Balb nachher, am 18. April 1331, hatte Johann mit Bertrand im Castello bi Biumaccio eine Ausammenkunft 4), welche ben italienischen Abel mißtrauisch machte und ben Berbacht erregte, ber Böhme handle im Einverständniß mit bem Bapft und bem Konia von Frankreich. Obaleich sie nichts von der Luremburgischen Gesandtschaft mußten. bie sich nach Avignon begeben, bezüchtigten boch Ghibellinen und Welfen, auf Grund ber an Florenz und Mailand gerichteten Briefe, ben Bapft, aber mit Unrecht, ber Doppelzungiakeit und warfen ihm vor, auf bem Wege unedler Lift sich die Stadtge-

<sup>1)</sup> Urf. d. XIX kal. februarii a. XV b. i. 14. Januar 1331 bei Raynaldus, a. 1331, § 18.

<sup>2)</sup> Unter bem 28. Sanuar bei Raynaldus, ibid.: Quia inter cætera literæ hujusmodi continebant, quod magnificus princeps Joannes Boemiæ illustris nuper ad civitatem veniens Tridentinam asseruit, quod ad partes Italiæ se de nostro beneplacito conferebat; scire vos et quosvis alios fideles volumus, quod nec de beneplacito, nec de conscientia, vel licentia nostra ad partes supradictas accedit etc.

<sup>3)</sup> Kolgende Stelle bei Raynaldus, a. 1331, § 19, p. 423, ist von besonderer Wichtigseit: Cælerum ex pontisiciis literis ad legatum datis exploratum est, Joannem papam inimicitias cum Rege Boemiæ haud sacile suscipiendas arbitratum, cum is asserendæ Germanico nomini Italiæ, restituendæque publicæ pacis studio signa extulisse præ se serret, atque oratores ad sedem apostolicam ea de causa transmisisset. Porro Bertrandus legatus cum Rege Joanne sedus pepigit. Es bleibt zu bedauern, das Raynasdus die papstichen Briefe, auf die er sich ftügt, nicht mitgetheitt hat.

<sup>4)</sup> Villani, l. 10, c. 178, p. 711,

meinben unterwerfen zu wollen 1). In diesem Berdacht wurden sie noch bestärtt, als König Johann in den erworbenen Städten Castelle erbaute und seine beutschen Ritter mit Grundstüden aussstattete, die er als Lehen von der Gerichtsbarkeit der städtischen Gebiete eximirte. Auch mißsielen seine Soldaten durch ihren Hochsmuth, die deutschen Beamten durch ihre Strenge, und so kam es, daß die anfangs so große Begeisterung der Städte bald abnahm. Dies Alles gab zunächst Beranlassung zu einem engern Bündnisse zwischen Robert von Apulien, den Florentinern, den alten Feinzben des Luxemburger Hauses, den Visconti von Mailand und ben Herren von Mantua, Berona und Padua. 2)

#### 8 4.

# Johann ernennt ben Bringen Rarl zu feinem Statthalter und verläßt Italien.

In diesem kritischen Augenblide, wo sich die Italiener in ihrer Wandelbarkeit und Unzuverläßigkeit von Johann abwandten, wurde er durch die Umtriebe des Königs Ludwig genöthigt, Italien zu verlassen und zur Rettung Böhmens nach Deutschland zu eilen. Er ließ daher seinen ältesten Sohn Karl, der ungefähr seit einem Jahre mit seiner Gemahlin Blanca in Luxemburg verweilte, zu sich kommen 3). Dieser nahm seinen Weg über Metz, reiste durch Lothringen und die Schweiz und gelangte am Charfreitag (29. März 1331) nach Pavia, wo er seine Wohnung in einem Kloster der Augustiner wählte. Am zweiten Tag nach seiner Antunft, am heisligen Ofterseste, lief er Gefahr, vergistet zu werden; nur seine

<sup>1)</sup> Dies sast ausbruction ber gleichzeitige Chronist von Florenz, Villani, p. 710: ... et piuvicarono come il Re Giovanni di suo volere, non della Chiesa, era passato in Italia e havea presa la signoria di Lucca et delle sopradette terre di Lombardia, ma tutto su dissimulazione del Papa et del Legato, come par inanzi per loro processi si potrà comprendere.

<sup>2)</sup> Vita Caroli, 237; Villani, p. 711.

<sup>3)</sup> Vita Caroli, 236: Tempore illo misit pater meus in comitatum Luczemburgensem pro me. Ego autem arripui iter per civitatem Metensem u. f. w.

große Frömmigkeit rettete ibn. Er wohnte nämlich bem Hochamte bei, empfing mährend besselben bas heilige Abendmahl, und nach= bem er seine Danksagung verrichtet, mar bereits Mittag vorbei, als er in's Rlofter gurudtam. Hier vernahm er, bag biejenigen von seinem Gefolge, die mährend seiner Abwesenheit gefrühstückt hatten, plöglich frant geworben seien. Er setze sich zu Tische, aß aber aus Borficht nichts von ben Speifen, bie aufgetragen murben. Da gewahrte er einen ihm unbefannten jungen Mann, welcher, sich stumm stellend, im Speisesaal umberging. Er schöpfte sogleich Berbacht, baf biefer ber Giftmifcher sei, und murbe in biefem Berbacht bestärkt, als man ihm berichtete, ber Unbekannte sei vormittags in ber Ruche gesehen worben. Er ließ ihn baber festnehmen und auf die Kolter ziehen. Erst am britten Tage fing ber Stumme zu reden an und bekannte, bag er auf Geheiß bes Statthalters von Mailand, Azzo's Lisconti, Diefes Berbrechen begangen habe. In Folge ber Vergiftung ftarben viele aus bem Gefolge bes Prinzen, unter anbern Johann von Berg, sein Sofmarschall, Johann von Honcheringen und sein Truchses Simon von Kail. 1)

Nach diesen Vorgängen war ihm ein längerer Aufenthalt in Pavia verleibet worden. Er begab sich bald nach Parma zu seinem Vater, der hier wohnte und an den einflußreichen Brüdern von Rossi seine Hauptstütze hatte. Schon in den ersten Tagen nach seiner Ankunft wurde er zum Statthalter der italienischen Besitzungen ernannt. Da er aber erst fünfzehn Jahre alt war, mithin nicht Ersahrung genug hatte, um in einem vor kurzem erwordenen Lande dieses wichtige Amt zu führen, so stellte ihm der König den Grasen Ludwig von Savoien, Azzo's Schwiegervater, zur Seite, ihn mit Rath und That zu unterstüßen. Nachdem der Sohn und die Statthalter der Städte ihm den Sid der Treue geleistet,

<sup>1)</sup> Vita Caroli, 237: De illo autem toxico fuerunt mortui: Johannes dominus de Berge (Berg bei Colmar), magister curie mee, Johannes de Honkirin (Poncheringen), Symon de Keyla (Raht bei Manderscheid), qui deserviebat mense mee et quam plures alii.

ließ er acht hundert Ritter zurück und begab sich eilends am 2. Juni von Barma über die Alpen nach Deutschland. 1)

§ 5.

# Endwig fiftet mit mehreren Fürften ein Bunbniß gegen Ronig Johann.

Die ausweichenbe Antwort, die Johann ben baierischen Boten au Trient und nach feinem Einzuge in Brescia gegeben, beschwich= tiate nicht die Besoranisse und das Miktrauen des Könias Ludwia. Dieser erblickte mit Recht in bem König von Böhmen einen Nebenbuhler, einen Reind, ber sich in Italien festzuseten gebachte, um noch andere Gewaltstreiche gegen ihn und bas Reich auszuführen. Um baber ben italienischen Wirren ein Ende zu machen und die Luxemburgische Herrschaft in Italien zu vernichten, faßte er ben Entschluß, noch vor Oftern mit einem ansehnlichen Beere eine Heerfahrt über die Alven anzutreten 2). Unterdessen trat Johann burch feinen Gibam, ben Bergog Beinrich von Rieberbaiern, mit Ludwig in Unterhandlungen, an benen sich auch ber Propft von Wyfehrab, Rangler bes bohmifden Reiches, betheiligte. Diefer machte icon im Mary einen anbern bohmischen Burbenträger auf die Gefahren aufmertsam, welche dem Königreich Böhmen von Lubwig brohten 3). Unabläffig bemüht, sich Freunde und Bundesgenoffen für ben bevorstehenden Kampf zu gewinnen. grundete Ludwig feine Hoffnungen besonders auf bas Baus Sabsburg. Er beschied ben Herzog Otto, ber erft turz vorher wegen seiner Verbindung mit Ludwig einen berben Verweis vom Papft erhalten hatte 4), nach München, wohin zu gleicher Reit auch mehrere andere Fürsten eingelaben maren. Mit ihm und bem Herzog Stephan von Baiern schloß Ludwig, so wie seines verstor-

<sup>1)</sup> Vita Caroli, ibid.; Villani, p. 713.

<sup>2)</sup> Sein Brief an Alops Gonzaga d. Ratispone 7. Mary 1331 bei Bahmer, Fontes, I, 211.

<sup>3)</sup> Jacobi, Codex epistolaris Johannis regis Bohemiæ, p. 59, nº 137.

<sup>4)</sup> d. Avin. 18. Januar 1331 bei Raynaldus, 1331, § 20.

benen Brubers Söhne, Rubolf und Ruprecht, sein Schwiegersohn Markaraf Friedrich von Meissen und sein Sohn Ludwig, Markgraf von Brandenburg, ein Bundniß, in welchem sich diefe Fürsten gelobten, einander gegen jedermann beizusteben, er fei geistlich ober weltlich, ber es wagen wurde, sie wegen bes Raisers ober bes Reiches mit Krieg anzugehen 1). Die Spite dieses Vertrags war selbstverständlich gegen den König von Böhmen und den beiligen Bater gerichtet. Um bas Band ber Freundschaft mit bem Hause Habsburg noch enger ju schlingen, versprach Ludwig ben beiben Berzogen Otto und Albrecht 20,000 Mark Silber für bie Dienste, die sie ihm im beutschen Reiche leiften sollten, und gur aröftern Sicherung biefer Summe perpfändete er ihnen die Stähte und Festen Breisach, Neuenburg, Schafhausen und Rheinfelben 2). Den Herzog Otto, ben er sich für immer gewinnen und besonders gegen König Johann aneifern wollte, ernannte er an bemfelben Tage jum Bikar bes beutschen Reiches 3) und laut einer Berord: nung, die er Tags barauf erließ, bestimmte er, baß bieses Amt anheben follte, sobald er über das Gebirge nach ber Lombarbei ober über ben Thuringer Balb ziehen werbe 4). Bei biefen Beraunstiaungen ließ König Lubwig es noch nicht bewenden. Er bestätigte ben beiben Herzogen auch alle Rechte, Freiheiten und Gewohnheiten, in deren Genuß fie und ihre Borfahren gewesen 5), und belehnte fie mit ben Bergogthumern Desterreich, Steier, ben Graffchaften Krain, Mart und Portenau und allen ihren Besitun= gen im Elsaß und in Schwaben. 6)

<sup>1)</sup> Urf. d. München an bez heiligen Chreuztag (3. Mai) 1331 bei Steyerer, add. p. 31-32.

<sup>2)</sup> Urt. von bemfelben Ort und Datum bei Bohmer, Reg. Ludw., p. 80, nº 1295.

<sup>3)</sup> Urf. id. bei Lunig, Cod. Germ., II, 493.

<sup>4)</sup> Urt. d. Munichen an bem Samztag nach bes heiligen Chreutes Tag, als es funben warb (4. Mai) 1331 bei Oefele, I, 758.

<sup>5)</sup> Urt. von bemfelben Ort und Datum bei Steyerer, add., p 33.

<sup>6)</sup> Urf. d. Monaci dominico die post inventionem sancte crucis (5. Mai) 1331 bei Steyerer, add., p. 32; Bæhmer, Reg. Ludw., p. 80, nº 1300.

Nachbem Ludwig auf diese Weise sich ber Hulfe ber Habsburger persichert hatte, berief er im Juni 1331 1) einen Reichstag nach Nürnberg, um die übrigen beutschen Kürsten eben so gegen ben Bobmentonia aufzubeben und für sein Saus zu gewinnen, wie ihm bies mit ben öfterreichischen Herzogen gelungen war. Aber hierin täuschte er fich. Wohl klagte er ben König Johann über bie Besitnahme Italiens an, hinzufügend, daß dies zu feinem und des Reiches Nachtheil geschehe. Der Rath ber anwesenden Kürsten und bes versammelten Reicherathes lautete: "Entreift Dir Könia Johann jenseits ber Gebirge bas Deinige, so tannst Du biesseits auch seine Besitzungen mit allem Jug und Recht angreifen". Diese Erklärung befriedigte Ludwig nicht. Als er nun feine Rlagen mit größerm Nachdruck wiederholte und ben Kürsten ihre Einwilligung abzuloden versuchte, Johann als Reichsfeind zu erklären und über benselben die Acht auszusprechen, da erhob sich der ehrwürdige Erzbischof Balbuin von Trier und fagte, fein Reffe habe bas nicht verbient, da die Städte Oberitaliens sich aus eigenem Antriebe seiner Herrschaft unterworfen hätten; er habe sich vielmehr um bas beutsche Reich verbient gemacht, indem er biese Stäbte, bie meber ben beutschen König noch ben Papst als ihren herrn anerkannten, von der Unterbrückung ihrer Tyrannen gerettet und ihnen die Freiheit gegeben habe. Das hohe Ansehen dieses Kirchenfürsten bewog den Reichstag, sich gegen Ludwig's Antrag zu erklären 2). Diefer ließ aber nicht nach, seinem alten Freund und Bunbesge= nossen neue Feinde zu erregen. Er forberte ben Bergog Otto, ben er eben zum Reichsvikar ernannt hatte, auf, die Könige von Ungarn und Volen gegen Böhmen aufzuwiegeln, bamit Johann von allen Seiten von Feinden umringt und überfallen wurde 3). Der

<sup>4)</sup> Bohmer fett biefen Reichstag gegen Ende Marz ober Anfang April; Dominicus, p. 283, verlegt benjelben in ten Monat Juni, was wohl wahrscheinlicher ift.

<sup>2)</sup> Cf. Brower, antiquit. et annal. Trevir., II, 206; Dominicus, p. 284.

<sup>3)</sup> Folgender Brief, ben ber Gefretar bes Ronigs Jofann aus bem Soflager bem Abte Beter von Konigfaal ichrieb, gibt über biefe Berhanblungen

Baier hatte die Freude zu seben, baß feine Bemuhungen ben gewünschten Erfolg hatten. Der König von Ungarn verföhnte sich mit seinem Oheim, bem König Robert von Reavel, wegen bes ftreitigen Besites von Salerno, beibe verlobten ihre Kinder und einiaten sich gegen König Johann 1). Ersterer trat noch in ein näheres Verhältniß zu ben Sabsburgern, indem er in einer ersten Urfunde erklärte, daß er Alles genau erfüllen wolle, wozu er fich im Jahr 1328 verpflichtet habe, nämlich sie gegen alle ihre Feinde, mit Borbehalt bes Königs Johann, mit aller Macht zu unterflüten, und in einer andern Urkunde von demselben Tage bekannte er, sich eiblich vervflichtet zu haben, ihnen mit seiner ganzen Macht auch gegen ben König von Böhmen beizustehen und ohne ihre Einwilliaung mit ihm weber Friede noch Waffenstillstand einzugehen 2). Den König Bladislaw von Bolen, ben Schwiegerpater bes Könias von Ungarn, gegen Böhmen aufzureizen, hielt nicht schwer, ba bis babin bie Waffen zwischen biefen beiben Ländern noch nicht geruht hatten. So zog sich eine ganze Rette pon Keinben um bas Königreich Böhmen. Es war bemnach Reit,

mertwürdigen Aufschluß. Chron. aul. reg., 455 : Vestra novit paternitas et vobis ad memoriam revoco, quod hoc anno, cum essemus in Bavaria simul audivimus ambo, et vidimus manifeste, quod iste Ludwicus Bayarus sibi Imperii usurpat titulum coram pluribus, quos convocaverat, principibus proposuit querulose, quod Johannes rex Bohemie in prejudicium suum et Imperii intraverit terminos Lombardie, ibique sibi attrabat plurima loca et jura, que non ad se dinoscuntur, sed ad imperium pertinere, et super hoc principum et aliorum nobilium consilium requisivit. De illis plurima taliter consulebant: Ex quo, inquirent, regem Bohemie delectat sibi usurpere, que vestra sunt, indebite ultra montes, hic citra, que sua sunt vobis subjicere modo consimili poteritis pleno jure. Propter ista idem Ludwicus cum Ottone duce Austrie, qui etiam predicto concilio in Nuremberk interfuit, taliter ordinavit, quod ipse Karolum regem Ungarie et Lothonem regem Cracovie ad hoc deberet inducere, ut ipsi una secum deberent Johannem regem Bohemie potenter et hostiliter infestare et ut hec omnia Otto dux Austrie ardentius procuraret ipsum Vicarium Imperii Ludwicus fieri ordinavit.

<sup>1)</sup> Palacky, p. 182.

<sup>2)</sup> Zwei Urt. d. in civitate nostra Posoniensi quarto nonas Septembris (2. September) 1331 bei Steyerer, add., p. 34-37; Chlumecky, VI, 327.

daß Johann aus Italien herbeieilte, um biesen furchtbaren Bund zu sprengen.

#### § 6.

#### Johann's Jufammentuuft mit Ronig Ludwig in Regensburg.

Rach einem turzen Aufenthalt in Tirol 1) gelangte König Johann am 21. Juli 1331 nach Regensburg, wo er balb mit Ludwig zusammentraf 2). Beibe Kürsten zogen fich auf eine kleine Insel in ber Donau jurud und hielten hier mit ihren vertrautesten Rath: gebern Conferenzen, welche zwei und zwanzig Tage bauerten. Das Ergebniß berfelben mar, baß fie fich jum größten Staunen ihrer Reitgenoffen vollständig verföhnten und ihre Freundschaft durch eine Beirath ihrer Kinder zu besiegeln übereinkamen 3). Die italienischen Angelegenheiten wurden babin geordnet, daß König Johann erklärte, die Städte Mailand, Bergamo, Novara, Pavia, Bobbio, Cremona, Barma, Reggio und Modena, die ihm König Ludwig für 120,000 Gulben verpfändet, bes Gibes zu entlassen, ben sie ihm und seinen Erben bei ber Hulbigung geleistet und einen neuen nur auf die Bfanbschaft gerichteten Gib von ihnen zu nehmen 4). Zwei Tage nachher erlebigte er ben König Ludwig bieses Pfandvertrages und versprach, die genannten Städte in

<sup>1)</sup> Bu Rufftein urfundete er den 13. Juli. Bgl. Bahmer, Reg. Joh., p. 196, nº 149.

<sup>2)</sup> Der Abt von Königsaal, der seinen König auch in Regensburg erwartete, berichtet, Johann habe dort gleich bei seiner Ankunft den König Ludwig getroffen; allein gegen diese Angabe streiten die Urk. bei Bæhmer, Reg. Ludw., add. I, p. 279, no 2745 u. 2746. Der Tag der Ankunst Ludwigs in Regensburg läßt sich demnach nicht mit Gewisheit bestimmen.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 450: Hii duo Ludwicus Bavarus et Johannes rex se in insula, in medio Danubio sita, ad secreta frequenter recipiunt colloquia, pertractantes mutuo cum secretissimis suis consiliariis XXII diebus secretissime sua facta, ibi, quod inopinabile prius erat omnibus, in omnibus concordant et inter heredes suos matrimonium debere fieri ordinant et comportant. Franciscus, p. 169; Benes de Weitmil, p. 261.

<sup>4)</sup> Urf. d. Ratispone 10. August bei Scheidt, Bibliotheca hist. Goetting. I, 240. Bgl. Buchner, V, 439. Brescia und Lucca find in dieser Urfunde nicht genannt.

bessen Namen zu verwalten 1). Schließlich einigten sich beibe Fürsten in einer gemeinsamen Urkunde, die Länder und Städte, die sie in der Lombardei und in Toscana hätten, gemeinschaftlich zu verwalten und zu beschirmen 2). Diese Uebereinkunst brachte eine Beränderung in die Stellung des Königs Johann, indem er sich gewissermassen zum Reichsverweser in Italien ernennen ließ und sich Ludwig anschloß gegen den Papst, der das Reichsvikariat jenseits der Gebirge für sich in Anspruch nahm und von dem Baiern nichts wissen wollte. 3)

Während der traulichen Verhandlungen zu Regensdurg kamen auch die zwischen den drei niederbairischen Herzogen, Heinrich dem ältern, Otto und Heinrich dem jüngern, obwaltenden Streitigskeiten zur Sprache und beide Könige fanden es für gut, einstweilen eine Theilung der baierischen Länder und Burgen vorzusnehmen 4), ohne daß jedoch dadurch die gegenseitigen Ansprüche befriedigt worden wären 5). Nach dieser Einigung verließ König Johann Regensburg und eilte nach Böhmen.

#### 8 7.

#### Sanbiag in Zaug. Felbang gegen Polen und Ungarn.

Bon Regensburg aus hatte Johann die böhmischen Stände auf den 16. August 1331 nach Tauß beschieben, um die seit seiner Abswesenheit dringenden und einer Entscheidung harrenden Geschäfte schnell zu ordnen und dann über Nürnberg, wo er verabredeter Maßen nochmals mit Ludwig eine Zusammenkunft haben sollte, nach Frankreich zu eilen. Der Landtag war sehr zahlreich besucht. Außer vielen Prälaten, Baronen, Rittern und Abgeordneten der

<sup>1)</sup> Urf. d. Ratispone 12. August, Buchner, ibid.

<sup>2)</sup> Urt. d. Ratispone 13. August, Buchner, ibid.

<sup>3)</sup> Bgl. Palacky, II, 2, p. 183.

<sup>4)</sup> Urk. d. Ratispoue 6. u. 7. August, Krenner, Anseitung zu ben baietischen Landtagen, 133 u. 129; Oefele, II, 157; vgl. Bæhmer, Reg. Ludw., p. 83, nº 1343 u. 1344; Chron. aul. reg., p. 450.

<sup>5)</sup> Bgl. Bahmer, Reg. Ludw., p. 83, nº 1352; addit. I, p. X.

böhmischen und mährischen Städte erschienen auch sieben Herzoge 1). Hier erst erhielt Johann Kunde von der durch Ludwig veranlaßten Allianz seiner Grenznachbarn. Zugleich kamen Boten an, welche fälschlich hinterbrachten, König Karl von Ungarn in Verdindung mit Herzog Otto von Desterreich sei in Mähren eingefallen und verwüste das Land mit Feuer und Schwert. Schnell änderte der König seinen Entschluß und reiste nach Prag, wo er den 27. August ankam. Obgleich er sich bald von der Unwahrheit jenes Gerüchtes überzeugte, so schiedte er doch, zur Abwendung des Krieges, eine seierliche Gesandtschaft an den König von Ungarn und verlangte eine Zusammenkunst mit ihm an den Grenzen beider Reiche. Die Werbungen stellte er doch nicht ein und traf die zur Vertheibigung des Landes nothwendigen Maßregeln, wozu ihm die Stände, wohl nicht nach Recht, sondern nur aus Gefälligkeit die Erhebung einer allgemeinen Berna bewilligten. 2)

Bald nach seiner Antunft in Prag erhielt er Nachricht von einem Einfall ber Polen in die Länder des deutschen Ordens. In aller Eile verließ er die Stadt und begab sich nach Schlessen. Am 25. September hielt er seinen Einzug in Breslau, wo er zur Besoldung seiner Kriegsmannen durch verschiedene Mittel von Christen und Juden 12,000 Mark Silber erpreste 3). Von da rückte er, immer Krieger werbend, mit einem ansehnlichen Heere, das vier große Kriegsmaschinen mit sich sührte, nach der Stadt Glogau und nahm sie vertragsmäßig in Besig, da Herzog Bricko, der früher Vassall der böhmischen Krone geworden, ohne Erden gestorben war 4). Dessen Bruder, Herzog Johann von Steinau, ließ sich für seine Erdansprüche mit 2000 polnisch Mark Silber absinden 5). Nachdem die Bürger von Glogau ihm in Gegenwart mehrerer schlessssche

3

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg , 450.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 451; Franciscus, p. 170. Der Revers des Rönigs d. Tust, 12 octavo assumtionis gloriose virginis 1331 bei Chlumecky, VI, 395, no 29.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 453.

<sup>4)</sup> Ibid.

<sup>5)</sup> Palacky, p 185, not. 236.

Herzoge feierlich gehuldigt hatten, zog er mit sieben hundert Helmen in Pommern ein und belagerte die Stadt Posen. Am sechsten Tage der Berennung erschienen Gesandte des Königs Lokotheo, auf deren Friedensanträge hin ein Wassenstüllstand von einem Monat geschlossen wurde. Johann hob unverzüglich die Belagerung auf und trat den Rückzug nach Mähren an, um dort mit Karl von Ungarn die verlangte Unterredung zu haben. Am 19. Oktober war er schon wieder in Breslau. 1)

Anamischen hatte Herzog Otto mit einem gablreichen Beere bie Dongu überschritten und eine feste Stellung bei Kornneuburg eingenommen. Bon Roftel aus 2), unter bem 31. Ottober, melbete ber König dies bem Bischof von Prag, bem Abel und ben freien Stäbten und forberte sie auf, mit so viel Kriegern, als sie nur zusammenbringen könnten, schleunigst nach Laa zu kommen 3). Obgleich bie Böhmen über ben Ausgang bes Krieges fehr besorat waren 4), so gehorchten sie boch bem Aufruf ihres Königs mit ber größten Bereitwilligkeit. Das bohmifche Beer por Laa sählte balb 1500 Helme und 20,000 leicht ausgerüstete Fußgänger; bas feinbliche hingegen war bebeutenb ftarter. Der König von Ungarn allein hatte, mit Einschluß von 3500 schweren Selmen. 50,000 Streiter gestellt und ber Desterreicher waren 1800 Helme und 20,000 Fußganger. Awei Wochen lang lagen fich bie Keinbe bei Laa gegenüber, ohne einen Angriff zu magen. Da ruckte endlich Herzog Otto vor und bot bie Schlacht an, welcher bie Böhmen ausmichen. Die Desterreicher belagerten bie Stadt Laa. Da stellte sich am Borabend bes Festes bes heiligen Andreas eine solche

<sup>1)</sup> An biefem Tage urlundete er in biefer Stadt. Bgl. Bahmer, Reg. 306., p. 197, nº 169 u. 170.

<sup>2)</sup> Bahricheinlich Koftelet füböftlich von Königgrat. Bgl. Bahmer, ibid., nº 171.

<sup>3)</sup> Der Brief an den Bischof von Brag d. Costel in vigilia omnium sanctorum hora matutina im Chron. aul. reg., 454.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 454: Maxima enim formido et opinio est de bello inter predictos principes affuturo. Franciscus, p. 172.

grimmige Kälte ein, daß Menschen und Thiere es nicht im Lager aushalten konnten und Otto gezwungen ward, die Belagerung auszuheben und seine Kriegsmannen nach Hause zu führen 1). Rachbem auf diese Weise die bevorstehende Gesahr verschwunden war, übertrug König Johann die Führung des Krieges dem Heinrich von Lipa und einigen andern Herren aus dem böhmischen und mährischen Abel und kehrte über Brünn nach Prag zurück. Hier kam er den 6. December an. 2)

Er weilte kaum eine Woche in Böhmen. Nachdem er wieder große Summen vom Bolke erpreßt 3) und die Huldigung seines Schwagers, des Herzogs Boleslaw von Liegnit, und beffen Söhne Wenzel und Ludwig entgegengenommen hatte 4), ernannte er Ulrich Pflug zum Landeshauptmann, verließ in der Nacht des 13. Decembers heimlich die Stadt Brag und trat, nur von zehn Gefährten begleitet, die Reise nach Frankreich an 5). Am 19. traf er in Frankfurt mit seinem Oheim Balduin und dem König Ludwig zusammen. Mit letzterm einigte er sich schnell dahin, ihren

<sup>1)</sup> Chron. Melicense, apud Pez, I, 246; Chron. Claustro-Neob., ibid., 487; Chron. Zwetlense recentius, ibid., I, 538: Dux Otto congregato exercitu occurrit regi Bohemiæ prope La. Cumque in crastinum pugnaturi essent, Rex Bohemiæ fugit; dux vero Otto cum suis civitatem La obsedit. Factum est autem in vigilia S. Andreæ, ut tantum frigus et vis algoris veniret, ut nec homines nec equi in castris possent permanere. Unde nostri necessitate compulsi, ad propria sunt reversi. Dasfelbe läßt auch der Schretär des Rönigs Johann in seinem Briese an den Abt von Königsaal durchbliden, wenn er p. 455 schreidt: Sed ecce cum aliqui de nostris a tam copiosa adversariorum multitudine perterriti regi dicerent, ut retrocederet et munitionibus se aptaret, eo quod tante multitudini paucitas hec resistere non valeret, et rex, quid ageret, ignoraret, misit deus terrorem suum super adversarios nostros et dissipavit eos sic, quod cum tumultu et dissensionis strepitu sunt ab invicem separati, Ungari Ungariam, Australes Austriam repetentes. Abweichend Palacky, II, 2, p. 186.

<sup>2)</sup> In die beati Nicolai pontificis et confessoris, Chron. aul. reg., 456.

<sup>3)</sup> Innumera a toto populo exacta pecunia magna.

<sup>4)</sup> Palacky, II, 2, p. 186.

<sup>5)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: In die beate Lucie ipse tempore nocturno nemine conscio cum decem tantum viris Pragam rex secretius exivit. Franciscus, p. 172.

Zwist burch Schiebsrichter entscheiben zu lassen 1), und versprach, sich ohne des Kaisers Willen keiner zum Reich gehörigen Stadt ober Burg zu bemächtigen 2). Darauf ging's weiter und zwar so rasch, daß nur wenige von seinen Begleitern folgen konnten. Auf die Frage, warum er so eile, gab er zur Antwort, er müsse noch vor Weihnachten in Paris sein 3). Er kam über Luxemburg, nahm seine Tochter Gutta mit, die er schon früher hiehin hatte kommen lassen, und hielt schon am 2. Januar 1332 seinen Ginzug in Paris 4). Seine Reise war mehr ein Fliegen als ein Reiten, sagt der Abt Peter von Königsaal. 5)

<sup>1)</sup> Urf. d. Frandenfurt 19. December 1331 bei Bahmer, Reg. Lubw., p. 86, n. 1389, u. p. 197, n. 173. Graf Bertolb von Graisbach, hartmann von Cronberg und Lubwig von hohenloch merben als Schiederichter bezeichnet.

<sup>2)</sup> Urt. von demselben Ort und Datum bei Bachmer, ibid., no 1390 u. no 174.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 456: Tantum autem rex iste acceleravit ad currendum istam viam, quod pauoissimam habere sequentem poterat comitivam; quibusdam vero sibi in via occurrentibus casualiter et de ipsius festino progressu mirantibus et interrogantibus, rex sic dixit: ideo festino, quia in vigilia Christi Parisius in Francia esse volo. Franciscus, p. 173; Benes de Weitmil, p. 242.

<sup>4)</sup> Palacky, p. 187.

<sup>5)</sup> In via cernitur non ut equitans sed potius quasi volans; hunc si sic equitantem cerneres, plus eum famulum quam dominum judicares. Chron. aul. reg., ibid.; Franciscus, ibid.

## Drittes Rapitel.

Johann's Stellung zu Frankreich und zum römischen König Ludwig.

#### § 1.

König Johann die Geele einer nenen Coalition gegen ben herzog von Brabant. Bermählung feiner Lochter mit bem Kronprinzen von Franfreich.

Nach der Einnahme der Stadt und Kestung Kalkenberg 1) begab fich Johann mit bem Grafen Rainalb nach Baris und beibe waren bestrebt, ben König von Frankreich zu bewegen, bas Schiebsrichteramt in ihren Steithanbeln mit bem Berzog Robann von Brabant zu übernehmen. Dieser wurde auch von Philipp VI ersucht, fich beffen Ausspruche ju unterwerfen, ba ber Konig von Böhmen und ber Graf von Kaltenberg unter Bervfändung aller ihrer Befitungen und unter Stellung mehrerer Burgen fich bem Urtheil zu fugen gelobt hatten. Der Herzog, ber weber Unterthan noch Bafall bes Königs von Frankreich war, erstaunte nicht wenig über ein solches Ansinnen. Er beeilte fich, Gefandte nach Baris abzuschiden, um bem König genauen Bericht über seine Zwistigkeiten mit den genannten Fürsten abzustatten und ihn zu entschuldigen, daß er fich unmöglich in biefer Angelegenheit feinem schiebsrichterlichen Spruche unterwerfen könne 2). Diese Antwort erregte ben Unwillen bes Königs Philipp, ber burch bie übeln Gesinnungen, die der Herzog bald gegen ihn an den Tag legte, sein offener Keind wurbe.

Um diese Zeit war bei dem Parlament ein Prozest gegen den

<sup>1)</sup> Sieh oben Thi. III, Rap. IV, § 1, p. 357.

<sup>2)</sup> Dynteri Chron., II, 555, c. 118.

Herzog Robert von Beaumont anhängig gemacht worben. Diefer batte, um in ben Besit ber Grafschaft Artois zu gelangen, falsche Ur= funden vorgebracht 1). Der britten Borladung besselben im Monat Februar 1332 wohnte König Johann bei, auf bessen Bitten bem Angeklagten auf ben Monat Mai eine vierte Vorlabung und ber Genuß seiner Güter bis zur Erledigung bes Streites gestattet murbe 2). Aber icon am 19. März wurde in allen Strafen ber Stabt Baris von Herolden unter Trompetenschall das Urtheil verkundet, das über ihn die Berbannung und die Einziehung seiner Güter ver= bangte 3). Der Geächtete fand einen Rufluchtsort an bem Sofe von Brabant. Da Robert keinen Schritt zur Verföhnung that und auch ber Herzog, trot ber wieberholten Aufforberung bes Königs. fich hartnädig weigerte, ben Flüchtling auszuliefern, fo befchloß Philipp mit Gewalt zu erhalten, wozu er auf friedlichem Bege nicht gelangen konnte. Runächst suchte er ben mächtigen König von Böhmen für sich zu gewinnen, mas übrigens nicht viele Mühe koftete, ba biefer nur auf eine gunstige Gelegenheit wartete, seinem lang verbiffenen Born gegen ben Herzog von Brabant freien Lauf zu laffen. Der Borichlag einer Beirath zwischen bem Kronprinzen Johann und ber Luxemburgischen Bringeffin Gutta follte bas ohnehin schon bestehende aute Einverständniß beiber Monarchen befestigen. Balb nach ber Ankunft bes Königs Johann in Paris, im Januar, wurden zu Fontainebleau die Bedingungen der vorgeschlagenen Bermählung festgesett. Johann versprach feiner Tochter eine Mitgift von 120,000 Gulben in sechs Jahren zu bezahlen und gelobte für sich, seinen Sohn Karl und ihre Erben bem König

<sup>1)</sup> Bg1. Guill. de Nangis, ap. d'Achery, III, 94—95; Hocsemius, 406—407; Henri Martin, Hist. de France, V, 15; de Marne, Hist. de Namur, p. 379 ss.; Dewes, Hist. générale de la Belgique, III, 154 ss. u. a. m.

<sup>2)</sup> Guill. de Nangis, p. 95: Eodem vero die negotio sic peracto, genu flexo rex Boemiæ et Johannes primogenitus regis Franciæ cum multis aliis baronibus regem instanter rogabant, ut dicto domino Roberto quartam dilationem gratia concederet et quod ipsius bona durante termino nullatenus confiscarentur; quod rex concessit usque ad sequentem mensem Maji de gratia speciali.

<sup>3)</sup> Guill. de Nangis, p. 96.

Philipp und bessen Grben gegen jedermann beizustehen, mit Ausnahme des Kaisers oder des römischen Königs. Sollte der König
von Frankreich mit einem Fürsten des deutschen Reiches Mißhelligkeiten haben und dieser vom Kaiser Hülse erhalten, so versprach
Johann, die Wassen auch gegen letzern zu ergreisen. Außerdem
machte er sich verdindlich, im Falle er oder sein Sohn römischer
König oder Kaiser werde, keine Ansprüche auf die Besitzungen
des Königs von Frankreich zu erheben und diesem in der Champagne, in Vermandois und Amiens mit 400 und in jedem andern
Kriege mit 300 Mann beizustehen, selbst in dem Fall, daß Johann
römischer König werde 1). Das Beilager ward am 6. April 1332
bei Melun geseiert 2). So wurde Gutta, die in Frankreich den
Ramen Bonne erhielt, die Ahnsrau aller spätern Könige aus dem
Sause Valois, so wie der mächtigen Herzoge von Burgund. 3)

König Johann ließ es sich nun angelegen sein, im Sinverständniß mit dem König von Frankreich, gegen den Herzog von Brabant einen neuen Bund zu stiften. Biele geistliche und weltliche Fürsten wußte er zu überreden, sich ihm anzuschließen. Es waren Walram, Erzbischof von Cöln, Abolf, Bischof von Lüttich, Rainald, Graf von Geldern, Wilhelm, Graf von Jülich, Ludwig, Graf von Looz und Chiny, Johann, Graf von Namür, Johann von Hennegau,

<sup>1)</sup> Urf. d. Fontainebliaut im Januar 1332 bei Bahmer, Reg. Joh., add. I, p. 298, nº 403.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 460: Cui (Johanni primogenito) hoc anno (1332) in die beati Sixti (6. April) Gutta filia regis Bohemie nupta fuit. Guill. de Nangis, p. 96: Hoc anno (1332) rex Philippus apud Meldurum fecit nuptias Joannis filii sui ducis Normanniæ et filiæ Joannis regis Boemiæ quondam Henrici Imperatoris filii. Franciscus, p. 175. — Rach Palacky, II, 2, p. 187, wäre bie Bermählung den 18. März zu Baris volkzogen worden.

<sup>3)</sup> Rach bem Chron. aul. rog., p. 460, war Gutta schon fünf Mal Braut gewesen, ohne baß die beabsichtigte heirath, jedesmal ein Wert der Politik, zu Stande kam. Zum ersten Male war sie mit dem Sohne des Königs Lokotheo von Polen verlobt worden und einige Zeit später mit dem jungen Markgrasen Friedrich von Meißen, in dessen Staaten sie als klinstige Gemahlin schon ein Jahr verlebt hatte. Dann wurde sie dem Sohne des Grasen von Bar versprochen, bald nachher dem ältesten Sohne des Königs Ludwig und zuleht dem Serrog Otto von Oesterreich.

Herr von Beaumont und Graf von Soissons, Gui, Bruder bes Grasen von Ramür, Raoul von Eu und von Guines, Connetable von Frankreich, Wilhelm, Graf von Hennegau und Holland, Balbuin, Erzbischof von Trier, Sduard, Graf von Bar, Thierry, Graf von Cleve, Rainald, Herr von Falkenberg und Montjope, und Johann, dessen Bruder, Herr von Borne, Thierry, Herr von Heinsberg, Gerhard, Herr von Boerne und die Grasen von Sayne, Spanheim und von Razenellenbogen. Alle diese Fürsten erklärten aus verschiedenen Gründen dem Herzog von Bradant den Krieg. Der Graf von Bar und der Connetable von Frankreich, weil er den König Philipp beleidigt, die andern, weil er sie in ihren Bestigungen, Rechten und Privilegien verletzt habe. 1)

#### § 2.

#### Ausbruch bes Rrieges. BBaffenftillfaub.

In der Charwoche 1332 begannen die Feinbseligkeiten. Die Berschündeten, mit Ausnahme des Erzbischofs von Cöln und des Grafen von Bar, versammelten sich dei Ferhe, einem etwa zwei Stunden von Lüttich entfernten Dorfe, griffen sodann die Stadt Hannut an, welche sie nebst mehreren Dörfern der Umgegend einäscherzten 2). Bald darauf führten sie den Bischof von Lüttich auf seinen Stuhl zurück, von dem er wegen bürgerlicher Unruhen sieden Jahre entfernt war; von den Lüttichern verstärkt, sielen sie über den wallonischen Theil des Herzogthums Brabant her und drangen verwüstend die nach Gemblours und Judogne vor, während eine andere Abtheilung die Gegend von St. Trond schredlich mitnahm. 3)

<sup>1)</sup> Das Genauere über diesen Krieg enthalten solgende Quellen: Dyntori Chron., II, 556 ss.; Brabantsche Yeeston, p. 492, § 24—28; Hocsomius, p. 408; Chron. Corn Zantsliet, ampliss. coll. V. 200; Haraus, Ann. ducum Brabantiæ, I, 312; serner Butkons, Trophées du Brabant, I, 403; de Marne, p. 380; Ernst, Hist. du Limbourg, p. 37 ss; Dowez, Hist. génér. de la Belgique, III, 155 ss.

Hannutam villam duces cum quibusdam aliis circumjacentibus cumbusserunt a. 1332, IX Calend. Maji (23. April). Hocsemius, p. 409.

<sup>3)</sup> Dynteri Chron., p. 559.

Der Herzog von Brabant, ber die Ariegserklärung so vieler Fürsten mit Ruhe und Kaltblütigkeit empfangen hatte, befestigte die Stadt Léau und rücke an der Spitze seiner Krieger die Heisen 1) vor, wo er ein Lager schlug. Bon allen Seiten kamen seine Basallen kampsgerüstet heran, bereit für die Rettung ihres Herrn und die Bertheidigung des Baterlandes zu siegen oder zu sterben. Heftige Regengüsse, die zwölf Tage dauerten und die Wege ganz undrauchdar machten, hinderten den Herzog, sich den Feinden zu nähern und sie anzugreisen. 2)

Unterbessen trat Herzog Wilhelm von Hennegau als Friedens: vermittler auf. Seine Vorschläge wurden von Johann von Brabant bereitwillig angehört, fanden aber keinen Anklang bei dem König von Böhmen und beffen Bundesgenoffen, die in ihrem Uebermuthe beschlossen hatten, Brabant zu erobern und unter sich zu theilen. Bergog Johann forberte baber am 9. Mai seine Feinbe burch einen Berold auf, vom Brennen, Morben und Bermuften abzulaffen und an einem bestimmten Ort und Tag mit ihm zusammenzutreffen. Diese Entschloffenheit bes ritterlichen Bergogs brachte Unmuth und Uneinigkeit unter seine Gegner. Obgleich ber ftolze Luremburger ihm melben ließ, er wolle ihm nicht auf offenem Relbe begegnen, werbe aber fortfahren seine Länder zu vermuften, sich zurückiehen und bann wiederkommen, wie es ihm beliebe 3), so schidten boch bie Berbundeten ben Bergog von Bennegau als ihren Bevollmächtigten nach Seliffem gurud, um über einen Baffenstill= ftand zu unterhandeln. Während ber Reit war Johann von Brabant bis zu bem bezeichneten Ort vorgerückt und harrte auf ben Feind. In ber Erwartung einer entscheibenben Schlacht empfing er feier-

<sup>1)</sup> Eine Manner-Abtei bes Pramonftratenfer-Ordens nicht weit von St. Eronb.

<sup>2)</sup> Dynteri Chron., ibid.

<sup>3)</sup> Et rex Bohemiæ dicto duci specialiter fecit intimari, quod, licet ipsum bello lacesse non intenderet, tamen infra duos vel tres dies terras suas hostiliter invaderet, denuo recederet et iterum rediret, dum sibi placeret, continua dampna illaturus. Ibid.

Herr von Beaumont und Graf von Soissons, Gui, Bruder bes Grafen von Namür, Raoul von Eu und von Guines, Connetable von Frankreich, Wilhelm, Graf von Hennegau und Holland, Balbuin, Erzbischof von Trier, Eduard, Graf von Bar, Thierry, Graf von Cleve, Rainald, Herr von Falkenberg und Montjope, und Johann, dessen Bruder, Herr von Borne, Thierry, Herr von Heinsberg, Gerhard, Herr von Voerne und die Grafen von Sayne, Spanheim und von Katenellenbogen. Alle diese Fürsten erklärten aus verschiedenen Gründen dem Herzog von Bradant den Krieg. Der Graf von Bar und der Connetable von Frankreich, weil er den König Philipp beleidigt, die andern, weil er sie in ihren Bestigungen, Rechten und Privilegien verletzt habe. 1)

#### § 2.

#### Ausbruch bes Arieges. 2Baffenftillftaub.

In der Charwoche 1332 begannen die Feindseligkeiten. Die Berbündeten, mit Ausnahme des Erzbischofs von Cöln und des Grafen von Bar, versammelten sich dei Ferhe, einem etwa zwei Stunden von Lüttich entsernten Dorfe, griffen sodann die Stadt Hannut an, welche sie nebst mehreren Dörfern der Umgegend einäscherten 2). Bald darauf führten sie den Bischof von Lüttich auf seinen Stuhl zurück, von dem er wegen bürgerlicher Unruhen sieden Jahre entsernt war; von den Lüttichern verstärkt, sielen sie über den wallonischen Theil des Herzogthums Bradant her und drangen verwüstend die nach Gemblours und Judogne vor, während eine andere Abtheilung die Gegend von St. Trond schrecklich mitnahm. 3)

<sup>1)</sup> Das Genauere über diesen Krieg enthalten solgende Quellen: Dyntori Chron., II, 556 ss.; Brabantsche Yeesten, p. 492, § 24—28; Hocsemius, p. 408; Chron. Corn Zantsliet, ampliss. coll. V. 200; Harwus, Ann. ducum Brabantiæ, I, 312; serner Butkons, Trophées du Brabant, I, 403; de Marne, p. 380; Ernst, Hist. du Limbourg, p. 37 ss; Dewez, Hist. génér. de la Belgique, III, 155 ss.

Hannutam villam duces cum quibusdam aliis circumjacentibus cumbusserunt a. 1332, IX Calend. Maji (23. April). Hocsemius, p. 409.

<sup>3)</sup> Dynteri Chron., p. 559.

Der Herzog von Brabant, ber die Ariegserklärung so vieler Fürsten mit Ruhe und Kaltblütigkeit empfangen hatte, befestigte die Stadt Léau und rücke an der Spike seiner Krieger die Heisen 1) vor, wo er ein Lager schlug. Bon allen Seiten kamen seine Basallen kampsgerüstet heran, bereit für die Rettung ihres Herrn und die Bertheidigung des Baterlandes zu siegen oder zu sterben. Heftige Regengüsse, die zwölf Tage dauerten und die Wege ganz undrauchdar machten, hinderten den Herzog, sich den Feinden zu nähern und sie anzugreisen. 2)

Unterdessen trat Herzog Wilhelm von Hennegau als Friedens: vermittler auf. Seine Vorschläge murben von Johann von Brabant bereitwillig angehört, fanden aber keinen Anklang bei bem König von Böhmen und beffen Bundesgenossen, die in ihrem Uebermuthe beschlossen hatten, Brabant zu erobern und unter sich zu theilen. Herzog Johann forderte baber am 9. Mai feine Keinde burch einen Berold auf, vom Brennen, Morben und Bermuften abzulaffen und an einem bestimmten Ort und Tag mit ihm zusammenzutreffen. Diese Entschloffenheit bes ritterlichen Berzogs brachte Unmuth und Uneinigkeit unter seine Gegner. Obgleich ber ftolze Luremburger ihm melben ließ, er wolle ihm nicht auf offenem Relbe begegnen, werbe aber fortfahren seine Länder ju verwüsten, fich zuruckiehen und dann wiederkommen, wie es ihm beliebe 3), so schickten boch bie Verbundeten ben Herzog von Sennegau als ihren Bevollmächtigten nach Seliffem gurud, um über einen Baffenftill= ftand zu unterhandeln. Während ber Zeit war Johann von Brabant bis zu bem bezeichneten Ort vorgerückt und harrte auf ben Feind. In ber Erwartung einer entscheibenben Schlacht empfing er feier-

<sup>1)</sup> Eine Manner-Abtei bes Pramonftratenfer-Ordens nicht weit von St. Trond.

<sup>2)</sup> Dynteri Chron., ibid.

<sup>3)</sup> Et rex Bohemiæ dicto duci specialiter fecit intimari, quod, licet ipsum bello lacesse non intenderet, tamen infra duos vel tres dies terras suas hostiliter invaderet, denuo recederet et iterum rediret, dum sibi placeret, continua dampna illaturus. Ibid.

lich ben Ritterschlag und er selbst umgürtete, ber Sitte gemäß, viele aus bem Abel mit bem Schwert.

Juzwischen kam an bemselben Tag gegen Sonnenuntergang der Herzog von Hennegau im Lager an. Es gelang ihm, den jungen Helden zur Annahme eines Wassenstillstandes zu bewegen, der vom 11. Mai dis vierzehn Tage nach dem Feste des heiligen Johannes des Täusers dauern sollte 1). An demselben Tage jedoch erneuerte König Johann mit dem Erzdischose von Söln, dem Bischos von Lüttich, den Grasen von Geldern, Jülich, Looz, Eu, Namür, dem Herrn von Beaumont und Guy von Namür den Bund gegen Herzog Johann, indem sie sich gegenseitig gelobten, ihr ganzes Leben gegen die Unternehmungen desselben auf der Hut zu sein, im Falle er fortsahre, wie er die bahin gethan habe 2). Während der Verhandlungen verließ Robert von Artois das Herzogthum Brabant und stüchtete sich heimlich nach England.

#### § 3.

# Der hoftag in Compiegne. Johann's Abficht nach Avignon jum Bapfte ju reifen.

Der König von Frankreich wußte das stolze und entschiedene Auftreten des Herzogs von Bradant zu würdigen. Da durch die Abreise des Herzogs Robert eine der vorzüglichsten Ursachen des Krieges verschwunden war, so suchte er ihn mit sich und allen seinen Gegnern zu versöhnen. Er schickte daher zwei Gesandte nach Brüssel, welche ihn einluden, sobald als möglich nach Frankreich zu kommen, damit ihr König sich mit ihm über wichtige, ihre beiberseitige Ehre und Macht betreffende Fragen verständige 3). Dieser Einladung leistete der junge Herzog Folge. Der Sühnver-

<sup>1)</sup> Urf. d. Helechines, onze jours en may 1332 par un lundy, ap. Willems, Brabantsche Yeesten, Cod. dipl., p. 788, nº 115.

<sup>2)</sup> Urf. d. Peruwes en Braybant ouze jours en may 1332, ap. Wolters, Cod. dipl. Loss., p. 231, no 394.

<sup>3)</sup> Dynteri Chron., p. 561.

trag, ber nach einigen Unterhandlungen zu Stande tam, murbe burch die Berlobung der französischen Brinzessin Maria mit dem ältesten Sohne bes Herzogs besiegelt 1). Einige Bochen später erklärte fich ber Herzog gegen einen Jahrgehalt von zwei taufend Bfund auch zum Bafallen bes Könias und vervflichtete fich, biefem Monarchen jährlich zweimal und zwar jedesmal zwei Monate lang mit zwei hundert Mann auf eigene Kosten zu bienen 2). Nach bieser Einigung übertrug Johann bem König Bhilipp die Beileauna ber Streitigleiten mit bem König von Böhmen und beffen Bundesgenoffen 3). Zu dem Awede ward den 24. Juni 1332 ein Hoftag zu Compiegne gehalten, wohin König Johann und bie übrigen verbündeten Kürsten eingelaben waren. Der König von Krantreich, ben auch die Conföberirten jum Schiebsrichter angenommen batten, entschied vorläufig, daß ein Reber bis zum Monat Mai bes nächften Jahres feine Beschwerben zu Cambrai vorbringe, bamit er sie untersuche und an bem folgenden Weihnachtsfeste seinen enbaultigen Ausspruch fälle 4). Damit scheint König Robann nicht aufrieden gewesen zu sein, benn, seinen alten Groll gegen ben Bergog bewahrend, schloß er an bemfelben Tag mit bem Erzbischof pon Coln, bem Bischof von Lüttich, ben Grafen von Gelbern. Milich, Eu, Loog, Ramur, bem Herrn von Beaumont und Gun pon Namur einen neuen Bertrag, burch welchen biefe Fürften gelobten, alle Streitigkeiten, bie unter ihnen entfleben murben. auf friedlichem Wege ju schlichten, ohne ben Bergog von Brabant au Hülfe au rufen. 5)

Bon Compiegne ging König Johann, mahrscheinlich in Beglei-

<sup>1)</sup> Ernst, Hist. du Limbourg, p. 41.

<sup>2)</sup> Urf. d. Crevecœur en Brije, le octime jour de juillet 1332 bei \*Villems, Cod. dipl., p. 789.

<sup>3)</sup> Urf. d. Royal-lieu pres Compiegne, 20 juin bei St.-Génois, Mon. anc., 1, 989

<sup>4)</sup> Hocsemius, p. 410; Butkens, p. 405.

<sup>5)</sup> Urf. d. Compiegue, le jour de la nativité saint Jean Baptiste 1332 ap. Wolters, p. 234, n° 395.

tung bes Königs Philipp, nach Paris 1); er beabsichtigte sich nach Avignon an den päpstlichen Hof zu begeben. Als Johann XXII durch den König von Frankreich davon in Kenntniß gesetzt worden, schrieb er dem Luxemburger und gab ihm den Rath, die Reise einstweilen zu unterlassen, im Falle er hosse, die wichtigen Angelegenheiten, die er zu betreiben habe, in kurzer Zeit zu beendigen, da in erheblichen Dingen ohne Zustimmung der Cardinäle keine Beschlüsse gesaft zu werden psiegten und dieser Geschäftsgang jedesmal längern Verzug veranlasse. Komme er aber trozdem, so werde er sich der zuvorkommendsten Aufnahme zu erfreuen haben 2). Darauf unterblied diesmal die Reise und der König kehrte bald nach Deutschland zurück.

#### § 4.

Johann ermirbt bie Gerricaft Baftogne. Die Städte la Roche, Beslingen, Baftogne und Reuerburg erhalten Freiheitsbriefe.

Im Monat August 1332 kam Johann auf seiner Küdreise aus Frankreich in die Grafschaft Luxemburg, in welcher damals Arnold von Arlon das Amt des Seneschalls führte. Er verlieh demsselben für fünf tausend Pfund, die er ihm schuldig war, die Propstei Arlon auf sechs Jahre 3). Im Lause dieses Jahres verschafterte Johann seine Grafschaft durch die Erwerbung der Herrschaft Bastogne, welche er mit Zubehör, Rechten und Einkünsten von dem Dechanten und dem Kapitel der Kirche St. Maria in

<sup>1)</sup> Er bekannte hier durch Urk. d. 5. Juli, dem Johann von hennegan, herrn von Beaumont, 2512 Florentiner Gulben für Darlehn und für Untoften bei dem für ihn gegen den herzog von Brabant gemachten Ritt schuldig zu sein, und versprach, sie ihm selbst oder dem Ueberbringer des Briefes zu zahlen. Bahmer, Reg. Joh., p. 198, n. 181; St.-Génois, Mon. anc., I, 406. Schon am 23. Mai, d. le samedi prochain devant le jour de l'ascension 1332, verschrieb Johann demselben 480 Florentiner Gulben und den 13. Juli nochmals 4000 Pfund Parisis, bei St-Génois, Mon. anc., I, 406.

<sup>2)</sup> Urf. d. XII kal. Aug. (21. Juli) 1332 bei Raynaldus, a. 1322, § 11.

<sup>3)</sup> Url. d. 6. Auguft 1332 bei Bahmer, Reg. 3ob., add. I, p. 299, nº 405.

Aachen für sechzehn hundert Alorentiner Goldgulden taufte 1). Schon im porigen Rahre batten bie Stäbte la Roche und Bes: lingen Freiheitsbriefe erhalten. Den Ginwohnern ber erften Ortschaft bestätigte er alle Rechte und Brivilegien, in beren Genuß fie maren, und befreite fie von allen außerorbentlichen Laften, bie fie bei ber Bermählung seiner Rinder, ber Erhebung seiner Söhne in ben Ritterstand und bei seiner persönlichen Gefangenschaft zu tragen batten. Dagegen mußten bie Bürger bie Stadt mit Mauern umgeben, bieselben unterhalten und jedes Jahr hundert Bfund kleiner Turnosen auswerfen, bis die Festungswerte und Wälle vollendet seien. Außerbem mußten sie sich vervflichten, die Krieasmaschinen, die er ihnen zur Vertheidigung ber Stadt gab, in einem guten Bustanbe ju erhalten, nach herkömmlicher Weise Wagen, Ochsen, Schafe und Schweine und sonstige Lebensmittel au seinen Seerfahrten au liefern und auf ihre Rosten awölf Arm= bruftschüten zu bewaffnen, bie ftets tampfgeruftet feien, ibm gu folgen 2). Zwei Tage nachher erhielten bie Burger ber Stabt Beslingen 3) einen Freiheitsbrief, welcher ihnen diefelben Rechte und Brivilegien zuerkannte, beren sich damals die Einwohner von la Roche freuten. Ein Schultheiß und sieben Schöffen wurden mit ber Aufrechthaltung ber innern Ordnung und der Handhabung

<sup>1)</sup> Urk. d. ipso die Beati Martini Hyemalis (11. Rovember) 1332 ap. Bertholet, VI, pr. 23; Pierret, II, pr. 91. An demselben Tag meldete das Rapitel seinem Berwalter in Bastogne, daß die Hersschaft durch Rauf an den König von Böhmen übergegangen sei und er sich der Erhebung der Einkünste enthalten soll. Urk. von demselben Tag dei Wurth-Paquet, a. 1332. In einer Urk. d. le prochain merquedi devant noël vinte-trois dedens le mois de decembre 1332 bei Wurth-Paquet, bestimmte Johann genau die Rechte und Einkünste des Schultheißes und seiner Trben in Bastogne.

<sup>2)</sup> Urf. d. Bastogne le thiers jour d'avril 1331 bei Bertholet, VI, pr. 23. Der Ausstellungsort trifft hier nicht mit bem Aufenthaltsort bes Rönigs, ber bamals in ber Lombarbei war, jusammen.

<sup>3)</sup> Beslingen ift unstreitig eine der ältesten Ortschaften des Luxemburger Landes. Im Jahr 690 erscheint dieser Ort als Hauptstadt der Gegend Bissencium. Bgs. de la Fontaine « Essai étymologique sur les noms de lieux du Luxembourg germanique » in den Publications de la Sociélé archéologique de Luxembourg, 1856, p. 41.

ber Gerechtigkeit beauftragt. Drei Märkte sollten jährlich gehalten werben: ber erste am Feste ber hl. Gertrub (17. März), ber zweite am Sonntag nach Johannes bem Täufer und ber britte am Tage des hl. Michael 1). Bastnach erhielt bieselben Freiheiten wie la Roche. 2)

Durch Vermittlung bes Königs schenkte auch Friedrich, Herr von Neuerburg, den Einwohnern seiner Stadt dieselben Freiheiten, wie die Stadt Trier damals besaß. Rur in drei Fällen waren die Bürger zu außerordentlichen Leistungen verpstichtet, nämlich bei der Vermählung seiner Kinder, beim Eintritt seiner Söhne in den Ritterstand und bei persönlicher Gesangenschaft des Herrn. Außerz dem waren die Bürger verpstichtet, ihren Herrn in allen Kriegen zu unterstüßen und ihm jedesmal einen Tag auf eigene Kosten zu solgen. 3)

#### § 5.

## Rrieg an ber mährijdsöfterreicifgen Grenze. Friebe.

Seit ber Abreise bes Königs von Prag 4) ward an ber mährischösterreichischen Grenze mit abwechselndem Glücke gekämpft. Nach
ber Sitte ber bamaligen Zeit bestand ber Krieg in gegenseitigem
Morden, Brennen und Rauben. So wütheten die Böhmen und
Desterreicher gegen einander auf eine wilbe, unmenschliche Weise.

<sup>1)</sup> Urf. d. le premier vendredy d'apvril (5. April) 1331 bei Wurth-Paquet. Diefer Freiheitsbrief wurde ben 15. Juni 1434 von Elifabeth von Görlit und ben 25. Ottober 1600 von Albrecht und Sjabella bestätigt. Der letztgenannte Markt wird heute noch gehalten.

<sup>2)</sup> Urk. d. Bastoigne le XII jour du mois de jung 1332 bei Würth-Paquet. Es ist auffallend, daß diese Urkunde vom 12. Juni und der Kausact erst vom 11. November datirt ist. Man muß annehmen, und das geht auch aus der angeregten Urkunde klar hervor, daß die Erwerbung der Hervschaft Bastogne um mehrere Monate früher statt gesunden hatte, che der Kausvertrag abgesaßt wurde.

<sup>3)</sup> Urf. d. seria quinta post sestum beati Luce Evangeliste (22. Oktober) 1332 ap. Pierret, II, pr. 89. Diese Urfunde wurde bestätigt von König Johann am 24. Oktober 1339. Bertholet, pr. 38.

<sup>4)</sup> Theil IV, Rap. II, § 7.

Im Monat Mary 1332 rudten bie Böhmen auf einem folden Blünderungszuge bis Bulta vor, ermorbeten an vier hundert schuldlose unbewaffnete Landbewohner und schleppten noch viele als Gefangene mit sich fort 1). Als sie balb nachber nochmals in die Gegend von Mailberg einen Ginfall machten, wurden sie von den Desterreichern unter Anführung des herrn von hals überfallen und mit großem Verlufte zuruckgeschlagen. Benes von Wartenberg nebst vielen Rittern blieb tobt auf bem Blate; andere muften fich ergeben und murben als Kriegsgefangene abgeführt 2). Unter biesen waren Beinrich von Lipa, Festungscommandant von Laa, und sein Bruber Johann 3). Nach biesem bebeutenben Vortheile steigerte Herzog Otto in ben Berhandlungen mit Böhmen seine Ansprüche, so baß die Bollmacht, welche König Johann von Baris aus am 12. März 1332 bem König Lubwig und bem Erzbischof Balbuin von Trier gegeben 4), zwischen ihm und bem Bergog Otto zu entscheiben, wer bem andern Unrecht gethan habe, mit ber nähern Bestimmung, daß ber Schuldige bem andern an Land und Leuten die Schäben abthun sollte, nicht mehr genügend befunden wurde. Er ertheilte daber einigen böhmischen und mährischen Großen, die des Mordens und Raubens auch überdrüffig waren, die Gewalt wegen Befreiung der Gefangenen und Beendigung des Arieges mit den Habsburgern zu unterhandeln. Diese begaben sich nach Wien und schloßen am 13. Juli mit Albrecht und Otto einen

<sup>1)</sup> Chron. Zwell. recent., ap. Pez, I, 538: Anno 1832. In qua quadragesima uno die venerunt ente Pulkam, ibique ad CCCC pauperes et inermes occiderunt et multos pauperes captivaverunt.

<sup>2)</sup> Chron. Zwetl. recent., l. c.: Post hoc in media quadragesima iterum Bohemi ratione prædandi juxta Mawrperg intraverunt terram, quibus Dominus de Hals cum aliis nobilibus ibi congregatis obvius fuit. Irrueruntque in eos et plures ex eis occiderunt, inter quos unus de nobilioribus occisus est, reliqui captivati n. f. w.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 458: Hiis diebus Henricus de Lyppa in La civitale capitaneus, qui post multa gravamina illata strenue Australibus ab eisdem cum Johanne fratre suo et cum pluribus viris nobilibus per Australes capitur, ubi Beneschius de Wartenberk Baro potens occiditur. Franciscus, p. 174; Benes de Weitmil, p. 263.

<sup>4)</sup> Urt. d. Parifius 12. März 1332 bei Bahmer, Reg. Joh., p. 198, nº 176.

Bertrag, laut welchem nicht nur zwischen Bohmen und Defterreich. fondern auch zwischen ihren beiberfeitigen Berbundeten Gintracht und Kriebe fein follte. Die böhmischen Gefangenen wurden in Freiheit gesett, wofür König Johann die ihm seit 1324 verpfändeten Stäbte Wentra, Eggenburg und Laa so wie Rabensberg an Desterreich zurudgeben sollte. Die Bergoge machten sich verbindlich, mas sie an Land und Leuten befäßen, die zu Böhmen geborten, auszuliefern. Außerdem sollten dem König Karl von Ungarn die Kesten Weiktirden und Berenc von Johann gurudgegeben und bie alten Grenzen zwischen beiben Ländern wieberhergestellt werben. Um bas neue Band ber Freundschaft enger zu schlingen, follte ber König von Böhmen bes verstorbenen Friedrich's Tochter Elisabeth heirathen und auf eigene Rosten die wegen der Blutsverwandtschaft nöthige Dispens bis fünftige Lichtmeffe vom beiligen Stuhl ermirken. Der Aufschub ber Bermählung wegen unvorhergesehener hinderniffe sollte aber bie übrigen Bedingungen nicht entfraften. Der Bischof Albrecht von Baffau und sein Bruber Herzog Rubolf von Sachsen sollten bie Mitgift ber Prinzessin bestimmen. Noch vor dem Beilager mußten König Johann und seine Braut auf alle Erbansprüche an bie öfterreichischen Länder und Besitzungen Verzicht leisten; erft beim Abgang bes habsburgischen Stammes werbe bieses Erbrecht wieder gultig. Endlich sollten ber Prinzessin Elisabeth alle Borrechte einer böhmischen Königin eingeräumt und ihre Kinder, die fie etwa haben werbe, benen, die der König bereits habe, in Bezug auf die Erbschaft völlig gleichgestellt werben. 1)

<sup>1)</sup> Urt. d. Bien am St. Margarethen Tag (13. Juli) 1332 bei Lunig, Cod. Germ., II, 4941. Der Rönig von Ungarn bestätigte diesen Freundschaftsbund saut Urt. d. in alto castro in die beati Clementis pape et martiris (23. Rovember) 1332 bei Kurz, Albrecht der Lahme, p. 342, n° III. Das Chron. aul. reg., 458, berichtet darüber sossende Australidus multa dare et munitiones aliquas resignare. Demum de hujusmodi bellis ex utraque parte Magnates assecti tedio, quidam regni Bohemie nobiles, super hoc regis Johannis consensu habito Wyennam ad Albertum et Ottonem duces Austrie venerunt, et inter Johannem regem et Elysabeth virginem Friderici regis et ducis Austrie siliam matrimonialem copulam verbaliter comportarunt, si tamen de hoc

#### § 6.

## Jahann's und Sudwig's Unterhandlungen in Rürnberg.

Diese Angelegenheit, so wie die Noth seines Schwiegersohnes. Heinrich's bes ältern von Niederbaiern, bewog ben König Johann nach Deutschland zu eilen. Die nieberbaierischen Berzoge, unzufrieben mit der im vorigen Sahre getroffenen Ländervertheilung. waren in neuen Streit gerathen, in den fich auch Rönig Ludwig mischte, ba er für die Interessen Otto's und Heinrich's bes jungern gegen ben ältern Beinrich auftrat. König Johann's Berfuch. ben Krieg auf friedlichem Wege beizulegen 1), hatte nicht ben erwünschten Erfolg. Die Waffen sollten entscheiben und König Ludwig belagerte seit bem 1. Juli 1332 Beinrich's feste Stadt Straubing 2). Da eilte Johann von Luxemburg nach Trier und reiste mit seinem Oheim Balbuin zum König Ludwig nach Murnberg. Der ehrwürdige Erzbischof, der einerseits das volle Bertrauen bes Königs Ludwig besaß und anderseits großen Einfluß auf seinen Reffen hatte, übernahm es, nicht nur biese Schwieriakeit zu lösen, sondern auch andere zwischen ben beiben Rönigen obwaltenden Zweiungen zu schlichten. Er legte die Streitigkeiten bei, indem er die niederbaierischen Herzoge bewog, bie in Regensburg porgenommene Theilung zu genehmigen; sie persprachen bie versetten Guter bis Oftern wieber zu löfen unb

contractu sedes apostolica dispensaret, nam eadem puella cum eadem Elizabet priori Bohemie regina mortua in tertia consanguinitatis linea est conjuncta.

Et sic hec bella sedavit pulchra puella, Cum desponsata regi fuit, et sociata Dulcia per verba, sed adhuc latet angwis in herba.

Dieje Che tam boch nicht zu Stunde.

<sup>1)</sup> Dies ergibt fich aus einer Urtunde heinrich's d. München 12. April 1332 bei Bachmer, Bitteleb. Reg., p. 119.

<sup>2)</sup> Staindelii Chron., ap. Oesele, I, 517; Ann. Winbergenses, ap. Bohmer, Fontes, III, 524; Chron. aul. reg., 459; Franciscus. p. 175; Benes de Weitmil, p. 263. Bgl. über bie Zeit ber Besagerung von Weech, p. 40, not. 165.

allen Kriegsgefangenen bie Freiheit zu geben 1). Dann versuchte er, ben König Ludwig zu beruhigen, beffen Verhältniß zu Johann sich wieder feinblich gestaltet hatte. Bahrscheinlich war Lubwig pon bem Bertrag in Kenntniß gesetzt worben, ben Johann im Ranuar zu Fontainebleau mit dem König von Frankreich unterzeichnet hatte 2). Balbuin gelobte bem Kaiser, er sei gegenwärtig ober nicht, mit seiner Macht beholfen zu sein gegen seinen eigenen Neffen, ben König von Böhmen, im Kalle biefer wiber bas beilige Reich ober ben Raiser sich mit Unrecht seten ober benfelben am Reiche irren wollte und die beiberseits gegebenen Briefe nicht bielte: bagegen versprach Lubwig, ihn, ben Erzbischof von Trier, Bermalter ber Diöcesen Mainz und Speier, so wie bessen Stifte und Güter gegen Jebermann in Schut zu nehmen 3). Darauf schlossen Johann und Ludwig ein neues Bundniß, zu bessen Befestigung eine Heirath zwischen einem Sohne Lubwig's 4) und Robann's Tochter Anna festaesest wurde. Der König von Böhmen. ber fich bemühen follte, vom papftlichen Stuble bie nothwenbige Dispens zu erwirken, versprach seiner Tochter eine Beimfteuer pon zehn taufend Schod Brager Pfennige zu geben und zwar an ben Terminen, die Erzbischof Balbuin und Graf Bertholb von Henneberg bestimmen würden. Er gelobte ferner, die lombarbischen Städte zur Erfüllung ihrer Pflichten gegen Ludwig anzuhalten. und geschähe dies nicht von da an bis vierzehn Tage nach Oftern,

<sup>1)</sup> Ludwig bestätigt biefe Suhne am 17. August 1332, Reg. boic., VII, 20.

<sup>2)</sup> Von Weech, Ludwig ber Baier, p. 40, nº 167.

<sup>3)</sup> Urf. des R. Ludwig, d. Rurenberg au dem Montag nach unsern frawen tag als si ze himel sure (17. August) 1332 bei Würth-Paquet; Dominicus, p. 303; not. 1; Kreglinger, Rapport sur les archives de Coblence. Compterendu des séances de la Comm. roy. d'hist. de Belg., III, 242.

<sup>4)</sup> In ber Urkunde ift von dem Markgrafen Ludwig von Brandenburg die Rede, der schon seit 1324 mit einer danischen Prinzessin vermählt war. An der Aechtheit der Urkunde ist jedoch nicht zu zweiseln; man und baber einen Fehler der kaiserlichen Kauzlei annehmen oder vielleicht den Sohn des Markgrafen Ludwig von Brandenburg verstehen, wie dies aus den Ausbrücken "wann er ze seinen tagen chomen ist" hervorzugehen scheint.

so sollten bem König Ludwig diese Städte ohne Geld ledig sein. Er gab sein Wort, sie in keinem Falle weber dem Papst noch dem König von Frankreich zu versetzen. Dagegen machte sich Ludwig verdindlich, sich nicht in die italienischen Angelegenheiten zu mischen 1). Am solgenden Tage beauftragten sie Balduin, denjenigen, der diesem Uebereinkommen treu bleibe, mit seiner ganzen Macht zu unterstützen, gegen den, der die Eintracht bräche, und damit er dies thun könnte, gelobten beide Könige mit Mund an Sidesstatt für sich und ihre Anhänger, solche Hilse nimmer an ihm, seinen Unterthanen und Gütern zu ahnden. 2)

Erzbischof Balbuin vermittelte auf biese Weise ben Frieden zwischen den beiden Monarchen, die sich ihm dafür auch dankbar zeigten. König Ludwig verpfändete ihm und seinen Nachfolgern in der Trierer Kirche für eine Summe von drei tausend Pfund reisnen Silbers das Recht, neugewählte Aebte von Prüm und Echternach mit den Regalien zu belehnen, und ertheilte ihm die Vollmacht, zu deren Empfang die Aebte nöthigenfalls mit denselben Strasen anzuhalten, wie der Kaiser oder König selbst 3). König Johann, der schon das Kloster Himmerode in seinen Schutz genommen und alle Privilegien und Besitzungen desselben in der Grafschaft Luxemburg bestätigt hatte 4), trat ihm alle seine Rechte und die Pfandschaft auf die Burg und Stadt Kaiserslautern und die Feste Wolfstein ab 5) und melbete diese Cession dem Grafen Georg von Veldenz

<sup>1)</sup> Urt. d. Rurmberg an fand Bartholomei abent ber zwelifboten (23. Auguft) 1332 bei von Weech, p. 115, no III. "Ze einer merer fteticheit und Sicherheit" hangte auch Balbuin als Garant bes Bertrages fein Siegel an.

<sup>2)</sup> Urt. ber R. Ludwig und Johann, d. Nurnberg an sente Bartholomeus tage ber heiligen apostelen 1332 bei Wurth-Paquet; Dominicus, p. 303, not 3.

<sup>3)</sup> Urf. d. Nurnberg X kal. Septemb. (23. August) 1332 ap. Hontheim, Hist. dipl., II, 117 ss.

<sup>4)</sup> Urf. d. 1° die Augusti 1332 bei Kreglinger, Rapport sur les archives de Trèves, V. 250, u. III, 246.

<sup>5)</sup> Urf. d. Rüremberg 19. Angust 1332 bei Würth-Paquet; Kroglinger, ibid., III, 242.

allen Kriegsgefangenen die Kreiheit zu geben 1). Dann versuchte er, ben König Lubwig zu beruhigen, beffen Berhältniß zu Johann sich wieder feindlich gestaltet hatte. Wahrscheinlich war Ludwig von dem Bertrag in Kenntniß gesetzt worben, den Johann im Ranuar zu Kontainebleau mit dem König von Frankreich unterzeichnet hatte 2). Balbuin gelobte bem Kaiser, er sei gegenwärtig ober nicht, mit seiner Macht beholfen zu sein gegen seinen eigenen Neffen, ben König von Böhmen, im Falle biefer wiber bas beilige Reich ober ben Raiser sich mit Unrecht seten ober benselben am Reiche irren wollte und die beiberseits gegebenen Briefe nicht hielte; bagegen versprach Lubwig, ihn, ben Erzbischof von Trier, Berwalter ber Diöcesen Mainz und Speier, so wie bessen Stifte und Guter gegen Jebermann in Schut zu nehmen 3). Darauf schlossen Johann und Ludwig ein neues Bundniß, zu beffen Befestigung eine Heirath zwischen einem Sohne Lubwig's 4) und Jobann's Tochter Anna festgesett wurde. Der Rönig von Böhmen, ber fich bemühen follte, vom papftlichen Stuble die nothwendige Dispens zu erwirken, versprach seiner Tochter eine Beimfteuer pon zehn tausend Schod Brager Pfennige zu geben und zwar an ben Terminen, die Erzbischof Balbuin und Graf Bertholb von Henneberg bestimmen wurden. Er gelobte ferner, die lombarbischen Stäbte zur Erfüllung ihrer Pflichten gegen Lubwig anzuhalten. und geschähe bies nicht von da an bis vierzehn Tage nach Oftern,

<sup>1)</sup> Ludwig bestätigt biese Suhne am 17. August 1332, Reg. boic., VII, 20.

<sup>2)</sup> Von Weech, Ludwig ber Baier, p. 40, nº 167.

<sup>3)</sup> Urf. bes &. Lubwig, d. Nurenberg an bem Montag nach unsern frawen tag als si ze himel sure (17. Angust) 1332 bei Würth-Paquet; Dominicus, p. 303; not. 1; Kreglinger, Rapport sur les archives de Coblence. Compterendu des séances de la Comm. roy. d'hist. de Belg., III, 242.

<sup>4)</sup> In ber Urfunde ift von dem Markgrafen Ludwig von Brandenburg bie Rebe, der schon seit 1324 mit einer danischen Prinzessiu vermählt war. An der Achtheit der Ursunde ist jedoch nicht zu zweiseln; man muß daber einen Fehler der laiserlichen Kanglei annehmen oder vielleicht den Sohn des Markgrafen Ludwig von Brandenburg verstehen, wie dies aus den Ausbrücken "wann er ze seinen tagen chomen ist" hervorzugehen scheint.

so sollten bem König Ludwig diese Städte ohne Geld ledig sein. Er gab sein Wort, sie in keinem Falle weber dem Papst noch dem König von Frankreich zu versetzen. Dagegen machte sich Ludwig verdindlich, sich nicht in die italienischen Angelegenheiten zu mischen 1). Am solgenden Tage beauftragten sie Balduin, denzenigen, der diesem Uebereinkommen treu bleibe, mit seiner ganzen Macht zu unterstützen, gegen den, der die Eintracht bräche, und damit er dies thun könnte, gelobten beide Könige mit Mund an Sidesstatt für sich und ihre Anhänger, solche Hilse nimmer an ihm, seinen Unterthanen und Gütern zu ahnden. 2)

Erzbischof Balbuin vermittelte auf biese Weise den Frieden zwischen den beiden Monarchen, die sich ihm dafür auch dankbar zeigten. König Ludwig verpfändete ihm und seinen Nachfolgern in der Trierer Kirche für eine Summe von drei tausend Pfund reisnen Silbers das Recht, neugewählte Aebte von Prüm und Echternach mit den Regalien zu belehnen, und ertheilte ihm die Vollmacht, zu deren Empfang die Aebte nöthigenfalls mit denselben Strasen anzuhalten, wie der Kaiser oder König selbst 3). König Johann, der schon das Kloster Himmerode in seinen Schutz genommen und alle Privilegien und Bestungen desselben in der Grafschaft Luxemburg bestätigt hatte 4), trat ihm alle seine Rechte und die Pfandschaft auf die Burg und Stadt Kaiserslautern und die Feste Wolfstein ab 5) und melbete diese Cession dem Grafen Georg von Beldenz

<sup>1)</sup> Urt. d. Rurmberg an fand Bartholomei abent ber zwelifboten (23. Auguft) 1332 bei von Weech, p. 115, no III. "Ze einer merer steticheit und Sicherheit" hangte auch Balbuin als Garant bes Bertrages fein Siegel an.

<sup>2)</sup> Urt. ber R. Ludwig und Johann, d. Nurnberg an sente Bartholomeus tage ber heiligen apostelen 1332 bei Wurth-Paquet; Dominicus, p. 303, not 3.

<sup>3)</sup> Urf. d. Nurnberg X kal. Septemb. (23. August) 1332 ap. Hontheim, Hist. dipl., II, 117 ss.

<sup>4)</sup> Urf. d. 1º die Augusti 1332 bei Kreglinger, Rapport sur les archives de Trèves, V. 250, u. III, 246.

<sup>5)</sup> Urf. d. Rüremberg 19. August 1332 bei Würth-Paquet; Kreglinger, ibid., III, 242.

und den Burgmannen von Wolfstein, entließ sie ihres Sides und befahl ihnen, dem Erzbischof von Trier zu hulbigen. 1)

Schon im Herbste bes vorigen Jahres hatte Ludwig den Canonicus Arnold von Mumpach aus Eichstädt und seinen obersten
Schreiber, den Meister Ulrich von Augsdurg, als Gesandte nach
Avignon geschickt, welche dem Papst erklärten, daß ihr Herr bereit
sei, allen Anforderungen des heiligen Stuhles sich zu unterziehen,
auch die Minoriten aufzugeben, wenn nur Kaiser und Reich in
ihren Rechten und Ehren blieben 2). Der König selbst schrieb am 14.
Oktober 1331 von Augsdurg aus in demselben Sinn an den Papst
und bat ihn, geeignete Mittel aufzusinden, ohne Beeinträchtigung
des deutschen Reiches und des römischen Stuhles zwischen ihnen
Friede und Eintracht herzustellen 3). Johann XXII fand die Bollmachten jener Abgeordneten ungenügend und ihre Bitten unzulässig.
Deswegen übernahm es König Johann in Nürnberg, sich persönlich beim Papste zu verwenden, damit die gewünschte Einigung
zu Stande käme. 4)

#### 8 7.

# Johann's Bufammentunft mit ben Bergogen bon Defterreich in Baffau. Rudlehr nach Brag. Gelberpreffungen.

Von Nürnberg reifte Johann nach Landshut, besuchte auf einige Tage seine Tochter Margaretha und eilte bann nach Passau, wo er mit ben beiben Herzogen von Desterreich zusammentraf. Hier athmete alles Frieden; die alte Feinbschaft schien verschwunden

<sup>1)</sup> Urf. von bemfelben Ort und Datum bei Kreglinger, ibid., III, 242.

<sup>2)</sup> Sieh die Instructionen der Gesandten bei Olenschlager, Urlb., p. 181, no 64.

<sup>3)</sup> Urf. d. Augspurg feria secunda ante XI. M. Virginum 1331 bei Olenschlager, ibid., p. 180, nº 63.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 459: Ibi quoque Ludwico promisit Johannes Rex Boemie, quod pro reconciliatione etiam pro ipso apud dominum apostolicum Johannem velit fideliter in persona propria laborare. Benes de Weitmil, p. 263.

zu sein und die vor einem Monate zwischen Böhmen und Oesterreich verhandelte Sühne wurde ohne Anstand genehmigt und bestätigt. 1)

Da ber Rönig sich nun an ben Grenzen seines Reiches befand, konnte er nicht umbin, obaleich es ihn gewaltig nach Baris 200. seiner Hauptstadt auf etliche Tage einen Besuch abzustatten. Am 7. September 1332 traf er in Brag ein. Richt Freude, sonbern Schreden bemächtigte sich ber Landbewohner, bei ber Kunde von ber Ankunft bes Königs 2). Er blieb eine Boche und biese Zeit benutte er, um auf alle mögliche Weise Gelb einzutreiben. Die Erhebung einer allgemeinen Berna mar wegen ber Rürze ber Reit nicht möglich. In Korm einer Anleibe wurde ber fläbtische Ram: merxins auf mehrere Rabre porauserhoben 3), und da die Kronbomainen alle verpfändet waren, so griff er die Klostergüter an, versette bieselben und schaltete mit biesen Besitzungen, als wenn sie die seinigen waren. Dann ernannte er noch den Grafen Bertholb von Neiffen und einige andere Bevollmächtigte, um die Hulbigung einiger Stäbte in Italien aufzunehmen und ihm bebeutende Summen Gelbes zuzuführen 4). Darauf verließ er Prag am 15. September und flog wieder nach Paris. Philipp VI hatte auf den 29. September ein glänzendes Turnier veranstaltet, in welchem sein ältester Sohn Johann ben Rittergurt erhalten sollte. Biele auswärtigen Könige und Fürsten waren eingelaben. Bei bieser Feierlichkeit durfte ber ritterliche Schwiegervater nicht fehlen. 5)

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 459: Johannes vero rex de Nurinberg recedens filia sua Margaretha ducissa in Landeshut visitata, cum Alberto et Ottone ducibus Austrie amicabilia colloquia habuit in Patavia. Dice war am 4. September.

Hujus adventus nulli extitit pacificus, sed propter novas exactionum inventiones conturbatus est populus universus. Ibid.

<sup>3)</sup> Palacky, II, 2, p. 190.

<sup>4)</sup> Urf. d. Prage 14. September 1332 bei Bahmer, Reg. Joh., p. 198, no 185. Bon bem Bitariat Brescia allein sollten fie ihm 100000 Golbgulben erlegen und zwar monatlich 3000.

<sup>5)</sup> Chron. aul. reg., 460; Franciscus, p. 175.

#### § 8.

## Rönig Johann beim Bapft ju Abignon.

Während ber Pariser Feste versammelte Philipp die Könige von Böhmen und Navarra, die Herzoge von Burgund, Lothringen, Brabant und mehrere Grasen und Barone nebst einer großen Menge Prälaten und machte ihnen seine Absicht bekannt, gegen 1334 einen Kreuzug nach Syrien anzutreten 1). König Johann gab seine Zustimmung und ließ sich mit mehreren Fürsten das Kreuz anhesten 2). Darauf begab sich Johann zum Papst. Die meisten Cardinäle kamen ihm fünf Stunden weit entgegen und geleiteten ihn mit großen Gepränge nach Avignon 3). Der Papst empsing ihn mit großer Zuvorkommenheit und Auszeichnung. Er weilte vierzehn Tage an der päpstlichen Curie und verschwendete in dieser kurzen Zeit nicht weniger als zehn tausend Goldgulden.

In seinen Unterhandlungen mit dem Papst führte er Klage über Azzo Visconti, der sich des Treubruchs schuldig gemacht und andere Städte in seinen Verrath hineingezogen habe. Er erklärte sich aber bereit, dem Papst die Untersuchung der Beschwerden zu überlassen und sich dessen Ausspruche zu unterwerfen 4). Zuletz schloß er mit demselden einen Bund, dessen Bedingungen nicht näher bekannt sind 5), der aber zur Folge hatte, daß er seinen

<sup>1)</sup> Guill. de Nangis, p. 96.

<sup>2) .</sup>Haræus, Ann. ducum Brabantiæ, I, 313: Mense octobri decreta expeditio in Syriam, cui nomina dedere Philippus Franciæ, Joannes Boemiæ, Philippus Navarræ reges u. f. w.

<sup>3)</sup> Ueber den Empfang und Anfenthalt des Königs haben wir den Bericht eines böhmischen Geistlichen aus dem königlichen Gefolge an den Abt von Königsaal. Chron aul. reg., 460: Cardinales plurimi ipsi ad quinque leucas occurrerunt, et ipsum in Aviniona cum tripudio adduxerunt.

<sup>4)</sup> Dies folgt aus einem papftlichen Schreiben an Ago Bisconti d. III nonas februarii a. XVII i. e. 3. Februar 1333 bei Raynaldus, a. 1333, § 26.

<sup>5)</sup> Raynaldus, ibid.: Haud ita seliciter pontisex Insubriæ bella extinguere potuit. Pepigerat ob id anno superiori cum Joanne rege Boemiæ, dum ad sedem apostolicam accessit arcanum sædus. Raynald weist auf t. 9, p. I, ep. secr. p. 107 u. 109 hin und hat seiber nicht für gut gefunden, den Bertrag mitzutheisen, der über diese biese italienischen Sandel Licht verbreitet hätte.

Schreiber mit sehr wichtigen, geheimen Aufträgen an die Bischöse von Constanz und Trient, an den Herzog Heinrich von Kärnthen und an mehrere andere Häupter in Italien abschickte 1). Die Vershandlungen über die Aussöhnung des Königs Ludwig mit der Kirche hatten nicht den erwünschten Ersolg, da der Papst die Borschläge desselben ungenügend sand und die Niederlegung der Krone als erste Bedingung aller Zusagen ausstellte 2). Dagegen wurden die zur Vermählung des Königs mit der Prinzessin Elissabeth von Desterreich und seiner Tochter mit einem Sohne aus dem baierischen Hause nöttigen Dispense ohne Schwierigkeit in Aussicht gestellt. Er verließ Avignon am 24. Rovember 1332. Sämmtliche Cardinäle begleiteten ihn eine Stunde weit und entsließen ihn unter den größten Sprenbezeugungen 3). Nach seiner Ankunft in Paris rüstete er sich zu einem neuen Zuge nach Italien.

<sup>1)</sup> In maximis pegotiis et occultissimis.

<sup>2)</sup> Bgl. das papftliche Schreiben an den König von Frankreich, d. II kal. Martii XVII i. e. 28. Februar 1333 bei Raynaldus, 1333, § 28.

<sup>3)</sup> Quem recedentem Cardinales ad unam leucam de curia cum solempnitate maxima deduxerunt. Chron. aul. reg., ibid.; Franciscus, p. 176.

## Viertes Rapitel.

König Johann's zweiter Seldzug nach Italien.

#### § 1.

## Migbergnügen ber Staliener. Lombarbifde Liga.

Schon bei ber Abreise bes Königs Johann hatte sich die Unaufriedenheit ber italienischen Städte über bie Frembberricaft auf eine sehr bebenkliche Beise geäußert. Die Bauptlinge ber Belfen und Bbibellinen gaben ben alten Parteihaß auf und traten heim= lich am 8. August 1331 zu Castelbalbo im Beronesischen zu einer gemeinsamen Berathung zusammen, wie fie ben Brinzen Karl vertreiben und bem Baterland die Freiheit erkämpfen könnten. Unter ben Verschwornen waren Ago Visconti, Statthalter von Mailand, Mastin bella Scala, Vitar von Verona und Beherrscher ber Stäbte Babua, Treviso, Bincenza, Keltri und Beluna, Bafferino Bonacossa, Statthalter von Mantua, und Rainalb von Este, ber die Berwaltung in Ferrara führte. Diesem geheimen Bunde traten auch balb die Florentiner und König Robert von Neapel bei. Die Liaa stellte einstweilen 3000 Reiter auf. Robert versprach beren 600; bie Florentiner und Visconti rufteten eben so viele aus; ber Veronese gelobte 800; Bonacossa und Rainald machten sich verbinds lich, ein jeber 200 Mann zu Roß zu liefern 1). Des Sieges gewiß, theilten fie sich schon in ihrem Uebermuth die Stäbte, bie fie bem König von Böhmen zu entreißen gebachten. Azzo Visconti follte Bavia, Bergamo, Cremona und Biacenza, Mastin bella Scala Brescia und Parma, Bonacossa Reggio und Rainald von

<sup>1)</sup> Villani, c. 203, p. 725.

Este Mobena erhalten. Die Florentiner hatten sich die Stadt Lucca ausbebungen. 1)

Ungeachtet bes Eibes, ben sie turz vorher bem König Johann und beffen General-Bitar geleistet batten, ariffen bie Berrather zu ben Waffen. Mastin bella Scala knupfte Verbinbungen mit ben Belfen in Brescia an zur Bertreibung ber Bohmen und ber Ghibellinen. Um die Stadt im Gehorfam zu erhalten, batte Johann ein festes Schloß aufführen lassen und baburch war ber alte Haß ber Brescianer gegen bie Luremburger wieber mach gerufen worben. Am 14. Juni 1332 ftand ber Beronese mit 1400 Reitern por ber Stadt. Unter bem Rufe: "Tob ben Ghibellinen und bem König Johann; bie Herren bella Scala sollen leben" 2)! er= brachen die Welfen von innen ein Thor und ließen den Feind ein. Das Castell, welches vergebens von Karl Hulfe erwartete, mußte sich einige Wochen später (4. Juli) ergeben. Aus Bisconti eroberte am 22. September die wichtige Festung Binighitone an ber Abba, und einige Tage später (27. September) räumte bie Luremburgifche Besatung auch bie Stabt Bergamo. 3)

Ludwig von Savoien, ben König Johann seinem Sohne Karl als Rathgeber beigesellt hatte, weit entsernt, die mindesten Borzehrungen zu treffen, um die drohende Gesahr abzuwenden, trat zu den Berschworenen über, stoh in seine Heimath und ließ seinen Bögling im Stiche. So war Karl, des Krieges unkundig und von allen Seiten von Feinden umringt, sich selbst überlassen. Zu seisnem großen Glück sand er eine seste Stütze an den Gebrüdern Marfil und Peter von Rudeis, so wie an Simon und Philipp von Pistorio; auch die Städte Cremona, Parma, Modena und Reggio blieben ihm treu und versprachen Hülse. 4)

<sup>1)</sup> Vita Caroli, p. 237-238.

<sup>2)</sup> Villani, c. 203, p. 725: Muojano i Ghibellini e il re Giovanni e vivano i signori della Scala.

<sup>3)</sup> Vita Caroli, p. 238; Villani, l. c.

<sup>4)</sup> Vita Caroli, ibid.

#### § 2.

#### Shlagt bei St. Felice.

Das vereinigte Heer ber emporten Statthalter rudte por Mobena, um auch biefe Stadt zur Uebergabe zu zwingen. Nach einer vergeblichen Belagerung von feche Wochen verwüfteten fie auf eine unmenschliche Beise bie Gebiete von Mobena und Reagio und zogen sich bann por bas Castell St. Kelice zurud, mo sie ein Lager schlugen. Der Aufforderung, ben Plat zu übergeben, erwieberte bie Befatung, fie fei bereit, es ju thun, wenn binnen einem Monat, bis St. Katharina, von Karl keine Sulfe kame. Und gerabe an biefem Tag erschien ber Pring mit 1200 schweren Belmen und 6000 Fußknechten. Obgleich bie Feinde, unter Anführung Mastin's bella Scala und Amo's Bisconti, ihm an Rahl bei weitem überlegen waren, so beschloß er boch eine Schlacht zu liefern. Der Rampf mar fehr beiß; auf beiben Seiten murbe mit ber größten Erbitterung von neun Uhr bes Morgens bis Sonnenuntergang gefochten. Karl gab glänzende Beweise ber Unerschrodenheit: kampfend brang er in's bichtefte Handgemenge und that Bunder ber Tapferkeit. Sein Streithengst ward ihm unter bem Leibe exstochen; am Arm schwer verwundet, flürzte er befinnungslos zu Boben: die Seinigen eilten berbei ihn aufzubeben: anfangs glaubte er geschlagen und gefangen zu sein; bann bestieg er schnell ein anderes Roß und seine Gegenwart belebte wieder ben Muth seiner Reifigen. Wüthend erneuerten die Luremburger ben Angriff und nichts vermochte ihnen Widerftand zu leiften. Die Feinde flohen in der größten Unordnung. Schredlich war bas Blutbab: 5000 Staliener waren niebergehauen, 800 gefangen worben. Auf bem Schlachtfelbe und noch an bemselben Tag empfing Karl mit 200 seiner Tapfersten bie Ritterwürde 1). Am andern

<sup>1)</sup> Vita Caroli, p. 239: Et circa horam nonam cum mille et ducentis galeatis et cum sex milibus peditum contra inimicos qui bene totidem vel plures fuerant pugnam arripuimus. Et duravit bellum ab hora nona usque post occasum solis. Et ex utraque parte fuerunt interfecti quasi omnes dextrarii

Tage hielt er unter großem Jubel und Gepränge den Sinzug in Modena, entließ sein Heer und kehrte nach Parma zurück, wo er bamals Hof hielt.

Dieser glänzende Sieg brachte bem jungen Helben boch keine erheblichen Bortheile. Gegen Anfang bes folgenden Jahres machte er einen Kitt nach Tuscien und eilte der Stadt Lucca gegen die Florentiner zu Hilse. Etwa zwei Stunden von Lucca entsernt ließ er zum Schutze dieser Stadt auf dem Gipfel eines Berges eine Feste dauen, welche er Karlsberg nannte. Der tapfere Simon von Pistoria blied als Besehlshader zurück und Karl begad sich wieder nach Parma. Seine Feinde, die während seiner Abwesenz beit große Zurüstungen gemacht hatten, rücken plöglich mit anzsehnlichen Streitkräften vor diese Stadt und schlossen sie ein; aber glücklicher Weise stellte sich ein so strenger Winter ein, daß sie das Feld nicht halten konnten und sich in ihre Heimath zurückziehen mußten. Eine Berschwörung, die sie dalb nachher einleiteten und an welcher sogar Marsil von Rubeis, Gilbert von Fogliano und Mansred von Bis Theil nahmen, wurde vereitelt. 1)

et aliqui equi et eramus quasi devicti et dextrarius in quo residebamus eciam interfectus est. Et relevati a nostris sie stando et respiciendo quod eramus quasi superati jamque pene in desperacione positi aspeximus. Et ecce eadem hora inimici fugere inceperunt cum vexillis eorum et primo Mantuani, demum plures eos sunt secuti. Et sic per Dei graciam victoriam obtinuimus de inimicis nostris, octingantos galeatos in fuga captivando et quinque milia peditum interficiendo. Bgl. Chron. sul. reg., 462; Joh. Victoriansis, 412; Villani, c. 209, p. 727; Benes de Weitmil, p. 264; Franciscus, p. 177.

<sup>1)</sup> Sier die Borte, mit denen Karl diesen Borsall erzählt: Deinde eciam venerunt ipsi eum pociori consilio Veronensium in quadam ecclesia parva dyocesis Regii et contra me tractaverunt, ut me traderent et se unirent, secaruntque legere missam volentes jurare super corpore Christi illos tractatus firmos tenere. Actumque est, ut cum sacerdos sacramentum consecisset, post elevacionem in eadem missa obscuritas cum turbine venti valde magna facta est in ecclesia, ita quod omnes territi suerunt. Et postquam lux reversa suit, sacerdos ante se in altari corpus Christi non reperit. Tunc dolenter stabant omnes obstupesacti, et sic alter alterum inspicientes, inventum est corpus Domini ante pedes Marsilii de Rubeis, qui erat caput et ductor istius tractatus. Et tunc omnes una voce dixerunt: Quod sacere decrevimus, Deo non placet. Et sic consilio demisso quilibet ad propria remeavit.

#### § 3.

## Rönig Johann fest über die Alpen. Angriff auf Pavia und Bergamo.

König Johann hatte bie Absicht, von Avignon nach ber Lombarbei seinem Sohne zu Hilse zu eilen. Der glänzende Sieg bei St. Felice gestattete ihm aber nach Paris zurüczutehren. Der König von Frankreich lieh ihm 100,000 Goldgulden 1), wodurch es ihm möglich ward, ein Heer zu werben, bei dem außer dem Bischof von Beauvais, dem Grasen von Eu, Connetable von Frankreich, und dem Grasen von Sancerre sich viele Männer von berühmten Namen besanden. Am 24. December 1332 2) zog er mit 1600 Helmen von Paris aus über Savoien und Monserrat nach Cremona und von da nach Parma zu seinem Sohne. Hier kam er den 26. Februar 1333 an. 3)

Balb nach der Antunft des Königs wurde beschlossen, die Stadt Pavia wieder zu erobern. Gegen Ende Rovember des vorigen Jahres hatte nämlich Azzo Bisconti im Einverständniß mit einem Theile der Bürger diese Stadt übersallen und die Luxemburger gezwungen, sich in das Castell zurückzuziehen, welches früher Mapheo Visconti erdaut hatte. Die Besahung vertheidigte sich tapfer. Am 14. März stand König Johann mit 300 Helmen vor der Stadt. Azzo Visconti hatte sedoch zweckmäßige Gegenanstalten gestrossen. Durch Aufführung von Berschanzungen zwischen der Stadt und dem Castell und durch ein Corps von 1000 Schwerbewasseten, die er von Mailand hatte kommen lassen, war es ihm möglich geworden, alle Angrisse der Luxemburger mit Erfolg zurückzuschlagen. Alles, was diese hier thun konnten, beschränkte sich darauf, die Festung mit Lebensmitteln zu versehen und etwa

<sup>1)</sup> Villani, c. 213, p. 729.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 462: In vigilia vero Nativitatis Christi idem Johannes rex Bohemie de Parisius a rege Francie, ad quem, de Avinione recedens, venerat exiit et recessit, mox ad filium processurus.

<sup>3)</sup> Vita Caroli, p. 241.

hundert Mann Verstärtung hineinzuwerfen. Die Unmöglichkeit bald einsehend, sich der Stadt bemächtigen zu können, zerstörte Johann die Borstädte und zog sich nach einem Aufenthalt von zehn Tagen durch das Mailändische Gebiet nach Bergamo zurück, um einen Anschlag auf diese Stadt zu machen. 1)

Es gelang ihm, sich bort eine Partei zu gewinnen, welche, einer geheimen Abrebe gemäß, ben Luxemburgern bei Tagesanbruch ein Thor öffnete, durch welches einige Schaaren in die Stadt drangen. Reue Schaaren, die folgen sollten, verweigerten den Gehorsam und so sahen sich die ersten genöthigt, sich mit großem Berluste zurüczziehen. Ueber fünfzig Bürger, die des Berraths schuldig waren und in der Stadt zurücklieben, wurden auf den Zinnen der Mauern aufgeknüpft. Nach diesem vergeblichen Bersucz zog sich der König mit seinem Heere über die Abda durch das Gebiet von Cremona nach Parma zurück, wo er am 27. März ankam 2). Durch die fruchtlosen Unternehmungen gegen einige seste eich der König allmählig seine Kräste auf und die Finanzen gestatteten ihm nicht, auf lange Zeit ein bedeutendes Heer im Felde zu erhalten. So mußte er balb in große Verlegenzbeit kommen. 3)

#### § 4.

## Bundnig mit bem papfiligen Legaten. Ungludliges Unternehmen gegen Ferrara und Biggighitone.

König Johann überzeugte sich balb, baß er mit seinen geringen Streitkräften sich unmöglich in ber Lombarbei behaupten könne. Er begab sich baher in Begleitung ber Statthalter von Parma, Mobena, Reggio und Cremona nach Bologna und hatte bort am Charsamstag (3. April 1333) eine Zusammenkunst mit bem päpstlichen Legaten Bertrand bel Pogetto. Sie kamen überein,

<sup>1)</sup> Vita Caroli, ibid.

<sup>2)</sup> Vita Caroli, ibid.

<sup>3)</sup> Palacky, II, 2, p. 195.

zur Bekämpfung der Empörer sich gegenseitig mit ihrer ganzen Macht zu unterstützen, und um den König aus seiner großen Geldverlegenheit zu ziehen, bewog der Legat die Bürger von Boslogna, die über Johann's Ankunft nicht wenig beunruhigt waren, demselben 15,000 Goldgulden zu schenken. 1)

Bertrand schickte eine Reiterabtheilung, ber sich brei hundert Helme bes Königs anschlossen, vor die Stadt Ferrara. Der Graf von Armagnac übernahm die Anführung des ganzen Heeres. Sobald aber die Florentiner Kunde von dem Bündnisse des Königs mit dem Legaten erhielten, sandten sie der Stadt Ferrara eine Anzahl Reiter zu Hülse. 2)

Nach der Uebereinkunft mit dem Carbinallegaten fakte König Johann wieber Muth, in ber festen Ueberzeugung, daß er jett seinen Keinben gewachsen sei. Freudig kehrte er baber zu seinem Sobne nach Barma gurud. Um nun feine Gegner an mehreren Orten augleich au beschäftigen und sie so au awingen, ihre Streitfrafte au theilen, entwarf er ben Blan, bie au ben Mailanbern übergetretene Festung Bizzighitone wieber zu erobern. Karl wurde mit ber Ausführung biefes Vorschlags beauftragt. An ber Spipe von 500 Helmen sette dieser bei Cremona über ben Bo, blieb selbst mit zwanzig Mann zur Dedung ber Brude zurud und schickte bie übrigen gegen die Kestung. Sobald biese Nachricht nach Mantua und Ferrara gelangte, beeilten fich beibe Stäbte, bas Unternehmen zu vereiteln. Ihre Schaaren zogen ben Bo aufwärts bis nach Cremona, versenkten in einer Nacht fämmtliche Schiffe und Barten, auf benen Karl fein Beer übergesett hatte und belagerten die Stadt, so daß der Prinz, in Cremona eingeschlossen, weber von seinem Bater noch von bem Belage= rungsheer ber Feste Pizighitone Gulfe erhalten tonnte. Gludlicher Weise entstanden unter benen von Mantua und Ferrara Uneinigkeiten, welche ben Luremburger retteten. Als fich nämlich die Kunde verbreitete, daß der Graf von Armaanac in

<sup>1)</sup> Villani, c. 216, p. 731; Vita Caroli, p. 242.

<sup>2)</sup> Vita Caroli, ibid.; Villani, ibid.

Berbindung mit bem Carbinallegaten Ferrara belagerte, fcidten sich die Ferrarier an, zur Entsetung und Rettung ihrer Stadt von Cremona abaugieben. Diesem Borbaben wibersetten fich bie Mantuaner und es tam zu beftigen Auftritten, welche bie Aufbebung ber Belagerung und ben Rückug ber Keinde zur Folge hatten. Raum war bieser Vorfall bem König Johann gemelbet worben, als er mit seiner ganzen Macht von Parma nach Cremona eilte, und bie versenkten Schiffe herausziehen ließ. Er feste mit seinen Kriegsmannen über ben Aluf und rückte in die Stadt ein. Schon am andern Tage zog er bem Belagerungsheer por Bizzi= abitone zu Gulfe und versuchte vergebens, biesen festen Blat mit Sturm zu nehmen. Dieser unerwartete Wiberftand und bie Ueberzeugung, baf bie Eroberung biefer Kefte ihn lange aufhalten murbe, bewogen ihn aufzubrechen und bem Castell von Bavia zu Hülfe zu eilen. Sobald Azzo Bisconti von dem Anzuge bes Könias borte, schickte er ibm Gefanbte entgegen, bie, unter bem Vorwande, einen Waffenstillstand mit ihm abschließen zu wollen, burch schmeichelhafte Worte ibn so lange hinhielten, bis die Besatung sich gezwungen sab, unter Bebingung bes freien Abzugs zu capituliren. Daburch nahm bas Ansehen bes Statthalters von Mailand zu, mährend Johann's Stern zu bleichen begann. 1)

Der Schwerpunkt bes Krieges war eigentlich vor ber Stabt Ferrara. Die lombarbische Liga war berselben mit 1700 Reitern zu Hülfe gekommen. Della Scala hatte 600, Azzo Bisconti 500, Florenz 400 und Mantua 200 Mann gestellt 2). Scharf war bas Treffen, in bem auf beiben Seiten mit ber größten Anstrengung und Erbitterung gekännpft wurbe. Der Graf von Armagnac unterslag zuletzt ber Uebermacht ber Feinde und erlitt eine vollständige Niederlage. Sein ganzes Heer wurde vernichtet; die einen versichlangen die Fluthen des Po, die andern erreichte das Schwert, Gefangenschaft war der Uedrigen Loos. Der Graf von Armagnac

<sup>1)</sup> Vita Caroli, p. 243; Villani, c. 210, p. 727: Della detta punga esaltò il capitano di Melano e il Re Giovanni n'abassò.

<sup>2)</sup> Villani, c. 217, p. 732.

selbst mit allen französischen Rittern wurde gefangen genommen. Der Berlust dieser Schlacht machte Johann's Lage, bei der großen Entsernung von seinen Erbreichen, sehr bedenklich. Am 15. Mai hatte er eine zweite Zusammenkunft mit dem papstlichen Legaten zu Bologna; beide klagten sich ihre Noth, die von Tag zu Tag größer wurde. 1)

#### £ 5.

## Berpfanbung ber italienischen Stabte und Abreife bes Ronigs.

Am 8. Juni 1333 zog Johann wieber mit 2000 Helmen nach Bologna, in der Absicht das Castell di Mercatello in der Romagna, welches die Aretini belagerten, zu entsehen. Darüber geriethen die Bolognesen in große Angst, da sich das Gerücht versbreitete, Johann wolle die Signoria der Stadt in Anspruch nehmen und die Ghibellinen zurückrusen. Hier ruhte er einige Tage. Als nun während dieser Zeit das Castell sich den Aretini ergeben mußte, so wurde der König laut beschuldigt, aus Liebe zu den Aretini absichtlich mit seiner Hilse gezögert zu haben. Deßhalb besam er auch Mißhelligseiten mit dem Legaten, und ohne Absichied zu nehmen, reiste er von Bologna ab und kehrte nach Parma zurück. Am 16. Juli war er in Lucca, wo er 15,000 Goldgulden erpreßte, und begab sich dann wieder am 13. August mit seinem Sohne Karl nach Parma zurück. 2)

Indessen überzeugte sich König Johann balb von der Unhaltbarkeit seiner Herrschaft in Italien. Den Borschlag, seinen Sohn Karl als Statthalter der Städte, die ihm treu geblieben waren, zurückzulassen, gab er auf, als dieser sich weigerte, die Regierung anzunehmen, die er nicht mit Ehren behaupten konnte 3). Deßwegen entschloß er sich, auf das ganze Land zu verzichten, da es

<sup>1)</sup> Vita Caroli, p. 243; Villani, ibid.

<sup>2)</sup> Villani, c. 219, p. 733.

<sup>3)</sup> Vita Caroli, p. 246: Nos vero recusavimus, quia cum honore conservare non poteramus.

ohnehin von seinen Erbreichen, Luxemburg und Böhmen, zu weit entsernt war. In dieser Absicht ging er mit der Liga einen Wassessenstillstand ein und sandte gegen Ende August den Prinzen Karl nach Böhmen 1). Er gab ihm den Titel "Markgraf von Mähren," hütete sich aber wohl, ihm den Titel eines Königs zu verleihen, da er, der damals kaum 37 Jahre alt war, nicht der alte König genannt werden wollte. 2)

Che Johann selbst Italien verließ, jog er noch so viel Gelb aus bem Lanbe, als möglich war. Schmachvoll verpfändete er für bebeutenbe Summen bie Stäbte, die auf Treu und Glauben feinem Schute sich anvertraut hatten. Als er mit ben Roffi pon Barma wegen Lucca unterhandelte, benutten bie Sohne bes Castruccio biesen Umstand, die Stadt gegen Johann aufzuwiegeln. Am 25. September jogen fie beimlich mit Reitern und Sukgangern binein und eroberten biefelbe bis auf bas Castell bella Gosta. in welches sich die Luxemburgische Besatung guruckzog. Mit Blites: schnelle flog Johann herbei; ben 27. September mar er schon in Lucca. Die unerwartete Ankunft bes Königs brachte bie Sohne bes Caftruccio außer Fassung; sie verließen die Stadt mit ihren Anbangern, die von Johann als Berräther gebannt wurden. Diefer verweilte noch einige Tage in Lucca, um Gelb zu erpreffen. und bann verpfändete er bie Stadt ben Roffi von Barma für 35,000 Golbaulben. Parma versette er an bieselben, Reggio an bie Rogliani, Modena an die Bii und Cremona an die Bunczonibus. Am 15. Ottober verließ er Parma 3) und begab fich über

<sup>1)</sup> Vita Caroli, p. 246: Tunc data nobis licencia recedendi premisit (pater) nos versus Boemiam. Am 30. Ottober hielt Karl seinen Einzug in Prag, nachbem er sich einige Zeit in Tirol beim Bruber und in Baiern bei seiner Schwester ausgehalten hatte. Darans ergibt sich, daß er unmöglich, wie soviele Schriftseller annehmen, erst den 15. Ottober mit dem Bater Italien verlassen habe. Bgl. Palacky, II, 2, p. 196.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., 466: Pater vero istius juvenis, quia sibi nomen et titulum regis obtinere noluit et appellari antiquus rex noluit, Marchionatum Moravie filio contulit, et ipsum Marchionem nominari precepit ab omnibus et mandavit. Benes de Weitmil, p. 265.

<sup>3)</sup> Villani, c. 227, p. 738: Tale et cosè honorevole fue la partita di Lom306. Gr. v. 2568. — II. 286.

Verona, wo er noch drei Tage im freundschaftlichsten Einver= nehmen mit den Herren della Scala und Marfilio de Carraria zubrachte 1), nach seiner Grafschaft Luxemburg. 2)

bardia e di Toscana del Re Giovanni, che al cominciamento ch'elli venne in Italia hebbe dalla fallace fortuna tanta prosperità con poca fatica, havendo ferma speranza di essere in poco di tempo al tutto Re e Signore d'Italia con lo ajuto della chiesa et del suo Legato et col favore del Re di Francia, la quale al tutto li tornò invano.

<sup>1)</sup> Cortusius, ap. Muratori, XIII, 859.

<sup>2)</sup> Vita Caroli, p. 247: Tunc pater noster procedens versus comitatum Luczemburgensem propter quandam guerram quam gerebat cum duce Bravancie.

## Fünftes Rapitel.

Johann in den Miederlanden, in Frankreich und im deutschen Reich.

#### § 1.

Der Graf von Flandern erwirbt die herrichaft Mecheln. Widers ftand bes herzogs von Brabant. König Johann unterftütt ben erftern.

Noch ehe der König von Frankreich, seinem zu Compiégne gezebenen Versprechen gemäß, in den Streithändeln des Herzogs von Bradant mit dem König von Böhmen und dessen Bundeszenossen sein Urtheil gefällt hatte, brach der Krieg in den Niederzlanden wieder aus und zwar dei folgender Veranlassung. Der Bischof von Lüttich verkauste im Oktober 1333 mit Einwilligung des Kapitels seiner Kirche dem Grasen Ludwig von Flandern die Grasschaft Mecheln 1), deren Schirmvogtei damals Margaretha, der Tochter des Grasen Rainald von Geldern und seiner ersten Gemahlin Sophie Bertold, welche dieselbe als Mitgist gedracht hatte, gehörte. Um in den vollständigen Besitz dieser Herrschaft zu gelangen, erward Graf Ludwig auch am 15. December 1333 von Margaretha und beren Vormündern diese Vogtei-Rechte. 2)

Die Einwohner von Mecheln, welche nicht unter ber herrschaft bes Grafen von Flandern stehen wollten, migbilligten laut biefe

<sup>1)</sup> Urk. d. in capitulo Leodiensi secunda die Octobris 1333 bei Butkens, Trophées du Brabant, I, pr. 165. Der Graf sollte die Herrichaft von der Lütticher Kirche zu Lehen tragen und sich auch mit den schon früher an Flandern abgetretenen Ortschaften Girardmont und Bornchem investiren lassen. Der Bischof behielt die Collation der Abtei St. Rumold vor. Der Kauspreis war 10000 réaux d'or au mouton.

<sup>2)</sup> Urf. d. Osschen en Condrois diocese de Liege le XV de decembre 1333 bei Butkens, ibid.

Berträge und vertrieben die Bevollmächtigten, die im Namen bes Grafen Besit von der Herrschaft zu nehmen gekommen waren. Dann wandten sie sich um Hülfe an den Herzog Johann von Bradant. Dieser begab sich nach Mecheln, wo er mit der größten Begeisterung aufgenommen wurde. Er erklärte die beiden Kausakte für null und nichtig und zwar den ersten, weil er als Oberschirms vogt der Lütticher Kirche, und den zweiten, weil er als Lehnsherr der Schirmvogtei der Stadt und Herrschaft Mecheln nicht zur Bestätigung dieser Berträge eingeladen worden. Er ließ daher dem Grafen Ludwig melden, daß er die Stadt in seinen Schutz nehme und bereit und fest entschlosen sei, sie gegen jedermann zu verstheidigen. 1)

Der Graf von Flandern gurnte gewaltig über biefe Einmischung bes Herzoas. Nicht zufrieden, alle Güter, welche die Bürger von Mecheln in Flandern befaßen, mit Beschlag zu belegen, mar er auch bedacht, mit den Waffen seine erworbenen Rechte zu behaup: ten. Er wandte sich junächst um Beiftand an ben König von Böhmen und die übrigen Berbündeten, welche im vorigen Jahre mit pereinten Kräften gegen ben Bergog in Schranken getreten maren. Der König eilte aus Tirol über Luremburg nach Klanbern, erfreut über die Gelegenheit, sich nochmals mit seinem alten Gegner zu meffen. Zu Quesnop 2) schloß er im November 1333 gegen den Herzog von Brabant ein neues Bundniß mit Walram. Erzbischof von Coln, Abolf, Bischof von Luttich, Ludwig, Grafen von Flanbern, von Nevers und Rethel und Herrn von Mecheln, Wilhelm, Grafen von Hennegau und Holland und Herrn von Friesland, Rainald, Grafen von Gelbern und Zutphen, Wilhelm, Grafen von Jülich, Wilhelm von hennegau, Grafen von Seeland, Lubwig, Grafen von Looz und Chiny, Raoul, Grafen von Eu und

<sup>1)</sup> Onellen: Hocsemius, p. 412, c. 18; Brabantsche Yeesten, p. 508, § 29; Dynteri Chron., II, 562, c. 123; Butkens, Trophées du Brabant, p. 406 ss.; Ernst, Hist. du Limbourg, V, 43 ss.; Dewez, Hist. génér. de la Belgique, III, 159; de Marne, Hist. de Namur, p. 390.

<sup>2)</sup> In Rranfreich, im Departement bes Rorbens.

Suines, Connetable von Frankreich, Johann, Grafen von Namur, Johann von Hennegau, Herrn von Beaumont und Gui, Bruder bes Grafen von Namur 1). She man zu den Wassen griff, wurde noch eine neue Zusammenkunft auf mehrere Wochen später sestz gesetzt. Darauf begab sich König Johann in aller Sile nach Franksturt am Main zum König Ludwig, der unterdessen beschlossen hatte, die Kaiserkrone niederzulegen.

#### § 2.

## Endwig verzichtet auf bas beutsche Reich. Seine Busammentunft mit bem Ronig Johann.

Bon ber Unnachgiebigkeit bes Papstes überzeugt und bes hefti= gen Rampfes mit ber Kirche mube, hatte Lubwig, beffen Auftreten gegen ben hl. Bater immer leibenschaftlich, inconsequent und un= ficher mar 2), ben wichtigen Entschluß gefaßt, bie römische Krone nieberzulegen und dieselbe dem Herzog Heinrich von Niederbaiern, bem Tochtermann bes Königs von Böhmen, zu verschaffen. Es handelte sich also junachit barum, die Wahlfürsten für biefen merkwürdigen Plan zu gewinnen. Seine Zustimmung gab zuerft Herzog Rubolf von Sachsen zu Rothenburg an ber Tauber, unter bem 14. November 1333, indem er erklärte, daß er auf Kaiser Ludwig's Geheiß und Willen bem Reich zu Nuten ben Herzog Heinrich von Nieberbaiern jum römischen König mablen und bemselben in allen Stüden beholfen sein wolle, wenn ber Raiser mit Tob abginge ober bei bem Reiche nicht bleiben wolle 3). Wahrscheinlich stellte auch bei biefer Veranlassung Ludwig seine Verzichturkunde aus, in welcher er kund that, baß sein Better von Nieberbaiern sein Nachfolger werben sollte. Dieses Dokument ist

<sup>1)</sup> Url. d. Caisnon 30. November 1333 bei Nykoff, Gebantw., nach Bakmer, Reg. Joh., p. 200, n. 192.

<sup>2)</sup> Bgl. von Weech, p. 45.

<sup>3)</sup> Urt. d. Rotenburch 14. Rovember 1333 bei Bahmer, Bahlacten, p. 240, nº 66; von Wesch, p. 46.

leiber nicht bekannt und wir können nur auf bessen Inhalt schließen durch einen Revers, welchen der neue Candidat der Königswürde am 19. November desselben Jahres zu Rothenburg ausstellte und in dem er bekannt machte, daß er des Kaisers Berzicht auf das Reich nicht zeigen werde und daß derselbe keine Kraft haben solle, dis der Papst den Kaiser gänzlich losgesprochen habe 1). Vorläusig wurde Herzog Heinrich zum Reichsverweser Deutschlands ernannt. 2)

Dies mar die Lage ber Dinge, als König Johann aus ben Nieberlanden nach Frankfurt eilte, um bort mit König Ludwig. seinem Eibam heinrich, bem herzog Rubolf von Sachsen 3) und mahrscheinlich noch mit andern Kürsten über diese Angelegenheit zu unterhandeln. Lubwig's Blan, ber ihm auf einmal so schöne Auslichten eröffnete, fand natürlich seine Genehmigung und er bot nun alles auf, bamit berselbe auch burchgeführt murbe. Er verband sich baselbst, am 6. December 1333, eidlich mit Ludwig, bak er ihm und seinen Kindern sein Leben lang wider allermänniglich beholfen sein und ihnen Land und Leute, die sie haben und noch gewinnen werden, beschirmen wolle; basselbe sollen auch ber Kaifer und bessen Kinder gegen ihn thun. Er versprach ferner, seinen Eidam Beinrich von Niederbaiern, im Ralle berfelbe nach feinem herrn bem Raifer zum römischen König gefett werbe, anzuhalten, daß er alles vollführe, mas er dem Kaifer und bessen Kindern gelobt und worüber er auch seine Briefe gegeben habe und na-

<sup>1)</sup> Urk. d. Rothenwurg an sand Elspeten tag (19. November) 1333 bei Oefele, II, 163. Wir Heinrich .... verjehen offenlich an diesen Brief, ben wir haben von unsern Herren bem Khaiser umb die Berzaichnuß (Berzicht) das ich den nit zaigen soll, noch soll kain Krafft haben, die das in der Pabst absolviert und erlöset von allem dem, das er auf in geleit und gethan hat und alles u. s. w.

<sup>2)</sup> Chron. de ducibus Bavariæ, ap. Bæhmer, Fontes I, 143: a. 1333 dominus Ludwicus imperator constituit Henricum ducem inferioris Bavariæ procuratorem regni per Alemanniam et super hoc patentes litteras ei dedit. Cf. Andreas Ratisbon., ap. Eccard, I, 2102; Udalr. Onsorg., ap. Oefele, I, 364; Staindel, ibid., 517.

<sup>3)</sup> Die Anwesenheit biefer Fürften ergibt fich aus Bahmer, Reg. Lubw, add. I, p. 281.

27.5

T# 🔁 🖰

۶ a 🛌

. : ::-

: ::=

:::<u>:</u>::

K.Ti. Zario

1.

::::=

....

--

: =

: :

· -

ار المارا المسارا

::

; ;

•

mentlich, daß er den Hausvertrag von Pavia 1) bestätige 2). In einer zweiten Urkunde von demfelben Tage machte er sich verbindlich. bem Raiser und bessen Erben mit Leib und Gut beholfen zu sein. falls ber Papst sich nicht mit ihm aussöhnen wolle 3). Am andern Tage erschien die wichtigste Urkunde, welche über diese im gehei= men gepflogenen Unterhandlungen etwas Licht verbreitet. Herzog Heinrich von Rieberbaiern erklärte barin, daß wegen des Friedens ber Kirche und bes Reichs, zum Wohl ber ganzen Christenheit und besonders zur Körderung eines allgemeinen Kreuzzuges in's heilige Land, zwischen Raiser Ludwig und der Mehrzahl der Wahlfürsten unter Vermittlung des Königs Johann von Böhmen verhandelt und verbrieft worben sei, daß Ludwig auf das Reich verzichte und er selbst zum römischen König erwählt werben solle; daß ferner Philipp, König von Frankreich, ber von ber römischen Kirche zum Hauptmann bes Kreuzzuges bestellt worden sei, zur Erreichung ber angegebenen Awecke vielfach mitgewirkt und ihn baburch zu Dank und Sicherstellung verpflichtet habe; verspricht bemnach bem König von Frankreich und beffen Rachfolgern ewigen Frieden und stetes Bundniß mit der Versicherung, sie nie an ihren Rechten, Freiheiten und Grenzen, wie sie dieselben jest besiten und inne haben, zu hindern ober zu belästigen, vielmehr ihnen gegen folche, die dies thun wollten, beizustehen; überläßt ihm und bessen Nachfolgern zur Entschädigung für alles, was er für die bezeichneten Zwecke und zum Nuten des Reichs aufgewendet habe, die Regalien folgender Bisthumer und Erzbisthumer mit ben gleichnamigen Stäbten: Arles, Avignon, Orange, St. Paul, Marfeille, Balence, Embrun, Bienne, Genf, Lyon, Liviers (fo

<sup>1)</sup> Diefen Bertrag d. Pavia 4. August 1329 hatte Lubwig mit seinem Reffen wegen ber Kurstimme und ber Länbertheilung geschlossen; König Johann garantirt benselben am 8. December 1333 bei Bahmer, Reg. Joh., p. 200, nº 195.

<sup>2)</sup> Urf. d. Franchenfurt am s. Nisolaustag (6. Decbr.) 1333 bei Buchner, V, 449 ff.; Bæhmer, ibid., p. 200, no 193.

<sup>3)</sup> Urt. von bemfelben Ort und Datum, abgebruckt bei von Weech, p. 118, no IV.

viel von biesen zwei Städten zum Raiserreich gehöre), Cambrai. Sitten, Laufanne, die Graffcaften und Länder Brovence, Forcolquier, Delfinat, Dalbonne, Fossigny, Savoien, Bresse, Burgund mit allen Enclaven, überhaupt alles Land von der Franche Comté bis and Meer von Marfeille und von der Rhone und Scone bis an die Marken der Lombardei, mit Einwilligung der Mehrzahl ber Wahlfürsten, als Pfand auf so lange, bis von ihm ober einem seiner Nachfolger im Reich bem König Bhilipp an einem Tag und in Paris 300,000 Mark Silber ausgezahlt werden. Außerbem machte sich Heinrich anheischig, alle biefe Versprechungen nochmals au besiegeln und die Willebriefe ber Kurfürsten herbeizuschaffen. wenn er römischer König geworben sei, ohne daß der Krönungseid: Nichts vom Reiche zu veräußern und Beräußertes wieder beibringen zu wollen, ihn bavon entbinden solle 1). König Johann aarantirte bem König von Frankreich bie Erfüllung biefer Bebingungen am 15. Februar 1334. 2)

Diese Urkunden bezeichnen klar als den Urheber dieser Combination den unruhigen, rastlosen Johann von Luxemburg 3). Durch seine diplomatische Gewandtheit wußte er sich zum Mittelmann

<sup>1)</sup> Urk. d. Frankesordie 7. December bei Bæhmer, Wahlacten, add. I, p. 310, n° 358, nach einem Auszug aus bem Original in Paris von Wait abgeschrieben; von Weech weist auf ben vollständigen Abbruck dieser wichtigen Urkunde hin in der Histoire de la vacance du trone impérial, p. 224—237. Böhmer hat wohl Recht, wenn er glaubt, das Concept stamme aus keiner beutschen Kanzlei, sondern sei von Frankreich vorgeschrieben worden.

<sup>2)</sup> Urf. d. Pissiaci 15. Februar 1334 bei Bæhmer, Reg. Joh., p. 299, n. 410; nach von Weech auch abgebruckt in bem eben angezogenen Werke, p. 237—239.

<sup>3)</sup> Damberger, XIV, 230 ff. irrt, wenn er behauptet, Johann sei schon im November zu Rothenburg mit bem König Ludwig zusammengekommen und habe auf bem Wege unebser List benselben zur Niederlegung der Krone bewogen. — Nach einem Ausenthalt vom 19.—21. Oktober in Berona, besuchte König Johann seinem Sohn und seinen Schwager in Tirol und begab sich dann, nach dem Zeugniß seines Sohnes Karl in die Grasschaft Luxemburg. Am 17. November urkundet er in Trier (Görtz, Reg., p. 76) und am 30. schließt er in se Quesnoh ein Bündniß mit Walram von Coln u. s. w. Er konnte also unmöglich um dieselbe Zeit in Rothenburg sein. Bgl. Palacky, 11, 2, p. 206, not. 256.

binanstellen, um burch die Ausgleichung der Aweiungen amischen dem Bapft und dem Raiser die Macht seines Hauses zu befördern Richt mit Unrecht fagt barüber ein neuerer Schriftsteller: "Durch bas Rustanbekommen biefer Berabrebung würde König Johann Kich zum Herrn ber Situation gemacht haben. Den Bapft hätte er fich burd Ausgleichung ber Streitigkeiten mit bem beutschen Reiche, welche immerhin auch ber Curie unangenehm waren, verpflichtet, ben König von Frantreich burch die stipulirte Erweiterung seiner Grenzen verbunden, bas angstliche Gewissen bes Raisers ware mit einem Male von all ben bangen Ameifeln befreit gewesen. momit jest bei seiner feinblichen Stellung zu bem Oberhaupte ber Rirche sein frommes Gemüth beschwert war, und burch die Verson bes zum römischen König besignirten Heinrich mare auch ben byngstischen Tendenzen Ludwig's Rechnung getragen, das Haus Wittelsbach im Besitze ber höchsten Würbe ber Christenheit erhalten worden; Bergog Beinrich endlich hatte Johann und beffen geschickten Unterhandlungen seine Erhebung verbanten muffen. - und Rönig Johann murbe ficher nicht angestanden haben, diese bantbare Gesinnung zu seinem Bortheil ernftlich auszunüten. Nach allen Seiten ware er so als ber Kriebenbringer, als ber Wieber= hersteller ber geordneten, normalen Rustande erschienen." 1)

Boten ber Könige von Böhmen und Frankreich brachten die Nachricht von Ludwig's Entschluß nach Avignon. Der Papst beeilte sich, dem König Ludwig ein Schreiben zuzustellen, in welchem er mit salbungsvollen Worten seine lebhaste Freude ausdrückte, daß dieser alle Rezerei und Bosheit zu verlassen, zur Einheit der Kirche zurückzukehren und beswegen auf das römische Königthum und Kaiserthum zu verzichten entschlossen sei. Er ermahnte ihn, standhaft bei diesen Vorsähen zu bleiben und sie ungesäumt in's Werk zu sehen. Er ernannte zu seinen Bevollmächtigten Raimund von Casse und Bertrand Cariti, die mit Ludwig persönlich sprechen und bessen Entschließungen näher ersorschen sollten 2). She jedoch

<sup>1)</sup> Von Wosch, Ludwig der Baier und Johann von Böhmen, p. 48.

<sup>2)</sup> Url. d. IV kal. Julii XVIII d. i. 28. Juni 1334 bei Raynaldus, 1334,

biese Gesandten an den königlichen Hof gelangten, hatte Ludwig bereits seinen Entschluß geändert.

Lubwig's Abbantung war bekannt geworden und die Minoriten, bie alle Kräfte aufboten, bie Einigung mit Avignon zu bintertreiben, flökten ihm Miktrauen gegen König Johann und Berbacht gegen bie Herrschlucht bes Herzogs Beinrich von Rieberbaiern ein, bessen voreilige, unbebachte Schritte eine völlige Umkehr in Ludwig's Willensmeinungen bewirkten. Diefer hatte nämlich ben Zeitpunkt nicht erwarten können, bis eine vollständige Subne amischen Ludwig und dem Papst erfolgt war. Er begab sich in bie Rheingegend und durch die Vermittlung des Königs von Böhmen ließ er die bortigen Stäbte und namentlich Aachen auffordern, ihm als ihrem kunftigen herrn ben Gid ber Treue zu leisten 1). Die Städte forderten eine Bebentzeit, mahrend welcher fie Gesandte an König Ludwig abordneten, um seinen Rath barüber einzuholen. Dies Zutrauen ber reichen Bürger am Rhein wirkte nun entscheidend auf diesen. Er erachtete sich seines Verspredens erlebigt, ba Beinrich von Nieberbaiern bas in Rothenburg gelobte Berfprechen bes Stillschweigens gebrochen hatte, und erließ in aller Gile ein Umlaufschreiben an alle Stäbte bes Reiches 2), in welchem er erklärte, baß es ihm nie in ben Sinn gekommen sei, bas Reich, um bas er sich und ben Seinigen manche Zeit

<sup>§ 20.</sup> Diefer Brief in Berbindung mit Heinrich's Urfunde vom 19. Rovember 1333 zeigt, daß Ludwig's Entschluß nicht bloß ein vorübergehender flüchtiger Gedanke war.

<sup>1)</sup> Chron. de ducibus Bavariæ, p. 143: Mox igitur idem Henricus vir potens et dives ad partes Rheni se transtulit, ubi pro ostensione glorie sue multa pecunia expensa civitatem Aquensem et quasdam alias cepit attemptare, non per se, sed per interpositam personam, regem videlicet Bohemie, ut eum litteras imperatoris habentem susciperent et ei tanquam domino sidelitatis facerent juramentum. Diese litteræ imperatoris waren, nach dem unten angesührten Schreiben des Königs Ludwig zu urtheisen, die Berzichturkunde selbst und nicht die oben erwähnten patentes literæ, die sich auf die Reichsverweserwürde des Herzogs bezogen.

<sup>2)</sup> Literas ad omnes regni civitates festine direxit. Ibid. Bgl. ben Brief an bie Stadt Borms d. Ueberlingen 24. Juli 1334 bei Bæhmer, Fontes, I, 214.

weh gethan, bei lebendigem Leibe aus der Hand zu geben, sondern daß er nur beswegen mit Fürsten und Herren Rath gepflogen habe, damit nach seinem Tode ein römischer König wäre, um das Reich vor etwaigen Zweiungen zu bewahren. Andern Gerüchten sollten sie keinen Glauben schenken, wäre es auch, daß man ihnen Briefe mit seinem Insiegel vorzeige. 1)

Diefe Erklärung vereitelte bie iconen Hoffnungen bes Königs Johann und erneute zwischen ber Kirche und bem Reich ben Bruch. ber vielleicht unheilbar geworden mare, wenn König Ludwig seine Absicht burchgeseth hatte, ein allgemeines Concilium zu berufen und ben Papst für einen Reger zu erklären. In Avignon hatte fich nämlich unter ben Carbinalen eine Partei gebilbet, Die, unter ber Leitung Napoleon's Orfini, ben Wunsch hegte, nach Italien jurudzutehren, um ber Wahl eines neuen französischen Bapftes vorzubeugen. Mit diesen Unzufriedenen trat Ludwig in Berbindung, in der Hoffnung es dabin zu bringen, daß an einem sichern Orte eine Kirchenversammlung berufen werbe. Die Veranlassung bazu bot eine Neußerung bes Papstes, nach welcher bie Gerechten erft beim jüngsten Gericht und ber Auferstehung zur unmittelbaren Anschauung Gottes gelangten. Diese persönliche Meinung bes heili= gen Baters erregte einen gewaltigen theologischen Streit, an bem sich die Barifer Universität, die Dominicaner und besonders Ludwig's Schütlinge, die Minoriten, wie Michael von Cesena, Wilhelm Occam, mit großem Gifer betheiligten. Rur bas entschiebene Auftreten bes Erzbischofs Balbuin, ber wegen bes Erzbisthums Mainz mit dem Papst zerfallen war und auf den die Feinde der Kirche alle ihre Hoffnungen gründeten, bewahrte das Abendland

<sup>1)</sup> Tun wir ew chunt mit diesem offen brief, daz daz in unser hertze noch sin nie chom noch nimmer chunt, daz wir daz reich, do wir manig zeit uns und den unsern we umb haben getan und uns hart an chomen ist, den unserm lebentigen lend niemant aus der hant geben.... Waer auch iemen, der brief zaigt mit unsern insigesn, daz wir anders icht getan hieten mit dem reich denn nach unserm tod als vorgeschrieben stet, do enchert ewch nicht an, wan ir wol wizzet, daz din werlt so vil valsch und werren sucht, daz den ze allen zeiten nieht ze gesauben ist.

vor diesem Greigniß 1). Bald nachher(4. December 1334) starb Joshann XXII, in einem Alter von 90 Jahren, nachdem er seine Ansicht über die Anschauung Gottes widerrusen und alles, was er gelehrt, dem Urtheil der Kirche unterworsen hatte 2). Er soll 25 Millionen Goldgulden, die er zu einem Kreuzzuge gesammelt, hinterlassen haben 3). Sein Nachfolger war Benedict XII. 4)

### § 3.

# Die Berbündeten ertlaren dem Gerzog von Brabant ben Rrieg. Der Rönig von Frankreich bermittelt ben Frieden.

Sobald König Johann die Wahl seines Sidams zum römischen König gesichert glaubte, verließ er wieder Frankfurt und kehrte wegen des bevorstehenden Krieges gegen den Herzog von Bradant in die Niederlande zurück. In Valenciennes hatte er am 5. Januar 1334 mit den oden genannten Verdündeten eine neue Jusammentunft 5), in welcher sie den Krieg beschlossen und sich gegenseitig Hüsse und Beistand versprachen mit der nähern Bestimmung, daß keiner einzeln weder Wassenstillstand noch Sühne mit dem Herzoge eingehen durse. Vergebens waren die Bemühungen des Papstes, der die Bischöse von Troyes und von Marseille an die Höse der verschiedenen Fürsten schlosse, um ihnen friedliche Gesinnungen einzuslößen 6). An einem und demselben Tage erhielt Herzog Johann in seinem Schlosse zu Teroueren die Kriegserklärung von allen seinen Gegnern.

Das Herzogthum Brabant wurde jest von allen Seiten ange-

<sup>1)</sup> Bgl. Dominicus, Balbewin, p. 323, § 14.

<sup>2)</sup> Raynaldus, a. 1334, § 34 n. 37; Villani, l. II, c. 19, p. 763.

<sup>3)</sup> Villani, I. II, c. 20, p. 764.

<sup>4)</sup> Jatob Furner aus Saverdun bei Toulouse; erwählt den 20. December 1334 und gefrönt den 8. Januar 1335. Raynaldus, a. 1335, § 1 u. 2.

<sup>5)</sup> Urt. d. Vallenciennes, nuit des rois 1333 b. i. 5. Januar 1334 bei St.- Génois, Mon. anc., I, 204. — Bgl. bie oben angeführten Quellen zu biefem Rriege.

<sup>6)</sup> Bgl. Raynaldus, a. 1334, § 14-16, p. 470.

griffen. Der Graf Ludwig von Flandern siel von Termonde aus in dasselbe ein, und während er Maldert, Lippelo, die Abtei Afflighem und die Stadt Asside einäscherte, verwüstete Herzog Johann die Segend von Alost mit Feuer und Schwert. Die Obershand behielten jedoch die von Brabant, als nach der Ankunst der Grasen von Bar, von Bianden und von Salm die Flamänder bei Hellekanne eine Niederlage erlitten, in welcher über drei hundert Mann theils niedergehauen theils als Gesangene nach Brüssel absgesührt wurden. 1)

Bu gleicher Zeit hatte König Johann ben Feldzug im Berzogthum Limburg eröffnet. Nach ber Eroberung ber Burg Berve gerftorte er nach bamaliger Sitte viele Ortschaften und zog bann mit bem Erzbischof von Cöln, ben Grafen von Gelbern, Loog, Soissons und einigen andern Verbündeten vor Rolbuc, um auch biese feste Stadt einzunehmen. Während ber Belagerung hielten bie Confoberirten am 22. Kebruar 1334 eine neue Bersammlung zu Aachen. Der Rönig von Frankreich schickte ben Erzbischof von Air und ben Abt von St. Nicasius in Rheims als Bevollmächtigte babin, um bieselben zu bewegen, entweder Waffenstillstand ober Frieden zu schließen. Bon biesem Borschlag wollten die versammelten Kürften nichts miffen, sondern ein jeder überschickte schriftlich seine Beschwerben gegen ben Herzog bem König Philipp mit ber Bestimmung, daß fie fich ben nächsten 13. März in St. Trond einfänden, um bort die Entscheidung des Königs zu vernehmen 2). Unterdeffen wurde die Belagerung der Festung mit solchem Nachbruck fortgefett, baß bie Befehlshaber berfelben, Christian, Berr von Steinvorbe, und Johann, herr von Destwilre, fich ju bem Versprechen genöthigt fahen, bem Grafen von Jülich bas Schloß zu übergeben. wenn innerhalb eines Monats ihnen keine Sülfe kame. Diese Frist war ben 11. März bei Sonnenaufgang abgelaufen.

Sobald Herzog Johann bavon Kunde erhielt, überließ er bem

<sup>1)</sup> Dynteri Chron., II, p. 564 u. f. w.

<sup>2)</sup> Hocsemius, p. 415.

Grafen von Vianden die Vertheidigung des Landes gegen Flansbern und eilte mit einer ansehnlichen Macht der Besahung von Rolduc zu Hülfe. Er überschritt die Maas am 8. März und schlug ein Lager auf den Anhöhen von Saloppe, wo Arnold, Herr von Steyn, Besehlshaber der Stadt Sittard, mit einer Anzahl Krieger sich ihm anschloß. Als dies dem König hinterbracht wurde, stand er ganz muthloß da. Auf die Frage, warum er so niedergeschlagen sei, gab er zur Antwort: "Ich denke an meinen Berwandten, den Grafen von Flandern, der mir und meinen Bundesgenossen sein wagen würde, die Maas zu überschreiten". — D König, riesen die Umsstehenden, sei gutes Muthes, der Bischof von Lüttich wird Dich so kräftig unterstüßen, daß er dem Hudzug durch Maestricht und über die Maas abschneiden wird.

Herzog Johann rudte unterbessen por die Stadt, fand aber seine Feinde so vortrefflich verschanzt, daß es ihm, bei ganglichem Mangel an Kriegsmaschinen, nicht in ben Sinn tommen konnte, fie anzuareifen. Da er aber an einem Tage alle alten Streitiateiten erledigt miffen wollte, so bot er ihnen eine Schlacht an, bie aber aus Klugheit ober aus Furcht nicht angenommen wurde. Der Herzog sah sich baber gezwungen, an bem Tage, an welchem bie Stadt capituliren mußte, ben Rudzug anzutreten, bamit ihm nicht von bem Bischof von Lüttich, ber mit einer Abtheilung Reiter nach Maestricht hinzog, ber Rückweg abgeschnitten werbe. auch ber Commandant von Sittard auf seinen Posten zurud: kehren wollte, fand er die Thore der Stadt geschlossen. Da die Bürger eine Belagerung fürchteten, fo hatten fie bie Stabt bem Grafen von Gelbern überliefert, unter ber Bebingung, bag er fie ben Söhnen bes verstorbenen Rainalb von Kalkenberg zurücktelle. wenn diese sich seinem Urtheile über die Theilung ber väterlichen Güter unterwürfen.

Nach ber Einnahme von Rolbuc zog König Johann mit seinen Bundesgenossen nach Maestricht und schloß diese Stadt ein. Kaum hatte die Belagerung begonnen, als der Erzbischof von Aix und

ber Abt von St. Ricafius an bem bestimmten Tage vor St. Trond erschienen. Philipp von Melun, Archibiacon in Rheims, ber neue Briefe vom Ronia von Frankreich an die Verbundeten überbrachte. begleitete sie. Weber ber König von Böhmen noch irgend ein anberer ber perbunbeten Rursten stellte fich bort ein. Es begaben fich baber die Abgeordneten des Könias von Frankreich nach Maestricht, wohin auch ber König von Navarra und ber Graf von Stampes als Bevollmächtigte bes Herzogs von Brabant tamen. Nach langen Berathungen tam endlich ein Baffenstillftand zu Stanbe, ber bis gur Pfingstoctave bauern sollte. Bahrend biefer Reit mußten die Waffen ganglich ruben, und die Verbundeten sowie die Abgeordneten des Herzogs sollten sich am britten Sonntag nach Oftern (17. April) zu Cambrai einfinden, wo in Gegenwart bes Königs von Frankreich bie gegenseitigen Ansprüche untersucht und befriediat werben sollten. Die Verhandlungen zogen sich in die Länge und zweimal mußte ber Waffenstillstand verlän= gert werben. Enblich fällte ber König von Frankreich als Schiebsrichter der kriegführenden Barteien sein Urtheil, theilweise in Cambrai ben 2. August 1334, theilweise in Amiens ben 27. besselben Monats 1). Der König von Böhmen gab bem Berzog bie Stadt Herve zurud und erhielt bagegen 160,000 Golbrealen Schabenersas 2). Die übrigen Artikel bes Vertrags haben auf unfern Gegenstand keinen nähern Bezug.

<sup>1)</sup> Abgebruckt bei Butkens, I, pr. 166—175; Dynteri Chron., II, 573 ss. Bgl. Jacobi, p. 97, n° 139.

<sup>2)</sup> Joannes præsbyter et Chronicon Gemblacense, ap. Chapeaville, II, 420: Et ob hoc rex Boemiæ Heeres (Herve)... quod vi saisiverat, reddidit duci; et p. 417: ita quod dux dare promisit regi Bohemiæ 160 millia regalium. Sich bie barilber ansgestellten Quittungen bes Königs bei Jacobi, p. 97—98. — Chron. aul. reg., p. 474.

### § 4.

Rönig Johann berpfändet Remich, Echternach und Bittburg; erwirbt die Gerrichaft Mirouart; veräußert die Propfici Boilbache und feine Befitungen in der Graffchaft Gennegau, so wie die Dörfer Billance, Grebes und Miauffin.

Dieses Jahr (1334) ist in dem Leben des Königs besonders durch unsinnige Gelbspenden und unstetes Herumirren bezeichnet 1). Gegen Anfang des Jahres erscheint Johann von Berwart als Seneschall in der Grafschaft Luxemburg 2) und gegen Ende desselben war es Walther von Meysemburg, der dieses Amt besteibete 3). Sodald die Berbündeten am 5. Januar 1334 zu Valenciennes den Krieg gegen den Herzog von Brabant beschlossen hatten, eilte Johann nach Luxemburg zurück, um zu diesem Feldzuge Geld zu sammeln. In Böhmen hätte er die Stände gezwungen, ihm eine allgemeine Steuer zu bewilligen oder hätte die nothwendigen Summen von den Klöstern, den Städten und den Landbewohnern durch willsührliche, gewaltsame Maßregeln erpreßt. In seinem Stammlande Luxemburg that er dies nie. Nachdem er seinem Oheim Balduin von Trier die Stadt Remich für 600 Gulben verpfändet hatte 4), lieh er noch von ihm zu seinem und der

<sup>1)</sup> Ganz merkwirdig in dieser Beziehung ist die Unterredung, welche der Abt Beter von Königsaal im Ostober diese Jahres mit Erzbischof Balduin in Trier hatte. Chron. aul. rey., 474: Ecce patruus meus, sagte Balduin, dominus Johannes rex Bohemie suscepit a duce Bradantie centum quinquaginta millia regalium aureorum denariorum, pro eo, quod ipsum pro ducatu in Lymburk nec per se, nec per heredes suos debet deinceps impetere, sed ad omni debeat penitus cessare actione, hanc quidem pecuniam suscepit, nec ad solutionem debitorum suscepit, sed subito ut sumus nedule evanescit.

— Eumdem regem, sährt Beter sort, in illis partidus omnibus non desii querere, sed eum, ut circumvolantem cum paucis undique nullatenus potui invenire.

<sup>2)</sup> Urf. d. 1. Mai 1334 bei Wurth-Paquet.

<sup>3)</sup> Urf. d. 15. Oftober 1334 bei Calmet, Hist. Lor., II, pr. XXXV.

<sup>4)</sup> Urf. d. 1334, Kreglinger, Rapport sur les archives de Coblence, Compterendu des séances de la com. roy. d'hist., III, 239.

Grafschaft Luxemburg Nuțen 12000 Gulben, welche er vor bem nächsten Christag in der Stadt Trier oder binnen drei Meilen von dannen zurüczubezahlen versprach. Jur größern Sicherheit versette er ihm dasür die Stadt Echternach und die Propstei Bittburg mit allem Zubehör. Sollten die Einwohner dieser Städte sich weigern, den Erzbischof als Pfandinhaber anzuerkennen und ihm Gehorsam zu leisten, so machte sich der König verbindlich, ihm alle seine Gitter im Moselgau von Siert dis Kyl zu verspfänden 1). Nebst dieser Summe wurden ihm noch 2500 Florenstiner Gulben von dem Herzog von Hennegau vorgestreckt. 2)

Bon Luxemburg begab er sich wieder nach Valenciennes. Hier wohnte er mit dem König Philipp von Navarra, dem Bischof von Lüttich und andern Fürsten dem großen Feste bei, welches Johann Bernier um Lichtmeß 1334 veranstaltet hatte 3), besuchte den König von Frankreich in Poissu 4) und zog dann an der Spize seiner Krieger in das Herzogthum Limburg. Während des Wassensteil zu Standes, der durch das Eingreisen des Königs von Frankreich zu Stande gekommen, war er bei dem Grasen Wilhelm von Hennes

<sup>1)</sup> Urk. d. Lutellinburg 11. Januar 1334 bei Bahmer, Reg. Joh., add. I, p. 299, n. 409. Kreglinger, Rapport sur les archives de Coblence, III, 245: Unter ben vielen Zeugen und Bürgen nennen wir: Arnold von Blankenheim, Dieberich von ber Sleybe, Gerhard von Blankenheim, Conrad von der Sleybe, Dieberich und Conrad von Kerpen, Arnold von ber Fels und sein Sohn Johann, Johann von Robemachre, Wilhelm von Manberscheit, Johann von Uselbingen, Hermann von Branbenburg, Johann von Barrwart, Thomas von Siebenborn, Johann von Holvels, Conrad von Lopfinch, Wolther von Cleyrve, Walther von Meysenburg, Heinrich Marschall von Deynsbrun, Johann von Falkenstein, Friedrich von Dune.

<sup>2)</sup> Zwei Urk. d. 5. Februar 1334, und d. Balenciennes 5. März 1334, bei St.-Génois, Mon. anc., I, 406. Lant Urk. d. Balenciennes 9. Februar 1334 b. i. 1335 verpflichtet sich Johann, dem Grafen 1000 Gulben, die dieser ihm den 5. Februar vorgestreckt, zurückzubezahlen. Van Mieris, II, 559; vgl. St.-Génois, I, 406.

<sup>3)</sup> Compte-rendu des séances de la com. roy. d'hist. de Belgique, s. III, t. III, p. 154; Bæhmer, Fontes, I, p. XXI.

<sup>4)</sup> hier ftellte er am 15. Februar 1334 bie p. 72, not. 2 angeführte Beftätigungsurkunde aus.

aau, von bem er im April 1334 bie Herrschaft Mirouart für 30,000 kleiner Alorentiner Gulben kaufte. Diese Herrschaft umfaste bamals bie Ortschaften: Seney, einen Theil der Freiheit St. Hubert, Arvile, Tratmans (Chatrinan), Lordies, Hieuremont (Bievremont), Biellon (Quiellon), Anfran (au Frane), Mordies, Enzamelle, le Ban sainte Marie, Bras, Chemplon, Neuvillier, Grupon, le Ban be Huimont mit allem Zubehör. Der Graf forberte ben Abt von St. Hubert und sämmtliche Bewohner ber Herrschaft auf, ben König von Böhmen als ihren Herrn anzuerkennen 1). In bem= selben Monat verpfändete König Johann bem Grafen von Sennegau alle seine Besitzungen in bessen Grafschaft für 70,000 Gulben 2). Am andern Tage, ben 1. Mai, melbete er ben Einwohnern von Aymeries, Bons, Quart, Hareani, Bontianies, Dourlers, Raymes und le Sart diese Uebereinkunft und ermahnte sie, ben Grafen von Hennegau als ihren Herrn anzuerkennen 3). Im folgenden Rahre entfagte er allen Ansprücken auf diese Besitzmaen und dem Wiederkaufe berselben bei Strafe von 50,000 Pfund Turnosen 4). Che er sich vom Grafen Wilhelm trennte, stellte er noch eine Urkunde aus, in welcher er bekannte, die Graffchaft la Roche, Schloß und Gebiet Durbuy nebst Rubehor von bem Grafen von Hennegau und bessen Nachfolgern zu Leben zu tragen. 5)

Als sich die Friedensverhandlungen in die Länge zogen, eilte er im Juni 1334 zum Grafen Ludwig von Flandern und schloß mit demselben gegen den Herzog von Brabant noch ein besonderes

<sup>1)</sup> Urk. d. en l'abbeye de Ourschamps Diocese de Noyon le premier jour d'avril 1334 bei Bertholet, VI, pr. 25; Pierret, II, 92. Diesen Berkauf beftätigte Bischof Adolf von Luttich als Lehnsherr durch Urk. d. en l'abbeye de Ourscamp de la dyocese de Noyon le penultième jour d'avril (29. April) 1334 bei Würth-Paquet, n. St.-Génois, I, 277.

<sup>2)</sup> Urt. d. 30 April 1334 bei St -Génois, I, 397. Sein altester Sohn Rarl und bessen Gemahlin Blanca bestätigten biesen Bertauf im August 1335, bei St -Génois, I, 397.

<sup>3)</sup> Urf. d. Royon 1. Mai 1334 bei St.-Génois, I, 277.

<sup>4)</sup> Urt. d. 17. Februar 1335, ibid., I, 397.

<sup>5)</sup> Urf. d. Nopon 1. Mai 1334, ibid., I, 277.

Bündniß, welches ihm 15,000 Goldgulben einbrachte 1). Diese Summe war jedoch balb verschwendet. Um sich zur Bestreitung der Kosten neue Geldmittel zu verschaffen, verpfändete er im September der Gräfin von Namur, Maria von Artois, die Propstei Poilvache mit Essen für 27,400 Gulden 2), welche er baar erhalten zu haben erklärte. 3)

Mit dem Erzbischof von Cöln und dem Bischof von Lüttich stand er auf freundschaftlichem Fuße. Bon dem ersten ließ er sich mit der Burg und den Ländereien zu Dalheim und mit einer jährlichen Rente von hundert Mark aus dessen in der Grafschaft Luxemburg gelegenen Hösen Conzinke und Hobscheit belehnen 4). Bon dem zweiten ließ er sich mit allen Gütern investiren, die je seine Borschren in der Grafschaft Luxemburg von der Lütticher Kirche zu Lehen getragen hatten 5). Auch verkaufte er demselben die Ortschaften Billance, Gredes und Miaussin; Ludwig, Graf von Looz und Chiny und Johann von Hennegau, Herr von Beaumont, hatten sich für den Bischof als Bürgen gestellt und diese versprach er unter einem Side und mit Verpfändung aller seiner Güter schaflos zu halten. 6)

Nach bem Abschluß bes Friedens zu Amiens ging Johann nach Trier und schenkte im Oktober 1334 seinem Oheim Balbuin und

<sup>1)</sup> Urf. d. Mons en Hayna le noevisme jour du mois de Jonig 1334 bri Wurth-Paquet.

<sup>2)</sup> Pour la somme de 27 mile IIII. florins à l'écu d'or.

<sup>3)</sup> Urf. d. mercredi jour de la nativité de notre dame (8. September) 1334; Arch. Namur, Compte-rendu des séances de la com. roy. d'hist. de Belgique, II, 332.

<sup>4)</sup> Urk. d. feria quinta post dominic. qua cant. oculi (3. März) 1334, bei Beier, Berzeichniß ber nach Berlin abgegebenen Luxemburg betreffenden Urkunden, no 18; Kreglinger, III, 246.

<sup>5)</sup> Urt. d. sabbato post sestum beate Lucie (18. December) 1333 bei Würth-Paquet.

<sup>6)</sup> Urt. d. Hui le XXIII jour de march 1334 bei Wurth-Paquet; St.-Génois, I, p. 277; Jacobi, p. 96, n° 130, hat St.-Genois misserstanten, wenn er den König diese Dörser taufen läßt. Bgs. Schoonbroodt, Inventaire des chartes de St.-Lambert à Liége, 1863, n° 606.

bessen Kirche das unweit vom Kloster Himmerobe gelegene Dorf Lytghe 1), entband balb nachher die Bewohner von dem Side der Treue 2) und eilte über Brüssel 3) nach Frankreich.

### § 5.

# Bermählung bes Königs Johann mit Beatrig, ber Societer bes Bergags von Bourbon.

Wichtige Angelegenheiten beschäftigten ben König Johann mährend seines Aufenthaltes in Frankreich. Dem König Philipp verkaufte er die Stadt und Grafschaft Lucca in Italien für 100,000 Florentiner 4); dieser Verkauf wurde jedoch balb nachher auf Bitten bes Königs von Apulien wieber rudgangig gemacht 5). Er traf mit Philipp noch eine andere Uebereinkunft, laut welcher bie 4000 Bfund Turnosen Leibrente, welche König Karl ihm auf ben Schat zu Paris angewiesen hatte, in eine ewige Rente für ihn und alle seine Leibeserben, die Grafen von Luxemburg sind, . umgeändert und auf die Burg Meun fur Neure nebst Aubehör und auf die Orte Foullonel und Coudren angewiesen wurden. Sich nur ben Gerichtszug und bie Oberherrlichkeit vorbehaltend, gab Philipp ihm diese Guter in Besit, unter ber Bedingung, baß bieselben niemals veräußert werden und nach dem Erlöschen der birekten Nachkommen bes Königs in ber Grafschaft Luxemburg an bie Krone Frankreichs zurückfallen follten. 6)

<sup>1)</sup> Urf. d. in monast. in Mayneselt (Maiselt) 1. Ottober 1334, Kreglinger, l. c., III, 245; im angeführten Berzeichniß no 17.

<sup>2)</sup> Urk. d. Lutiff. 7. Januar 1335 bei Bæhmer, Reg. Joh., add. I, p. 300, nº 419; Kreglinger, V, 150.

<sup>3)</sup> hier urkundete er am 19. Oktober 1334, Jacobi, p. 97, nº 150.

<sup>4)</sup> Urk. d. au bois de Vincennes, Oktober 1334 bei Lünig, IV, 2065. Nach Villani, c. XV, p. 762, geschah diese Beräußerung am 13. Oktober, was wohl irrig ist, da Johann noch am 19. Oktober 1334 zu Brüssel urkundete.

<sup>5)</sup> Villani, ibid. Bgl. Johann's Urfunde d. s. Pere le Moustier 20. Januar 1335 bei Bahmer, Reg. Joh., add. I, p. 300, nº 420.

<sup>- 6)</sup> Urf. d. au bois de Vincennes au mois de decembre 1334 bei Bertholet, VI, pr. 24.

Bichtiger als biese Berträge war die Berabredung einer Bermählung des Königs mit der Tochter des Herzogs von Bourbon, Grafen von Clermont und Marche. Johann konnte das Bersprechen, welches er 1332 den Herzogen von Desterreich geleistet, die Prinzessin Elisabeth, eine Tochter Friedrich's des Schönen, zu heirathen, nicht erfüllen, da der Papst die früher in Aussicht gestellte Dispens zu ertheilen sich weigerte 1). Das gute Einverständniß zwischen Böhmen und Desterreich dauerte nicht nur sort, sondern es bildete sich bald noch eine engere Verbindung durch die Vermählung des Herzogs Otto mit der Luxemburgischen Prinzessin Anna. 2)

Der Chevertrag zwischen König Johann und bem Herzog von Bourbon, ber im Namen seiner Tochter Beatrix handelte, ward im December 1334 im Bois de Vincennes in Segenwart des Königs von Frankreich geschlossen und enthielt folgende Bestimmungen:

1. Der Herzog versprach seiner Tochter eine jährliche Rente von 4000 Pfund Turnosen und übertrug ihr beßhalb, unter bem Borsbehalt bes Gerichtszuges und der Oberherrlichkeit, die Burg, Stadt und Baronie Creel nebst Zubehör in der Grafschaft Clersmont. Sollten die Einkunste dieser Herrschaft nicht 4000 Pfund betragen, so gelobte er, das Fehlende auf andere Güter entweder in der Grafschaft Clermont oder sonst in Frankreich anzuweisen. Außerdem stiftete er ihr im Herzogthum Bourbonnais eine Rente

<sup>1)</sup> Urk. d. Avin. kal. Maji 1333 bei Dudik, It. rom., II, p. 119, nº 283. Johannes P. P. XXII regi Boemiæ rescribit, quod causas denegationis super dispensatione inter eum et neptem Alberti ducis Austriæ viva voce exponet regi supradicto et duci Austriæ per literas. Benn Joh. Victoriensis, p. 413, als Grund der Auflöfung diese Ehegelübdes angibt, rex asserens se malesciatum et ad amplexus conjugii impotentem, so wird das wohl nur ein unter dem Bolle curstrendes Gerücht gewesen sein, und wenn Kurz, p. 72, bei dieser Beranlassung behauptet, König Johann habe einen Eid nicht höher geschätzt als eine Scherzrede, so weiß er, wie Palacth sehr richtig bemerkt, dießmal in der That nicht, was er sagt.

<sup>2)</sup> Davon unten.

von 1000 Pfund Turnosen, die jedoch erst nach seinem Tode besogen werden konnte.

- 2. Der König von Böhmen und bessen Erben mit Beatrix tragen die Baronie Creel von dem Grasen von Clermont und die Güter im Herzogthum Bourbonnais von dem Herzog von Bourbon zu Lehen; sie dürfen diese Herrschaften weder veräußern noch auf einen andern übertragen. Stirdt Beatrix ohne Erben zu hinterslassen, so sallen alle Güter in Bourbonnais an den Herzog von Bourbon und in Clermont an den Grasen dieses Landes zurück. Ueberlebt aber Beatrix den König, so bleibt ihr die lebenslängsliche Rente der auf Creel angewiesenen 4000 Pfund Turnosen, die andern 1000 Pfund sallen dem Herzog von Bourbon wieder anheim.
- 3. Der Herzog versprach biese Bestimmungen von seinem ältessten Sohn Peter billigen und beschwören zu lassen, so wie auch von seinem jüngsten Sohn Jakob, wenn er das gehörige Alter erreicht hat.
- 4. Der König von Böhmen versprach seiner künftigen Gemahlin ein Witthum von 6000 Pfund Turnosen, welches er auf die Burg, Stadt und Propstei Arlon, auf Boulogne, Marville, St. Mard und Damvillers nebst Zubehör aussetze. Sollten die Einkünfte dieser Städte die erwähnte Summe nicht betragen, so machte er sich verbindlich, das Fehlende aus andern Gütern in der Grafsschaft Luxemburg zu beweisen.
- 5. Erhält er mit Beatrix männliche Nachkommen, so erben biese bie Grafschaft Luxemburg, die Markgrafschaft Arlon, die Grafsschaft la Roche und die Herrschaften Durbuy und Poilvache mit allen Gütern, die er in Frankreich besitzt und noch erwerben wird. Die Töchter erhalten alle seine Besitzungen im Hennegau 1), und wenn diese nicht jährlich 4000 Pfund ertragen, so wird er das Fehlende auf andere Güter im Luxemburgischen aussetzen.
  - 6. Wird ihm nur eine Tochter geboren, so erbt biese alle Be-

<sup>1)</sup> Die Bestitungen im Bennegan so wie die Berrichaft Boilvache hatte er erft vor furgem verpfandet.

sitzungen im Hennegau nebst benen, auf die die sehlende Summe angewiesen ist, um die 4000 Pfund Turnosen voll zu machen. Rebstdem verpstichtete er sich und seine Nachsolger in der Grafsschaft Luxemburg, ihr 5000 Pfund Turnosen zu bezahlen, sobald sie das manndare Alter erreicht hat. Schenkt Beatrix ihm zwei Töchter, so erhält die älteste zwei Drittel und die jüngste ein Drittel von den bezeichneten Gütern und außerdem eine jede 5000 Pfund Turnosen.

- 7. Da das Witthum seiner Schwiegertochter Blanca auf die Bessigungen im Hennegau ausgesetzt war, so versprach Johann, im Falle diese ihren Gemahl Karl überlebe; den Töchtern für die 4000 Pfund die Grafschaft la Roche dis zum Tode der Blanca zu verpfänden. Werden ihm drei Töchter geboren, so bekommt die älteste 2000 und eine jede von den beiden andern 1000 Pfund. Außerdem werden einer jeden 5000 Pfund ausbezahlt, sobald sie das zur Abschließung einer Heirath gehörige Alter erreicht haben.
- 8. Im Falle auch die She seines Sohnes Karl mit Kindern gesegnet wird, so machte sich der König verbindlich, da jene die Güter im Hennegau erben werden, seinen Töchtern 4000 Pfund Turnosen aus der Grafschaft Luxemburg zu beweisen, unter der Bebingung, daß sie und ihre Nachsommen die damit belasteten Besitzungen von der Grafschaft Luxemburg zu Lehen tragen.
- 9. Zur größern Sicherheit der vorhergehenden Bestimmungen versprach er, daß sein Sohn Karl, Markgraf von Mähren, und sein jüngster Sohn Johann Heinrich, so wie die Sbelleute und die freien Städte der Grafschaft Luxemburg, diesen Vertrag bestätigen werben. 1)

Markgraf Karl genehmigte und billigte diese Uebereinkunft in allen Punkten und verpflichtete sich und seine Nachkommen eiblich, berselben nie zuwider zu handeln. Er verzichtete auf alle Rechte, die er auf die zum Witthum seiner Schwiegermutter Beatrix ausgesetzten Güter haben könnte, und übertrug ihr und beren Kindern

<sup>1)</sup> Urf. d. au bois de Vincenne, au mois de decembre 1334 bei Bertholet, VI, pr. 26.

alle seine Ansprüche, indem er die Sbelleute, Basallen und Be= wohner ber freien Stäbte bes Eibes für enthoben erklärte, ben fie ihm nach bem Tobe seines Baters zu leisten gehalten mären 1). Dasselbe erklärte sein jungster Sohn Johann Beinrich im Marz 1338 2). Auch die Ebelleute und die Vorsteher ber freien Städte gaben ihre Einwilligung im Jahre 1336. Die Repräsentanten bes Abelsstandes waren: Walram von Luremburg, Herr von Ligny, Johann von Luremburg, Herr von Rouci, Heinrich, Graf von Bianden, Gerhard von Grandpré, Herr von Rouci und Aubenarbe, Beinrich, Graf von Salm, Thierry von Houffalize, Johann von Robenmachern, Arnold von Fels, Johann von Ufelbingen, Johann von Mirabel, Arnold von Bittingen, Simon Philipp von Lompret. Johann von Hollenfelt, Gerichtsherr bes Abels, Johann von Berwart, Seneschall ber Grafschaft Luxemburg, Thomas von Septsontaines. Philipp von Aorenae, Simon von Soleupre and Hermann von Brandenburg. Die freien Städte, beren Gerichtsherren, Schöffen ober Pröpste an den Verhandlungen Theil nahmen, maren: Luremburg, Arlon, Thionville, Echternach, Bittburg, Marville, Damvillers, St. Mard, la Roche, Bastogne, Marche, Durbun, Boilvache, Orchimont und Mirouart. Die Vertreter dieser beiben Stände machten fich verbindlich, den Bebingungen bieses Bertrages, in so fern berfelbe sie betreffe, nicht zuwider zu handeln. 3)

Im December 1334 fand die Heirath des Königs statt. Davon wußte man in Böhmen nichts. Dahin gelangte erst am Feste der hl. drei Könige (6. Januar 1335) die Kunde, welche nicht wenig Aufsehen erregte, daß der König sich in einem fremden Lande wieder vermählt habe 4). Bei der Hochzeitsseier ward zu Cholet

<sup>1)</sup> Urf. d. Prague au mois d'Aoust 1335 bei Bertholet, VI, pr. 30.

<sup>2)</sup> Urf. d. a Tirole au mois de mars 1338, ibid., VI, pr. 36.

<sup>3)</sup> Urf. d. Lucembourch au mois de May 1336, ibid., VI, pr. 32. Bei dieser Gelegenheit treten zum ersten Mal die Landstände in der Geschichte unseres Landes anf. Der Clerus war damals noch nicht als besonderer Stand vertreten.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., 486: Hoc anno (1335) in festo Epiphanie rumor inopinatus veridicus tamen in regno Bohemie insonuit, qui Johannem regem

ein glänzendes Turnier veranstaltet, an dem viele brittische, fränztische und deutsche Ritter Theil nahmen und in welchem manche schwer verwundet wurden. 2)

### § 6.

## König Johann beftätigt ben Frieden ber Zwälf von Lüttich. Er wird zu Paris in einem Zurnier verwundet.

In bem Lütticher Lande wüthete seit acht und breißig Jahren blutiger Krieg zwischen ben Awans und den Waroux. Die meisten Ortschaften hatten sich der einen oder der andern Partei angesschlossen und so war es gekommen, daß das ganze Stift in diese verderblichen Streithändel verslochten worden war. An 22,000 Menschen waren bereits, nach dem Zeugniß der gleichzeitigen Schriftsteller, in den verschiedenen Kämpsen gefallen. Der Haß war so tief eingewurzelt und die Parteien standen einander mit solcher Erditterung gegenüber, daß alle Versuche der Versöhnung fruchtlos blieden. Auf den Rath des Königs Johann tras Bischof Adolf, sein Freund, mit Einwilligung des Kapitels und der freien. Städte energische Maßregeln, um diesem Unwesen zu steuern. Das Fehderecht wurde unbedingt ausgehoben und jeder, ohne Unterschied des Standes, der einen andern getödtet hatte, ward als Mörder betrachtet und versiel der Todessstrase.

Dieses Verbot, das mit Strenge durchgeführt wurde, nöthigte die beiden Parteien sich zu versöhnen. Sie kamen überein, zwölf Männer zu bezeichnen, welche in den obwaltenden Streitigsteiten entscheiden, die Geldbußen und Entschädigungen bestimmen sollten, die für die vorgefallenen Frevel und Beeinträchtigungen geleistet werden mußten. Diese zwölf zogen sich am ersten Tag der Fastenzeit 1335 in die Abtei St. Laurenz zurück, mit dem Entschlusse, dieselbe nicht eher zu verlassen, die sie durch Hebung aller Schwierigkeiten einen allgemeinen Frieden begründet hätten.

Bohemie contraxisse legitimum matrimonium cum Beatrice virgine filia ducis Bardonie (Borboniæ), comitis Clare montis in partibus Gallie nunciavit.

<sup>2)</sup> Damberger, Krititheft jum XIV. Band, p. 124, S. 298.

Am Osterfeste verließen sie die Abtei und am 15. Mai 1335 wurde der Friede verkündet. Er führte den Namen "der Friede der Zwöls." 1)

Bahrscheinlich kam Johann von Luxemburg, der sich um diese Zeit in den Niederlanden aushielt 2), nach Lüttich, um durch seine persönliche Gegenwart die Bollendung des Friedenswerkes zu desschleunigen 3). Gewiß aber ist, daß er diesen Frieden bestätigt und zur Aufrechthaltung desselben seine Hülse in Aussicht gestellt hat 4). Im Sommer desselben Jahres kehrte er nach Paris zurück, wo er ohne Wissen und Willen des Königs von Frankreich ein Turnier halten ließ, an dem wieder viele Kitter Theil nahmen. Der ritterliche König war in demselben unglücklich. Er ershielt einige schwere Wunden, die ihn mehrere Wochen an's Krankenbett hesteten 5). Sodald König Philipp davon Kentniß erhielt, ließ er alle Kitter, die in dem Turnier ausgetreten waren, gesangen nehmen und schenkte ihnen erst die Freiheit, als der mächtige König von Böhmen sich für sie bei ihm verwandte. 6)

<sup>1)</sup> Bgs. Hocsemius, c. 21, p. 427; Johannes Præsbyter, Brustemius et Gesta abbatum s. Laurentii, ibid.; Chron. Corn. Zantsliet, V, 210—211; Chronique de Jean de Stavelot, Bruxelles 1862, p. 81.

<sup>2)</sup> Am 7. Januar 1335 urkundete er zu Luzemburg, p. 84, not. 2; den 9. Februar 1335 in Balenciennes, *Bæhmer*, Reg. Joh., p. 201, n° 203; am 17. März in Britifel, *Bæhmer*, ibid., add. I, p. 300, n° 421.

<sup>3)</sup> Chronique de Jean de Stavelot, l. c.: Nos par le poieir que nous est donnée par les linaiges, parties et personnes desseur dit, en common et en singulier et par notre reverent peire en Dieu, notre tres chiers et ameis sangneur monsangneur Adolphe eveque de Liege... par très hauts, nobles et puissans prinche, monsangneur Johans roy de Buhangne et de Poloine, comte de Luscemborch 11. §. w.

<sup>4)</sup> Zantsliet, p. 211: Quæ pax duodecim nuncupatur... quam pacem universi principes collaterales, datis super hac re litteris ac sigillis suis, gratuite confirmarunt, videlicet dux Brabantiæ... similiter et Johannes rex Behemiæ, pro tunc comes Lutzemburgensis.

<sup>. 5)</sup> Da ber König noch im Juni an seinen Bunben trant barnieberlag und im März in ben Rieberlanden war, so tonnte er unmöglich in bem im Januar.abgehaltenen Turnier jene Stichwunden erhalten haben.

<sup>6)</sup> Chron. aul. reg., 486.

# Sechstes Rapitel.

## Der karnthifche Erbfolgeftreit.

## § 1.

# Rarls weise Bermaltung. Bermählnng ber Prinzeffin Anna mit Bergag Otto bon Defterreich.

Nach seiner Ankunft in Böhmen begab sich ber Prinz Karl zuerst nach Königsaal zu bem Grabe seiner Mutter. Dann hielt er,
von dem Clerus und der städtischen Bevölkerung mit Sehnsucht
erwartet und mit großer Begeisterung empfangen, am 30. Oktober 1333 seinen seierlichen Einzug in die Stadt 1). Er zählte
damals siebenzehn Jahre. Die Zeit, die er am Hose des Königs
von Frankreich zugebracht hatte, war für ihn eine vortreffliche
Schule des Lebens gewesen, indem er nicht nur Gelegenheit
hatte, in der Staatskunst sich auszubilden, sondern sich auch eine
für die damaligen Zeiten sehr hohe wissenschaftliche Bildung anzueignen. Er war der französischen, lateinischen, deutschen und
italienischen Sprache kundig und konnte sich derselben zum Reden
und zum Schreiben gleich geläusig bedienen. 2)

Das Land fand er in einem erbärmlichen Zustande. Die königslichen Burgen und die Krongüter waren alle verpfändet; die Basrone herrschten mit der größten Wilklühr und bebrückten ohne Mitleiden die ärmern Landbewohner; Privatsehden nahmen tägslich mehr Ueberhand und die Gesetze des Landes wurden ohne Scheu übertreten. Hören wir, was er selbst von Böhmen sagte, als er die Berwaltung übernahm: "Als ich nach Böhmen kam, sand ich weder Bater noch Mutter, weder Bruder noch Schwester noch sonst einen Bekannten. Sogar die böhmische Sprache hatte

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 465; Franciscus, p. 179; Benes de Weitmil, p. 263.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., ibid.; Vita Caroli, p. 247; Franciscus, p. 180.

ich gänzlich vergessen. Das Reich war in einem solchen Zustande bes Verfalls, daß sich auch nicht eine Burg vorsand, die nicht mit allen dazu gehörigen Gütern verpfändet gewesen wäre. Das königliche Schloß lag seit Ottocars Zeiten in Ruinen und ich mußte wie ein gemeiner Bürger meine Wohnung in der Stadt nehmen." 1)

Mit Klugheit und ber Erfahrung eines reifen Staatsmannes legte Karl Hand an's Wert, um die Zustände bes Reiches zu verbessern. Vor allem sollte bas königliche Ansehen gehoben und ber Willführherrschaft der Landesbarone gesteuert werden. In diesem Streben ward er bestens unterstütt von der Geiftlichkeit, ben Burgern und allen Gutgefinnten aus bem Abelsstanbe. Die Stänbe bewilligten ihm eine allgemeine Steuer, von welcher er feinem Bater einen bebeutenben Theil nach Luremburg schicken mußte. Das übrige Gelb verwendete er zur Rücklösung der Burgen Elln= bogen und Bürglit nebst ben Stäbten Königingrat und Hohenmaut und zum Wiederaufbau bes Brager Schloffes, welches eine Keuersbrunft icon lange in Afche gelegt hatte 2). Binnen zwei Rabren gelang es ihm, burch eine sparsame Verwaltung sich so bebeutende Gelbmittel zu erwerben, daß er auch die Burgen und Städte Teyrow, Lichtenburg, Litit, Viset, Nectin, Abiroh, Tadau und Trautenau in Böhmen und Lukow, Telc, Gichhorn nebst ben Schlössern von Olmut, Brun und Znaim in Mähren an die Krone zurudbrachte 3). Die Verwaltung biefer Burgen erhielten königliche Beamte, benen zur Durchführung ihrer Beschlüsse und Urtheile hinreichende Mittel zu Gebote ftanben. Er felbst bereiste bas Land nach allen Richtungen, besuchte bie Stäbte in Böhmen, Mähren und Schlesien, beseitigte nach Kräften bie Migbrauche, bie sich überall in die Verwaltung eingeschlichen hatten, und so gewann er die Liebe und bas gangliche Zutrauen sammtlicher Einwohner, besonders aber berjenigen Stände, welche bei den

<sup>1)</sup> Vita Caroli, p. 247. Bgf. Palacky, II, 2, p. 198; Pelzel, I, 44-46.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., p. 466; Franciscus, p. 181; Benes de Weitmil, ibid.

<sup>3)</sup> Vita Caroli, p. 247.

Unordnungen im Reiche am meisten gelitten hatten 1). Die Lansbesbarone, die fast alle unerträgliche Zwingherren geworden wasren, fürchteten sich vor dem jungen Landeshauptmann, ließen nach von ihren willführlichen Bedrückungen und handelten wieder nach den Grundsähen der Gerechtigkeit, die so lange keine Achtung mehr gefunden hatten. 2)

Nach Wieberherstellung ber nothwendigsten Bauten am Prager Schlosse ließ er seine junge Gemahlin Blanka, die seit mehreren Jahren in Luxemburg wohnte, nach Böhmen kommen und siedelte in die neue Wohnung über. Am zwölften Juni 1334 hielt sie ihren sessten Begeisterung und veranstalteten Feste, die mehrere Tage hindurch währten. Das französische Geleite so wie ihre Unkenntniß der deutschen und der böhmischen Sprache erregte jedoch bald das Mißfallen der Böhmen; dieser Stimmung wußte Karl Rechnung zu tragen; nach einem Monate (13. Juli) schickte er das französische Hosgesinde mit großen Kosten nach Frankreich zurück und gab seiner Gemahlin eine Hospbedienung aus dem böhmischen Abel. Um nun mit Andern verkehren zu können, erlernte Blanca die beutsche Sprache, welche damals am Hose und in den meisten Städten vorherrschend war. 3)

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Karolus Marchio omni quo potest vertitur studio, ut pax in suo habeatur dominio, nunc quidem Boemie nunc Moravie nunc Polonie (Silesie) civitates et oppida visitat et statum in eis pro viribus in melius ordinat et reformat. — Vita Caroli, p. 247: Videns autem communitas proborum virorum de Boemia, quod eramus de antiqua stirpe regum Boemorum, diligentes nos dederunt nobis auxilium ad recuperanda castra et bona regalia.

<sup>2)</sup> Bgl. Palacky, II, 2, p. 201 ss.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 468: Magno habemus pro gravamine, quod ipsa solum loquitur in sermone Gallico hanc ipse maritus intelligit et diligit, qui secum in Francia diu mansit.... Familia vere tota, que de Francia et de Luczlburkgensi comitia cum eadem Blanka in Bohemiam venerat, lapso uno mense cum expensis duarum millium sexagenarum in die beate Margarete ad terras suas remittitur et familia alia de Bohemia per nobiles terre eidem domine applicatur. Ut autem hominibus benignius possit convivere, linguam Teutonicam incipit discere et plus in ea solet se quam in Ligwaio bohemico

ich gänzlich vergessen. Das Reich war in einem solchen Zustande bes Verfalls, daß sich auch nicht eine Burg vorsand, die nicht mit allen dazu gehörigen Gütern verpfändet gewesen wäre. Das königliche Schloß lag seit Ottocars Zeiten in Ruinen und ich mußte wie ein gemeiner Bürger meine Wohnung in der Stadt nehmen." 1)

Mit Klugheit und ber Erfahrung eines reifen Staatsmannes legte Karl Hand an's Werk, um die Auftande des Reiches zu verbessern. Vor allem sollte das königliche Ansehen gehoben und ber Willführherrschaft ber Landesbarone gesteuert werden. In diesem Streben ward er bestens unterftutt von ber Beistlichkeit, ben Burgern und allen Gutgefinnten aus dem Abelsstande. Die Stände bewilligten ihm eine allgemeine Steuer, von welcher er seinem Bater einen bedeutenden Theil nach Luremburg schicken mußte. Das übrige Gelb verwendete er zur Rücklösung der Burgen Ellnbogen und Bürglit nebst ben Stäbten Königingrat und Sobenmaut und zum Wieberaufbau bes Prager Schlosses, welches eine Keuersbrunft icon lange in Afche gelegt hatte 2). Binnen zwei Jahren gelang es ihm, burch eine sparfame Verwaltung sich so bebeutenbe Gelbmittel zu erwerben, daß er auch die Burgen und Städte Tenrow, Lichtenburg, Litit, Bifet, Nectin, Zbiroh, Tachau und Trautenau in Böhmen und Lukow, Telc, Eichhorn nebst ben Schlöffern von Olmut, Brun und Znaim in Mähren an bie Krone zuruchrachte 3). Die Verwaltung biefer Burgen erhielten königliche Beamte, benen zur Durchführung ihrer Beschlüsse und Urtheile hinreichende Mittel zu Gebote ftanden. Er selbst bereiste bas Land nach allen Richtungen, besuchte bie Stäbte in Böhmen, Mähren und Schlesien, beseitigte nach Kräften bie Migbrauche, bie sich überall in die Verwaltung eingeschlichen hatten, und so gewann er die Liebe und bas gangliche Butrauen sammtlicher Einwohner, besonders aber berjenigen Stände, welche bei ben

<sup>1)</sup> Vita Caroli, p. 247. Sgl. Palacky, II, 2, p. 198; Pelzel, I, 44-46.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., p. 466; Franciscus, p. 181; Benes de Weitmil, ibid.

<sup>3)</sup> Vita Caroli, p. 247.

Unordnungen im Reiche am meisten gelitten hatten 1). Die Lansbesbarone, die fast alle unerträgliche Zwingherren geworden wasren, fürchteten sich vor dem jungen Landeshauptmann, ließen nach von ihren willführlichen Bedrückungen und handelten wieder nach den Grundsähen der Gerechtigkeit, die so lange keine Achtung mehr gefunden hatten. 2)

Rach Wieberherstellung ber nothwendigsten Bauten am Prager Schlosse ließ er seine junge Gemahlin Blanka, die seit mehreren Jahren in Luxemburg wohnte, nach Böhmen kommen und siedelte in die neue Wohnung über. Am zwölften Juni 1334 hielt sie ihren sessten Genzug in Prag. Die Bürger empfingen sie mit der größten Begeisterung und veranstalteten Feste, die mehrere Tage hindurch währten. Das französische Geleite so wie ihre Unkenntnis der deutschen und der böhmischen Sprache erregte jedoch dalb das Mißfallen der Böhmen; dieser Stimmung wußte Karl Rechnung zu tragen; nach einem Monate (13. Juli) schickte er das französische Hosgesinde mit großen Kosten nach Frankreich zurück und gab seiner Gemahlin eine Hospbedienung aus dem böhmischen Abel. Um nun mit Andern verkehren zu können, erlernte Blanca die beutsche Sprache, welche damals am Hose und in den meisten Städten vorherrschend war. 3)

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Karolus Marchio omni quo potest vertitur studio, ut pax in suo habeatur dominio, nunc quidem Boemie nunc Moravie nunc Polonie (Silesie) civitates et oppida visitat et statum in eis pro viribus in melius ordinat et reformat. — Vita Caroli, p. 247: Videns autem communitas proborum virorum de Boemia, quod eramus de antiqua stirpe regum Boemorum, diligentes nos dederunt nobis auxilium ad recuperanda castra et bona regalia.

<sup>2)</sup> Bgl. Palacky, II, 2, p. 201 ss.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., 468: Magno habemus pro gravamine, quod ipsa solum loquitur in sermone Gallico hanc ipse maritus intelligit et diligit, qui secum in Francia diu mansit.... Familia vere tota, que de Francia et de Luczlburkgensi comitia cum eadem Blanka in Bohemiam venerat, lapso uno mense cum expensis duarum millium sexagenarum in die beate Margarete ad terras suas remittitur et familia alia de Bohemia per nobiles terre eidem domine applicatur. Ut autem hominibus benignius possit convivere, linguam Teutonicam incipit discere et plus in ea solet se quam in Ligwaio bohemico

Um diese Zeit fand endlich die Vermählung der schon vor vier Jahren verlobten Prinzessin Anna mit Herzog Otto von Desterreich statt. Karl ließ seine Schwester, die seit mehreren Jahren in Luxemburg lebte, nach Prag tommen (2. Februar) und degleitete sie mit seiner Gemahlin Blanca nach Inaim in Mähren, wo am 18. Februar 1335 das Beilager mit großer Pracht geseiert wurde. Karl selbst dewirthete die zahlreichen Gäste auf's gastfreundlichste 1). Die Prinzessin Anna erhielt eine Heimsteuer von 10,000 Mark Silber, für welche Karl, im Namen seines Baters, dem Herzog Otto die Stadt und Burg Inaim verpfändete 2). Die auf diese Weise besestigte Freundschaft der beiden Häuser war doch nur von kurzer Dauer, der Tod des Herzogs von Kärnthen verwandelte sie balb in die bitterste Feindschaft.

### \$ 2.

# Tob bes Bergogs Beinrich von Rarnthen. Baierifchreichis iches Bunbnig gegen ben Ranig Bohann.

Am 2. April 1335, am Sonntag Judica, starb auf dem Schloß Tirol Herzog Heinrich von Kärnthen, ohne männliche Nachkommen zu hinterlassen 3). Von seinen drei Frauen hatte ihm die zweite, Abelheid von Braunschweig, zwei Töchter geboren, von denen die älteste, Margaretha Maultasch, mit Johann Heinrich, dem jüng-

exercere. Nam in omnibus civitatibus fere regni et coram rege communior est usus lingwe teutonice quam boemice ista vice.

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 485: De promptuariis Caroli Marchionis Moravie fratris sponse cunctis ministratur habunde, erant ibi tres episcopi, quinque duces, barones, comites innumerabiles et magnates. Dixit quoque michi ibidem Marschalkus Karoli Marchionis, quod de nocte pabulum pro sex millibus daret equis.

<sup>2)</sup> Urk. d. Zuohm bes nechsten Pfincztags vor ber dominicam esto michi (22. Februar) 1335 bei Chlumocky, VII, p. 31, n° 38. Am 7. und 8. März erklärten die Herzoge Albrecht und Otto die Burg und Stadt Inaim erhalten zu haben und gelobten, dem Markgraßen Karl dieselbe um 10000 Mark Silber wieder zu lösen zu geben. Chlumocky, p. 32, 2° 39, 40 und 41.

<sup>8)</sup> Joh. Victoriensis, p. 415. Bgl. Huber, p. 21, not. 3.

sten Sohne bes Königs von Böhmen, seit 1330 vermählt war 1). Rach der Vermählungsseier hatten die Stände von Kärnthen und Tirol, auf den künftigen Sterbfall des Herzogs Heinrich hin, dem König Johann für seinen ummündigen Sohn gehuldigt 2), und um dieselbe Zeit hatte König Ludwig, im Widerspruch mit dem Privilegium, das er kurz vorher dei seiner Rückehr aus Italien dem Herzog verliehen hatte, mit den Herzogen von Desterreich einen geheimen Vertrag geschlossen, laut welchem ihm das Innthal und das Oberland an der Etsch, diesen Kärnthen, Krain und das sübeliche Tirol zu Theil werden sollten 3). Es war natürlich, daß Baiern und Desterreich, aus Furcht vor der Uebermacht des Luzemburger Hauses, sest alle Rücksichten der Freundschaft und Verwandschaft mit demselben außer Acht ließen und sich zur Durchssührung des geheimen Vertrages einigten.

She noch die Luxemburger Maßregeln treffen konnten, sich im Besitze der ererbten Länder zu behaupten, hatte Ludwig bald nach dem Ableben des Herzogs mit den beiden Habsdurgern zu Linz eine Zusammenkunft, in welcher er den Brüdern Albrecht und Otto die Belehnung des Herzogthums Kärnthen 4) und des größten Theils von Tirol ertheilte 5). Zugleich wurde ein neuer Vertrag abgeschlossen; Ludwig machte sich verdindlich, den Habsdurgern Hülfe zu leisten gegen König Johann, dessen Kinder und Helser, gegen Heinrich von Niederbaiern und besonzbers gegen die Landherren im Gedirg und gegen jedermann, der den Herzogen die Herrschaft in den erwähnten Ländern streitig

<sup>1)</sup> Die zweite Tochter, Abelheib mit Ramen, blieb unvermählt und icheint fruh gestorben zu sein. Heinrich hatte auch naturliche Sohne, die bei der Rachfolge nicht berudsichtigt werden tonnten. Bgl. von Woech, p. 51, not. 213.

<sup>2)</sup> Sieh II, 13, § 6.

<sup>3)</sup> Sieth II, 14, § 7.

<sup>4)</sup> Urf. d. Lyntza in crastino beatorum Philippi et Jacobi apostolorum (2. Mai) 1335 bei Steyerer, add. p. 84; Chlumecky, VII, p. 35, nº 51; Joh. Victoriensis, p. 416.

<sup>5)</sup> Urt. d. Linz an dem Erchtag nach St. Waltburgsdag (2. Mai) 1335 bei Steyerer, p. 84, u. Chlumecky, VII, p. 36, n° 52.

machen wolle. Ludwig behielt sich ben Durchgang nach Italien offen und ermächtigte die Herzoge, zur Verbindung ihrer schwäbischen und österreichischen Besitzungen die Straße burch bas Innthal über Kinstermünz und den Arlberg ungehindert zu benuten. Rein Theil sollte ohne Wissen und Willen bes andern Frieden mit König Johann schließen, und sollte biefer ober beffen Sohn Beinrich eine Urfunde vorbringen, die mit bem gegenwärtigen Bunde im Wiberspruch stände, so erkläre er biefelbe bieburch fraftlos, ba er mit Treue alles halten wolle, wozu er sich eiblich vervflichtet habe 1). Noch an demselben Tage entbot er allen Herren, Städten und Landleuten von Karnthen, ben Bergogen Albrecht und Otto Gehorsam zu leisten und sie als ihre Herren anzuerkennen 2). Dieser Aufforderung war Konrad von Aufenstein, Marschall in Kärnthen, schon zuvorgekommen, indem er am 25. April 1335 burch seinen Schwager Otto von Lichtenstein, Rämmerer in Steier, bekannt machen ließ, daß er die Herzoge Albrecht und Otto als Herren von Kärnthen anerkenne 3). Dem Bunde Ludwia's mit den Habsburgern trat auch der Herzog Stephan von Oberbaiern bei und verpflichtete sich, ben Bergogen zur Behauptung von Kärnthen und Tirol beizustehen 4). Friedrich, Erzbischof von Salzburg, erklärte fich bereit, zur Befetzung Karnthens auf eigene Kosten hundert Helme zu stellen 5). Bald nachher ward auch ber Graf Albrecht von Görz Mitglied bieses Bunbes 6).

<sup>1)</sup> Urk. von demfelben Ort und Datum bei Steyerer, add. p. 85, u. Chlumecky, p. 37, n° 53. Die zwei Gegenurkunden, welche die Herzoge von Oesterreich dem König Ludwig ausstellten, stehen im Auszug bei Chlumecky, p. 39, n° 55 u. 56.

<sup>2)</sup> Urf. von demfelben Ort und Datum bei Steyerer, add. 87.

<sup>3)</sup> Urf. d. Lint, bes nächsten Pfinztages nach fand Georien tag (25. April) 1335, ibid., p. 83.

<sup>4)</sup> Urt. d. Lints an bem Erchtag nach St. Waltpurgen tag (2. Mai) 1335, ibid., p. 88.

<sup>5)</sup> Urk. d. Salzburch bes mitichens vor saub Pangratii Tag (10. Mai) 1335, ibid., p. 89.

<sup>6)</sup> Urf. d. Gret an sand Ulreiche tag (4. Juli) 1335 bei Chlumecky, p. 47, nº 66.

Während Lubwig und die Herzoge von Desterreich zu Ling biefe Maßregeln trafen, um ben Herzog Johann Beinrich seines erheiratheten Gutes zu berauben und die mit so großer Borsicht und Kluabeit anaebahnte Bergrößerung ber Macht bes Luxemburger Hauses zu vereiteln, lag König Johann frank zu Paris an Wunden, die er in einem Turnier erhalten hatte. Auf die Runde von ben Boraanaen in Karnthen und Tirol gerieth er in große Aufregung. fonnte jeboch die Boten seiner geangftigten Rinder nur mit bem Berfprechen troften, bag er gleich nach feiner Genefung kommen werbe 1). Mittlerweile schickten bie Bergoge von Desterreich bie Herren von Pfannberg und Ulrich von Walbsee nach Kärnthen. um bieses Land nöthigenfalls auch mit Waffengewalt zur Anersennung ber neuen Landesfürsten zu zwingen. Die Stände baten um Aufschub und versprachen Unterwerfung, wenn ihnen mabrend bes gestatteten Termins teine Gulfe tame. Rrain erkannte bereitwillia bie neuen herrscher an 2). Die Tiroler blieben ihrem Fürstenbaufe unverbruchlich treu; sie protestirten gegen die neuen Surften und schickten ben Abt Johann von Bictring 3) nach Wien, um ben Bergogen die verwaiften Kinder des verftorbenen Bergogs ju empfehlen und fie um Sout für biefelben anzufleben. In Gegenmart bes herrn Otto von Lichtenstein gab ihm herzog Albrecht zur Antwort: "Er bedauere fehr ben Tob bes Aeltesten seines Stammes und werbe für beffen Tochter, wenn fie nur feinen Rathschlägen folge, treu und liebevoll forgen; aber Kärnthen, bas er bereits aus ben handen bes Raisers empfangen, und Rrain, bas er mit vollem Rechte in Besit genommen und beffen Berpfan-

<sup>1)</sup> Joh. Victoriensis, p. 416: Qui Parisius propter plagas acceptas debilis est repertus et corpore nichil potens; promisit nichilominus se venturum recuperatis viribus et casis terris fideliter se intenturum.

<sup>2)</sup> Joh. Victoriensis, ibid.: Miserant enim duces nobilem ac magnificum virum de Pfannberg et Ulricum de Walse Karinthiam apprehendere et armis bellicis coartare, Carniola vero u. ſ. w.

<sup>3)</sup> Unfer Zeitbuchschreiber ergablt bemnach als Augenzeuge.

bungstermin icon langft verflossen fei, wolle er nicht wieber herausgeben. Etwas anders babe er einstweilen nicht mitzutbeilen" 1). Vom König Ludwig, an ben sich barauf ber Abt wandte, erhielt er die nichtssagende Antwort : "er wolle die Angelegenheit reiflich und gnäbig überlegen" 2). Der Markgraf Rarl von Mähren und bessen Schwager, Herzog Heinrich von Nieberbaiern, kamen an die Donau geritten und protestirten vergebens gegen bas Verfahren ber Habsburger. Als alle biefe Versuche fruct= los blieben, erschien der Propft von Wysehrad, nachberiger Biichof von Olmüt, an ber Spite einer feierlichen Gesanbtschaft in Wien, und verlangte im Namen seines Königs bie Aurud: gabe bes Herzogthums Rarnthen, bas ben unschulbigen Rleinen widerrechtlich und gewaltthätig entrissen worden sei. Die Berroge gaben die kurze Antwort : "Sie wollten lieber das Aeußerste magen und alle ihre Länder auf's Spiel feten, als bas Bergogthum Rärnthen herausgeben 3). Unterbeffen mar bie Frift abgelaufen. bie man ben Kärnthern zugestanden batte, und ba König Johann ihnen nicht zu Gulfe kommen konnte, so unterwarfen sie fich der Herrschaft ber Habsburger. Am 2. Juli 1335 ließ sich Herzog Otto von den Ständen huldigen und nahm nach altherkömmlicher Sitte von ber neuen Proving Besits. 4)

<sup>1)</sup> Joh. Victoriensis, p. 417.

<sup>2)</sup> Se velle clementer intendere super eo. Ibid.

Se potius omnia sua ad libram casuum atque ad periculum posituros quam Karinthiam reddituros. Ibid.

<sup>4)</sup> Joh. Victoriensis, p. 417. Die Feierlichkeit der althergebrachten Landeshulbigung wird solgenbermaßen beschrieben: Am Tage der Huldigung seine sich ein Bauer aus dem Geschlechte der Edlinger auf dem Zollselbe, eine Meile von Klagensurt, auf eine runde Marmorplatte, und erwartete dort die Antunft des neuen Perzogs, der sich ihm in Bauerntleidung nahete und in der Hand einen Hirtenstab hielt. Zwei Edle des Landes führten ihn dem Edlinger zu und der Abrige Abel, das Landespanier in seiner Mitte, folgte ihm reich geschmuckt nach. Der Graf von Görz als Pfalzgraf von Kärnthen ging zwischen zwei kleinen Bannern dem Herzoge voran und seitwärts wurden dem Fürsten ein gestedtes Rind und eine gesteckte Stute nachgeführt. Als Edlinger

## Anfunft bes Rönigs Johann. Aufgebot in Böhmen und Rähren. Friedenspraliminarien bon Trentidin.

Am 30. Juli 1335 kam König Johann über Thüringen nach Prag zurüd. Schon am andern Tag erließ er in Böhmen und Mähren ein allgemeines Aufgebot zum Kriege gegen Baiern und Defterreich 1). Auch in den Rachbarländern Meißen und Thüringen ließ er werden und in wenigen Tagen hatte er ein beträchtliches Heer unter den Waffen. She er jedoch in's Feld rückte, ordnete er noch Gesandte, den Bischof von Olmütz und den Herzog von Sachsen, an die beiden Habsburger ab und forderte diese zum letzten Male

ben antommenben Bergog erblidte, rief er in flavifcher Sprace aus: Ber ift ber, ber fo ftolgen Schrittes baber tommt ? Die Umflehenden antworteten, es fei der Lanbesfürft. Dann fragte Eblinger weiter: 3ft er mobl auch ein gerechter Richter ? Wirb er bas Bobl bes Baterlanbes beförbern ? 3ft er von freien Eltern geboren und feines hohen Amtes wurdig ? Ift er ein getreuer Anhanger, Bertheibiger und Fortpflanger bes Glaubens und ein Beichüter ber Witwen und Waisen? Alle riefen bann aus: Er ift es und wird es bleiben. 3ch frage euch, fuhr Edlinger fort, unter welchen Bedingungen foll ich ihm diefen meinen Blat einraumen ? Der Graf von Gorg verfette barauf: Du follft Gelb und biefes Rind nebft ber Stute, ja auch bie Rleibungeftude erhalten, mit welchen ber Bergog jett angethan ift. Dein Daus wird frei von allen Abgaben fein. Edlinger gab bann bem Bergog einen fanften Badenftreich, erinnerte ibn noch einmal an die Bflicht, feinen Unterthauen Recht widerfahren au laffen, raumte ihm bann ben Git auf ber Marmorplatte und nahm bas Rind und die Stute mit fich fort. Der Bergog fette fich auf ben Stein, fowang, jum Beichen ber Bertheibigung feines Bolles, bas entblofite Schwert und verfprach ben Umftebenben, gerecht ju regieren. Darauf trant er jum Beiden ber Rüchternheit aus einem Bauernhut Baffer. Dann ging ber Bug in bie nabe Rirche. Rach bem Gottesbienft legte ber Bergog die Bauerntleider ab, jog feine fürftliche Rleidung au, ging gum offentlichen Mable und verfügte fich bann, von den Großen bes Landes begleitet, in bas freie Reld binaus, wo er bie Landesleben vergab und Allen, bie ce verlangten, von feinem Richterftuble öffentlich Recht fprach. Bgl. Kurz, Albrecht ber Lahme, p. 83 ss.

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 486: Rex Johannes III kalendas Augusti die dominico reversus de partibus Gallie Pragam venit, qui mox die altera contra Ludwicum Babarum, deinde contra ducem Austriæ expeditionem fecit publice proclamari.

auf, die Gesetze ber Gerechtigkeit walten zu lassen und seinem Sohne die geraubten Länder zurückzugeben, widrigenfalls er zum Schwert greifen werbe. Die Herzoge gaben die kurze Antwort: sie wollten lieber Krieg, als Kärnthen abtreten. 1)

Auf beiben Seiten murben bie Ruftungen eifrig fortgesett. Rönig Lubmig war so gludlich, alle benachbarten Kurften, mit Ausnahme bes Herzogs von Rieberbaiern, gegen ben König von Böhmen aufzuwiegeln, und gelang es ibm, auch die Könige von Bolen und Ungarn in sein Intereffe zu ziehen, so mar Bobmen mit einem ganzen Ret von Feinden umringt, gegen welche Johann unmöglich mit Erfolg batte tampfen konnen. Gludlicher Weise war ber Martgraf Karl bem zuvorgekommen. Gleich nach bem Tobe Beinrich's von Karnthen hatte er mit Rasimir, Ronig von Bolen, zu Sandomir einen Waffenstillstand abgeschlossen, in welchen auch ber König von Ungarn aufgenommen wurde und ber vom Kefte bes heiligen Johannes (24. Juni 1335) bis zu bemselben Tage bes nächsten Jahres währen sollte 2). Auf ber Grundlage biefer friedlichen Gesinnungen fortbauend, sette Johann bie Unterhand: lungen mit Polen und Ungarn fort und hatte bas Glud, mit beiben Ländern ein Freundschaftsbundniß zu schließen. Am 24. August 1335 hatten Bevollmächtigte ber beiben Könige mit 30: hann und bem Markgrafen Karl eine Zusammentunft zu Trentschin. hier wurden die Praliminarien eines ewigen Friedens zwischen Böhmen, Bolen und Ungarn entworfen, welche von jenem Tage an bis zum Feste bes heiligen Gallus in einer Versammlung ber brei Könige die volle Bestätigung erhalten follten. Laut biefen Bestimmungen erklärten sich König Johann und sein Sohn Karl

<sup>1)</sup> Joh. Victoriensis, p. 420. Mit Recht nimmt von Beech an, baß diefe Botichaft eine und dieselbe mit der ift, die Joh. Victoriensis, p. 417, den Bropft von Bylehrad verrichten läßt, da Johann Bolef, König Bengel's II natürlicher Sohn, früher diese Stelle bekleibete. Die Antwort ift auch an beiden Stellen saft wörtlich dieselbe. Bgl. von Weech, p. 54, not. 221.

<sup>2)</sup> Urf. d. in castro Sandomiriensi die dominico infra octavas Ascensionis Christi (28. Mai) 1335 bei *Chlumecky*, p. 41, n° 60; *Dobner*, IV, p. 296, n° 136.

bereit, allen Ansprüchen, die sie auf das Königreich Polen erheben könnten, zu entsagen, und die polnischen Gewaltboten gaben diesselbe Erklärung in Bezug auf die Rechte, welche ihrem Könige etwa auf die schlessischen Gerzogthümer Breslau, Glogau und ansbere zukämen 1). Ohne die Zusammentunst der drei Könige abzuswarten, sertigte der König von Ungarn schon am 3. September eine Urkunde aus, in welcher er bekannt machte, daß er mit dem König von Böhmen und bessen Söhnen, Karl und Johann Heinstich, einen Freundschaftsbund geschlossen und sich verpstichtet habe, denselben gegen jedermann beizustehen, mit Ausnahme der Könige Robert von Sicilien und Kasimir von Polen. Im Falle einer Berseindung mit den Herzogen von Desterreich dürse keiner ohne des andern Einwilligung Friede schließen. 2)

### § 4.

Baffenstillftand mit Ronig Ludwig. Felding gegen ben Gerzog Bolet von Munfterberg. Markgraf Rarl fällt beim Bater in Ungnabe.

Nachbem man auf beiben Seiten zum Kampfe gerüstet war, machte König Johann, obgleich er zuvor geäußert hatte, sich nie mit Ludwig zu versöhnen 3), wahrscheinlich auf den Wunsch bes Herzogs Heinrich von Niederbaiern und die Verwendung des Königs von Ungarn noch einen letzten Versuch, mit König Ludwig ein friedliches Abkommen zu treffen. Von Trentschin begab er sich über Deutschbrod 4) und Prag 5) nach Regensburg, wo er am

<sup>1)</sup> Urt. (der pointichen Gefandten) d. Trincinio die s. Bartholomei (24. Augunft) 1335 bei Chlumecky, p. 56, no 76; Dobner, IV, p. 297, no 138.

<sup>2)</sup> Urf. d. in alto castro (Bhichrad od. Blindenburg) die dominico proximo ante sestum nativitatis deate virginis (3. September) 1335 bei Chlumecky, p. 62, n. 81; Dodner, IV, p. 297, n. 139.

<sup>3)</sup> Alb. Argentinensis, p. 125: Juramento affirmans publice, se nunquam reformaturum eidem (sc. Ludovico).

<sup>4)</sup> hier urlundete er am 29. August 1335, Pelzel, Urtb., I, 18.

<sup>5)</sup> Urfnubete bier ben 2. September 1335, Dobner, IV, 59.

16. September 1335 mit König Endwig zusammentraf. Gin Baffenfullitand warb geschloffen, der bis Johannistag des nachken Rahres dauern follte. Acht Tage nach Martini follten beibe Ronige nochmals in Regensburg mjammentreten, um über einen befinitiven Friedensichluß zu verhandeln. Sollte diefer auch nicht m Stande tommen, jo gelobten fie doch, ben Baffenftillftand nicht m verlegen. Bom König Johann wurden in den Frieden aufgenommen : Balduin, Erzbischof von Trier, Albrecht, Bischof von Baffan, Bergog Beinrich von Rieberbaiern, feine Cobne Rarl und Johann Beinrich, ber König von Frankreich, König Rarl von Ungarn, Ronig Rafimir von Bolen, Bergog Rubolf von Sachfen und Martgraf Friedrich von Reiffen nebft allen polnischen Surften, die feine Bafallen waren. König Ludwig nahm in benfelben auf: Erzbischof Balbuin von Trier, die Bergoge Albrecht und Otto von Desterreich (burch biefe ben Erzbischof von Salzburg und ben Bischof von Baffan), Bergog Rubolf von Sachfen, Die Pfalzarafen Rudolf und Ruprecht, die Martgrafen Ludwig von Branbenburg und Friedrich von Meiffen 1). Bei biefer Gelegenheit vermittelte Konia Johann auch einen Frieden zwischen Ludwig und seinem Sibam, bem Bergog Beinrich von Rieberhaiern 2)

Die Berhandlungen zu Regensburg verhinderten einstweilen den Ausbruch des Krieges. Johann entließ einen Theil seines zahl: reichen Heeres 3) und fandte eine Abtheilung desselben unter dem Oberbesehl seines Sohnes Karl nach Schlesien, unter dem Borwande, den Herzog Bolet von Münsterberg wegen der an den Klöstern Heinrichow und Kamencez verübten Frevel zu bestrafen, in der Wirklichkeit aber, denselben zur Anerkennung der Oberho-

<sup>1)</sup> Urk. d. Regenspurch bes nechsten Samztages nach bes beiligen creuces tag als ez erhoben wart (16. September) 1335 bei von Weech, p. 119, no V; Chlumecky, p. 64, uo 84 im Auszuge.

<sup>2)</sup> Bgl. von Weech, p. 55, not. 226.

<sup>3)</sup> Daß das heer fehr bebeutend gewesen fein muß, ergibt fich daraus, daß er der Söldnerichaar aus Meißen und den angranzenden Ländern über 4000 Mart Silber bezahlte, obgleich fie nicht in's Feld gerückt waren. Chron. aul. reg., p. 487.

heit der böhmischen Krone zu zwingen. Das Glück war dem junsen Markgrasen nicht günstig. Zwar verwüstete er das Land und nahm Kant ein, aber dei der Belagerung von Frankenstein geriethen hundert und fünszig böhmische Helme in Gesangenschaft, deren Freiheit König Johann vermittelst 800 Schock Prager Groschen wieder erkauste. Zuletzt mußte doch der Lerzog nachgeben und sich zum Basallen der böhmischen Krone bekennen. 1)

Im allgemeinen zeigte König Johann in biefen verwickelten Berhältniffen viel Rlugheit, Mäßigung und Entschloffenheit. ift nur zu bebauern, baß er ben Ginflusterungen einiger übelgefinnten Böhmen und Luxemburger Gehör gab und sich gegen feinen Sohn zu Magregeln verleiten ließ, bie nur von Turannen ergriffen zu werben pflegen. Als Landesbauptmann von Böhmen und Mähren war Rarl eifrig bemüht, ber toniglichen Autorität Achtung zu verschaffen und bie verschleuberten Burgen und Krongüter wieber einzuziehen. Daburch machte er sich viele von ben nach Bernichtung ber königlichen Gemalt ftrebenben Baronen au Reinden, bie mit Gulfe einiger Luremburger ben jungen Martgrafen zu stürzen beschlossen. Sie traten vor ben König und sagten: "Sei auf beiner hut. Dein Sohn besitzt im Reiche viele Burgen und hat einen großen Anhang unter bem Bolke. Wenn er noch lange fortfährt, seine Macht zu vergrößern, so wird er Dich, wenn es ihm gefällt, aus bem Reich treiben; benn er ist ber Erbe bes Thrones und ein Sprößling bes königlichen Stammes von Böhmen, Du aber bift ein Frember im Lande." Diesen verleumberischen Reben schenkte ber König unbebingt Blauben. Er entriß seinem Sohne alle Gewalt, ließ ihm nur ben leeren Titel eines Markgrafen von Mähren und wies ihm bas Schloß Bürglit jum Aufenthalt an 2). Sier wohnte berfelbe bei

 <sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 487; Vita Caroli, p. 249—250; vgl. Palacky, II,
 2, p. 214, not. 272. Benes de Weilmil, p. 268.

<sup>2)</sup> Vita Caroli, p. 248: Hoc autem dicebant querentes lucrum et locum suum, ut ipsis committeret castra et bona predicta. Ipse autem in tantum assensit consiliis eorum, qued de nobis diffidebat et propter hec abstulit nobis

16. September 1335 mit König Lubwig aufammentraf. Gin Baffenstillstand warb geschlossen, ber bis Johannistag bes nächsten Rahres dauern sollte. Acht Tage nach Martini sollten beibe Rönige nochmals in Regensburg ausammentreten, um über einen befinitiven Friedensschluß zu verhandeln. Sollte bieser auch nicht au Stande kommen, so gelobten fie boch, ben Waffenstillstand nicht zu verlegen. Bom König Johann wurden in den Frieden aufgenommen : Balbuin, Erzbischof von Trier, Albrecht, Bischof von Bassau, Herzog heinrich von Rieberbaiern, seine Sohne Karl und Johann Heinrich, der König von Frankreich, König Karl von Ungarn, König Kafimir von Bolen, Herzog Rubolf von Sachsen und Martaraf Friedrich von Meissen nebst allen polnischen Kurften, die feine Bafallen waren. König Ludwig nahm in benfelben auf: Erzbischof Balbuin von Trier, die Berzoge Albrecht und Otto von Desterreich (burch biefe ben Erzbischof von Salzburg und ben Bischof von Passau), Herzog Rubolf von Sachsen, die Pfalze grafen Rubolf und Ruprecht, die Markgrafen Lubwig von Branbenburg und Friedrich von Meissen 1). Bei diefer Gelegenheit vermittelte König Johann auch einen Frieben zwischen Lubmia und seinem Sibam, bem Herzog Heinrich von Nieberbaiern. 2)

Die Verhandlungen zu Regensburg verhinderten einstweilen den Ausbruch des Krieges. Johann entließ einen Theil seines zahl= reichen Heeres 3) und fandte eine Abtheilung desselben unter dem Oberbesehl seines Sohnes Karl nach Schlesien, unter dem Borwande, den Herzog Bolet von Münsterberg wegen der an den Klöstern Heinrichow und Kamencez verübten Frevel zu bestrafen, in der Wirklichkeit aber, denselben zur Anerkennung der Oberho-

<sup>1)</sup> Urk. d. Regenspurch bes nechsten Samztages nach bes beiligen creuces tag als ez erhoben wart (16. September) 1335 bei von Weech, p. 119, no V; Chlumecky, p. 64, no 84 im Auszuge.

<sup>2)</sup> Bgl. von Weech, p. 55, not. 226.

<sup>3)</sup> Daß das heer sehr bedeutend gewesen sein muß, ergibt sich daraus, daß er der Söldnerichaar aus Deißen und den angranzenden Ländern über 4000 Mart Silber bezahlte, obgleich sie nicht in's Feld gerückt waren. Chron. aul. reg., p. 487.

heit der böhmischen Krone zu zwingen. Das Glüd war dem junsen Markgrasen nicht günstig. Zwar verwüstete er das Land und nahm Kant ein, aber dei der Belagerung von Frankenstein geriethen hundert und fünszig böhmische Helme in Gesangenschaft, deren Freiheit König Johann vermittelst 800 Schod Prager Grosschen wieder erkauste. Zulett mußte doch der Lerzog nachgeben und sich zum Basallen der böhmischen Krone bekennen. 1)

Im allgemeinen zeigte König Johann in biefen vermidelten Berhältniffen viel Rlugheit, Mäßigung und Entschloffenheit. ift nur zu bebauern, bag er ben Ginflüsterungen einiger übelge= finnten Böhmen und Luremburger Gehör gab und sich gegen feinen Sohn zu Magregeln verleiten ließ, die nur von Turannen ergriffen zu werben pflegen. Als Lanbeshauptmann von Böhmen und Mähren mar Karl eifrig bemüht, ber königlichen Autorität Achtuna zu verschaffen und die verschleuberten Burgen und Kronguter wieber einzuziehen. Daburch machte er sich viele von ben nach Bernichtung ber königlichen Gewalt strebenden Baronen zu Keinden, die mit Hulfe einiger Luremburger ben jungen Martgrafen zu stürzen beschlossen. Sie traten vor den König und sagten: "Sei auf beiner Hut. Dein Sohn besitzt im Reiche viele Burgen und hat einen großen Anhang unter bem Bolte. Wenn er noch lange fortfährt, seine Macht zu vergrößern. so wird er Dich, wenn es ihm gefällt, aus bem Reich treiben; benn er ift der Erbe des Thrones und ein Sprößling des königlichen Stammes von Böhmen, Du aber bift ein Frember im Lande." Diesen verleumberischen Reben schenkte ber König unbedingt Blauben. Er entriß seinem Sohne alle Gewalt, ließ ihm nur ben leeren Titel eines Markgrafen von Mähren und wies ihm bas Schloß Bürglit jum Aufenthalt an 2). hier wohnte berfelbe bei

 <sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 487; Vita Caroli, p. 249—250; vgl. Palacky, II,
 2, p. 214, not. 272. Benes de Weitmil, p. 268.

<sup>2)</sup> Vita Caroli, p. 248: Hoe autem dicebant querentes lucrum et locum suum, ut ipsis committeret eastra et bona predicta. Ipse autem in tantum assensit consiliis eorum, qued de nobis diffidebat et propter hec abstulit nobis

seiner Semahlin Blanca, die ihm am 24. Mai 1335 eine Tochter, Margaretha, geboren hatte 1). Diese Ungnade war doch nur von kurzer Dauer. Einige Gutgesinnte machten dem König Borstellunsgen über das Unrecht, das er seinem Sohne gethan, und wiesen bessen Unschuld so klar nach, daß der Vater sich mit ihm aussöhnte und ihm die frühere Stellung wieder einräumte.

### § 5.

## Der Fürftencongreg auf bem Soloffe Blindenburg.

In ben erften Tagen bes Monats November 1335 begab fich König Johann mit bem Markgrafen Karl auf bas Schloß Blinbenburg in Ungarn, wo fie, ben Friedenspräliminarien von Trent= schin gemäß, mit ben Königen von Bolen und Ungarn eine Aufammenkunft hatten. Herzog Rubolf von Sachsen, die Berzoge Boles: law von Liegnit und Bladislaw von Lancie und Dobrin, mehrere Erzbischöfe, viele Bischöfe und Grafen wohnten biefem glanzenben Rürstentage bei, ber brei Wochen bauerte und wo die wichtigsten Staatsgeschäfte besprochen und geordnet murben. Auf bie Brund: lagen bes Trentschiner Vertrags hin murben bie obwaltenben Streitigkeiten zwischen Böhmen und Polen babin geregelt, baß König Johann allen Ansprüchen auf die Krone Polens für 20000 Mark Silber entsagte, von benen die Sälfte baar erlegt murbe. Bon den übrigen 10000 Mark hatte der böhmische Sbelmann Heinrich von Lipa 4000 erhalten und die anderen 6000 follten am Refte ber Auferstehung Chrifti bezahlt werden. Der König von Ungarn bekam ben Bergichtbrief in Berwahr, bis bie 6000 Mark bem König von Böhmen ausgezahlt maren, und machte fich verbinblich, biefe Summe entweber felbst zu entrichten ober bem König Johann die Abtretungsurtunde zuruchustellen, wenn ber

omnia castra et administracionem in Boemia et in marchionatu Moravię. Et sic nobis remansit solus titulus marchio Moravie sine re.

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 487; Benes de Weitmil, p. 267.

König von Polen seinem Wort untreu würde 1). Balb nachher bezeugte auch ber König von Ungarn in einer Urkunde, daß König Johann auf die Rechte und den Titel eines Königs von Polen verzichtet habe. 2)

Die Könige von Böhmen und Polen kamen ferner überein, daß ber Friede und die freundschaftlichen Beziehungen zwischen beiden Reichen nicht durch Streitigkeiten ber an den Grenzen herrschenden Fürsten und Hauptleute gestört, daß berartige Mißhelligkeiten durch Schiedsrichter geschlichtet werden sollten. Auch bestimmte man, daß diejenigen, die aus dem Reiche eines der drei Könige verdannt seien, in den Staaten des anderen keinen Schutz sinden sollten 3). Jur Besieglung dieses Bundes war noch ein Heirathsevertrag zwischen Kasimir's Tochter Margaretha und Johann, dem Sohne des Herzogs von Niederbaiern, verabredet 4). Endlich erneuerten die drei Könige ihr Bündniß gegen Ludwig von Baiern und die Herzoge von Desterreich 5). Bon der Zeit an nannte sich Johann nicht mehr König von Polen. 6)

Dieser Fürstenversammlung wohnte auch ber Hochmeister bes beutschen Orbens bei und die zwischen diesem Orben und dem König von Bolen ausgebrochenen Streitigkeiten kamen ebenfalls zur Erörterung. Die Schlichtung berselben überließ man den Königen von Böhmen und Ungarn, deren schiedsrichterlicher Spruch am 26. November 1335 gefällt wurde und bahin lautete, daß König Kasimir die Landschaften Cujavien und Dobrin forthin in Friede und Ruhe besigen und auf seine Nachkommen vererben sollte.

<sup>1)</sup> Utt. d. Wysegrado in Hungaria die 12 mensis Novembris 1335 bei Chlumecky, p. 69, n° 89; Chron. aul. reg., p. 488; Vita Caroli, p. 250.

<sup>2)</sup> Urf. d. in alto castro Visegrado in festo beatæ Elisabeth (19. Rovember) 1335 bei Chlumecky, p. 72, nº 93.

<sup>3)</sup> Urt. d. Wissegrado in Ungaria die sancte Elisabeth (19. Rovember) 1335 bei Chlumecky, p. 71, nº 91.

<sup>4)</sup> Urt. von demfelben Ort nub Datum bei Chlumecky, p. 70, nº 90.

<sup>5)</sup> Vita Caroli, p. 251.

<sup>6)</sup> Chron. aul. reg., p. 489: Igitur ex hac die Johannes rex Bohemie tam sigillis quam epistolis cessavit se regem Polonie nominare. Franciscus. p. 186; Benes de Weitmil, p. 269.

Dagegen sollte der Orden das Land Pommern nach seinen alten Grenzen ungestört und auf immer behalten, indem König Kasimir zum Heile seiner und seiner Borsahren Seelen es demselben zum ewigen Almosen und um des Friedens willen überläßt, auf alle seine Rechte und Ansprüche verzichtet und es dem Orden in eben dem Rechte und in eben der Art überträgt und schenkt, wie seine Borsahren demselben das Kulmerland geschenkt und übertragen haben. 1)

Nachbem biese wichtigen Fragen gelöst waren, verabschiebete sich Johann vom König von Ungarn, ber ihn reichlich beschenkte 2). König Kasimir von Polen begleitete ihn nach Prag, wo er von ben Bürgern mit den größten Ehrenbezeugungen empfangen wurde. Neun Tage blieb der Polenkönig in der Hauptstadt Böhmens; ein Fest solgte auf das andere und erst am 13. December 1335 kehrte er in sein Reich zurück. 3)

Am 25. November besselben Jahres starb Heinrich VI, Herzog von Breslau, ohne direkte Erben zu hinterlassen. Dem Bertrage von 1327 gemäß schickte König Johann seinen Sohn Karl hin, um von Breslau und ben zum Herzogthum gehörigen Ortschaften Besitz zu nehmen. Die Hulbigung der Stände geschah ohne den mindesten Widerstand. 4)

#### § 6.

# Der Rrieg in Defterreich. Jahann's Gelberpreffungen in Bohmen.

Die Zeit bes zu Regensburg geschloffenen Waffenstillstandes benutten Johann und Ludwig, um sich zu einem Kriege zu rusten,

<sup>1)</sup> Bahmer, Reg. Joh., p. 201, nº 211; Damberger, XIV, 309.

<sup>2)</sup> Karl verehrte bem König Johann fünfzig filberne Erintgefäße, zwei Köcher, zwei Wehrgehänge, ein sehr ichones Schachbrett, zwei toftbare Sättel, einen Streithammer, ber 200 Mart geschätt warb, und eine sehr lunftreich ausgearbeitete Schuffel aus Perlmutter.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., p. 489. Der Abt von Königsaal irrt wohl, wenn er den König Johann erst am 6. December zu Prag ankommen läßt, ba er schon am 4. December eine Urlunde bort auskellte.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., p. 488.

ber aller Boranssicht nach ein anhaltenber und erbitterter werben sollte. Der Friedenscongreß, der nach Martini in Regensburg festgesetzt war, kam nicht zu Stande; die Spannung ward täglich größer und alles verklindete den nahen Ausbruch der Feindseligskeiten.

Um die Bewohner von Kärnthen und Tirol dem Luxemburger Hause abgeneigt zu machen, streuten Ludwigs Anhänger sorgsältig das Gerücht aus, König Johann beabsichtige diese Länder dem König Ludwig gegen die Markgrafschaft Brandenburg abzutreten 1). Zur Widerlegung dieses falschen Gerüchtes erließ der König von Böhmen an die Stände dieser Provinzen einen Brief, in welchem er erklärte, daß es ihm nie in den Sinn gekommen sei, mit dem, der sich Kaiser nenne, ein derartiges Uedereinkommen zu treffen. 2)

Um ber Tiroler sicher zu sein, schidte er ben Markgrafen Karl bahin, mit bem Auftrag, die Stelle eines Statthalters und die Bormundschaft über den unmündigen Prinzen Johann Heinrich zu übernehmen 3). Die Erbitterung zwischen beiben Monarchen stieg noch höher, als Ludwig an seinen alten Freund Reichsherolde abordnete, die ihn unter Drohungen aufforderten, dem Reiche die Städte Eger, Floß und Parksein zurückzustellen 4), ein Ansinnen, dem natürlich keine Folge geleistet wurde. Der Krieg war demnach unvermeiblich.

In biefer Boraussicht begab sich Lubwig gegen Anfang bes

t) Joh. Victoriensis, p. 424: Fuit tamen inter imperatorem et regem Bohemie pro rei convenientia tractatus, ut sieret permutatio de marchionatu Brandenburgensi ad comitatum Tyrolensem. Diese Stelle beweist, daß das Gersicht allgemein verbreitet war.

<sup>2)</sup> Urf. d. Prag an sant Lucepn tag (13. December) 1335 bei Kurs, Albrecht ber Lahme, p. 344, n° 4. Bis dahin war die Erbitterung des Königs noch nie so heftig gewesen, daß er Ludwig den Kaisertitel verweigerte.

<sup>3)</sup> Vita Caroli, p. 251; Chron. aul. reg., p. 490.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Hiis diebus Ludwicus Bavarus ad Johannem regem Bohemie legatos suos misit, per quos Egram civitatem, castra quoque Flos et Parthstein reddi Imperio minis appositis requisivit etc.

Rahres 1336 zu ben Herzogen nach Wien, damit er verfönlich mit ihnen Rudfprache nehme und sie in der Feindschaft gegen ben König von Böhmen bestärke. Um bas Band ber Freundschaft noch enger zu knüpfen, verlieh er ihnen die Belehnung über die Städte Padua und Treviso 1) und bas Vorrecht, alle Reichs: leben in Ungarn nach Belieben zu vergeben 2). Darauf eröffnete Rönig Johann ben Feldzug gegen Desterreich, ohne ben Ablauf bes Waffenstillstandes abzuwarten, in ben bie Sabsburger aufgenommen waren und ber auch bei ber Fruchtlofigkeit ber Regensburger Friedensverhandlungen bis Johannis dauern follte. An ber Spipe von 2300 Helmen und 15,000 Kukgangern zog er am 25. Februar 1336 aus Prag. Er vermuftete bie gange Kastenzeit hindurch bas linke Donauufer mit Kener und Schwert, eroberte über zwanzig Burgen', nahm mehrere Stäbte ein und machte viele Großen bes Landes zu Gefangenen 3), ohne baß Herzog Otto, ber 2000 Helme und 20,000 Fußgänger unter seinem Oberbefehl hatte, es magte, sich mit bem ergrimmten Schwiegervater zu meffen. Die Böhmen boten auf ben 24. April bie Schlacht an. Am Vorabend tamen bie ungarischen Sulfsschaaren; bies verbreitete einen panischen Schreden unter bie Defterreicher; bem Herzog Otto felbst entsant ber Muth; aus Furcht por der Uebermacht der Keinde und Verrath in seinem eigenen Heere ahnend, verließ er in der Nacht auf den 24. April das Lager und kehrte nach Wien jurud; bas ganze Beer ergriff nun bie Flucht und eilte in ber größten Unordnung ber Donau zu. Bergog Albrecht empfing seinen Bruber mit bittern Borwürfen und rief aus: "Eine solche Schmach hat noch nie einen Kürsten

<sup>1)</sup> Urt. d. 5. Januar 1336 bei du Mont, Cor. dipl., I, 2, p. 152.

<sup>2)</sup> Urf. d. Wienen an bem Perchten abent (6. Januar) 1336 bei Steyerer, add. p. 93.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., p. 490: Per totum tempus quadragesime et Pasce plurimum ferro fugavit, et turbavit igne, viginti expugnavit munitiones, captivavit tam de Austria quam de aliis terris multos comites, ministeriales et nobiles, nec non muratas cepit civitates aliquas.

aus unserem Hause getroffen" 1). Die Böhmen waren am andern Tage nicht wenig erstaunt, als sie das Lager ihrer Feinde leer fanden.

Diese gunftige Stellung, die ber Konig sich erkampft batte. wurde leiber nicht mit Vortheil benutt. Statt raschen Schrittes aegen Rärnthen vorzuruden und fich biefer Proving burch einen Gewaltstreich ju bemächtigen, begnügte er sich mit bem eitlen Ruhm, ben Keind zur Flucht genöthigt zu haben. Er vertheilte Truppen in die eroberten Burgen und Städte und tehrte am 24. Mai nach Prag zurut 2), um von ben geängstigten Bürgern Gelb einzutreiben. Verschiebene und zwar fehr gehässige Mittel murben zu diesem Awede in Anwendung gebracht. Aus Kurcht por ber Raubsucht bes Königs hatten die Juden eine bedeutende Summe in ihrer Synagoge verborgen. Auf eine geheime Anzeige bin ließ er in berselben nacharaben und entbedte ungefähr 2000 Mart in Gold und Silber. Rur Strafe für die Berheimlichung biefer Schätze gab er am 3. Juni Befehl, alle Fraeliten in feinem Rönigreich zu verhaften, und er hielt fie so lange in Gewahrsam. bis fie fich ihre Freiheit burch schweres Lösegeld erkauften 3). Nachgrabungen, welche er in ber Domkirche neben bem Grab bes bl. Abalbert anstellen ließ, blieben erfolglos. Die filbernen Standbilber ber zwölf Apostel, mit benen jein Sohn Karl bas Grab bes beiligen Benzel geschmudt batte, wurden weggenommen und perpfändet 4). Außerbem legte er auf Wein und Salz eine neue Abgabe, "Ungelb" genannt, welche in allen Marktfleden und to-

<sup>1)</sup> Joh. Victoriensis, p. 420: Albertus dux ingemiscens et tam fratrem quam secum existentes aspere corripuit, dicens: sue linee nunquam tale aliquid contigisse. Ucber die eigenthümlichen Rachrichten des Chron. Zwetlense bei Pez, 1, 539 vgl. Palacky, II, 2, p. 218, not. 279.

<sup>2)</sup> In vigilia beati Urbani Pragam rediit. Chron. aul. reg., p. 491.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Die vero decimo adventus regis in Pragam Judæos rex mandavit per omne dominium suum captivari, ex hac captivitate rex ditatur non modica pecunie quantitate.

<sup>4)</sup> Palacky, II, 2, p. 219; Chron. aul. reg., p. 494.

niglichen Städten erhoben wurde 1). Der Abtei Königsaal entzog er ohne Einwilligung des Abtes die Berwaltung der Herrschaft Landsberg mit mehr als fünfzig Dörfern; verpflichtete sich jedoch dem Stifte für diese zerstreut gelegenen Güter andere anzuweisen, sobald der Papst und das Generalcapitel des Cisterzienserordens ihre Einwilligung zu diesem Tausch gegeben hätten 2). Auf diese Weise erpreste er in kurzer Zeit an 20,000 Mark, von denen ein Theil unter seine Söldner vertheilt, der andere zur Bestiedigung seiner zahlreichen Gläubiger in's Ausland geschickt wurde. 3)

### 8 7.

# Der Rrieg in Baiern und Tirel.

Am 2. Junt 1336 schloß König Johann mit dem Erzbischof Otto von Magdeburg gegen den Markgraf Ludwig von Brandensburg ein Bündniß, nach welchem er sich verdindlich machte, demsselben mit hundert Helmen und eben soviel Leichtbewassneten beiszustehen 4). Dann verließ er am 28. Juni die Stadt Prag und begab sich zur Fortsehung des Krieges gegen Desterreich an der Spike eines bedeutenden Heeres nach Mähren. Dicht an der ungarisch-österreichischen Grenze, zu Marchet, hatte er eine Besprechung mit den Königen von Ungarn und Polen. König Karl war mit 600 Helmen und mehreren tausend Leichtbewassneten erschienen, und Kasimir von Polen mit 200 Schwerbewassneten und 300 leichten Reitern. Unterstützt von dem Herzog Heinrich von Riederbaiern, gedachten die drei Könige den Krieg mit Rachbrud gegen den Habsburger zu erneuern 5), als plöglich und

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 491; Benes de Weitmil, p. 271.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., ibid. Urfunde bei Sommersberg, I, 932 nach Palacky, l. c.

<sup>3)</sup> Igitur copiosa pecunia, scilicet XX milia marcarum, ut dicitur, per Johannem regem subito congregata, cito dispergitur, stipendariis pars solvitur, pars alio emittitur et totaliter dissipatur. Chron. aul. reg., ibid.

<sup>4)</sup> Urf. d. Pragæ, die dominica post s. corporis Christi (2. Juni) 1336 bei Chlumecky, VII, p. 86, n° 119.

<sup>5)</sup> Chron. aul. reg., p. 491 : Johannes rex in die beati Albani martyris de

ganz unvermuthet ben König Johann die Botschaft aufschreckte, Ludwig von Baiern ziehe mit großer Heeresmacht den Desterzeichern zu Hülfe und bedrohe das Königreich Böhmen mit einem Einfall. 1)

Dies war in der That kein leeres Gerucht. In der Sbene zwischen Regensburg und Relheim, bei Gebelhofen 2) batte Lubwig ein Lager geschlagen, wandte fich aber nicht, wie man erwarten konnte, gegen Böhmen, sonbern fiel in die Proving Rieberbaiern ein, die er auf eine unmenschliche Weise verwüftete 3). Unterbeffen fertigte er an die herzoge von Desterreich Gesandte ab, die ihnen seine Unzufriedenheit barüber äußerten, baß Bergog Otto so voreilig vor bem festgesetten Zeitpunkt in's Relb gerückt sei, zugleich aber auch bie erfreuliche Nachricht brachte, baß er nun bereit sei, gegen ihren gemeinschaftlichen Feind ben Feldzug ju eröffnen 4). Die Norbseite Desterreichs ihrem Schickfale überlaffend, sammelten die Herzoge ohne Berzug ein Beer und führten es bem König Ludwig zu. Auch Herzog Albrecht, obgleich an Sanben und Füßen gelähmt, begleitete feinen Bruber, um bemselben mit Kluaheit und Entschlossenheit zur Seite zu stehen, damit nicht mehr, wie turz vorher, Unglud über ihr Haus tame. 5)

Als König Johann von ber Bermustung Nieberbaierns Kunbe

Praga egreditur, in Moraviam cum exercitu proficiscitur ac statim inter ipsum ac Karulum Ungarie ac Jaromir Cracovie reges in Marbekk concilium celebratur etc.

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 492: In festo beati Jacobi rumor, multos terrens, in Bohemia ubique intonuit, cujus veritatem rei exitus comprobavit. Ecce, inquiunt omnes, iste Ludwicus Bauarus, ab ecclesia reprobatus, venit cum armatis innumerabilibus duces Austrie contra regem Bohemie adjuturus.

<sup>2)</sup> Bahmer, Reg. Lubw., p. 110 u. 111, nº 1779 u. 1780.

Joh. Victoriensis, p. 422: Imperator quasi sub velamine in Heinricum ducem, regis Bohemorum generum, vindictam retorsit, terram suam attrivit graviter.

<sup>4)</sup> Joh Victoriensis, p. 421: Duces imperatoris accipiunt ambassatam, admirantis quod contra statutum et extra placitos dies Otto dux egressus suerat ad bellandum, cominus se paratum nunc succurrere et adesse.

<sup>5)</sup> Joh Victoriensis, ibid.

erhalten hatte, ritt er, nur von Benigen begleitet, über Bubweis und Chamb nach Straubingen 1). Sein Heer folgte ihm
in Eilmärschen nach. Bei Landau an der Jar bezog er mit seinem Sidam ein wohlverschanztes Lager. Ihnen gegenüber, zwischen
bem Kloster Albersbach und der Donau, zog Ludwig seine Truppen
zusammen. Nach den Angaben des Abtes Peter von Königsaal zählte
das böhmische Heer 4400, und das baierisch-österreichische 5500
Helme; auch an Fußvolk war Ludwig dem König Johann bei
weitem überlegen 2). Graf Ulrich von Wirtemberg und Graf
Wilhelm von Jülich, des Kaisers Schwager, der im Lager vor
Landau zum Markgrasen erhoben wurde, machten den Feldzug
mit 3). Zwölf Tage standen sich hier die seindlichen Armeen, nur
durch den reißenden Strom getrennt, und einander prahlend zum
Kampse heraussordernd, gegenüber. Zwar sielen täglich kleine Scharmüßel vor, aber zu einer entscheidenden Schlacht kam es nicht. 4)

Während dieser Zeit hatte auch Johann's Sohn, Markgraf Karl von Mähren, mehrere Versuche gemacht, von Tirol aus sich an bem Kampse zu betheiligen. Gleichzeitig mit dem Einfall seines Vaters in Desterreich war er nach der Eroberung der Burgen des Herrn von Aufenstein in's Pusterthal vorgebrungen, um sich an den Grasen von Görz für ihre Anhänglichkeit an die Habsburger zu rächen. Er nahm das Schloß St. Lambertsberg weg und verwüsstete drei Wochen lang das Land dis zur Clause von Lient 5). Seine Stellung wurde jedoch bald schwieriger, als König Ludwig thätig in die Ereignisse eingriff und die Herren der lombardischen

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 492: Quo audito Johannes rex... quasi leo rapiens et rugiens et veluti aquila sumptis sibi pennis, velocibus gressibus cum paucis primo transiens per Budweys Cambiam in Strabingam in subsidium generi suo venit Henrico duci Bavarie.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg, p. 492.

<sup>3)</sup> Joh. Victoriensis, p. 421-422.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., ibid.: Inter ambos excercitus non fuit longa distantia, audires et cerneres ibi cottidie nova bella, iste capitur, ille ceditur, alter dejicitur, alius vulneratur, nocte et die non cessant a certamine et a lite.

<sup>5)</sup> Vita Caroli, p. 251.

Gebiete, besonders Mastin bella Scala pon Berona, aus Ahneis gung gegen die Luxemburgifde Herrichaft fich regten, die Gudgrenzen der Grafschaft Tirol beunruhigten. Trient und das Etich= thal in große Gefahr brachten. Ru gleicher Reit fielen auch bie Baiern und Schwaben in's Innthal ein 1). Der Versuch, ben bemnach Markgraf Karl machte, sich mit seinem Bater zu verei= nigen, hatte nicht allein ben 3med, burch seinen Ausua bie Streitträfte besselben bebeutend zu vermehren, sonbern auch nach ber Nordseite bin die Grenzen von Tirol zu entsetzen und sicher zu ftellen 2). Zwar miglang biefer Berfuch, ba Ludwig's Sohn, Markgraf Lubwig von Branbenburg, bas Schloß Kufftein und mithin den Ausgang aus Tirol so besett hielt, daß nach langen. fruchtlosen Anstrengungen Karl die Hoffnung durchzukommen auf= geben mußte; aber ber Markgraf belagerte Kufstein und so ward auch Ludwig's Sohn verhindert, seine Streitfrafte zu Gunften bes Vaters zu verwenden. 3)

Unterbessen lagen die Heere vor Landau einander undeweglich gegenüber. Herzog Otto gab die Hoffnung auf, den Böhmenkönig zur Schlacht zwingen zu können und bewog den König Ludwig, das Lager abzubrechen und über Passau nach Linz zu marschiren, um von dieser Seite her Böhmen anzugreisen. Dies geschah am 18. August 1336 4). König Johann verweilte indeß noch einen ganzen

<sup>1)</sup> Vita Caroli, ibid.: Omnes hii nos et comitatum Tyrolis invadebant toto posse, ita quod civitas Tridentina et tota vallis Arthisi erat in magno periculo a Lombardis. Valli vero Eni tam a Suevis quam a Bavaris pericula magna imminebant. Ita quod totus comitatus Tyrolis erat in magnis periculis quasi ex omnibus partibus.

<sup>2)</sup> Von Weech, p. 59.

<sup>3)</sup> Vita Caroli, p. 252: Volentes venire patri nostro et predicto sororio in auxilium de comitatu Tyrolis cum magna gente tam peditum quam equitum, non poteramus transire per Cupísteyn, ubi erat filius Ludovici, quem cum eadem gente ibidem obsedimus tanto tempore quanto predicti principes adversus se jacebant in campis.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., p. 492: Ecce die tertia decima hoc est XV kalendas Septembris Ludwicus Bavarus ad instantiam Ottonis ducis Austriæ cum toto ipsius exercitu castra movit et per Pataviam discedens versus Linezam pervenit. Benes de Weitmil, p. 273.

Tag in seinem verschanzten Lager, um die Bewegungen bes Feinbes an beobachten, und taum hatte er beffen Absichten erkannt, so eilte er auf bemselben Wege, auf bem er nach Baiern getom= men mar, nach Bubweis zurud, um bem Keinbe ben Uebergana über bie Donau ftreitig zu machen und bie Grenzen seines Reiches zu beden 1). Seine Lage hatte sich jeboch bebeutend verschlimmert. weil die Ungarn bei der Annäherung des Feindes das Marchfeld verließen und aus unbekannten Urfachen nach Saufe eilten 2). König Lubwig, sein größter Gegner, ward in biesen fritischen Umftanben fein Retter. Dieser wollte nämlich nicht allein zu Gunften ber Herzoge von Desterreich bie Waffen führen, sondern aus biesem Rriege auch einen Vortheil ziehen, und beswegen verlangte er pon Albrecht und Otto jum Erfat ber Kriegstoften bie Abtretung einiger festen Derter an ber Donau und im Ensthal 3). Diese Forberung murbe mit großer Entschiedenheit zurudgewiesen. Da= burch wurde König Ludwig so aufgebracht, daß er plöglich von Ling aufbrach, mit seinem Beere nach Baiern gurudtehrte und fämmtliche Broviantwagen, welche die Desterreicher mitgebracht hatten, wegnahm. 4)

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., ibid.

<sup>2)</sup> Jo. Vitodurani Chron., p. 1824: Rex vero Ungariæ eos non exspectavit sed ante adventum eorum abiit et reversus est in regionem suam. Quare autem hoc secerit, a diversis diversimodo enarratur. Quidam enim dicebant, ipsum propter insirmitatem patris rediisse: quia quem debilem reliquit, post recessum suum plus solito cœpit gravius ægrotare. Alii vero ajunt, quod quidam alius rex paganus sibi confinis in servitium ducum Austriæ regnum interim Ungariæ occupaverit... Tertii vero assirmabant, quod adventum Alemannorum, præcipue Swevorum abhorruit et ipsos tanquam ventum turbinis at tempestatem suriosam sugerit.

<sup>3)</sup> Joh. Victoriensis, p. 422; Martini Poloni continuatio, p. 1452; Chron. aul. reg., p. 493. Bgl. Kurz, Albrecht ber Lahme, p. 103, not. a.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., p. 493: Ludwicus cunctis curribus suis, honeratis ex providentia Australium cum victualibus, plus victus quam victor, in terram suam cum omni gente sua sine preliis est reversus.

#### \$ 8.

## Friedenscongreß ju Ens.

Raum hatte sich die Kunde von Ludwig's Abrug in Böhmen verbreitet, als König Johann nach Linz eilte und ben Herzogen Albrecht und Otto Friedensvorschläge machte. Die Unterhandlungen wurden in Freistadt 1) fortgesett. Dem befinitiven Abschluß bes Friedens standen große Schwierigkeiten entgegen, die jedoch burch die Dazwischenkunft der Bringesiin Johanna, der Gemahlin bes Herzogs Albrecht, glücklich beseitigt wurden. Balb biesem, balb jenem ein schmeichelndes Wort zuflüsternd, wußte sie bie Fürsten in guter Laune zu erhalten und zu bewegen, ihre gegenseitigen Korberungen zu mäßigen 2). So murben die Friedensprälimingrien am 4. September 1336 unterzeichnet 3). Am 15. besselben Monats kehrte König Johann nach Brag gurud, erpreßte nochmals große Summen Gelbes zur Bezahlung seiner Sölbner 4) und reiste am Vorabend bes Festes bes heiligen Wenzel (27. Sevtember) nach Ens, wo er nach ben Grundlagen ber Freistäbter Bräliminarien mit ben Herzogen von Desterreich einen befinitiven Frieden abschloß. Derselbe tam am 9. Ottober zu Stande und enthielt folgende Artikel:

1. König Johann gelobte, in seinem und seiner Erben, besonbers im Namen seines Sohnes Johann und bessen Gemahlin Marga-

<sup>1)</sup> An ber Donau zwischen Grein und 3ps.

<sup>2)</sup> Joh. Victoriensis, p. 422: Interea rex Bohemie, concordiam optans cum ducibus Austrie, Lynczam deinde Liberam civitatem veniens; ubi ex utraque parte causarum obstacula objiciuntur et solvuntur. Et difficultatibus pluribus interjectis, Johanna ducissa, Alberti consors, nunc regem nunc ducem blanditiis liniens et amplexans, bonum semen amicitie et concordie seminavit.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., p. 493: Quo abeunte (Ludwico) Albertus et Otto fratres duces Austrie a Johanne rege Boemie concordiam quesiverunt, quam divino affiante spiritu amicabiliter invenerunt, pridie Nonas septembris.

<sup>4)</sup> Chron. aul. reg., ibid. Die Abtei Ronigfaal wurde gezwungen, 600 Golbgulben ju entrichten, bagegen verfprach ber Konig, ihr bie eigenmächtig weggenommene Serrichaft Lanbeberg jurudauftellen.

retha Maultaich, zu Gunnen ber Herzoge Albreckt allen Ansprüchen auf das Herzogthum Kärntben, aux die windische Mart, mit Ausnahme einiger Burgen aux die zu Tirol kommen sollten, zu entsagen, alle aux diese Seziglichen Urkunden bis künstigen Georgi-Tag (23. Avrillern und alle Briefe, die ihm in dieser Beziehung von keinen und Königen und besonders von Ludwig, der sich unenne, verliehen worden seien, für kraftlos und nichtig zu klären; 1)

- 2. Er machte sich anheischig, die Berbriefungen seiner Schne Karl und Johann, so wie der beiden Töchter des Herzogs Dein: rich über die Berzichtleistung auf Kärnthen, Krain und die windische Mark dis zum Dreifaltigkeits-Sonntage beizubringen; 2)
- 3. Er versprach den Herzogen, ihren aufrührischen Unterthanen in seinen Staaten keine Zustucht zu gestatten, sondern ihnen auf ihr Berlangen, gegen denselben Nachbardienst, wider dieselben Beisfand zu leisten; 3)
- 4. Bur größern Freundschaft und Einigung gelobte er ihnen, baß, wenn seiner Zeit zur Wahl eines neuen römischen Königs geschritten werbe, er bem neugewählten Oberhaupt weder Guld noch Dienst leisten wolle, bevor die genannten Herzoge nicht gleich ihm ihre Lehen von demselben empfangen hätten; 4)
- 5. Er machte sich unter einem Eibe verbindlich, daß, wenn Herr Ludwig, ber sich Kaiser nenne, die Herzoge innerhalb ber Marken ihrer Länder angriffe, er benselben mit seiner ganzen Macht auf ihre Kosten an Brod und Wein, aber auf seinen

<sup>1)</sup> Urt. d. Ensa in die B. Dyonisii (9. Ottober) 1336 bei Steyerer, add. p. 97, u. Chlumecky, VII, p. 91, nº 135.

<sup>2)</sup> Zweite Urt. d. von bemielben Ort und Datum bei Steyerer, add. p. 98, u. Chlumecky, p. 93, n° 136.

<sup>3)</sup> Dritte Urf. d. id. bei Bæhmer, Reg. Joh., add. II, p. 336, a. 508, u. Chlumecky, p. 94, n. 137.

<sup>4)</sup> Bierte Urf. d. id. bei Bahmer, ibid., nº 506, u. Chlumecky, VII, p. 91, nº 133.

THE THE

iniba, z:

त स्थापन

रेंग १ ह

r 33::-----

71, **k** :

Mil ==

30 12.

المرابع المحا

....

در محمد درد. مار محمد درد

" "--

...<u>.</u>

ا ما الما

? ! =

: i:

-

Schaben beistehen werbe. Die bei bieser Gelegenheit eroberten Länder, Städte und Burgen gehören dem, der Hülfe verlangt; bewegliche Sachen und Personen dem, der sich ihrer bemächtigt habe; 1)

- 6. Die Herzoge von Desterreich verzichteten zu Gunsten bes Herzogs Johann von Tirol auf alle Rechte und Ansprüche, die sie auf die Grafschaft Tirol erheben könnten, und sicherten bemselben ben ruhigen Bestit des Schlosses Greiffenberg und bestenigen Bezirkes an der Drau zu, der bisher zu Kärnthen gehörte und nun an Tirol abgetreten wurde. Alle Tirol betreffenden Urkunden verspslichteten sie sich dis nächsten Georgischag auszuliefern; 2)
- 7. Sie versprachen dem König Johann, dahin zu wirken, daß Graf Albrecht von Görz dem Grafen Johann von Tirol die Schlösser Greiffenberg und Stein übergebe; 3)
- 8. Sie gelobten, ihren Lasallen Albrecht von Rauchenstein zu bewegen, bem König von Böhmen bas Schloß Bubenburg auszuliefern. Zum Unterpfand behielt König Johann einstweilen bas Schloß Felsberg in Besit; 4)
- 9. Die Herzoge stellten bem König Johann die Stadt Znaim zuruck, welche er seinem Schwiegersohne Otto für die Mitgift seiner Tochter Anna verpfändet, und machten sich verbindlich, ihm außerdem 10,000 Mark Silber zu bezahlen. Bis zur Erlegung dieser Summe versetzen sie ihm die Städte Laa und Waidhofen nebst dem Schloß Waidhofen. 5)

<sup>1)</sup> Fünfte Urt. von bemfelben Ort und Datum bei Chlumecky, VII, p. 91, nº 134, u. Bahmer, Reg. Joh., add. II, p. 336, nº 507.

<sup>2)</sup> Erste Urk von bemfelben Ort und Datum bei Chlumecky, VII, p. 95, nº 140.

<sup>3)</sup> Zweite Urt. d. id. bei Chlumecky, VII, p. 94, nº 138.

<sup>4)</sup> Dritte Urt. d. id. bei Chlumecky, ibid., p. 95, nº 139.

<sup>5)</sup> Dies ergibt sich ans einer Urkunde des Königs Johann d. Znoyme in crastino beate Katharine virginis (26. Rovember) 1341 bei Steyerer, add. p. 130. n. Chlumecky, VII, p. 258, n° 364. Der Schuldbrief des Herzogs Alberecht d. Frytag nach S. Dionisti Tage (11. Oktober) 1336 bei Chlumecky, VII, p. 97, n° 141, spricht nur von 5000 Mark Silber. Wahrscheinlich hatte Herzog Otto eine ähnliche Schuldverschreibung gegeben.

retha Maultasch, zu Gunsten ber Herzoge Albrecht und Otto allen Ansprüchen auf bas Herzogthum Kärnthen, auf Krain und bie windische Mark, mit Ausnahme einiger Burgen an der Drau, die zu Tirol kommen sollten, zu entsagen, alle auf diese Länder bezüglichen Urkunden bis künstigen Georgi-Tag (23. April) auszuliesern und alle Briese, die ihm in dieser Beziehung von Kaissern und Königen und besonders von Ludwig, der sich Kaiser nenne, verliehen worden seien, für kraftlos und nichtig zu ersklären; 1)

- 2. Er machte sich anheischig, die Verbriefungen seiner Söhne Karl und Johann, so wie der beiden Töchter des Herzogs Heinzich über die Verzichtleistung auf Kärnthen, Krain und die wins bische Mark bis zum Dreifaltigkeits-Sonntage beizubringen; 2)
- 3. Er versprach ben Herzogen, ihren aufrührischen Unterthanen in seinen Staaten keine Zustucht zu gestatten, sondern ihnen auf ihr Berlangen, gegen benselben Nachbardienst, wider dieselben Beisftand zu leisten; 3)
- 4. Zur größern Freunbschaft und Einigung gelobte er ihnen, baß, wenn seiner Zeit zur Wahl eines neuen römischen Königs geschritten werbe, er bem neugewählten Oberhaupt weber Hulb noch Dienst leisten wolle, bevor die genannten Herzoge nicht gleich ihm ihre Leben von bemselben empfangen hätten; 4)
- 5. Er machte sich unter einem Sibe verbindlich, daß, wenn herr Ludwig, ber sich Kaiser nenne, die Herzoge innerhalb ber Marken ihrer Länder angriffe, er benfelben mit seiner ganzen Macht auf ihre Kosten an Brod und Wein, aber auf seinen

<sup>1)</sup> Urf. d. Ensa in die B. Dyonisii (9. Ottober) 1336 bei Steyerer, add. p. 97, u. Chlumecky, VII, p. 91, n° 135.

<sup>2)</sup> Zweite Urk. d. von beniselben Ort und Datum bei Steyerer, add. p. 98, u. Chlumecky, p. 93, n° 136.

<sup>3)</sup> Dritte Urt. d. id. bei Bæhmer, Reg. Joh., add. II, p. 336, nº 508, u. Chlumecky, p. 94, nº 137.

<sup>4)</sup> Bierte Urt. d. id. bei Bahmer, ibid., nº 506, u. Chlumecky, VII, p. 91, nº 133.

Schaben beistehen werbe. Die bei bieser Gelegenheit eroberten Länder, Städte und Burgen gehören dem, der hülfe verlangt; bewegliche Sachen und Personen dem, der sich ihrer bemächtigt habe; 1)

- 6. Die Herzoge von Desterreich verzichteten zu Gunsten bes Herzogs Johann von Tirol auf alle Rechte und Ansprüche, die sie auf die Grafschaft Tirol erheben könnten, und sicherten demselben ben ruhigen Besit des Schlosses Greiffenberg und bestenigen Bezirkes an der Drau zu, der bisher zu Kärnthen gehörte und nun an Tirol abgetreten wurde. Alle Tirol betreffenden Urkunden verspslichteten sie sich dis nächsten GeorgisTag auszuliefern; 2)
- 7. Sie versprachen bem König Johann, dahin zu wirken, daß Graf Albrecht von Görz dem Grafen Johann von Tirol die Schlösser Greiffenberg und Stein übergebe; 3)
- 8. Sie gelobten, ihren Vasallen Albrecht von Rauchenstein zu bewegen, bem König von Böhmen bas Schloß Bubenburg außzuliefern. Zum Unterpfand behielt König Johann einstweilen bas Schloß Felsberg in Besit; 4)
- 9. Die Herzoge stellten bem König Johann die Stadt Znaim zuruck, welche er seinem Schwiegersohne Otto für die Mitgift seiner Tochter Anna verpfändet, und machten sich verbindlich, ihm außerdem 10,000 Mark Silber zu bezahlen. Bis zur Erlegung dieser Summe versetzten sie ihm die Städte Laa und Waidhofen nebst dem Schloß Waidhofen. 5)

<sup>1)</sup> Fünste Urt. von bemfelben Ort und Datum bei Chlumecky, VII, p. 91, nº 134, u. Bachmer, Reg. Joh., add. II, p. 336, nº 507.

<sup>2)</sup> Erste Urk. von demselben Ort und Datum bei Chlumecky, VII, p. 95, no 140.

<sup>3)</sup> Zweite Urt. d. id. bei Chlumecky, VII, p. 94, nº 138.

<sup>4)</sup> Dritte Url. d. id. bei Chlumecky, ibid., p. 95, nº 139.

<sup>5)</sup> Dies ergibt fich aus einer Urkunde des Königs Johann d. Znoyme in crastino beate Katharine virginis (26. November) 1341 bei Steyerer, add. p. 130. n. Chlumecky, VII, p. 258, n. 364. Der Schuldbrief des herzogs Albrecht d. Frytag nach S. Dionifii Tage (11. Ottober) 1336 bei Chlumecky, VII, p. 97, n. 141, spricht nur von 5000 Mart Silber. Bahrscheinlich hatte herzog Otto eine ähnliche Schuldverschreibung gegeben.

Den Abschluß bieser Verhandlungen zu Ens bilbete ber große Freunbschaftsbund, ben König Karl von Ungarn 1), Johann von Böhmen, bie Herzoge Albrecht und Otto, Markgraf Karl von Mähren und Graf Johann von Tirol schlossen, mit ber nähern Bestimmung, sich gegenseitig gegen jedermann innerhalb der Reichsgrenzen zu unterstützen 2). Selbstverständlich war die Spitze dieses Vertrags gegen König Ludwig gerichtet, wenn es ihm etwa einfallen sollte, sich dem geschlossenen Frieden zu widerseten.

Die Kunde von dem glücklichen Zustandekommen dieses Friebens verbreitete Freude in Böhmen und Ungarn 3), erregte jedoch im höchsten Grade den Unwillen der beiden königlichen Prinzen-Karl und Johann. Sie erklärten die von ihrem Bater mit den Herzogen von Desterreich geschlossenen Berträge für null und nichtig und schworen seierlich mit den Tiroler Ständen, nicht zu ruhen, dis sie wieder in den Besit von Kärnthen gelangt wären. Die Bersuche zur Wiedereroberung des Herzogthums wurden jedoch jedesmal durch die Grasen von Görz vereitelt 4). Markgraf Karl bequemte sich jedoch später zur Unterzeichnung der Enser Friedenszurkunden 5), aber sein Bruder Johann und bessen Gemahlin

<sup>1)</sup> Er wohnte bem Friedenscongreß nicht bei; König Johann sette beffen Einwilligung voraus.

<sup>2)</sup> Utf. d. Ensa in die B. Dyonisii 1336 bei Steyerer, add. p. 112, u. Chlumecky, VII, p. 90, n° 132. Adversus quemlibet hominem vel personam, heißt es in ber Utfunbe, cujuscumque status, condicionis, dignitatis ac eminencie existant, eciam si regali aut cujuscumque exellencie tytulo prefulgeant seu eminencie fuerint decorati, nemine penitus exceptato.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., p. 493: Hac facta concordia mox letatur Bohemia cum Austria, dispargitur militia et visitat quisque sua.

<sup>4)</sup> Joh. Victoriensis, p. 424: Porro idem Johannes cum Karolo marchione fratre ejus et nobilibus illius provincie in corpore Christi pariter juraverunt, nullatenus desistere nisi Karinthiam reaquirant; pacta placitaque patris eorum habita cum ducibus Austrie nichil esse et non potuisse affirmantes. Quam sepe etenim introire Karinthiam convenerunt, sed clausure comitum Goricie laborantibus obstiterunt.

<sup>5)</sup> Ergibt fich aus ber angezogenen Urfunde vom 26. November 1341 bei Steyerer, p. 130, u. Chlumecky, VII, p. 258, nº 364.

Margaretha protestirten gegen die Abtretung ihrer Provinzen, so lange sie im Besitze der Grafschaft Tirol waren.

Damit ber Bertrag von Ens seine volle Wirkung habe, sehste noch ber Beitritt des Königs von Ungarn, welchen Johann von Böhmen, auf bessen Einwilligung rechnend, eigenmächtig in den Frieden eingeschlossen hatte. König Karl wollte jedoch, wie es scheint, von einer Aussöhnung mit den Herzogen von Oesterreich nichts wissen; deswegen mußte König Johann sich zu seinem Bunbesgenossen nach Ungarn begeben, um ihn zur Genehmigung des Friedens-Instrumentes zu bewegen. Bon Ens reiste er mit den Herzogen nach Wien und verweilte dort acht Tage 1). Bei dieser Gelegenheit besuchte er auch auf Verlangen seines Schwiegerschnes Otto die Prinzessin Elisabeth, die früher mit ihm verlobt war und damals, an der Schwindsucht leidend, schwer krank lag. Joshann wurde bei ihrem Anblicke sehr gerührt, er seufzte und Thränen rollten über seine Wangen. 2)

Ungeachtet des Besuches, den König Johann ihm machte, überslegte Karl von Ungarn fast noch ein ganzes Jahr, ehe er die Enser Friedensschlüsse genehmigte. Erst am 10. September 1337 erneuerte er die frühern Bündnisse mit den Herzogen von Destersreich, bekräftigte den zu Ens am 9. Oktober 1336 geschlossenen Frieden 3) und bestätigte am andern Tage die in seinem Namen

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 493: Johannes rex Boemie Pragam egressus Wyennam venit, ubi cum ducibus Austrie per dies octo moratus Karolum regem Ungarie iterum visitavit, nec non apud ipsum, ut concordet cum ducibus Austrie, laboravit. Der Aufenthalt des Königs in Wien fällt nach dem Friedenscongreß von Ens. Jedenfalls war er dort vor dem 23. Ottober, wo die Prinzessin Elisabeth starb. Wäre er srüher in Wien gewesen, so wäre gar nicht einzusehen, warum sich die Herzoge mit ihm in die Grenzssadt Ens begeben hätten, um dort den Frieden zu unterhandeln. Bgl. Bæhmer, Reg. 30h., p. 203.

<sup>2)</sup> Joh. Victoriensis, p. 426: Visa puella rex ingemuit, quod suffuso vultu lacrimis, suspiria alta trahens egreditur, suorum conscientia excessuum stimulatus.

<sup>3)</sup> Urf. d. Posonii feria quarta proxima post nativitatem beate Virginis

verfaßte Bundesurkunde 1). So endete der Streit um die Erbsfolge in Kärnthen. Die Herzoge von Oesterreich, welche doch die größten Berluste im Kriege erlitten, zogen den größten Gewinn aus demselben; denn Kärnthen blied ihnen von der Zeit an un= bestritten. 2)

<sup>(10.</sup> September) 1337 bei Steyerer, add. p. 118, u. Chlumecky, VII, p. 118, nº 171.

<sup>1)</sup> Util. d. Posonii feria quinta proxima post nativitatem beate Virginis (11. September) 1337 bei Steyerer, add. p. 117, n. Chlumecky, VII, p. 120, nº 172.

<sup>2)</sup> Bgl. Palacky, II, 2, p. 224.

# Siebentes Rapitel.

## Creigniffe in Bohmen.

### § 1.

# 3meiter Feldzug bes Ronigs Johann nach Lithauen. Er erbliudet am rechten Auge.

Raum war der Krieg mit Desterreich beendigt, als König Johann auf das Hülfegesuch Theodorich's von Altenburg, des Hochmeisters bes beutschen Orbens, zur größten Vermunderung seiner Reitgenoffen, Anstalten zu einem neuen Feldzug gegen bie beibnischen Lithauer traf. Am Keste ber unschuldigen Kinder (28. Decbr. 1336) zog er aus Brag 1). Ihn begleiteten sein Sohn Karl, Herzog Heinrich von Niederbaiern, Herzog Ludwig von Burgund, Otto ber Erlauchte, Pfalzgraf am Rhein, ein Graf von Piemont und einer von Hennegau, so wie außer einer großen Anzahl böhmischer Sbelleute auch manche Luremburgische Ritter, wie Arnold von Blankenheim, Konrad von Sleiben und Friedrich von Duna 2). Am 4. Januar 1337 gelangte ber Zug nach Breslau. Dort fanden sich die meisten Berzoge Schlesiens ein, theils um bem König ihre Hulbigung barzubringen, theils um verschiedene Staatsgeschäfte mit ihm abzumachen. Seinem Schwager, Herzog Heinrich von Kürstenberg und Nauer, übergab er gegen Berzicht= leiftung auf die Städte Lauban, Friedberg, Zarow und andere Ortschaften in ber Lausit bie lebenslängliche Nutnießung von

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 494: In die innocentum Johannes rex de Praga exiens u. f. w. Benes de Weitmil, p. 273.

<sup>2)</sup> Die Ramen der Letztgenannten ergeben fich aus einer unten angeführten Urkunde.

Den Abschluß dieser Verhandlungen zu Ens bilbete der große Freundschaftsbund, den König Karl von Ungarn 1), Johann von Böhmen, die Herzoge Albrecht und Otto, Markgraf Karl von Mähren und Graf Johann von Tirol schlossen, mit der nähern Bestimmung, sich gegenseitig gegen jedermann innerhalb der Reichsgrenzen zu unterstützen 2). Selbstverständlich war die Spitze dieses Vertrags gegen König Ludwig gerichtet, wenn es ihm etwa einfallen sollte, sich dem geschlossenen Frieden zu widersetzen.

Die Kunde von dem glüdlichen Zustandesommen dieses Friebens verbreitete Freude in Böhmen und Ungarn 3), erregte jedoch im höchsten Grade den Unwillen der beiden königlichen Prinzen-Karl und Johann. Sie erklärten die von ihrem Bater mit den Herzogen von Desterreich geschlossenen Verträge für null und nichtig und schworen seierlich mit den Tiroler Ständen, nicht zu ruhen, dis sie wieder in den Besit von Kärnthen gelangt wären. Die Versuche zur Wiedereroberung des Herzogthums wurden jedoch jedesmal durch die Grasen von Görz vereitelt 4). Markgraf Karl bequemte sich jedoch später zur Unterzeichnung der Enser Friedenszurkunden 5), aber sein Bruder Johann und bessen Gemahlin

<sup>1)</sup> Er wohnte bem Friedenscongreß nicht bei; Ronig Johann fette beffen Einwilligung voraus.

<sup>2)</sup> Urf. d. Ensa in die B. Dyonisii 1336 bei Steyerer, add. p. 112, u. Chlumecky, VII, p. 90, n° 132. Adversus quemlibet hominem vol personam, heißt es in ber Urfunde, cujuscumque status, condicionis, dignitatis ac eminencie existant, eciam si regali aut cujuscumque exellencie tytulo prefulgeant seu eminencie fuerint decorati, nemine penitus exceptato.

<sup>3)</sup> Chron, aul. reg., p. 493: Hac facta concordia mox letatur Bohemia cum Austria, dispargitur militia et visitat quisque sua.

<sup>4)</sup> Joh. Victoriensis, p. 424: Porro idem Johannes cum Karolo marchione fratre ejus et nobilibus illius provincie in corpore Christi pariter juraverunt, nullatenus desistere nisi Karinthiam reaquirant; pacta placitaque patris eorum habita cum ducibus Austrie nichil esse et non potuisse affirmantes. Quam sepe etenim introire Karinthiam convenerunt, sed clausure comitum Goricie laborantibus obstiterunt.

<sup>5)</sup> Ergibt fich aus ber angezogenen Urlunde vom 26. November 1341 bei Steyerer, p. 130, u. Chlumecky, VII, p. 258, n. 364.

Margaretha protestirten gegen bie Abtretung ihrer Provinzen, so lange sie im Besitze ber Grafschaft Tirol waren.

Damit der Bertrag von Ens seine volle Wirkung habe, sehlte noch der Beitritt des Königs von Ungarn, welchen Johann von Böhmen, auf dessen Einwilligung rechnend, eigenmächtig in den Frieden eingeschlossen hatte. König Karl wollte jedoch, wie es scheint, von einer Aussöhnung mit den Herzogen von Desterreich nichts wissen; deswegen mußte König Johann sich zu seinem Bunz besgenossen nach Ungarn begeben, um ihn zur Genehmigung des Friedens-Instrumentes zu bewegen. Bon Ens reiste er mit den Herzogen nach Wien und verweilte dort acht Tage 1). Bei dieser Gelegenheit besuchte er auch auf Verlangen seines Schwiegersohnes Otto die Prinzessin Elisabeth, die früher mit ihm verlobt war und damals, an der Schwindsucht leidend, schwer trank lag. Johann wurde bei ihrem Andlick sehr gerührt, er seufzte und Thränen rollten über seine Wangen. 2)

Ungeachtet des Besuches, den König Johann ihm machte, überslegte Karl von Ungarn fast noch ein ganzes Jahr, ehe er die Enser Friedensschlüsse genehmigte. Erst am 10. September 1337 erneuerte er die frühern Bündnisse mit den Herzogen von Destersreich, bekräftigte den zu Ens am 9. Oktober 1336 geschlossenen Frieden 3) und bestätigte am andern Tage die in seinem Namen

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., 493: Johannes rex Boemie Pragam egressus Wyennam venit, ubi cum ducibus Austrie per dies octo moratus Karolum regem Ungarie iterum visitavit, nec non apud ipsum, ut concordet cum ducibus Austrie, laboravit. Der Aufenthalt bes Königs in Wien fällt nach bem Friedenscongreß von Ens. Jedenfalls war er bort vor dem 23. Ottober, wo die Prinzessin Elisabeth starb. Wäre er früher in Wien gewesen, so wäre gar nicht einzusehen, warum sich die Herzoge mit ihm in die Grenzstadt Ens begeben hätten, um dort den Frieden zu unterhandeln. Bgl. Bæhmer, Reg. 306., p. 203.

<sup>2)</sup> Joh. Victoriensis, p. 426: Visa puella rex ingemuit, quod suffuso vultu lacrimis, suspiria alta trahens egreditur, suorum conscientia excessuum stimulatus.

<sup>3)</sup> Urf. d. Posonii feria quarta proxima post nativitatem beate Virginis

verfaßte Bundesurkunde 1). So endete der Streit um die Erbsfolge in Kärnthen. Die Herzoge von Desterreich, welche doch die größten Berluste im Kriege erlitten, zogen den größten Sewinn aus demselben; denn Kärnthen blieb ihnen von der Zeit an uns bestritten. 2)

<sup>(10.</sup> September) 1337 bei Stoyerer, add. p. 118, n. Chlumecky, VII, p. 118, nº 171.

<sup>1)</sup> Urf. d. Posonii feria quinta proxima post nativitatem beate Virginis (11. September) 1337 bei Steyerer, add. p. 117, n. Chlumecky, VII, p. 120, nº 172.

<sup>2)</sup> Bgl. Palacky, II, 2, p. 224.

# Siebentes Rapitel.

## Creigniffe in Bohmen.

### § 1.

# 3weiter Feldzug bes Rouigs Johann nach Lithauen. Er erbliubet am rechten Auge.

Raum war ber Krieg mit Desterreich beendigt, als König Johann auf bas Hülfegesuch Theoborich's von Altenburg, bes Hochmeisters bes beutschen Orbens, jur größten Bermunberung seiner Zeitgenoffen, Anstalten zu einem neuen Feldzug gegen die beibnischen Lithauer traf. Am Feste ber unschuldigen Kinder (28. Decbr. 1336) zog er aus Prag 1). Ihn begleiteten sein Sohn Karl, Herzog Heinrich von Riederbaiern, Herzog Ludwig von Burgund, Otto ber Erlauchte, Pfalzgraf am Rhein, ein Graf von Viemont und einer von Hennegau, so wie außer einer großen Anzahl böhmischer Sbelleute auch manche Luremburgische Ritter, wie Arnold von Blankenheim, Konrad von Sleiben und Friedrich von Duna 2). Am 4. Januar 1337 gelangte ber Zug nach Breslau. Dort fanden sich die meisten Herzoge Schlesiens ein, theils um bem König ihre Hulbigung barzubringen, theils um verschiebene Staatsgeschäfte mit ihm abzumachen. Seinem Schwager, Herzog Heinrich von Fürstenberg und Jauer, übergab er gegen Verzicht= leiflung auf die Städte Lauban, Friedberg, Zarow und andere Ortschaften in der Lausit die lebenslängliche Rupnießung von

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 494: In die innocentum Johannes rex de Praga exiens u. f. w. Benes de Weitmil, p. 273.

<sup>2)</sup> Die Ramen ber Letztgenannten ergeben fich aus einer unten angeführten Urfunde.

Glogau 1) und schlok mit ihm ein Schutz und Trutbündniß 2). Herzog Bolet von Münsterberg verpfändete ihm die Stadt Frantenstein für 2000 Mart Silber 3), ermächtigte ihn, die Stadt Reichenbach von den Herzogen Heinrich und Bolet von Schweidnit mit 2000 Mark Silber auszulösen 4) und überließ ihm bie Stäbte Strehlen und Winzig für 2300 Mark Brager Groschen 5). mit ber nähern Bestimmung, daß alle genannten Ortschaften ber Krone Böhmens verbleiben follten, wenn er ohne mannliche Erben zu hinterlaffen fturbe. Balb nachher (13. Januar) schlichtete Johann noch die Streitigkeiten, die zwischen ben schlesischen Berzogen, seinen Basallen, Nikolaus von Troppau und Ratibor einerfeits, und Wladislaw von Beuthen, Kasimir von Teschen, Boleslaw von Kalkenberg, Bolek von Troppau, Albrecht von Strelit und Johann von Oswicczin anderseits 6) obwalteten und rückte bann burch Polen nach Lithauen hin. Bis nach Cujavien kam ihm ber Hochmeister entgegen und empfing ihn mit hohen Ehren und großer Auszeichnung.

Der gelinde und weiche Winter vereitelte jedoch das mit so großer Hoffnung begonnene Unternehmen. Die zahlreichen Sümpfe und Moräste waren nicht gefroren und so konnte das Heer unmöglich über die Grenzen Lithauens vordringen. Johann mußte sich begnügen, an dem User des Memelstromes eine Festung anzulegen, welche, nach dem Herzog Heinrich von Niederbaiern, die Baierburg genannt, dalb zur Hauptburg dieser Gediete erhoben und mit einer Wehrmannschaft von hundert tapfern Kriegern besetzt wurde 7). Schon im Februar trat er den Rückzug an und

<sup>1)</sup> Urf. d. Wratislaviæ in octava innocentum (4. Januar) 1337 bei Ludewig, Rel., VI, p. 10 ss.

<sup>2)</sup> Urf. d. Wratislaviæ in epiphan. domini (6. Januar) 1337 bet Chlumecky, VII, p. 104, nº 151; Dobner, Monum., IV, p. 301, nº 141.

<sup>3)</sup> Urt. d. 7. Januar bei Sommersberg, I, 848, nach Pelzel, Karl, I, 72.

<sup>4)</sup> Urt. d. 8. Januar bei Sommersberg, ibid. nach Pelzel.

<sup>5)</sup> Pelzel, Rari, I, 72.

<sup>6)</sup> Pelzel, ibid., p. 73.

<sup>7)</sup> Chron. aul. reg., p. 494; Vita Caroli, p. 282; Voigt, Geschichte von Breufien, IV, 543-550.

tam über Thorn 1) nach Leslau. Her bestätigte er burch eine neue urkundliche Zusicherung die Nebertragung Pommerns an den Orden; auch sein Sohn, der Markgraf Karl, stellte eine sörmsliche Verzichtleistung aller seiner Rechte auf das genannte Land und eine Genehmigung aller von seinem Vater darüber gegebenen urkundlichen Briefe aus. Beide nahmen den Orden in ihren Schutz 2) und versicherten, denselben im Besitz vom Kulmerland, von Pommern, Preußen, Livland und andern umhergelegenen und gewonnenen Gebieten zu erhalten und versprachen, demselben zu Hilse zu kommen, wann und so oft sie dazu ersucht würden. 3)

In benselben Tagen kamen auch die Könige von Polen und Ungarn nach Leskau. Kasimir stellte bei dieser Gelegenheit eine Urkunde aus, kaut welcher er die Schenkung seiner Vorsahren hinsichtlich des Kulmerkandes bestätigte, für sich, seine Gemahlin und für alle seine Nachkommen allen Ansprüchen auf Pommern entsagte und die Berzichtbriese von seinem Schwager, dem König von Ungarn, und bessen Gemahlin auszuwirken versprach 4). In Posen, wohin Kasimir den König Johann begleitet hatte, schlossen beide Monarchen auf zehn Jahre noch einen besondern Friedenszund Freundschaftsvertrag, dem gemäß sie sich wider alle ihre

<sup>1)</sup> Laut einer Urt. d. in Thorun feria VI post fest. Mathiæ apost. (28. Februar) 1337 bei Chlumecky, VII, p. 104, n. 152, betennt er, von dem Hochmeister des deutschen Ordens, Theodorich von Altenburg, 6000 Florentiner Goldgulden gelichen zu haben, mit dem Bersprechen, dieselben zwischen jetz und Michelstag in Thorn wieder zuruckzuzahlen, unter Bürgschaft seines mitfiegelnden Sohnes, des Martgrafen Karl, und mehrerer genannten herren und Ritter.

<sup>2)</sup> Urk. d. Stad czu lefflaw, an deme Affchetage (5. Marz) 1337 bei Chlumecky, VII, p. 106, n. 155. Zengen: Herczog Heinrich von Beigern unfir epdem, und die erbarn herren Adolphus von dem Berge, Siffridus von Bitchenftehn, Ewerhardus von Czwenbrucken, Heinricus und Guntherus von Swarczburg, Wilhelmus von Arnsberg Grauen, und ouch Arnoldus von Blankenhehm, Couradus von Sleyden, Johannes von der lypa, Johannes von Clingenberg, Otto von Bergaw, Johannes von Rhfenscheid, Fredericus von Duna, Banto von Wartenberg.

<sup>3)</sup> Voigt, Befchichte von Breugen, IV, 547.

<sup>4)</sup> Voigt, ibid., p. 548.

Keinde gegenseitige Sulfe und Auslieferung der aus dem Gebiete bes einen in die Länder bes andern geflohenen Missethäter ausagten 1). Auch mit ben Herzogen Otto und Barnim von Kom= mern, die sich bort einfanden, machte Johann einen Freundschaftsbund 2) und tehrte bann mit seinem Gefolge nach Breslau gurud. wo er schon am Tage nach Maria Verkündigung 3(26. Märx) anlangte. Zum Wohle bes Landes erließ er hier mehrere Sayungen über Rölle, Schifffahrtshindernisse in der Ober 3), kaufte dem Herzog Johann von Steinau die Stadt und Herrschaft Gor für 1000 Mart Brager Groschen ab und übertrug ihm dieselbe wieder unter ber Bebingung, daß sie nach bem Tobe besselben ber bobmischen Krone anbeimfalle 4). Nachbem er sich mit bem Bischof und bem Domcavitel von Breslau babin geeinigt hatte, bag er bas Bisthum in seinen Schutz nahm mit ber Ausicherung, bessen Güter nicht mit Steuern und Abgaben zu beschweren 5), kehrte er mit seinem Sohne Karl nach Brag zurück. 6)

Auf biesem Zuge sing König Johann, bessen Sehtraft seit seiner Jugend immer schwach gewesen, sehr an den Augen zu leiden an. In den sumpsigen, morastigen Gegenden des nördlichen Deutschslands, auf denen wegen des gelinden Winters beständig dichter Nebel lag, zog er sich eine gefährliche Augenentzündung zu, gegen welche alle Mittel der Aerzte erfolglos blieben. Auf seinem Rüczug nahm ihn zu Breslau ein französischer Arzt in Behandlung, welcher, statt ihn zu heilen, sein Augenübel noch verschlimmerte. Dadurch ward der ungeduldige König so ausgebracht, daß er den

<sup>1)</sup> Urf. d. Boznavie 12. März 1337 bei *Lunig*, Cod. Germ., I, 1021; *Bæhmer*, Rcg. Joh., p. 204, nº 234.

<sup>2)</sup> Urt. d. von bemfelben Ort und Datum bei Lunig, ibid., I, 1023.

<sup>3)</sup> Urf. d. Wratislavie 26. März 1337 bei Lunig, XIV, 312.

<sup>4)</sup> Urf. d. 27. März 1337 bei Sommersberg, I, 874, nach Pelzel, Karl, I, 73.

<sup>5)</sup> Urf. d. Wratislavie 30. März 1337 bei Bæhmer, Reg. Joh., p. 204, nº 237.

 <sup>6)</sup> Chron. aul. reg., 495: De Prussia rediens in die beati Ambrosii (4. April) episcopi Pragam venit.

ungeschickten Franzosen in einen Sack nähen und in der Ober erssäusen ließ. Zu Prag rief er einen berühmten Augenarzt aus Arabien zu sich, der ihn gänzlich um das rechte Auge brachte. Dieser Pfuscher, der auch viele andere Leute getäuscht haben soll, hätte das Schicksal des französischen Arztes gehabt, wenn der König ihm nicht vorher einen Sicherheitsbrief gegeben hätte, daß ihm nichts Aehnliches widerschren werde. 1)

### § 2.

# Arönung ber Rönigin Beatrig. Zwietracht im foniglichen Saufe.

Am 2. Januar 1336 war Johann's Gemahlin Beatrix von Luxemburg nach Prag gekommen und lebte bort im vertraulichsten Umgang mit der Markgräfin Blanca 2). Den 25. Februar 1337 genas sie eines Sohnes, welchen man, offenbar um dem Kinde die Gunst des Volkes zuzuwenden, den, französischen Ohren höchst unangenehmen, Namen Wenzel gab. Der König empfand dei der Kunde von diesem glücklichen Ereigniß die lebhafteste Freude; das Volk aber, das in dem jungen Prinzen nicht einen Abkömmling des alten Königsgeschlechtes erblickte, zeigte wenig Theilnahme 3).

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 495: Sub istius temporis curriculo Johannes rex Bohemie se sentiens in suis oculis, quos nunquam acutos habuerat, plerumque deficere, medicorum cepit auxilium pro acuendo visu in oculis advocare, quorum unus Gallicus in praxi illa deficiens ex mandato Johannis regis Boemie in Wratislawia in flumen Oderam, sacco impositus, est projectus, quo extincto alter paganus de Arabia veniens vocatus per ipsum regem in Praga, multo illato regi martyrio, cum verbo tamen consolatorio Johannem regem in dextro oculo penitus excecavit. Idem Paganus, quia non solum regem verum etiam multos per suam cyrurgiam deceperat, extinctus quidem fuisset, si veniendi et recedendi eidem securitas per regem promissa certitudinaliter non fuisset.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., p. 490: Sunt autem mutuo sibi plus grate, eo quod ad invicem sunt cognate. Qui nescit gallice fari, cum ipsis non poterit commode conversari.

<sup>3)</sup> Chron. aul. reg., p. 495: In nativitate hujus pueri non multi gaude-

Im allgemeinen ging die Liebe der Böhmen auf den Markgrafen Karl und bessen Gemahlin Blanca über, da Johann und Beatrix als Fremdlinge betrachtet wurden. Dies zeigte sich auf eine höchst auffallende Weise dei der am 19. Mai 1337 von dem Erzbischof von Prag vorgenommenen Krönung der Königin Beatrix. In der St. Beitstirche fand die Feierlichkeit statt; ohne Krone und ohne königlichen Schmuck war König Johann zugegen; das Bolk blieb gleichgültig, ohne auf irgend eine Weise seine Freude zu bekunden. Man erinnerte sich nicht, daß je in Böhmen eine Krönung so prachtlos geseiert wurde als diese. Ein nicht sehr glänzendes Sastmahl im Kloster der Minoriten bei St. Jakob bildete den Abschluß bes Festes. 1)

Diese Gleichgültigkeit bes Bolkes kränkte ben leibenden König und den Einstüfterungen einiger Schmeichler Gehör gebend, saßte er eine entschiedene Abneigung gegen seinen Sohn und dessen Gesmahlin. Aus Aerger sandte er schon am vierzehnten Tage nach dem Krönungsseste (1. Juni) die Königin Beatrix mit einem kleinen Gesolge nach Luxemburg und behielt den jungen Wenzel unter der Pslege einer Amme in Prag zurück. Bei der Abreise derselben, sagt der Chronist, äußerte das Bolk größere Freude als dei deren Ankunst 2). Diese Demonstration verstimmte den König so sehr, daß er die Markgräfin Blanca aus Prag verdannte und ihr Brünn in Mähren zum Wohnsize anwies. Um sich dem Grolle des gereizten Baters zu entziehen, hatte Markgraf Karl schon im April Böhmen verlassen und sich zu seinem Bruder Johann nach Tirol begeben 3). König Johann scheute sich nicht, die Güter des

bant, quia ipsum processisse non de stirpe bohemica asserebant, rex vero pro hoc filio plurimum est gavisus.

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 496: Subsequitur post hoc officium apud fratres Minores Prage convivium sumptibus moderatum.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., p. 496: In hujus regine recessu plus omnis letatur populus, quam adventu.

<sup>3)</sup> Vita Caroli, p. 253: Eodem tempore de mense aprilis ivimus per Moraviam in Austriam volentes Lombardiam intrare u. i. m.

Markgrafen mit Beschlag zu belegen und zu verbieten, daß ihm Einkunfte aus Böhmen verabfolgt würden. 1)

Balb nach der Abreise seiner Gemahlin erhielt Johann Briese vom König von Frankreich, der ihn auß dringendste bat, wegen des bevorstehenden Krieges mit England nach Paris zu kommen. Sein Entschluß war bald gefaßt. Die oberste Gewalt in Böhmen übertrug er dem Wysehrader Propst, dem jüngsten Sohne Heinstich's von Lipa, und verließ heimlich in der Nacht vom 8. Juli 1337 die Stadt Prag. Am vierten Tage nach seiner Abreise war er schon in Frankfurt, hatte dort mit König Ludwig eine Zussammenkunst, die drei Tage dauerte, und reiste dann weiter nach Frankreich. 2)

#### § 3.

## Martgraf, Rarl in Tirel und Bohmen.

Junge Männer aus ben ebelsten Häusern Böhmens, wie Joshann von Lipa, Zajic von Walbet, begleiteten ben Markgrasen Karl nach Tirol. Weil er aber ben Vertrag, ben sein Vater im vorigen Jahre mit ben Herzogen von Desterreich geschlossen, noch nicht unterzeichnet hatte, so wagte er nicht, seinen Weg durch die habsburgischen Staaten zu nehmen. Er ging daher durch Mähren, suhr die Donau hinunter dis Osen zum König von Ungarn, der ihn durch Kroatien und Dalmatien dis an das Meer begleiten ließ, wo er ein Schiff bestieg, um nach der Lombarbei überzussegeln. Kaum waren die Anter gelichtet, so sah er sich von einer

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 498. Ale ebler Sohn spricht Karl nicht von biesen Krantungen, die er vom Bater ju erbulben hatte. Bgl. Palacky, II, 2, p. 227, not. 293.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., p. 497: Latenter in die beati Kiliani noctis tempore de Praga nemine opinante exiit, portam civitatis mox post se claudi iterum precipit, et sic festinando in Frankenfurt die quarta post ejus exitum pervenit, ibique colloquio mutuo cum Ludwico Bavaro tribus diebus habito, ad Philippum regem Francie pervenit, et, ut dicitur, cum isto rege Francie contra regem Anglie pugnaturus.

Im allgemeinen ging die Liebe der Böhmen auf den Markgrafen Karl und bessen Gemahlin Blanca über, da Johann und Beatrig als Fremdlinge betrachtet wurden. Dies zeigte sich auf eine höchst aussallende Weise dei der am 19. Mai 1337 von dem Erzbischof von Prag vorgenommenen Krönung der Königin Beatrix. In der St. Beitstirche fand die Feierlichkeit statt; ohne Krone und ohne königlichen Schmuck war König Johann zugegen; das Volk blieb gleichgültig, ohne auf irgend eine Weise seine Freude zu bekunden. Man erinnerte sich nicht, daß je in Böhmen eine Krönung so prachtlos geseiert wurde als diese. Ein nicht sehr glänzendes Gastmahl im Kloster der Minoriten bei St. Jakob bildete den Abschluß bes Festes. 1)

Diese Gleichgalltigkeit bes Bolkes kränkte ben leibenden König und den Einstüfterungen einiger Schmeichler Gehör gebend, faßte er eine entschiedene Abneigung gegen seinen Sohn und dessen Gesmahlin. Aus Aerger sandte er schon am vierzehnten Tage nach dem Krönungsseske (1. Juni) die Königin Beatrix mit einem kleinen Gesolge nach Luxemburg und behielt den jungen Wenzel unter der Psiege einer Amme in Prag zurück. Bei der Abreise derselben, sagt der Chronist, äußerte das Bolk größere Freude als bei deren Ankunst 2). Diese Demonstration verstimmte den König so sehr, daß er die Markgräfin Blanca aus Prag verdannte und ihr Brünn in Mähren zum Wohnsitze anwies. Um sich dem Grolle des gereizten Baters zu entziehen, hatte Markgraf Karl schon im April Böhmen verlassen und sich zu seinem Bruder Johann nach Tirol begeben 3). König Johann scheute sich nicht, die Güter des

bant, quia ipsum processisse non de stirpe bohemica asserebant, rex vero pro hoc filio plurimum est gavisus.

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 496: Subsequitur post hoc officium apud fratres Minores Prage convivium sumptibus moderatum.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., p. 496: In hujus regine recessu plus omnis letatur populus, quam adventu.

<sup>3)</sup> Vita Caroli, p. 253: Eodem tempore de mense aprilis ivimus per Moraviam in Austriam volentes Lombardiam intrare u. f. w.

Markgrafen mit Beschlag zu belegen und zu verbieten, daß ihm Einkunfte aus Böhmen verabfolgt wurden. 1)

Balb nach der Abreise seiner Gemahlin erhielt Johann Briese vom König von Frankreich, der ihn auf's dringendste bat, wegen des bevorstehenden Krieges mit England nach Paris zu kommen. Sein Entschluß war bald gesaßt. Die oberste Gewalt in Böhmen übertrug er dem Wysehrader Propst, dem jüngsten Sohne Heinzich's von Lipa, und verließ heimlich in der Nacht vom 8. Juli 1337 die Stadt Prag. Am vierten Tage nach seiner Abreise war er schon in Franksurt, hatte dort mit König Ludwig eine Zussammenkunst, die drei Tage dauerte, und reiste dann weiter nach Frankreich. 2)

#### § 3.

### Martgraf, Rarl in Zirol und Bohmen.

Junge Männer aus den edelsten Häusern Böhmens, wie Joshann von Lipa, Zajic von Waldet, begleiteten den Markgrasen Karl nach Tirol. Weil er aber den Vertrag, den sein Vater im vorigen Jahre mit den Herzogen von Desterreich geschlossen, noch nicht unterzeichnet hatte, so wagte er nicht, seinen Weg durch die habsburgischen Staaten zu nehmen. Er ging daher durch Mähren, suhr die Donau hinunter dis Osen zum König von Ungarn, der ihn durch Kroatien und Dalmatien dis an das Meer begleiten ließ, wo er ein Schiff bestieg, um nach der Lombardei überzussegeln. Kaum waren die Anker gelichtet, so sah er sich von einer

<sup>1)</sup> Chron. aul. reg., p. 496. Ale ebler Sohn fpricht Karl nicht von biefen Krantungen, die er vom Bater ju erbulben hatte. Bgl. Palacky, II, 2, p. 227, not. 293.

<sup>2)</sup> Chron. aul. reg., p. 497: Latenter in die beati Kiliani noctis tempore de Praga nemine opinante exiit, portam civitatis mox post se claudi iterum precipit, et sic festinando in Frankenfurt die quarta post ejus exitum pervenit, ibique colloquio mutuo cum Ludwico Bavaro tribus diebus habito, ad Philippum regem Francie pervenit, et, ut dicitur, cum isto rege Francie contra regem Anglie pugnaturus.

Menge venetianischer Schiffe umgeben, die, obgleich er mit Benedig gemeinschaftlich gegen die von Scala Krieg führte und mitzhin ihr Freund war, auf sein Schiff Jagd machten. Nicht weit von der Stadt Grad ward er von ihnen eingeholt und konnte nur durch Anwendung einer List der Schmach der Gesangenschaft entkommen. Auf den Rath des ihn begleitenden Grasen Bartholomäus von Beglia und Zang trat er mit den Benetianern über die Bedingungen seiner Ergebung in Unterhandlung, stieg aber zu gleicher Zeit mit Johann von Lipa und dem Grasen Bartholomäus in den Kahn eines Fischers, der sie mit Retzen und Säcken debedete und sie mitten durch die seindlichen Schiffe glücklich an's Land brachte. Zu Fuß erreichten sie bald die Stadt Aquileja, wo sie von dem Patriarchen mit der größten Zuvorkommenheit ausgenommen wurden. Die im Schiffe Zurückgebliebenen geriethen in Sesangenschaft, erhielten jedoch bald ihre Freiheit wieder. 1)

Karl ging zu seinem Bruber nach Tirol und gab mährend seines kurzen Aufenthaltes in dieser Grafschaft manche Beweise von Feldherrntalent und Staatsklugheit. Um die Grenzen des Lanzbes nach Süden hin sicher zu stellen, that er einen Einfall in die Lombardei, eroberte theils durch List, theils durch Wassengewalt die Städte Bellun und Feltri, legte böhmische Besatungen hinein und begab sich dann als Bundesgenosse zu den Lenetianern, die ihn mit großen Ehrendezeugungen empfingen. 2)

Gegen Anfang bes Winters 1337 verließ er Tirol und kehrte nach Böhmen zurud, bessen Verwaltung er wieder übernahm, entweber mit Einwilligung seines Baters ober aus eigener Macht,

<sup>1)</sup> Vita Caroli, p. 253; Benes de Weitmil, l. IV, p. 312.

<sup>2)</sup> Vita Caroli, p. 254—256. Am 28. Juli 1337 hatte Karl für fich und seinen Bruder mit Benedig, Mailand, Florenz, Ferrara und Mantua einen Bund geschlossen gegen die Brüder Albrecht und Mastin della Scala. Dieser Uebereinfunft gemäß sollten Karl und Johann Hilfstruppen schieden und nöthigenfalls selbst in's Feld rücken, die Städte dagegen hatten die Berpslichtung übernommen, den Sold zu bezahlen und behülslich zu sein, damit Bellum und andere Städte mit Tirol vereinigt wurden. Bgl. Palacky, II, 2, p. 228, not. 294.

ba die Unzufriedenheit des Bolkes und der schlimme Austand des Landes ihn dazu brängten 1). Nachdem er burch Genehmigung ber Enser Berträge fich mit ben Habsburgern ausgesöhnt hatte 2), reifte er 1338 in Begleitung feiner zwei Staatsrathe, Wilhelm von Landstein und Thimo von Rolbis, zum König Karl von Ungarn. Beibe Kürften erneuerten ibre Freundschaft und ichloffen einen besondern Bertrag, laut welchem Markgraf Rarl seine Bulfe gu= sagte, bamit bas Königreich Bolen, wenn König Kasimir ohne Erben ftürbe, an Karl von Ungarn kommen follte; bagegen machte sich dieser verbindlich, bem König von Volen ober bessen Erben teine Hulfe gegen die Länder und Vasallen des Königs von Böhmen ober bes Markarafen von Mähren zu leiften 3). Um bie Banbe ber Freundschaft noch enger zu schlingen, verabrebeten fie eine Beirath amischen ihren Kindern. Des Königs altefter Sohn Ludwig ward mit bes Markgrafen ältester Tochter Margaretha verlobt. Diese sollte am Feste bes heiligen Michael bes folgenben Jahres nach Brunn gebracht werben, wo König Rarl fie abzuholen und an seinen Hof zu führen versprach, damit dieselbe dort erzogen, in der Sprache, den Sitten und Gebräuchen der Ungarn unterrichtet würde. Markgraf Karl gab feiner Tochter eine Mitgift von 10,000 Mark Silber und König Karl vervflichtete sich, ihr ein Geschent von 15,000 Mart Silber zu machen, bis zu beren aanzlichen Bezahlung er ihr bie Schlöffer Zegebin und Hazinis mit allen Devendenzen und Einfünften verpfändete. 4)

Seine Rudreise führte ihn burch Wien, wo er jum letten Male

<sup>1)</sup> hier vermissen wir zuerst bie schönen Jahrbucher von Königsaal. Der Abt Beter endigte seine Chronit im Jahre 1338 und beschloß sein Leben im Jahre 1339.

<sup>2)</sup> Vita Caroli, p. 256: Et confederati sumus cum ducibus Austrie, nam ante non eramus amici.

<sup>3)</sup> Urf. d. Wisegrad, dominica invocavit (1. März) 1338 bei Chlumecky, VII, p. 134, nº 187.

<sup>4)</sup> Urt. d. von demselben Ort und Datum bei Chlumecky, ibid., p. 135, no 188.

seine Schwester Anna und beren Gemahl Otto sah 1). Während seines Aufenthaltes am Hose der Habsburger erschien ein Schwarm ägyptischer Heuschrecken, der sich über sieden Meilen in die Länge und mehrere Meilen in die Breite erstreckte und so dicht war, daß die Sonne versinstert wurde. Sie verbreiteten einen furchtbaren Gestank und wo sie sich niederließen, fraßen sie das Gras, das Heu und das Getreide ab. Böhmen und alle umliegenden Länder wurden damals auf eine furchtbare Weise heimgesucht. 2)

In Böhmen war Markgraf Karl stets bestrebt, die veräußerten Krongüter einzuziehen, Gerechtigkeit zu handhaben und das königs liche Ansehen zu heben. Manche Herren, die an die schlechte Wirthschaft des Königs Johann gewohnt waren, konnten sich nur mit Mühe der neuen Ordnung sügen und versuchten dem kräftigen Eingreisen des jungen Markgrafen Schwierigkeiten zu erregen. So stand der mächtige Landherr Rikolaus von Potenstein gegen ihn auf. Im Sommer zog Karl gegen ihn zu Felde, eroberte dessen Schloß Chocen unweit Hohenmauth und zerstörte es nebst einigen sesten Burgen, worauf es zu einem Vergleich kam. 3)

Um bieselbe Zeit erhielt er von seinem Vater Befehl, nach Luxemburg zu kommen. In Frankfurt bekam er Gegenbesehl und er kehrte mit den vielen Seelleuten, die ihn begleiteten, nach Prag zurück 4). Dahin kamen bald nachher die Herzoge Wenzel und Ludwig von Liegniz und stellten im Juli 1338 eine Urkunde aus, lant welcher sie bekannten, daß sie Basallen des Königs Johann von Böhmen und des Markgrasen Karl seien und sich bereit erklärten, nach dem Abgang des Königs Johann ihre Länder von dem

<sup>1)</sup> Anna ftarb ben 3. September 1338 und Bergog Otto am 16. ober 17. Februar 1339.

<sup>2)</sup> Vita Caroli, p. 257; Joh. Victoriensis, p. 430; Benes de Weitmil, p. 275, a. 1338.

<sup>3)</sup> Vita Caroli, p 257. Außer Potenstein und Chocen befaß diefer Baron noch die Burgen Litic, Balbenberg, Senftenberg und Kostelec. Es ift unmög- lich genau anzugeben, welche Burgen diesmal zerftört wurden. Bgl. Palacky, II, 2, p. 229, not. 296.

<sup>4)</sup> Vita Caroli, p. 258.

Markgrasen zu Lehen zu tragen 1). Gegen Ansang bes Jahres 1339 ging er nochmals nach Ungarn, um den kranken König Karl zu besuchen 2). Zu Krakau, wohin er auf seiner Rüdreise kam, schloß er einen neuen Freundschaftsbund mit König Kasimir von Polen, welcher für sich und seine Erben erklärte, daß ihm gar keine Rechte mehr auf die schlesischen Herzogthümer Liegniz, Sagan, Dels, Steinau u. a. m. zuständen und daß er den König Johann, den Markgrasen Karl und ihre Nachfolger nie im Besitze berselben beunruhigen werde 3). Sobald er nach Prag zurückgetommen war, erhielt er Kunde von den Verhandlungen seines Vaters mit König Ludwig in Frankfurt. Unverzüglich reiste er dahin.

<sup>1)</sup> Urf. d. in castro Pragensi III kalend. Augusti (30. 3uíi) 1338 bri Chlumecky, VII, p. 452, n° 208; Dobner, Monum., IV, p. 301, n° 143.

<sup>2)</sup> Vita Caroli, p. 258: Et processi ad regem Ungarie, qui graviter infirmabatur.

<sup>3)</sup> Uct. d. Cracovie in octava purificationis b. Mariæ virginis (9. Februar) 1339 bei Chlumecky, VII, p. 160, no 224.

# Achtes Rapitel.

Johann's Stellung jum König Kndwig bei deffen Vertragen mit dem Ansland.

### § 1.

## Ranig Endwig fucht eine Berfohnung mit ber Rirge.

Benedict XII hatte taum ben väpftlichen Stuhl bestiegen, als er in Gegenwart seiner Carbinale öffentlich erklarte, er sei ent= schlossen nach Rom zurückzukehren und wünsche, Ludwig von Baiern wieber in ben Schoof ber Kirche aufzunehmen. Er manbte fich an die Herzoge von Desterreich und ermunterte dieselben, den Rönig Ludwig zu bewegen, die nothwendigen Schritte zu thun, indem er ihnen versicherte, daß er ihn liebevoll und freundlich aufnehmen werbe 1). Sobald Ludwig von diesen friedlichen Gefinnungen bes Bapftes Kunbe erhalten hatte, beeilte er sich, eine feierliche Gesanbschaft nach Avignon abzuordnen, um fich mit ber Curie über bie Bebingungen zu verftanbigen, unter benen ber Friede geschlossen werben konnte 2). Benedict empfing bie Gewaltboten mit großer Zuvorkommenheit, theilte ihnen feine Forberungen mit und entließ fie mit ber Weisung, zur Bollbringung bes Friedenswerkes sich um bas Fest Maria Geburt (1335) mit hinreichender Vollmacht versehen bei ihm wieder einzustellen. 3)

Das Erscheinen baierischer Gesandten am papstlichen Hof und ber Entschluß bes heiligen Baters, seine Residenz nach Rom zu verslegen, erregten im höchsten Grabe die Unruhe des Königs von

<sup>1)</sup> Urt. d. Avin. kal. aprilis (1. April) 1335 bei Raynaldus, t. XVI, p. 2.

<sup>2)</sup> Alb. Argentinensis, p. 126. Rach einer Stelle bei Raynaldus, a. 1335, p. 3, hatte Benedict fogar burch Gefandte ben König Ludwig auffordern laffen, bie Berhandlungen wieber mit ihm angufnüpfen.

<sup>3)</sup> Raynaldus, a. 1335, p. 3.

Frankreich. Er beklagte sich bitter beim Papste, daß er, ohne ihn und den König von Reapel zu befragen, mit Ludwig sich aussöhnen wolle und verlangte, daß ihm vorläusig die Bedingungen mitgetheilt würden, die er demselben vorzulegen gedenke. Philipp hatte nämlich während der innern Stürme in Deutschland mehrere Städte und Reichsgüter im Sprengel von Cambrai weggenommen 1) und der König von Reapel war während des Aufenthaltes des Königs Ludwig in Italien seines Reiches entsetz und zum Tode verurtheilt worden. Der Papst und die Cardinäle, von denen die große Mehrheit Franzosen waren, sügten sich dem Anssinnen des Königs Philipp. Benedict rechtsertigte sich, indem er sagte, die Bedingungen seien der Art gewesen, daß Ludwig sie unmöglich hätte annehmen können. Uedrigens habe er dafür gessorgt, daß die Ehre und der Bortheil der Könige von Frankreich und von Reapel nicht gefährdet würden. 2)

Um bieselbe Zeit wandten sich Johann von Luxémburg und die Könige von Ungarn und Polen an den Papst, bestürmten ihn bermaßen mit Bitten und Borstellungen, den abtrünnigen Ludwig nicht wieder in Gnaden auszunehmen, daß Benedict endlich nachzgeben mußte. Richt nur sah er sich genöthigt, seinen Entschluß, nach Rom zurückzusehren, auszugeben, sondern auch der Gesandtsschaft Ludwig's, welche gegen Ansang September 1335 in Avignon wieder eintras und in einem öffentlichen Consistorium erklärte, daß ihr Herr bereit sei, allen Forderungen nachzusommen, gab er die Antwort, daß er die Sache mit seinen Cardinälen noch reissich überlegen wolle 3). Unterdessen nahmen einige beutsche Fürsten sich des Königs Ludwig an. Die Pfalzgrasen Ruprecht und Rudolf schrieden dem Papst, wie sehr Ludwig wünsche, in friedlichen Berhältnissen mit der Kirche zu leben 4). Dieser schickte

<sup>1)</sup> Rach einem Brief Benebict's an König Philipp d. VIII id. Novembris (6. Rovember) 1337 bei Raynaldus, p. 50, § 12.

<sup>2)</sup> Raynaldus, p. 3, § 4.

<sup>3)</sup> Raynaldus, p. 3-4.

<sup>4)</sup> Der Papft antwortete ihnen, daß er von bemfelben Bunfche befeelt fei. Urt. d. Avin. XVII kal. Maji (15. April) 1336 bei Raynaldus, p. 31.

in den ersten Tagen des Monats März 1336 nochmals Gesandte nach Avignon und gab ihnen ein umfassendes Schreiben mit, in dem er sich zu allem erbot, was man füglich von ihm zu sordern berechtigt war 1). Darauf wurden die Unterhandlungen wieder aufgenommen, aber der Fortgang derselben ward durch Ludwig selbst gehemmt.

Damals suchte Couard III pon England, ber als Reffe bes letten Capetingers Rarl's IV Ansprüche auf Frankreich erhob, sich jur Erkämpfung ber Krone biefes Lanbes Bundesgenoffen ju erwerben, und es verbreitete sich plöglich zu Avignon die beunruhigende Nachricht, Ludwig habe, gegen sein Bersprechen, bem König pon Frankreich nichts Keinbliches zuzufügen, ein Bündniß mit Eduard geschloffen. Betroffen über die Vorstellungen, die ihnen über bie Doppelzungigkeit ihres Herrn gemacht murben, faßten bie Gefandten ben Entschluß, sich alle nach Deutschland zu ihrem König zu begeben und ihn zur Fortsetzung ber Friedensverbandlungen zu bewegen 2), was übrigens nicht schwer mar, ba die feinbliche Stellung zur Kirche bem König Ludwig boch zulett unerträglich murbe. Er mar jeboch zur Ueberzeugung gekommen, baß ohne Bermittlung bes Königs von Frankreich eine Berftanbigung mit bem Papfte nicht zu Stanbe tommen tonne und beswegen beschloß er, sich bem König Philipp zu nähern. Rach Beenbigung bes Felbzuges gegen König Johann ichidte er im September 1336 feinen Schwager, ben Markgrafen von Julich, als Gefanbten nach Baris und gab ihm die umfaffenbste Bollmacht, mit dem König zu unterhandeln und ein Bundniß ju ichließen 3), an beffen Ruftanbekommen

<sup>1)</sup> Bollmacht d. Ulmae quinta die intrante Martio 1336 bei Raynaldus, p. 27, § 17—28.

<sup>2)</sup> Sieh ben Brief bes Papftes d. Avinione II Id. Maji (14. Mai) 1336, ibid., p. 31, § 29.

<sup>3)</sup> Bollmacht d. Freifing, 24. September 1336 bei Leibnitz, Cod. dipl. j. gent., p. 147. Der Markgraf von Julich hatte die Tochter des Grafen Bilbelm von hennegau, holland und Friesland zur Gemahlin; König Ludwig und Eduard von England waren mit zwei andern Tochtern biefes Grafen vermählt und Rainalb von Gelbern hatte Eduard's Schwefter zur Krau.

er übrigens nicht zweifelte. Balb nachber, gegen Enbe Oftober. fandte er ben Pfalzgrafen Ruprecht und ben Markgrafen von Rulich wieder nach Avignon, ertheilte ihnen die ausgebehnteften Bollmachten und gab fich ber Hoffnung hin, balb mit ber Rirche ausgeföhnt zu sein 1). Auf ben Antrag ber baierischen Gesanbten wandte sich König Philipp an Benedict und verlangte von ihm in heuchlerischer Beise Verhaltungsbefehle, die babin lauteten, baß diese Unterhandlungen, da auch der König von Sicilien gehört werben muffe, am beften am papstlichen Sofe ftatt finden konnten 2). Unterbessen alaubte ber Markaraf von Rulich die Angelegenheit seines herrn mit gutem Erfolge zu betreiben. Am 23. December 1336 schwor er bem König Philipp ben Gib, baß Lubwig mährend ber Unterhanblung nichts Keinbliches gegen ben König unternehmen werbe, einen Gib, ben Lubwig am 1. Februar 1337 bestätigte 3). Es mußte ihn baber um besto mehr tränken, als er vernahm, König Philipp habe ben Papft gebeten, die Berföhnung noch hinauszuschieben, und Benedict am 11. April 1337 seinen Gesandten die Antwort gab, er könne Ludwig nicht absolviren, weil berselbe nicht reumuthig sei 4). Darauf rief Rönig Ludwig seine Gesandten jurud, nahm wieder ben Raifertitel an und schlok ein Bundnik mit Eduard von England gegen Bhilipp von Frankreich.

# § 2.

# Das englifchebaierifche Bunbnig. Saltung bes Ronigs Johann.

Der Ausbruch bes mehr als hundertjährigen Arieges zwischen England und Frankreich hatte großen Einstuß auf die Gestaltung der Verhältnisse zwischen der Kirche und dem deutschen Reiche.

<sup>1)</sup> Bollmacht d. Nuremberg XXVIII die mensis Octobris 1336 bei Raynaldus, p. 32, § 31-38.

<sup>2)</sup> Urf. d. Avin. IX kal. decembris (23. Rovember) 1336, ibid., p. 35, § 39.

<sup>3)</sup> Urt. d. 1. Februar 1337 bei Bahmer, Reg. Ludw., p. 112, nº 1812.

<sup>4)</sup> Bæhmer, Bapfte, p. 228, nº 138.

Der junge fraftvolle König von England nahm mit Kühnheit und Muth ben schweren Kampf auf und suchte Bunbesgenoffen in Deutschland. Seine nabe Verwandtschaft mit ben Grafen pon Rulich und Gelbern, so wie ber allgemeine Bunsch ber beutschen Rurften, die burch die Streitigkeiten zwischen Rirche und Staat verursachten Wirren beschwichtigt ju feben, gaben ihm bie fconften Aussichten auf einen glüdlichen Erfolg. Dit gablreichem Gefolge und mit bebeutenben Gelbmitteln versehen tamen (1337) seine Bevollmächtigten in die Nieberlande und erwählten den Sof von Balenciennes jum Mittelpunkt ihrer Thätigkeit. Hanbelsintereffen führten ihnen bie reichen flanbrischen Stäbte zu und burch ihre Anerbietungen gewannen sie ben thatenlustigen nieberrbeinischen Abel. Außer Gelbern und Julich schloffen bie Grafen von Berg. Mart, Limburg, Die Herren von Gymnich, Blankenheim. Kalkenberg Berträge mit ihnen, burch welche fie sich gegen bebeutenbe Belbsummen verpflichteten, ju bem bevorstehenben Rampf eine bestimmte Unjahl Helme zu stellen. Mit ben Berzogen von Defter= reich ward über eine Beirath zwischen einem Sohne bes Berzogs Otto und einer Tochter bes Königs Eduard unterhandelt 1). Die Berbinbungen reichten weit gegen Guben bis nach Würtemberg bin; ber Pfalzgraf Ruprecht, viele Herren und Ritter von Hochburaund, Savoien und bem Delphinat erklärten sich zum Beitritt bereit 2). Souard gab sich auch ber schönen Hoffnung hin, seinen Schwager, ben König Ludwig, in sein Interesse zu ziehen. Die gemeinsame Feinbschaft gegen Frankreich, die Bortheile bes beutschen Handels mußten ihm zu diesem Bündniß rathen. 3)

Die Verhandlungen, die nun gepflogen wurden, erregten große Unruhe in Paris und in Avignon. Von zuverläßiger Seite erhielt ber Papst Nachricht, König Ludwig gehe damit um, die Kaiser=

<sup>1)</sup> Rach einem Brief bes Königs Ednard d. apud Westmonasterium 2. September 1337 bei Bahmer, Reg. Ed., p. 264, nº 286.

<sup>2)</sup> Bgl. Pauli, Geschichte von England, bei Heeren und Ukert, Geschichte ber europäischen Staaten, t. IV, p. 347 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. von Weech, p. 66.

wurde niederzulegen und Souard von England folle zum römischen König erwählt ober wenigstens zum Reichsvikar ber untern Rheinlande ernannt werden, damit er mit Hülfe der deutschen Kürsten über Frankreich berfallen könne. Darauf erließ der Bapft im Juli 1337 an König Ludwig einen Mahnbrief, in welchem er ihm seine Sehnsucht ausbrückte, ihn in ben Schoof ber Kirche wieber aufzunehmen und ihn zualeich ernstlich warnte, sich zu keinem feindseligen Schritte gegen ben König von Frankreich verleiten zu laffen, ber ihm nur in dem Aussöhnungsgeschäft, das endlich am 1. Oktober seine Erledigung finden follte. Schwierigkeiten erregen konnte 1). Dieses Schreiben verfehlte ganglich feinen Amed. Lubwig erwieberte, baß er keinesweas burch seine Berbindung mit bem Konig Chuard gegen die geleisteten Eibe handele, da Philipp von Frankreich die Reinbseligkeiten eigentlich begonnen, indem er seine Suhne mit ber Rirche hintertrieben, Reichsgüter und mehrere Stäbte auf beutschem Gebiete widerrechtlich weggenommen habe 2). König Stuard, der dem Bapste seine Absicht, sich mit Ludwig zu verbinden, angezeigt hatte, erhielt zur Antwort, er möge sich boch nur buten, mit bem verworfenen Reger in nabere Berbaltniffe gu treten. 3)

Unterbessen hatten die Semahlinnen der beiden Monarchen die Schwierigkeiten weggeräumt 4) und den Weg zum Bündniß gesbahnt, das die Grafen von Montague und Clinton mit Ludwig zu Frankfurt im Juli 1337 abschlossen 5) und das König Eduard am 26. August bestätigte. Dieser versprach jenem seinen Beistand

<sup>1)</sup> Urf. d. Avin. XIII kal. Augusti (20. Juli) 1337 bei Raynaldus, p. 47, § 3—4.

<sup>2)</sup> Dies melbet Benedict bem König von Frankreich d. Avin. VIII idus Novembris (6. November) ibid., p. 50, § 12—14.

<sup>3)</sup> Url. d. Avin. XIII kal. Augusti (20. Juli) 1337, ibid., p. 49, § 7-10.

<sup>4)</sup> Ergibt sich aus dem Brief Eduard's an König Ludwig d. apud West-monasterium, 26. August 1337 bei Bakmer, p. 263, n. 283.

<sup>5)</sup> Am 13. ober 23. Juli bei *Buchner*, V, 477, u. *Bæhmer*, Reg. Lubw p. 115, n° 1845.

gegen Philipp von Frankreich und verpflichtete sich, ihm wegen seiner beabsichtigten Reise an den römischen Hof und wegen der 2000 Helme, mit denen er ihm am nächsten Andreastag zu Hülfe kommen sollte, 300,000 florentiner Goldgulden auf nächsten Rischaelistag und andere 100,000 Goldgulden auf Maria Reinigung in Dortrecht auszahlen zu lassen 1). Dem Bunde trat auch Markgraf Ludwig von Brandenburg bei, der vier Wochen nach gesschehener Aufforderung mit hundert Helmen bereit sein sollte. 1)

Waren manche beutsche Fürsten bem englisch-beutschen Bundniß gunftig gestimmt, so hatten Frankreichs Interessen auch ihre Bertreter in Deutschland und zwar an Johann von Luxemburg und an bem Herzog Heinrich von Nieberbaiern. Um bem König von Böhmen, auf beffen Sulfe er mit Zuversicht rechnen tonnte, es möglich zu machen, für Frankreich in die Schranken zu treten, batte König Philipp in kluger Voraussicht schon gegen Anfang Januar 1337 ein Bündniß mit ben Bergogen von Defterreich geschloffen, bamit von dieser Seite her bem Königreich Böhmen die Rube gesichert bleibe 3). Auf die Kunde von dem drohenden Ausbruche bes Krieges verließ König Johann im Juli die Stadt Prag, hatte unterwegs zu Frankfurt noch brei Tage hindurch Conferengen mit bem König Lubwig, in ber Absicht, benfelben von bem englischen Bundniffe abzuhalten, und eilte bann nach Paris. Balb nach seiner Ankunft schloß er mit König Philipp einen neuen Bertrag, nach welchem er statt nach einer frühern Uebereinkunft an einigen Orten mit 300, an andern mit 400 helmen auf eigene Rosten zu bienen, 500 Mann auf Rosten Frankreichs zu stellen fich perpflichtete, wofür er 30,000 Parifer Pfund erhielt 4). Durch seine Bermittlung befreite ber Papft ben Bergog von Nieberbaiern von bem Banne, ben er sich burch seine frühere Verbindung mit

<sup>1)</sup> Bæhmer, p. 263, nº 282-284, unb p. 115, nº 1845.

<sup>2)</sup> Bæhmer, p. 263, nº 285.

<sup>3)</sup> Urf. d. Parisiis 12 die Januarii 1337 bei Steyerer, add. p. 113-115.

<sup>4)</sup> Urf. d. Maubuisson lez Ponthoise 6. August 1337 bei Bæhmer, Reg. 30h., add. I, p. 300, nº 428.

König Lubwig zugezogen hatte 1), und Johann verbürgte sich für seinen Eidam, der bem König von Frankreich für 56,000 Gulben zu bienen sich verbindlich gemacht hatte. 2)

Ľ

:;

•

Bährend ber Zeit sette auch König Lubwig seine Werbungen fort 3) und forberte burch ein Umlaufschreiben bie beutschen Stanbe auf, ihre Contingente jum Kriege gegen Frankreich in Bereitschaft zu halten 4). Diefer Aufforberung murbe nicht überall Folge geleistet, ba die deutschen Kursten in ihren Ansichten nicht einig waren. An manchen Orten widersetzte man sich mit Gewalt seinen Befehlen 5). Dies hielt ihn doch nicht ab, öffentlich gegen Frankreich aufzutreten, indem er den Cisterzienseräbten, die auf ihrer Reise zum Generalkapitel nach Frankreich in Würzburg beisammen wa= ren, verbot, ihre Reise fortzuseten, da Philipp von Balois, ber fich König von Frankreich nenne, alle Deutschen, die in sein Land tamen, festnehmen laffe 6). In Desterreich gestalteten sich inzwischen die Berhältnisse für König Ludwig günstiger. Die Herzoge Albrecht und Otto, ungeachtet bes im Januar 1337 geschloffenen Freundschaftsbundes mit Frankreich, waren balb zur englischen Allianz übergetreten 7), und nach einer Zusammenkunft mit Albrecht in Augsburg erklärte König Ludwig gegen Anfang bes

<sup>1)</sup> Urf. d. Avin. XIII kal. Novembris (20. Oftober) 1337 bei Raynaldus, p. 47, § 5 - 6.

<sup>2)</sup> Urt. d. 9. Rovember 1337 bei Bahmer, Reg. Joh., add. I, p. 301, nº 431.

<sup>3)</sup> Dem Konrad von Trymberg versprach er taufend Gulben von ben Subsidien, die ihm Eduard auf Lichtmeß erlegen follte. Urf. d. Frandenford 16. Inli 4337 bei Bachmer, Reg. Ludw., p. 115, no 1849.

<sup>4)</sup> Sieh bas Umlaufschreiben an die Stadt harlem bei Olenschlager, Urlb., p. 204, n. 75.

<sup>5)</sup> Chron. aul. reg., p. 497: Ludwicus Bavarus cum omni sua possibilitate auxilium proponit afferre, principes vero plures alii assistere alteri volunt parti, istud experimento didici cum hoc anno in Herbipoli in via generalis capituli cum tredecim essem abbatibus constitutus; p. 498: Vidimus ubique in Franconia et alias gentem consurgere contra gentem.

<sup>6)</sup> Urf. d. Slufingen 1337 im Chron. aul. reg., p. 497, u. bei Bahmer, Fontes I, p. 218, no 21.

<sup>7)</sup> Bæhmer, p. 264, nº 286,

Jahres 1338 bie beiben Herzoge zu Reichsvikarien von Treviso und Padua mit dem Bersprechen, sie auf eine andere Weise zu entschäbigen, wenn es ihm etwa unmöglich sein sollte, ihnen die genannten Städte zu übergeben 1). So skand England und theilsweise auch Deutschland gegen Frankreich gerüstet. Wohl schien es, als sollte auf den Rath des Papstes 2) durch eine Zusammenkunst des Königs Philipp mit Ludwig dem Ausbruch des Krieges noch vorgebeugt werden, aber es war zu spät. Der Krieg war unvermeiblich. 3)

#### § 3.

#### Rurberein ju Renfe.

Durch seine inhaltsschweren, folgereichen Ereignisse bilbet bas Jahr 1338 einen der bebeutendsten Wendepunkte in der deutschen Reichsgeschichte. Der persönliche Kampf zwischen Ludwig und dem Papst trat in eine neue Phase, indem durch die Einmischung der deutschen Fürsten derselbe zu einer Principiensrage erhoben wurde, deren nähere Bestimmung die althergebrachten Verhältnisse des Reiches wesentlich veränderten. Den Anstoß zu dieser Richtung gab der durch päpstliche Provision ernannte Erzbischof von Mainz, Heinrich von Virneburg, der, um in den Besitz seines Erzbissthums zu gelangen, ein entschiedener Anhänger des Königs Ludwig wurde 4). Im März 1338 versammelte er zu Speier die Bischöse seiner Provinz. In ihrer Mitte erschien König Ludwig, erklärte sich zu allen Schritten bereit, die nur mit der Gerechtigkeit und

<sup>1)</sup> Urf. d. Monaci quarta die mensis Januarii 1338 bei Kurz, Albrecht der Lahme, p. 345, n° 5.

<sup>2)</sup> In bem angezogenen Brief bes Papftes vom 6. Rovember bei Raynal-dus, a. 1337, § 12.

<sup>3)</sup> Bgl. von Weech, p. 69.

<sup>4)</sup> Durch Ludwig's Bermittlung war heinrich mit Erzbischof Balbuin ausgesöhnt worben. Im Jahr 1337 legte Balbuin auch die Berwaltung von Speier und die Pflegschaft von Worms nieder. Bgl. Dominicus, p. 339, § 18—21.

feiner Ehre perträglich maren, und überließ ihnen die Ausgleichung seiner Streitigkeiten mit bem Bapft. Darauf beeilten fich fammtliche Bischöfe, die anmefend waren, bem beiligen Bater in einem Briefe bringend an's Bern zu legen, ben unseligen Wirren ein Enbe zu machen und ben Ronig Lubwig, ber fich reumuthig zeige, in ben Schoof ber Rirche wieder aufzunehmen. Damit ihre Berwendung ben gewünschten Erfolg habe, ordneten fie ben Bifchof von Thur und ben Grafen Gerlach von Naffau als Gesandte nach Apianon ab 1). Um bieselbe Zeit sanbte auch ber Erzbischof Walram von Coln einen eigenen Boten mit ähnlichen Auftragen an die panstliche Curie und die Städte', beren Wohlfahrt Lubwig auf jebe Beise beförberte, unterflütten burch besondere Schreiben ben Schritt ber rheinischen Bralaten 2). Die Gesandten murben unanäbig aufgenommen und erhielten zur Antwort, daß Lubwig und die Bahlfürsten, wenn sie wirklich eine Aussohnung munschten, ihre Gewaltboten an den Sit des apostolischen Stuhles senben follten, wo allein diese Streitigkeiten ihre Erledigung finden könnten. Uebrigens soll Lubwig vor allen Dingen bem Krieg gegen ben König von Frankreich ein Ende machen, den die Kirche nie verlassen würde, da auch er sie nie verlassen habe. 3)

Obgleich bieses Eingreifen eines großen Theiles bes beutschen Episcopats teine unmittelbaren Folgen hatte, so ging die Wirtung besselben doch nicht verloren. Es ist dieses Gesammtauftreten als der Ausgangspunkt jener wichtigen Creignisse zu betrachten, welche bieses Jahr so benkwürdig machen. Balb nachher berief König

<sup>1)</sup> Urf. ber Bischofe d. Spirae die XXVII mensis Martii 1338 bei Olenschlager, Urfb., p. 186, nº 66.

<sup>2)</sup> So die Städte: Hagenau bei Ficker, zur Geschichte des Aurvereins zu Rense, Sigungsberichte der kaiserlichen Alademie der Wissenschaften, t. XI, Rovemberheft 1853, p. 699, und Speier bei Würdtwein, Nova subs. IX, 41.

<sup>3)</sup> Diese Antwort ergibt sich aus bem Briefe bes Papsies an König Philipp d. Avin. IX kal. Julii (23. Juni) 1338 bei Raynaldus, p. 61, § 8, und an Walram von Coln d. Avin. kal. Julii 1338, ibid., p. 60, § 3, sowie aus bem interessauten bei Würdtwein, Nov. subs., XIII, 46, abgebruckten Bericht bes Johannes Berbensis. Diesen urkundlichen Zeugnissen gegenüber erzicht die Darstellung bes Alb. Argentinensis, p. 127, als unrichtig.

Ludwig einen Reichstag nach Frankfurt, auf welchem die meisten Fürsten der deutschen Gaue, die Abgeordneten der Städte
und der Kapitel erschienen. Nur König Johann, sein Eidam
Herzog Heinrich von Niederbaiern und der ihm befreundete Bischof Adolf von Luttich hielten sich fern von einer Bersammlung,
die nur gegen den Bapst berusen war. Ludwig schilderte der hohen
Bersammlung seine Bemühungen, sich mit der Kirche zu versöhnen, hob die Fruchtlosigkeit seiner Unterhandlungen hervor, vertheidigte seine Rechtgläubigkeit und widerlegte die gegen ihn
erhobenen Anklagen der Ketzerei, indem er öffentlich mit lauter
Stimme das Bater Unser, den englischen Gruß und das apostolische Glaubensbekenntniß hersagte. Er forderte die Fürsten auf,
den Anmaßungen des päpstlichen Stuhles entgegenzutreten und die
Freiheit und Unabhängigkeit der deutschen Krone zu wahren. 1)

Durch biefe Erklärungen von Seiten bes Königs Lubmig bot fich von felbst die Frage dar über die Bestimmung der Rechtsverhältniffe zwischen bem Papft einerseits und bem beutschen Ronia ober Raifer anderseits, eine Bestimmung, die natürlich ben Bahlfürsten anheimfallen mußte. Es handelte sich eigentlich barum, ob ein von ben Rurfürsten einstimmig ober von ber Rehrheit berselben im Awiespalt ermählter Kurft König sei und als solcher bie Amtsbefugniffe ausüben tonne, ober ob er noch zuvor ber Beftätigung bes Bapftes bebürfe. Das war ber Brennpunkt ber Frage, zu beren Entscheibung fich sämmtliche Rurfürsten, mit Ausnahme bes Königs von Böhmen, am 15. Juli 1338 zu Lahn= ftein versammelten 2). Die Erklärung lautete, daß nach ihrer Ueber= zeugung jetzt und früher das beutsche Reich und sie in ihren Rechten, Ehren, Gewohnheiten und Freiheiten vielfach verlett worben feien; fie ichworen bemnach, alle Ehren, Gewohnheiten und Freiheiten bes Reiches und besonders das Wahlrecht, so wie es seit alten Zeiten auf sie gekommen, zu beschirmen und zu ver-

<sup>1)</sup> Jo. Vitodurani Chron., p. 1844; Chron. Erfurtense, ap. Menken, III, 337.

<sup>2)</sup> Bgl. Dominicus, p. 357.

theibigen 1). Am andern Tage, ju Rense, erließen bieselben Rurfürsten die Erklärung, es sei von Recht und Alter Gewohnheit bes Reiches, daß ein einmittig ober im Awiesvalt von der Mehr= beit ermählter König auch ohne papstliche Bestätigung zur Führung bes königlichen Titels und zur Berwaltung ber Güter und Rechte bes Reiches befugt sei 2). Diesem Ausspruche traten alle anwesenden Basallen des Reiches bei. Absichtlich die Worte "Bapft" und "Raiser" in ihrem Notariatsinstrument vermeibend, hielten die Bablfürsten in einem sehr gemäßigten Tone die Idee des beutschen Königsthums fest und sonderten fie streng von dem Begriffe bes die gange driftliche Republit beherrschenden Raiser= thums. Der gemäßigte Ton bieses Documents ist nach ber Meinung einiger Geschichtschreiber 3) bem Einfluß bes Erzbischofs Balbuin jugufdreiben, ba bie übrigen Wahlfürsten fich unumwunden auf bie Seite Lubwig's gestellt hatten. Dieser Zwiespalt zeigte sich wirklich, als es sich barum banbelte, bem Papste die Renser Beschlusse mitzutheilen. Während andere Aurfürsten in einem an ben beiligen Bater gerichteten Schreiben 4) ben Begriff bes Königthums bem des Raiserthums gleich stellten und in sehr ungemes= senen, scharfen Ausbruden ihm bas ganze Unrecht zur Laft legten, berichtete auch Balbuin über den Kurverein von Rense, jeboch in einer ehrbietigen, ben Papft nicht im Geringsten verlegenden Korm. In einer schonenben Weise bat er um Beilegung bes Streites. 5)

Dem Kurverein von Rense folgte balb ber Reichstag zu Frantfurt. Die Abgeordneten vieler Stäbte schlossen sich ber Renser

÷

1

٤

5

K I K

z

43

عو

<sup>1)</sup> Lateinische Urfunde bei Ficker, p. 701, nº 2.

<sup>2)</sup> Lateinische Urtunde bei Ficker, p. 703, n° 3; deutsche Aussertigung bei Olenschlager, Urtb., p. 188, n° 67.

<sup>3)</sup> Ficker, p. 694, n. Dominicus, p. 360. Die gleichsautende Erftarung bes Erzbischofe von Coln bei Wurth-Paquet.

<sup>4)</sup> Siehe basselbe bei Ficker, p. 704, no IV. Diefe vortreffliche Abhandlung hat jum 3med, die Aechtheit diefes Schreibens barguthun.

<sup>5)</sup> Balbuin's Bericht bei Ficker, p. 708, no 5.

Erklärung an 1), die Lubwig, am Schluffe bes Reichstages (8. August 1338) feierlich veröffentlichte 2). Er erließ an die ganze Christenbeit ein von dem Minoriten Bonggrazia verfaßtes Manifest, in welchem er die Lehre, bak alle Macht und Majestät bes Raisers vom Bavit berkomme, anariff, die Richtigkeit aller gegen ihn erlaffenen Urtheile nachwies, die Beachtung der gegen ihn geschleuberten Bannfluche verbot und jeden, ber feinem Befehle zuwider bandele, mit dem Verluft aller Reichsleben, Rechte, Brivilegien und Freiheiten bebrohte 3). An bemselben Tage verkunbete er ein anderes Decret, in welchem er erklärte, daß die kaiferliche Wurde unmittelbar von Gott komme, daß der einmuthig ober von ber Mehrheit ber Rurfürsten ermählte Kürst Könia und Raiser sei, ohne ber Bestätigung und Genehmigung bes römischen Stuhles zu bedürfen und baf alle Unterthanen bes Reiches bemselben Gehorsam zu leisten verpflichtet seien 4). Es erging im ganzen Reiche bas Verbot, eine papstliche Bulle ober Berordnung, ohne Erlaubniß bes Diöcefanbischofs, anzunehmen und zu befolgen 5) und bas Reichsvikariat, bas ber Papst bei Erlebigung des kaiserlichen Thrones in Anspruch nahm, ward für null und nichtig erklärt 6). Abschriften bieser Verordnungen wurden an alle Statthalter und Amtleute bes Reiches geschickt, mit bem Befehl, dieselben genau und unverzüglich zu vollstrecken. 7)

Diese Erklärungen, wie man sieht, gingen weit über die Renser Bestimmungen hinaus. Was die Aurfürsten dort von dem Königsthum aussagten, wurde von Ludwig auf das Kaiserthum über-

<sup>1)</sup> Bæhmer, p. 311, nº 364.

<sup>2)</sup> Bgl. Alb. Argentinensis, p. 129.

<sup>3)</sup> Lubwig's Manifest d. Franckenfurt die XIII mensis Augusti 1338 ist vielfach abgebruckt. Bgl. Bæhmer, Reg. Lubw., p. 120, nº 1921.

<sup>4)</sup> Die Constitutio licet juris utriusque, ift ebenfalls vielfach abgebruckt, vgl. Bahmer, Reg. Ludw., p. 120, nº 1922.

<sup>5)</sup> Annales Heinrici Rebdorff, ap. Freherum, t. I, p. 618.

<sup>6)</sup> Olenschlager, Staatsgeschichte, p. 288.

<sup>7)</sup> Jo. Vitodurani Chron., p. 1845.

tragen und mithin das herkömmliche Recht, erst nach der vom Papste vollzogenen Krönung den Kaisertitel zu führen und die hohen Amtsbesugnisse eines Kaisers auszuüben, schlechthin geleug=net. So kam durch die Aushebung der gegenseitigen Berpstich=tungen und Berechtigungen zwischen Kirche und Staat Berwir=rung in alle Rechtsverhältnisse. An diesen Borgängen nahm, wie bereits erwähnt, König Johann nicht den geringsten Antheil.

#### § 4.

# Der hoftag zu Coblenz. Chuard's Ernennung zum Reichs: vitar in ber untern Rheingegenb.

Obwohl König Ludwig im Sommer 1337 mit Eduard ein Bundniß abgeschlossen hatte, so feste er boch bis Ende September 1338 feine Unterhandlungen mit König Philipp von Frankreich fort 1). Gleichzeitig lub er ben König von England ein, mit ihm am 12. Mai 1338 in Singia gusammengutreffen 2); wegen ber verzögerten Abreise Svuard's jedoch ward Coblenz zu einer Ausammenkunft bestimmt. Am 17. Juli 1338 landete ber Engländer ju Antwerven; ihn begleiteten seine Gemahlin, seine Tochter Johanna und ein glänzenbes Gefolge. Mit Ausnahme bes Grafen von Gelbern zeiaten bie mit ihm verbündeten Fürsten wenig Gifer und waren mit ber ihm versprochenen Kriegshülfe noch weit im Rückstande 3). Da er auf die flandrischen Städte Brügge, Gent, wo ber Brauer Natob von Artevelbe das Volk beherrschte, so wie auf Brüffel. Medeln, Löwen und Diest unbedingt rechnen konnte, verließ er noch im Monat August Brabant und begab sich über Breda, Sittarb. Milich, Coln und Bonn nach Singig und von ba über Andernach in die Nähe von Coblenz. Die schone, geräumige Infel Nieber=

<sup>1)</sup> Bgl. Bæhmer, add. I, Reg. Ludw., p. 285, nº 2819, 2821, 2822, 2824 u. 2827.

<sup>2)</sup> Rach einem Brief bes Königs Eduard d. Walton super mare 28 die Junii 1338 bei Bahmer, Fontes, I, 218.

<sup>3)</sup> Pauli, Befchichte von England, p. 357.

werth, die ein Eigenthum der Trierer Kirche war und auf welder Balbuin einen Sof und andere Gebäube königlich hatte einrichten lassen, ward zu seinem Aufenthaltsort gewählt 1). Hier scheint er vom 30. August bis zum 7. September verweilt zu haben 2). Am 5. September ward zu Coblenz auf offenem Martte eine feierliche Berfammlung gehalten 3). Auf einem zwölf Fuß hohen Thron faß Ludwig im taiferlichen Schmude, die Krone auf bem Haupt, in ber rechten Hand bas Scepter und in ber linken ben golbenen Reichsapfel; neben ihm etwas niedriger saß König Eduard und vor ihnen ftanden die hohen Reichsbeamten und fämmtliche Kurfürsten mit Ausnahme bes Königs von Böhmen. Rechts von König Lubwig saß ber Markgraf von Meißen und links der Markgraf Wilhelm von Milich und boch über bessen Haupte hielt Otto von Rud als Stellvertreter bes Herzogs von Brabant ein blankes Schwert. Nach Schätzung ber Herolbe waren vier Herzoge, drei Erzbischöfe, sechs Bischöfe, sieben und dreißig Grafen und siebenzehn tausend Barone und Ritter zugegen. 4)

Nachbem Ludwig Reichsgesetze in Bezug auf die Kasserwahl, die Bestrasung der dienstweigernden Lehnsträger, die Heeressolge dei Reichserekutionen, das Fehderecht und den Landstrieden vertündet hatte 5), erhob sich König Sonard und klagte, wie Philipp von Balois, der sich König von Frankreich nenne, ihm und dem Sohne seiner Schwester, dem jungen Grasen von Flandern, nicht nur die Normandie, Aquitanien und die Grafschaft Anjou vorenthalte, sondern die französische Krone selbst, auf welche er und sein Resse rechtmäßige Ansprüche hätten. Er verlangte von Ludwig, den er als obersten Richter und Handhaber der Gerech-

<sup>1)</sup> Dominicus, p. 368, wo gezeigt wird, daß die insula Verde nicht, wie Bauli annimmt, Ronnenwerth sondern Niederwerth war.

<sup>2)</sup> Pauli, p. 359, not. 1.

<sup>3)</sup> Bgl. über diesen Hoftag Auszuge aus einer flandrischen Chronit und aus Heinricus Knyghton, bei Bæhmer, Fontes, I, 190—191.

<sup>4)</sup> Knygthon, l. c.

<sup>5)</sup> Bahmer, Reg. Lubw., add. 1, p. 285, no 2825, und Fontes, I, 219.

tigkeit anrief, daß ihm Recht widersahre 1). Auch Ludwig führte Beschwerben, daß Philipp von Balois als Reichsvasall die übernommenen Lehnspflichten nicht erfüllt habe 2). Mit Einwilligung
und unter lautem Jurusen der anwesenden Fürsten erklärte er
ben König Philipp allen Schutzes und der Freiheiten des Reiches
verlustig, sprach dem König Sduard das Erdtheil seiner Vorsahren
zu und ernannte denselben zum Reichsverweser in allen Landen
diesseits Cöln auf der linken Rheinseite 3). Als solchem huldigten
ihm am solgenden Tage die anwesenden Fürsten. König Ludwig
schwor, ihm auf Tod und Leben sieden Jahre beholsen zu sein,
und Erzbischof Balduin schloß mit ihm einen Bertrag, nach welchem er ihm mit 500 Helmen gegen Philipp von Balois vom
nächsten Januar an auf ein Jahr beizustehen versprach, wosür er
100,000 storentiner Goldgulden in zwei Terminen und außerdem
noch monatlich 10,000 Goldgulden sür Sold erhalten sollte. 4)

Sobald ber Papft von biesen Borgängen Nachricht erhalten, richtete er an König Svarb ein Schreiben, in welchem er die Verbrechen des Königs Ludwig aufzählte und ihn vor jeder Versbindung mit dem Gebannten warnte, der weder König noch Kaisser sei. Er zeigte serner in seinem Brief, daß die Verleihung des Reichsvikariats null und nichtig sei 5). Diese päpstliche Ermahmung hatte zun Folge, daß der König von England mit Philipp von Balois, ohne ihm jedoch den Titel eines Königs von Frankreich zu geben, neue Verhandlungen anknüpfte, die jedoch zu keinem Resultate sührten 6). Unterbessen seite er seine Verbindungen mit

<sup>1)</sup> Martini Poloni continuatio, p. 1455.

<sup>2)</sup> Alb. Argentinensis, p. 127.

<sup>3)</sup> Knyghton, l. c.: Deinde imperator secit regem Edwardum suum vicarium et dedit ei plenam suam potestatem de Colonia et citra. Et super hoc dedit ei cartam suam vidente omni populo. Dies Document ist bis jest noch nicht aufgesunden worden. Bgl. Bæhmer, Fontes, I, 221, not. 1.

<sup>4)</sup> Urf. d. in oppido Confluensi die VI mens. Septemb. 1338 bei Günther, III, p. 380; vgl. Dominicus, p. 373, not. 1.

<sup>5)</sup> Urf. d. Avin. Idibus Novembris 1338 bei Raynaldus, p. 76, § 59-67.

<sup>6)</sup> Pauli, p. 361-362.

ben beutschen Fürsten fort. Mit ben Herzogen von Desterreich schloß er am 25. November einen neuen Freundschaftsbund 1); ba die Herzoge jedoch wieder zu Frankreich hinneigten, so wurde dieses Einverständniß bald gestört und die englische Prinzessin, die mit einem Sohne des Herzogs Otto vermählt werden sollte und schon ein Jahr in München zugedracht hatte, nach Hause zurücksgerufen. 2)

Svard mußte balb einsehen, daß König Ludwig und die beutschen Fürsten viel bereitwilliger waren, sein Gelb anzunehmen, als die versprochene Hülfe zu leisten. Bei seinen Werbungen hatte auch der Engländer Verpflichtungen übernommen, die er nicht zu erfüllen im Stande war, namentlich gegen den Erzbischof von Trier, dem er sogar die englische Reichstrone verpfändete, um ihn an die Erfüllung seines Vertrages zu binden 3). So unterblieb einstweilen der Kriegszug, da auch Ludwig sich wieder in Unterhandlungen mit Frankreich einließ, um auf diesem Wege zu einer Aussöhnung mit dem Papste zu gelangen.

### § 5.

# Reichstag zu Frantfurt. Aussöhnung bes Rönigs Johanu mit Ludwig bon Baiern.

Nachbem Papst Benedict an die Niederländer ein Ermahnungs: schreiben erlassen hatte, in welchem er sie aufforderte, weber Ludwig dem Baiern noch dem Bikar desselben Sehorsam zu leissten 4), sandte er einen Internuntius, Arnold von Verdala, an Ludwig's Hof, um die heimlichen Neigungen des veränderlichen,

<sup>1)</sup> Aussertigung der habsburger bei von Freyberg, Beurkundete Geschichte Ludwig's des Brandenburgers, p. 217, nach von Weech, p. 73, not. 324. Eduard bestätigte dieselbe am 16. Februar 1339 bei Bæhmer, p. 265, n. 307.

<sup>2)</sup> Pauli, p. 362.

<sup>3)</sup> Dominicus, p. 374, § 26.

<sup>4)</sup> Das Schreiben an das Kapitel zu Littich d. Avinioni II calend. decemb. (30. November) 1338 bei *Hocsemius*, p. 449, u. *Olonschlager*, Urfb., p. 204. nº 76.

wankelmuthigen Monarchen auszuforschen und ihn fühlen zu laffen, wie eine Aussöhnung mit Frankreich seine Aufnahme in ben Schook ber Kirche erleichtern murbe 1). Diefe Eröffnungen von Seiten bes Lapstes machten bem Könia Lubwig nochmals Hoffnungen, au beren Berwirklichung ihm ein Ginverständniß mit bem mäch= tigen, bem frangösischen Sofe sehr befreundeten Rönig von Böhmen unentbehrlich ichien. Wohl mochte es ichwer icheinen, ben feit bem kärnthischen Erbfolgekrieg erbitterten Luxemburger zu gewinnen. allein bie Berhältnisse, bie fich seither geandert hatten, machten auch biefem eine Berständigung wünschenswerth. Auch unterliegt es keinem Ameifel, daß eine Einigung Johann's mit Ludwig im Wunsche bes Könias von Frankreich und bes Bapstes lag, weil bies bas geeigneteste Mittel schien, bas englisch-baierische Bündniß au sprengen und die von diefer Seite her brobende Gefahr von Frankreich abzuwenden. Ferner mag die gefährliche Lage des Her-30as Heinrich von Nieberbaiern viel bazu beigetragen haben, baß Johann friedlichere Gesinnungen äußerte. Ludwig hatte nämlich gegen Anfang bes Jahres 1339 gegen benfelben mit ben Bernogen von Desterreich ein Bundniß geschlossen, laut welchem Niederbaiern getheilt werden sollte und zwar so, daß das Land und die Festungen diesseits ber Salzach und bes Inns an Ludwig und die Keftungen jenseits bieser Fluffe an Desterreich fallen sollten 2). Rur Ausführung bieses Vertrages ist es nicht gekommen, mahrscheinlich burch die Dazwischenkunft bes Königs Johann, ber schon im Februar 1339 mit Ludwig in Unterhandlungen getreten zu sein scheint, die eine Ausgleichung ber Streitigkeiten zwischen beiden Bettern zur Folge hatten. Schon am 18. Februar ertheilte Ludwig bem Schwiegersohne bes Böhmenkönigs bie Vollmacht, als kaiserlicher Commissär einen Frieden mit der Reichsstadt Regensburg zu unterhandeln und sie mit dem Reichsoberhaupt zu versöhnen 3). So viel ist gewiß, daß durch geheime Unterhandlungen

<sup>1)</sup> Raynaldus, p. 63, § 16-17.

<sup>2)</sup> Urf. d. Rurnberg an Suntag nach bem Oberiften (10. Januar) 1339 bei Steyerer, add. p. 123.

<sup>3)</sup> Zirngibl, Ludwig ber Baier, p. 424, a. 1339.

eine Sinigung angebahnt war, ehe König Johann, der sich in ben letzten Jahren von allen Reichsversammlungen fern gehalten, den Entschluß faßte, zum Staunen aller Fürsten, den nach Frankfurt ausgeschriebenen Reichstag im März 1339 zu besuchen. Ludwig empfing ihn freundlich und liebevoll.

Eine vollständige Sühne zwischen beiben Kürsten erforberte bie Erörterung mancher Fragen. Es mußte nämlich bestimmt werben, welche Länder und Städte König Johann als Reichsleben und als Bfand besiten follte und bamit bing die Realung ber karnthischen und italienischen Angelegenheit zusammen. Es mußte ferner zur Sprache kommen die Stellung beiber Könige zum Papft, zu ben Königen von Frankreich und England, so wie bie Art und Weise, künftigen Irrungen porzubeugen 1). Aur Untersuchung, Feststellung und Lösung dieser verwickelten Fragen erwählten sie Schiebsrichter, beren Ausspruche sie fich ju unterwerfen gelobten. Von beiben Seiten wurden erkoren Balbuin von Trier, Rudolf, Rurfürst von Sachsen, Rainald, Graf von Gelbern, ber auf bie sem Reichstage zur herzoglichen Burbe erhoben wurde 2), und Wilhelm, Markgraf von Jülich. Ihnen stand noch ber Erzbischof Beinrich von Coln zur Seite. Diese Schiedeleute bestimmten unter bem 20. März 1339, daß Ludwig den König von Böhmen belehnen sollte mit bem Königreich Böhmen, bem Fürstenthum und Schenkenamt biefes Landes, mit ber Markgraffchaft Mahren, mit ben Grafschaften Luremburg und la Roche und mit allen den polnischen Ländern, die Johann inne habe, d. h. mit dem größten Theile von Schlesien. Des Königs Sohn Johann erhielt zu Leben für sich und seine Erben die Grafschaft Tirol, das Innthal und was er noch sonst in diesem Lande besaß, doch ohne Rothenberg, welches bis St. Johannistag zur Sonnenwende, gemäß der besondern von König Johann ausgestellten Briefe, bem Raiser übergeben werben sollte. Stirbt Graf Johann von Tirol ohne Erben,

<sup>1)</sup> Bgl. Dominicus, p. 378, § 27.

<sup>2)</sup> Urf. d. Francosurti die 19 Martii 1339 bei Olenschlager, Urfb., p. 206, nº 77.

so erhalten bessen Bater und Bruber, König Johann und Markgraf Rarl, die Graffcaft für ihre Lebenszeit zu Leben und nach ibrem Lobe fällt fie an das Reich zurück. König Johann foll, nach bem Ausspruch ber Rathleute, auf alle seine Rechte an die italienischen Städte Mailand, Bergamo, Bavia, Rovara, Cremona, Barma, Mobena, Reggio, Bobbio und Lucca verzichten, mit Ausnahme von Brescia, welches ihm um 20,000 Gulben verpfändet bleibe. Der Raifer follte bem Markarafen Karl und beffen Bruber Johann Belters, Sibibait und Kalbbuber bas Thal und was dazu gehöre, zu Leben geben, König Johann follte Bacharach, Saer, Rloß und Varkftein in Pfandweise behalten und Leisverch bem Reiche zurücktellen. Es warb ferner bestimmt und das bepatigte König Johann in seinem Gegenbriefe, daß alle Brüche und Mighelliakeiten zwischen beiben Kürften abgetban seien, baß ber König bem Raiser Ludwig und bem Reich beiständig und beholfen sein sollte mit Rath und That wider allmänniglich, er sei geistlich ober weltlich, auch wiber ben Bapft, wo er ben Raiser. bas Reich und bes Reiches Kürsten an ihren Rechten, Ehren, Freiheiten und Gewohnheiten anareifen wollte. Dasselbe follte ber Raiser bem König thun. Bon Lubwig wurden ausgenommen ber Rönig von England, alle Aurfürsten, die Herzoge von Polen, ber Graf von Hennegau, ber Markaraf von Meiken, ber Herzog von Gelbern und der Markaraf von Jülich, und vom König Jobann ber König von Frankreich und bessen Nachkommen, benen er helfen mag, ihr Land und ihre Krone zu behalten, mit 500 Helmen und nicht barüber, gegen ben Raifer und bas Reich. Johann behielt sich ferner vor die Könige von Ungarn und Arakau, die Aurfürsten, die Herzoge von Desterreich, von Nieder= baiern, von Lothringen und Jauer, die Markgrafen von Jülich und Meißen, ben Erzbischof von Magbeburg, die Bischöfe von Lattich und Passau, die Grafen von Savoien und Holftein. Dem Raiser und Reich sollten König Johann und seine Erben ein Bierteliahr nach erfolgter Mahnung im laufenden Jahre mit so viel als sie aut können, in andern Jahren mit vier hundert

Rossen über das Gebirg nach Lombardien bienen und zwar von St. Johannistag zur Sonnenwende die Allerheiligen oder eine dieser Dauer entsprechende frühere Zeit. Genaue Bestimmungen wurden getrossen über Kost, Sold, Eroberungen und Theilung der Beute. Alle entstehenden Frrungen sollten die genannten Ratheleute mit dem Erzbischof von Cöln schlichten und dem andern des holsen sein wider den, der diese Satzungen verletze. Alle diese Arztikel gelobten Ludwig und Johann unverdrücklich zu halten und nicht dawider zu handeln. Und zu größerer Sicherheit des geschossenen Bündnisses sollten des Kaisers Sohn, Markgraf Ludwig von Brandendurg, und Herzog Stephan von Baiern so wie Johann's Söhne Karl, Markgraf von Mähren, und Johann von Tirol zu den Heisligen schwören und ihren Brief geben, daß sie die vorgenannten Bedingungen ungebrochen halten wollten 1). Nach dieser Einigung empfing König Johann seierlich die Belehnung mit Böhmen. 2)

Gegen diesen Vertrag, den ihr Bater mit König Ludwig gesichlossen, erhoben Karl von Mähren und Johann von Tirol Einsprache. Der Baier hatte nämlich dem Markgrasen das Versprechen gegeben, nicht ohne ihn mit seinem Vater irgend eine Verbindung einzugehen. Seiner Versprechungen uneingedent, überlistete er den König Johann und verleitete ihn zu einer Einigung, indem er versicherte, daß er schon längst mit Karl ausgesöhnt sei. Dadurch entstand großes Mißtrauen zwischen Vater und Sohn. Karl eilte aus Böhmen zu seinem Vater an den Khein, traf denselben zu Miltenberg, einem Städtchen in der Mainzer Diöcese, protestirte gegen den geschlossenen Vertrag, erklärte ihn für erschlichen und weigerte sich mit seinen böhmischen Varonen denselben anzunehmen

<sup>1)</sup> Urt. d. Schiedssente d. Frankenford an dem Palmenabend (20. März) 1339 bei Wurth-Paquet, ad h. a.; vgl. Dominicus, p. 382, not. 1. Bei Bæhmer im Ausgug, p. 124, no 1980. Der Gegendrief des Königs Johann, gegeben an demselben Tage und Ort, ist abgedruckt bei von Weech, p. 123, no VII; und die Urt. der beiden Könige Ludwig und Johann von demselben Ort und Datum bei Huber, p. 145, no 63.

<sup>2)</sup> Joh. Victoriensis, p. 436, n. Vita Caroli, p. 238.

und zu siegeln 1). Dasselbe that auch sein Bruber Johann von Tirol. Als Ludwig dem Beherrscher von Berona, Mastin della Scala, gegen Mailand, Florenz und Benedig zu Hilfe ziehen wollte, verweigerte ihm Graf Johann den Durchzug durch sein Land und der Baier sah sich genöthigt, zu seiner größten Beschämung umzukehren und sein Borhaben aufzugeben. 2)

#### § 6.

# Ronig Ludwig folieft ein Bunbnig mit Franfreid.

Seit bem Reichstag zu Frankfurt, auf welchem die Einigung mit König Johann zu Stande gekommen, ward Ludwig in seinen Beziehungen zum König von England viel gleichgültiger. Er fühlte, daß es unter seiner Würde wäre, als Besolbeter einem fremden Monarchen zu dienen. Er schickte daher dem König Sduard seine Subsidiengelder zurück, unter dem Vorwande, sie seinem Raiser reichend, eine Armee in's Feld zu stellen, wie es einem Kaiser gezieme 3). So rückte der zum Feldzuge bestimmte Monat Mai heran und Ludwig erschien nicht mit der versprochenen Hülfsearmee. 4)

Unterbessen neigte er immer mehr zu Frankreich hin, in ber festen Hossnung, durch ein Bündniß mit König Philipp auch seinen Berwürfnissen mit dem Papste ein Ende zu machen. Diese Gesinnungen Ludwig's wußte Philipp gehörig auszubeuten, indem seine Schwester, die Witwe des Grafen von Hennegau und Holland, sich der Sache annahm und auf ihre den schwachen Ludwig gänzelich beherrschende Tochter einzuwirken suchte 5). So kam es, daß Ludwig sich bewegen ließ, mit Frankreich in nähere Verdindung zu treten und nach heimlich gepstogenen Unterhandlungen im Ja-

<sup>1)</sup> Vita Caroli, p. 258; Benes de Weitmil, l. IV, p. 326.

<sup>2)</sup> Joh. Victoriensis, p. 424.

<sup>3)</sup> Olenschlager, Staatsgeschichte, p. 300.

<sup>4)</sup> Hocsemius, c. 25, p. 452.

<sup>5)</sup> Olenschlager, ibid., p. 307.

nuar 1341 zu Bikhofen eine Urkunde auszustellen, in welcher er dem König Philipp mit körperlichem Side schwor, sein Leben lang ein treuer Freund und ein zuverläßiger Bundesgenosse zu sein 1) und ihn wegen Besitzungen und Rechte, die er setzt inne habe, nicht bennruhigen zu wollen 2). Dagegen schwor ihm auch König Philipp, in Erwägung, daß Ludwig, wie dieser ihm selbst geschrieben, sich mit der Kirche auszusöhnen wünsche und aus Rücksicht auf dessen Semahlin und deren Kinder, ledenslängliches Bündniß und ungetrübte Freundschaft. 3)

Nach diesen urkundlichen Erklärungen ertheilte Ludwig bem König Philipp die Vollmacht, zwischen bem avostolischen Stuhl und dem Bapst einerseits und ihm und den Reichsgetreuen anderseits ein Uebereinkommen und eine freundliche Sühne zu verbanbeln, mit bem Versprechen, unter Vorbehalt ber Rechte und ber Ehre bes Reiches, fich bem Rath und ber Leitung bes Königs von Frankreich zu überlassen 4). An bemselben Tag wiberrief er bas bem König Souard verliehene Reichsvikariat in Deutschland und Gallien, ba er mit Einwilligung bes Königs Philipp sich bestreben werbe, als Friedensvermittler zwischen England und Frantreich aufzutreten 5). Und in der That bot er im Juni dem König von England seine Bermittlung an in Bezug auf beffen Streit mit König Philipp und mit Hinweisung auf den Waffenstillstand, ben Couard ohne sein Wissen am 25. September 1340 zu Esplechin mit Krantreich geschlossen batte, entschuldigte er sich. daß er das Reichsvikariat zurückgenommen und sich mit König Philipp befreundet habe 6). Eduard antwortete in sehr gemäßigten

<sup>1)</sup> Urf. d. Vilshofen 24 mensis Januarii 1341 bei Olonschlager, Urfb., p. 206, n° 78; vgl. Bæhmer, Reg. Ludw., p. 134, n° 213.

<sup>2)</sup> Urt. d. Bilehofen 28. Januar 1341 bei Bahmer, add. I, p. 287, nº 2842.

<sup>3)</sup> Urt. d. apud Boscum 15. Marz 1341 bei Bochmer, add. II, p. 338, no. 386, u. Palacky, II, 2, p. 231, mit bem Jahr 1340 nach bem französischen Stil.

<sup>4)</sup> Url. d. Monaci 25. April 1341 bei Bahmer, add. I, p. 287, nº 2844.

<sup>5)</sup> Urt. gegeben an bemfelben Tag und Ort bei Bahmer, ibid., no 2845.

<sup>6)</sup> Urf. d. Franckinfordie 25 die mensis junii 1341 bei Bahmer, Fontes, I, 221, nº 26, u. Olenschlager, Urfb., p. 207, nº 79.

Ausbrüden, daß er sein gutes, klares Recht einem zweiselhaften Schiedsspruche nicht unterwerfen könne, brückte seine Bewunderung darüber aus, wie Ludwig, seinen frühern Zusagen zuwider, sich mit Philipp von Balois in ein Bündniß einlassen konnte und entschuldigte den ihm zum Borwurf gemachten Wassenstülkand mit Frankreich. 1)

Ohne Aweisel war es die Aussicht auf Versöhnung mit der Rirche, bie ben König Ludwig bewog, sein Bundniß mit England aufzugeben und fich Frankreich anzuschließen. Er beeilte fich baber eine alänzende Gesandtschaft nach Avignon abzuordnen, ber Philipp seine eigenen Machtboten zugesellte, welche ben Bapft ersuchen sollten, ben rechtgläubigen, frommen und gerechten Rönig Ludwig, ber sich bereits mit Frankreich versöhnt babe, in ben Schook ber Kirche wieber aufzunehmen 2). Wie Benebict früber wegen ber Unbeständigkeit Ludwig's, ber bald allen Bannflüchen und Strafurtheilen tropte, balb in seinem Rleinmuth zu allen möglichen Schritten fich bereit erklärte, ben Antragen besselben nicht traute 3), so tabelte er jest ben König von Frankreich, baß er, ohne seinen Rath einzuholen, mit Ludwig von Baiern sich geeinigt habe, und berief sich auf seine frühern Erklärungen, daß er Ludwig nicht zu Gnaben aufnehmen könne, bis er sich wahrhaft reumuthig zeige 4). So tam die gehoffte Aussohnung nicht zu Stanbe.

Die Verbindung Ludwig's mit dem französischen Hof hatte zunächst nur Einfluß auf seine Stellung zum König von Böhmen. Das gute Einverständniß zwischen biesen beiben Regenten wurde

<sup>1)</sup> Urf. d. apud Westm. XIIII Julii 1341 bei Bahmer, Fontes, I, 223, u. Olenschlager, Urfb., p. 208, n° 80.

<sup>2)</sup> Jo. Vitodurani Chron., p. 1863.

<sup>3)</sup> Bgl. das papftliche Schreiben d. Avin. VII. Id. aprilis (7. April) 1340 bei Raynaldus, p. 129, § 67.

<sup>4)</sup> Raynaldus, ad. a. 1341, § 12 n. 13, p. 137—138. Diese Berhandlungen zeigen, daß ber Papft boch nicht so ganz unter bem Einfluß bes Königs von Frankreich fand, wie Alb. Argentinensis und nach ihm so viele Geschichtschreiber behandten.

nicht durch die Unzufriedenheit der böhmischen Brinzen getrübt. felbst bann nicht, als beim Ausbruch bes Krieges zwischen England und Frankreich Ludwig's Sohn, der Markgraf von Branbenburg, und Friedrich von Meißen auf englischer und König Rohann auf französischer Seite kämpften 1). Der Tob bes Herzoas Heinrich von Nieberbaiern 2) veränderte die Lage nicht, ba Lud= wig mit Einwilligung ber verwitweten Berzogin Margaretha bie Verwaltung ihrer Länder und die Vormundschaft über ihren ein= zigen Sohn führte, ber mit seiner Tochter vermählt werben sollte 3). Erst nach bem Tobe bes unmündigen Prinzen 4), als König Ludwig ganz Nieberbaiern mit bem Withum ber Herzogin einzog und daburch seine Hausmacht vermehrte, tam es wieder amischen den beiben alten Rebenbuhlern zu einem förmlichen Bruche 5). Allein nicht lange nach bem Abschluß bes beutsch= französischen Bündnisses traten König Johann und Markaraf Karl mit Ludwig wieder in Unterhandlung und ernannten Bevollmäch= tigte, um einen Frieden mit ihm zu ermitteln 6). Balb nachher, am 2. Juli 1341, verfündete Johann dem Statthalter, dem Rath und ber Gemeinde zu Burthausen, daß er mit bem Raiser einen Subnvertrag abgeschlossen und daß dieser seiner Tochter Margaretha befriedigenden Ersat in Böhmen für Burkhausen und andere Gitter in Nieberbaiern gegeben habe, welche er in Gemäßheit bes Gewaltbriefes seiner Tochter 7), bem Kaiser und beffen Erben abgetreten habe. Er entband baber die Einwohner ber genannten Stadt ihrer Gibe und Gelübbe im Namen seiner Tochter und for-

<sup>1)</sup> Davon weiter unten.

<sup>2)</sup> Starb am 1. September 1339.

<sup>3)</sup> Vita Caroli, p. 261.

<sup>4) †</sup> Am 20. December 1840.

<sup>5)</sup> Joh. Victoriensis, p. 438; Alb. Argentinensis, p. 129: Princeps totam ejus terram, scilicet inferiorem Bavariam... illico occupavit: quod non solum Bohemus sed et Australes ægre tulerunt.

<sup>6)</sup> Urt. d. Prage 6. Juni 1341 bei Bæhmer, add. II, p. 344, nº 37.

<sup>7)</sup> Urf. d. Brag 15. Juni 1341 bei Bæhmer, add. I, p. 302.

berte sie zum Sehorsam gegen ihren neuen Herrn auf 1). Diese neue Sühne war von kurzer Dauer. Es trat ein Ereigniß ein, welches einen unheilbaren Bruch zwischen bem Luxemburger und bem Wittelsbacher Hause erzeugte und die Aussöhnung Ludwig's mit der Kirche in's Weite hinausschob. Es war dies die wider-rechtliche Erwerdung der Grafschaft Tirol. 2)

<sup>1)</sup> Urt. d. (Frandenvord!) 2. Juli 1341 bei Bahmer, ibid., p. 301, nº 440. Sieh baselbst bie Schwierigkeiten, ben Ausstellungsort biefer Urkunde mit Johann's Itinerar zu vereinigen.

<sup>2)</sup> Davon unten.

# Renntes Rapitel.

# Ronig Johann in feinen Erblanden.

#### § 1.

# Johann einigt fic mit bem Bifchof bon Det.

In den Jahren 1336 1) und 1337 2) erscheint Johann von Berwart als Seneschall in ber Graffchaft Luxemburg. Während ber Abwesenheit bes Königs waren aus uns unbekannten Ursachen awischen bem Bischof Abemar von Met und bem Berrn von Robenmachern Steithändel entstanden, die balb in einen blutigen Krieg ausarteten. Einst weilte ber Prälat, nichts Boses ahnend, in sei= nem Stäbtchen St. Avold, wohin er fich zur Erholung guruckuziehen pflegte, als ber Herr von Robenmachern ihn überfiel, bis nach Met verfolgte und mehrere Ortschaften bes Bisthums einäscherte 3). In aller Gile jog Abemar seine Kriegsmannen zusammen. aina bem Reinbe entgegen und besiegte ihn in einer Schlacht 4). in welcher viele Luremburgische Ritter getöbtet und neunzig berselben aefangen wurden 5). Der Seneschall ber Graffchaft, Johann pon Bermart, mischte sich in biese Kehbe und stellte im Namen bes Könias Johann an ben Bischof bas Ansinnen, die Gefangenen in Freiheit zu seten. Als der Pralat diese Forderung entschieden zurüdwies, erfolgte bie Rriegserklärung.

<sup>1)</sup> Sieh bas oben angeführte Prototoll ber Lanbstänbe, als fie in biefem Jahre ben Beirathsvertrag bes Ronigs mit Beatrig von Bourbon genehmigten.

<sup>2)</sup> Ergibt fich aus den unten angeführten Urtunben.

<sup>3)</sup> Calmet, Histoire de Lorraine, III, 439.

<sup>4)</sup> Annales Mosomagenses, ap. Pertz, Mon. germ., V, 165: Ipso anno (1336) devicit episcopus metensis dominum Johannem de Rodemac in bello et suerunt multi nobiles mortui et capti ex parte domini Johannis.

<sup>5)</sup> Bertholet, Histoire de Luxembourg, VI, 116.

Släcklicher Weise kam um biese Zeit König Johann in seine Grafschaft zuruch. Er kam bem Ausbruche bes Krieges zuvor, insbem er mit bem Bischof Abemar Unterhandlungen andnüpfte, die zu einer vollkändigen Schwe fährten. In der Friedendurkunde erklärte Abemar, daß alle Streitigkeiten mit König Johann beisgelegt seien. Er gab die Sefangenen frei und bekannte, daß er und seine Unterthanen auf allen Schadenersah, den sie zu sordern berechtigt wären, verzichteten, und versprach, mit dem Herrn non Rodenmachern und dessen Helsen in Cintracht und Frieden zu leben. Zur größern Beglaubigung des gegebenen Bersprechens ermächtigte er den König Johann, alle seine Gilter und die der Diöcese in Besig zu nehmen, wenn er den Bedingungen dieses Friedens zuwider handelte. 1)

#### § 2.

# Ginigung mit bem Grafen Seinrich bon Bar.

Heinrich von Apremont, Bischof von Berdun, hatte immer mit Schwierigkeiten, die ihm die Bürgerschaft der Stadt erregte, zu kämpsen und, um diesem Unwesen einmal ein Ende zu machen, beschloß er, sein Bisthum unter den Schut des Königs von Frankreich zu stellen. Philipp von Balois nahm dieses Anerdieten ohne Bedenken an und theilte den angrenzenden Fürsten mit, daß er die Vertheibigung der Stadt übernommen habe. Der Papft Besnedict billigte den Schritt des Bischofs, der nun öffentlich verskündigen ließ, daß er dem König von Frankreich das Schutzecht über Verdun übertragen habe.

Diese Nachricht, von der man gar keine Ahnung hatte, erregte großes Aussehen. Die Bürger geriethen in große Bewegung und das Kapitel machte dem Bischof bittere Borwürfe und drohte, sich mit der unzufriedenen Einwohnerschaft zu vereinigen. Die

<sup>1)</sup> Urf. bes Bischofs d. lou mercredi apres l'exaltation sainte croix (17. September) 1337 bei Bertholes, VI, pr. 33. Johann's Gegenbrief ift bis dahin nicht bekannt.

Domherren forberten ihn auf, die Gründe anzugeben, die ihn bewogen hätten, die Stadt dem Schutze des deutschen Reiches zu entziehen und dem König von Frankreich zu überantworten. Sie erhielten den kurzen Bescheid, daß man nur das Wohl und den Bortheil der Stadt dei diesem Schritte im Auge gehabt habe.

Diese Antwort befriedigte weber bas Rapitel noch bie Bürger. Sie tamen überein, zur Abhülfe ihrer Beschwerben sich an ben Rönig von Böhmen zu wenden und fich unter beffen Schutz zu ftellen. Sobald Ahilipp von diesem Borbaben ber Stadtbewohner in Renntniß gesetzt murbe, schrieb er eiligst seinem Statthalter in Berbun, boch alles aufzubieten, um einen folden Entschluß rudgangig zu machen. Nichts vermochte jedoch bie Burger von biefem Schritte abzuhalten 1). König Johann empfing die Abgeordneten mit ber größten Zuvorkommenheit (1337), nahm die Stadt in seinen besondern Schut und versprach, sämmtliche Einwohner mit ihren Gütern und Rechten gegen jebe Bebrückung und Beeinträchtigung zu vertheibigen. Nur der Raiser und der König von Frankreich wurden ausgenommen, da Johann die feste Ueberzeugung ausfprach, daß biese zwei Fürften ben Freiheiten, Brivilegien und Gewohnheiten ber Stabt nicht zu nahe treten werben. Entstehe Uneinigkeit unter ben Bürgern ober breche eine Emporung in ber Stadt aus, so versprach Rönig Johann selbst nach Berbun zu kommen ober gur Wieberherstellung bes Friebens und gur Beffrafung der Ruhestörer einen Bevollmächtigten dahin abzuordnen. Einstweilen gelobte er, ju seinem Stellvertreter einen Chrenmann zu ernennen, ber zur Uebung seiner Amtsbefugnisse in ber Stabt wohnen werbe. Derfelbe werbe ben Eid ber Treue leisten und von bem Grafen von Luxemburg besolbet werden, unter bem Borbes halt, daß die Bürger ihnen die Hälfte der Gelbbußen zukommen lieken, so wie der König von Frankreich es im Frieden von Baris angeordnet habe. Sollten die Bürger gegen den königlichen Stellvertreter gerechte Rlagen zu führen haben, so milften ber Rönig

<sup>1)</sup> Calmet, Histoire de Lorraine, III, 325-326.

und bessen Nachfolger ober in ihrer Abwesenheit die Statthalter der Grafschaft Luremburg ihn seines Amtes entheben und burch einen andern erseten, der burch genaue Beobachtung der bestehenben Gesetze und burch punktliche Bollziehung ber gefällten Strafurtheile zu keinen Beschwerben Anlaß gebe. Alle Uebereinkunfte und Berträge, die in Berbun abgeschlossen wurden, mussten bem Stellvertreter mitgetheilt werden, damit er davon Kenntniß nehme und. menn er bazu ersucht murbe, die Aufrechthaltung und Vollziehung berselben besorge, ohne jedoch bas Recht zu haben, irgend eine Gebühr zu erheben, wozu er sich übrigens burch einen feierlichen Eib verpflichten muffe. Derfelbe fei ferner eiblich ju perbinben. bie Burger in teiner Beife zu beläftigen, und follte er sich zu Handlungen hinreißen lassen, die dem gemeinen Wohl verberblich seien, so gelobten ber König und seine Nachkommen, die= felben für null und nichtig zu erklären. König Johann gab enblich ben Abgeordneten das Versprechen, daß er und seine Nachkom= men sich nie ben gegen die Stadt übernommenen Berpflichtungen entziehen und ohne ber Bürger Einwilligung nie einen andern Herrn zur Ansübung bes Schutrechtes sich zugesellen würden. Die Bürger verpflichteten sich bagegen, bem König Johann jährlich von jebem Keuerheerd achtzehn Denare zu entrichten, welche bie mit ber Ausübung ber Gerichtsbarkeit betrauten Behörben por Martinitag zu erheben hatten, und ihm in allen seinen Kriegen Sulfe zu leisten, mit Vorbehalt bes Raifers und bes Königs von Frankreich, ohne jedoch auch in diesen Fällen diejenigen zu hinbern, die als Sölbner unter seiner Kahne zu kampfen wünschten. Rur größern Sicherheit ber eingegangenen Verpflichtungen stellte König Johann vier Burgen, die unter Anrührung ber beiligen Spangelien feierlich schworen, über die Bollziehung dieser Uebereinkunft treu zu machen. Es waren Johann von Uselbingen, Arnold von Pittingen, Johann Berwart, Seneschall, und Simon Philipp. 1)

<sup>1)</sup> Bertholet, VI, 113, u. Calmet, III, 326.

Dieser Schritt ber Burger von Verbun mikfiel im bochken Grabe bem Grafen Heinrich von Bar, ber sich als ben einzigen ober boch porzüglichsten Schutherrn ber Stadt betrachtete. Seine Entrüftung galt besonders bem Rönig Johann, ber schon früher mit seinem Bater Eduard († 1337) wegen bieser Stadt Streithändel hatte, die durch das Eingreifen des Königs von Frankreich nicht gang erlebigt worden waren 1). Heinrich sah aber wohl ein, baß es für ihn ersprießlicher ware, mit bem Herrscher von Luremburg in autem Einverständniß zu leben. Er knüpfte Unterhandlungen an und beibe Kürften tamen im December 1337 gu Effen im Bamergau zusammen, wo sie sich über folgende Buntte einigten: 1. sie nahmen Verbun unter ihren gemeinschaftlichen Schut und setten fest, daß ein jeder von ihnen seine bortigen Besitzungen erblich haben und beibe bas Land, bas ihnen ber König von Frankreich abgetreten, untheilbar besiten sollen; 2. weber König Rohann und Graf Heinrich noch ihre Nachfolger burfen bas Schutrecht über Berbun veräußern, sonbern fie muffen gemeinschaftlich die herren ber Stadt und im Genuffe ihrer Rechte und Einfünfte bleiben: 3. die beiben Fürsten tonnen ihre Besitzungen in Berbun nur gemeinschaftlich vermehren, mit ber alleinigen Ausnahme, baß es einem jeben gestattet ift, bort ein haus zu taufen, ohne basselbe jedoch in eine Festung umwandeln zu burfen; 4. ein jeder hat das Recht, einen Verwalter und einen Ginnehmer in der Stadt zu haben oder, wenn beibe Grafen es rathfam finden, ernennen fie gemeinschaftlich nur einen Bermalter und nur einen Einnehmer; 5. alle festen Blate auf bem Gebiet bes Bisthums, sowohl biesseits als jenseits ber Maas, gehören ihnen gemeinschaftlich und keinem ist es erlaubt, ohne Einwilligung bes andern sich zu verstärken; 6. von den Einkunften, die sie von ben Bürgern beziehen, erhält ein jeber bie Sälfte, und 7. menn ber Graf von Bar ober beffen Nachkommen fterben follten, ohne Erben au hinterlaffen, fo vererben ihre Rechte auf die Grafen

<sup>1)</sup> Sieh B. II, p. 266.

von Luxemburg 1). Diese Uebereinkunft ward am 12. Juli bes Jahres 1338 nochmals von ben beiben Grafen bestätigt. 2)

Aehnliche Mighelligkeiten entstanden im folgenden Sahre ami= schen Johann von Luxemburg und Heinrich von Bar wegen bes Schirmrechtes über die Stadt Laferté. Auch diese Streithändel suchten sie auf gutlichem Wege beizulegen, indem sie vier Ritter au Schieberichtern erwählten, beren Entscheibung fie fich au fügen versprachen. König Johann bezeichnete Johann von Uselbingen und Johann von Bermart; Heinrich von Bar ermählte Johann von Apremont und Gerhard von Horoncourt. Diese Ritter erhielten ben Auftrag, alle zwischen beiben obwaltenben Streitigkeiten in fechs Wochen zu schlichten, und follten fie mabrend biefer Beit nicht alle Geschäfte erlebigen können, so werbe biese Frist um sechs Wochen verlängert. Im Falle sie über ben einen ober ben andern Buntt sich nicht verständigen konnten, sollten sie an ber Mark awischen Luxemburg und Bar, nämlich in ber Mühle von Kerschen (Nieberkerschen) zusammenkommen, um bort auf gerichtlichem Wege bie streitigen Punkte genau zu bestimmen 3). Wie nun ber Ausspruch biefer vier Rathleute lautete, kann aus ben auf uns ge= kommenen Urfunden nicht ermittelt werben.

§ 3.

König Johann unterftütt ben Bifchof von Lüttich gegen ben Serzog von Brabant. Unterhandlungen wegen ber Grafs fcaft Looz.

Rainald, Herr von Argenteau und Seneschall bes Herzogthums

<sup>1)</sup> Urf. d. Axez en Voivre le vendredy apres la sainte Nicolas d'yver (12. December) 1337 bei Bertholet, VI, pr. 36. Bengen: Monseignour Wallerand de Lucembourg seignour de Lini, en présence d'Anxels seignour de Genville, monsieur Jehan de Biaurevet, Seneschal de la conteit de Lucembourg et Arnuls d'Erlons jadis Seneschaut.

<sup>2) .</sup> Calmet, III, 326.

<sup>3)</sup> Urf. ber beiben Grasen d. 12 Juillet 1338 bei Würth-Paquet. Bgs. de la Fontaine, Essai étymologique, Publications de la société archéologique de Luxembourg, vol. XIII. p. 42, a. 1857.

Limburg, erpreßte (1337) mit Einwilligung seines herrn, bes herzogs von Brabant, schwere Abgaben von den in Limburg gelegenen Gutern ber Kirche jum beiligen Dionysius und anderer Kirchen von Lüttich, wekhalb ber Bischof Abolf nach vergeblichen Ermab= nungen, diefe Gewaltthätigkeiten einzustellen, bas ganze Berzogthum mit dem Interdict belegte. Bald nachher traf dieselbe kirchliche Censur benjenigen Theil des Herzogthums Brabant, ber zur Lüt= ticher Diöcese gehörte. Abolf ordnete unterdessen brei Gesandte nach Tirlemont ab, die in seinem Namen einigen Herren, die sich befehbeten, die Beobachtung der Quarantaine, d. h. die Einstellung ber Reinbseligkeiten geboten. Entruftet über biese Einmischung eines fremben Fürsten in die Streithandel seiner Unterthanen, ließ Herzog Johann die brei Abgeordneten ergreifen, von benen er zwei hinzurichten und ben andern in's Gefängniß zu werfen befahl. Nach biesen Vorfällen berief ber Bischof am 12. August 1337 die Stände seines Sprengels, benen er die vom Herzog erlittenen Unbilden schilberte und von ihnen Rath und Sulfe verlangte. Alle waren ber Meinung, man muffe ben Herzog aufforbern. Genugthuung zu leisten. Sollte er sich aber weigern, bem Buniche ber Versammlung nachzukommen, so erklärten sich sämmtliche Abgeordnete bereit, die Waffen ju ergreifen und für ihren Serrn mit Gut und Blut einzusteben. Vorläufig sprach ber Bischof nicht nur das Interdict über ben seiner Jurisdiction unterworfenen Theil von Brabant aus, sonbern schleuberte auch ben Bannfluch gegen ben Bergog felbst, ber nun, um sich zu rachen, fammtliche in seinen Staaten gelegene Guter bes Luttider Clerus mit Beschlag belegte. Bewegung, Unordnung und Entruftung waren bie Kolgen bieser voreilig ergriffenen Magregeln, welche ben Krieg unvermeiblich machten. 1)

Der bevorstehende Kampf zwischen England und Frankreich hatte auch auf die Gestaltung der Parteien in diesem Kriege Einsluß, der dem König Ludwig um so mehr mißfallen mußte, da derselbe

<sup>1)</sup> Hocsemius, c. 23, p. 438; Chron. Cornelii Zantstiet, p. 217.

gegen ben Herzog von Brabant, ber sich ihm und bem König Eduard so ganz hingegeben batte, gerichtet war. Allem Anschein nach, um ben Bischof von Luttich von bem Bunbniffe mit Johann von Böhmen und Philipp von Frankreich abzuziehen, lub er benselben im Februar 1338 so bringend ein, auf bem Reichstage, ber in ber Ofterwoche zu Coln gehalten werben sollte, personlich zu er= scheinen, widrigenfalls er gegen ihn als ungehorsamen Basallen perfahren werbe 1). Durch diese Drohungen ließ sich Abolf nicht ein= schüchtern; er beantwortete nicht einmal bas königliche Ginlabungs= schreiben. Der gegen Frankreich entworfene Kriegsplan marb bemnach bahin abgeändert, daß der Gerzog von Brabant an der Spite von 8000 Reitern und 60,000 Mann Reichstruppen über Lüttich herfallen follte, ba man es für räthlich fanb, beim Borbringen nach Paris einen so festen Plat nicht unbezwungen im Rücken liegen zu laffen 2). Dies wurde bem Bapst hinterbracht. In einem Schreiben, bas Benedict an die Gemeinde von Luttich erließ, suchte er ben Bürgern Muth einzuslößen, erinnerte fie, baß sie bem gebannten Ludwig keinen Gehorsam schulbig seien, und ermabnte sie bringend, ihren bedrobten Bischof nicht zu verlaffen 3). An bemselben Tage richtete er auch an ben Erzbischof Walram von Cöln einen Mahnbrief, in welchem er ihn unter Androhung schwerer Strafen vor einer Theilnahme an dem Kriege gegen den Bischof von Lüttich warnte. 4)

Während dieser Vorgänge weilte König Johann in Flandern, wo er, im Auftrage des Königs von Frankreich, zwischen dem vertriebenen Grafen Ludwig und den Städten einen Frieden zu vermitteln sich bemühte 5). Kaum hatte er von den Rüstungen

<sup>1)</sup> Urf. d. Calend. Februarii 1338 bei Hocsemius, c. 23, p. 439.

<sup>2)</sup> Damberger. Sundroniftifde Gefdichte, XIV, 443.

<sup>3)</sup> Urf. d. Avin. III Calend. Aprilis (30. März) 1338 bei Raynaldus, § 69-70, p. 78.

<sup>4)</sup> Urt. gegeben an bemfelben Ort und Tag, ibid., § 71, p. 78.

<sup>5)</sup> Am 12. März 1338 war er zu Eccoo nach bem Comples de la commune de Gand bei Lenz, Jean l'aveugle, p. 58, not. 1.

bes Herzogs von Brabant Kunde erhalten, so faßte er den Entsichluß, mit dem Bischof von Lüttich gegen seinen alten Feind in die Schranken zu treten. Er eilte über Lüttich in's Cölnische 1), offenbar in der Absicht, dem Erzbischof Furcht einzusagen und Truppen zu werben.

Unterbessen eröffnete Herzog Johann den Feldzug, im Berstrauen auf Ludwig von Baiern und die Hülfstruppen des Königs von England. Ihm zur Seite standen Rainald, Graf von Geldern, Dietrich, Herr von Heinsberg, der Herr von Falkenberg und dessen Bruder Johann von Bergsops Joom, so wie viele englische und deutsche Kriegsmannen. Sein Heer war dem des Bischofs von Lüttich an Zahl überlegen. Dieser rückte am 3. April 1338, Freitags vor Palmsonntag, in's Feld. Sein einziger Bundesgenosse war der König von Böhmen, der ihm mit 1800 Reitern, die er hin und wieder gesammelt hatte, zu Hülfe kam 2). Zugegen waren auch der Erzbischof von Cöln, die Grafen von Hennegau und Jülich, aber sie nahmen an dem Feldzug keinen Antheil, sondern waren nur bestrebt, zwischen den kriegsührenden Parteien ein friedliches Abkommen zu vermitteln.

König Johann neigte auch bald zum Frieden hin und zwar aus dem Grunde, weil bei der großen Ueberlegenheit des feindlichen Heeres geringe Aussichten auf glücklichen Erfolg vorhanden waren. Durch seine Bermittlung ward zwischen dem Herzog und dem Bischof ein geheimer Bertrag abgeschlossen, in Folge bessen die ausgerückten Heere schon am 9. April sich in ihre Heimath zurückzogen. Laut dieser Uebereinkunft gab der Herzog die mit Beschlag belegten Süter der Lütticher Kirche wieder frei und verspslichtete sich für den denselben zugefügten Schaden 20,000 Gulsden zu bezahlen, für deren genaue Entrichtung die Grasen von Jülich und Hennegau und Johann, herr von Beaumont, Bürgs

<sup>1)</sup> Am 25. März 1338 war er zu Altenahr bei Sinzig, Bahmer, Reg. 306., p. 205, nº 245—248.

<sup>2)</sup> Hocsemius, c. 23, p. 439: In cujus adjutorium venit rex Bohemiæ, cum MDCCC equitibus undique collectis.

schaft leisteten. Der Bischof bagegen löste ben Berzog vom Banne und nahm das über Limburg und Brabant ausgesprochene Interbict zurud. Gine ber wichtigsten Bestimmungen biefes Bertrages war jedoch, baß Dietrich, herr von heinsberg, bie burch ben Tob bes Grafen Ludwig erledigte Grafschaft Looz, auf welche bie Kirche von Lüttich gerechte Ansprüche hatte, erhalten und bas Kapitel die Burg Montigny mit Rubehör und die Bogtei von Lüttich mit beren Ginkunften von 200 Scheffel Korn für 34,000 Goldgulden von bem Berkaufpreis von Mecheln erwerben follte, unter ber Bedingung, daß Dietrich binnen fünf und zwanzig Sahren permittelst bieser Summe bie genannte Burg und bie Bogtei wieber einlösen könne. Bur Erledigung ber übrigen Streitfragen wurden Schiederichter ernannt, und zwar ber Erzbischof von Coln und ber Graf von Hennegau von Seiten bes Herzogs; Johann von Böhmen und Theodorich von Haneff von Seiten bes Bischofs. Diese Schiedsleute gelobten, am 26. April in haffelt zusammenautreten und sich nicht eber zu trennen, bis alle streitigen Fragen eine gehörige Lösung gefunden hätten. 1)

Mit der Grafschaft Looz, welche wohl den wichtigsten Gegensftand der Verhandlungen bildete, hatte es folgende Bewandtniß. Graf Ludwig war am 19. Januar 1336 gestorben, ohne männsliche Nachkommen zu hinterlassen, und es traf der Fall ein, daß, einer frühern Uedereinkunft gemäß, die Grafschaft an die Lütticher Kirche zurückfallen sollte. Bor seinem Tode hatte jedoch Ludwig zum Nachtheil dieser Kirche widerrechtlich über die Grafschaft zu Gunsten seines Ressen, Dietrich's von Heinsberg, versügt, welcher mit der Schwester des Bischofs Abolf vermählt war. Als dieser nun vom Kapitel ausgefordert wurde, die Grafschaft in Besitz zu nehmen, gab er stets eine ausweichende Antwort, da er, die Borstheile des Bisthums den Interessen seiner Familie ausopfernd, seinen Nessen beimlich begünstigte. So kam es, daß Dietrich sich der Grafschaft bemächtigte und zwar um besto leichter, weil die

<sup>1)</sup> Hocsemius, c. 24, p. 440.

Einwohner ihn einluben und ihm freiwillig huldigten. Um seine Absichten beffer zu verbergen, berief Abolf bie brei Stände, in beren Versammlung die Ansprüche ber Lütticher Kirche klar bargethan murben. Sie zwangen ben Bischof, ben Krieg zu erklären und das Bolt aur Erareifung ber Waffen aufzufordern. Diese Maßregeln erschrecken bie Einwohner von Looz, die, aus Furcht por ben unvermeiblichen Kolgen eines verheerenden Krieges, sich unter ben Schut bes Grafen von Gelbern stellten, burch bessen Vermittlung festgesett wurde, daß vorläufig dem Bischof von Wittich die Grafschaft übergeben werden sollte, unter ber Bedingung, bis zu einer enbaultigen Entscheibung biefelbe burch einen Stellvertreter verwalten zu laffen. Der Bischof schickte ben Ritter Johann von Landris hin; aber bie Einwohner wollten ibn nicht anerkennen und er warb genöthigt, sich zurückzuziehen. Es war eine List bes Pralaten, ber biefen Wiberstand wohl vorausgeseben hatte. Das Kapitel brang in ihn, er möchte eine solche Unbilbe, bie seinem Abgeordneten zugefügt worben, boch nicht so ruhig binnehmen; er aber beachtete biese Vorstellungen nicht und gab eine ausweichende Antwort. In bieser Verlegenheit glaubte bas Rapitel sich an ben Papst wenden zu muffen und es ordnete heim= lich nach Avignon einen Canonicus ab, ber Benedict XII biese Angelegenheit so klar auseinanbersette, daß ber beilige Bater einen Carbinal nach Lüttich fanbte, um sie an Ort und Stelle zu untersuchen und zu entscheiben. Diese Dazwischenkunft bes papstlichen Legaten war boch fruchtlos, ba Johann von Luremburg und ber Herzog von Brabant die Bemühungen bestelben zu vereiteln wußten 1). In diesen Umständen konnte man erwarten, daß bas Rapitel ben geheimen Vertrag, nach welchem die Grafschaft Looz an Dietrich von heinsberg kommen sollte, nicht billigen murbe. Rönig Johann übernahm es, die Domherren zur Annahme jener Uebereinkunft zu bewegen.

Der Bischof berief eine Bersammlung des Kapitels. Der König

<sup>1)</sup> Hocsemius, c. 22, p. 429; Zantfliet, p. 217; vgl. Butkens, I, 421 ss., n. Dewez, Hist. du pays de Liège, I, p. 225.

pon Böhmen wohnte bei und suchte bald drohend, bald schmeichlend, burch mancherlei nichtige Gründe die Nothwendigkeit barzuthun, daß man die Bedingungen jenes Friedens genehmigen muffe 1). Gin Canonicus, nämlich ber Geschichtschreiber Hocfemius, hatte ben Muth, gegen ben König Johann aufzutreten und ihm offen und unumwunden zu erklären, daß man in biefer Angelegenheit eber ber Kirche als bem Reiche gehorchen muffe und widerlegte alle vom König vorgebrachten Grunde. Diefer unverhoffte Wiberstand bes muthigen Canonicus reizte ben jähzornigen Luxemburger bergeftalt, daß er in schreckliche Drohworte ausbrach und bem unerschrockenen Bertheibiger ber firchlichen Rechte bebeutete, baß er einst für diese Widerspenftigkeit büßen werde 2). Unwillig und muthlos verließ ber König bas Ravitel und ließ ben Bischof allein zurud, ber jett alle Kräfte aufbot und alle Runstgriffe anwandte, ben Domherren andere Gesinnungen beizubringen. Nach einigen Debatten kam es zur Abstimmung, welche ber Bischof gegen die Gewohnheit ber Kirche in seiner Gegenwart vornahm, in der Absicht, diejenige, die seine Meinung nicht theil= ten, einzuschücktern und abzuhalten, sich gegen ihn zu erklaren. Er gab zuerst sein Lotum ab. das natürlich babin lautete, die Forberungen bes Königs von Böhmen zu bewilligen. Derfelben Meinung waren ber Propft, ein Enkel bes Bischofs, ber Archibiacon und die zehn folgenden Mitglieder, die vor dem Canonicus Hoc= semius ihre Stimme abgaben. Dieser erhob sich breist bagegen und behauptete, daß ber Gid, ben fie geleistet, und ber Befehl bes apostolischen Stuhles ihnen nicht erlaubten, bem Borschlag bes Königs beizupflichten, da es fich ja eigentlich barum handele, etwas zu erwerben, mas ihnen von rechtswegen gehöre. Erot biefer freimuthigen Erflärung hatten boch nur zwei, Eniorandus be Riefes

<sup>1)</sup> Hocsemius, c. 24, p. 441: Exercitu jam reverso, rex venit ad capitulum cum episcopo, proponens oportere in emptione procedi, propositum rationibus frivolis palliando.

<sup>2)</sup> Hocsemius, ibid.: Cum dicerem nos oportere potius sacerdotio quam imperio obedire, contra me verbis incanduerat, jurans, quod de hoc deberet suo tempore recordari.

und ber Vicebecan ben Muth, fich in bemfelben Sinne zu äußern. Der Eindruck, ben biese Stimmung auf die übrigen Mitglieder bes Rapitels ausübte, war so groß, baß sie ihr Botum zurud= nahmen und sich ber Meinung bes Hocsemius anschlossen, mit Ausnahme eines einzigen, ber vorgab, daß König Johann, ber fie alle gerettet hatte, auf diese Weise nicht befriedigt werden könne. Diese plögliche Sinnesänderung des Kapitels erregte den Born bes Bischofs, ber auf einmal seine Absichten vereitelt sab. Sein Aerger entlub sich auf Hocsemius, ber mit bem Pralaten nicht länger rechten wollte und die Versammlung verließ. Einige mach: ten nun ben Vorschlag, ben König Johann einzulaben, wieber zu ihnen zu kommen. Diefer erschien balb und feine Gegenwart hatte einen solchen Ginfluß auf die Domherren, daß alle, mit Ausnahme bes Eniorandus be Riefez, ihre Meinung bahin abanberten, daß sie sich bem Willen bes Königs fügen wollten, wenn bies nach bem Rathe gelehrter und erfahrener Männer mit ihrem Gewissen vereinbar wäre. Diese Rathleute gaben die Erklärung, daß man mit gutem Gemiffen bem König bie Bitte gemähren könne. Es tam jedoch diesmal noch zu keinem förmlichen Beschluß. 1)

König Johann und Bischof Abolf sannen nun auf Mittel, um auf bem Wege unebler List zu erreichen, was sie nicht mit Gewalt hatten erlangen können. Abolf machte bemnach eine Reise in's Ausland und ernannte für die Zeit seiner Abwesenheit zu seinem Stellvertreter den König Johann, der, wie sie übereingekommen waren, dem Herrn von Heinsberg die Grafschaft in die Hände spielen sollte, in der Absicht, das Kapitel zu zwingen, die Thatsache nachträglich anzuerkennen und zu bestätigen. Kaum hatte der Bischof Lüttich verlassen, als Johann der Besahung, die zur Sicherung der Grafschaft Looz in der Burg Calmont lag, den Besehl ertheilte, diese Festung zu räumen und dieselbe Dietrich von Heinsberg zu überliesern, dem die Schöffen und Semeinfreien als ihrem Grafen den Sid der Treue leisteten. 2)

<sup>1)</sup> Hocsemius, ibid.

<sup>2)</sup> Hocsemius, ibid., p. 442: Episcopus vero se fingens longius ire velle,

Nach seiner Rudtehr, am 8. Mai 1338, berief ber Bischof bas Ravitel wieber, ohne in bem Einladungsschreiben ben Gegenstand zu bezeichnen, über welchen verhandelt werden sollte. Diese Abweichung von ber üblichen Korm beleidigte manche Mitalieder und einige gingen nicht in die Versammlung. Auch Hocsemius besuchte bieselbe nicht, wohl nicht aus Entrüstung, sonbern aus Furcht vor bem König Johann 1). Auf seinen Rath begab sich boch Enioranbus be Rieses bin. Der König von Böhmen gab ben versammelten Domherren Aufschluß über die Friedensverhandlungen und er-Marte, daß bie Bermittler gemiffermaßen gezwungen gewesen, bem Berrn von Beinsberg bie Graffchaft Loog augusprechen, um benselben von dem Bunde mit dem Herzog von Brabant abzuziehen, beren vereinten Rräften ber Bischof mit seiner gangen Macht nicht bätte Wiberstand leisten können. Er bat bas Ravitel, ben Bapft von ienen Umftanben in Renntniß ju feten, ben Bifchof bei bemfelben au entschuldigen und ihn au bitten, die Entscheidung dieser Streitfrage ben Schiebsrichtern und ben Rathgebern bes Bischofs zu überlaffen. Er verlangte, bas Rapitel follte schnell einen Entschluß fassen, ba er abreisen musse.

Als Eniorandus de Fieses, der in der vorigen Versammlung allein mit Hocsemius den Muth hatte, dem König und dem Bisschof zu widersprechen, die Bemerkung machte, daß viele Mitglieder des Kapitels abwesend seien und daß man Bedenkzeit haben müsse, um über eine so wichtige Angelegenheit, die in der Tagesordnung nicht angegeben war, einen Entschluß zu fassen, wurde König Johann unruhig und brach in solgende Worte aus:

regem prædictum mamburnum terræ suæ præfecit et a Leodio tunc recessit. Rex autem e vestigio, auctoritate mamburniæ suæ, mandavit custodibus castri de Calmont, quos episcopus ibi posuerat pro custodienda possessione comitatus Lossensis, ut exirent, quod et factum est et gens domini de Heinsberg recipitur in eodem; qui homagia recepit et juramenta a communitatibus et scabinis, quod sibi sicut comiti obedirent, in nullo contradicente episcopo vel mamburno.

Ego vero non indignatione motus, sed metu regis nolui interesse. Hocsemius, ibid.

"Was bebeutet das? Wagt ihr zwei allein zu widersprechen, wenn alle einverstanden sind? Bei Gott, ich würde euch eher an den Haaren durch die Straßen der Stadt schleifen lassen und Euch zuerst, Eniorandus! Das habt ihr verdient und auch Johannes de Hocsemius! Von euch hat es wahrlich nicht abgehangen, daß wir alle ermordet worden wären!" Das Kapitel erhielt drei Tage Bedentzeit. Am 12. Mai war die Versammlung zahlreicher und die Bitte des Königs Johann ward nicht angenommen. 1)

Einige Tage nacher, am 17. Mai 1338 verkündeten der Erzebischof von Coln und der Graf von Hennegau in französischer Sprache den Ausspruch der in Hasselt tagenden Schiedsleute, der bahin lautete, daß Dietrich von Heinsberg und dessen Nachsommen im Besitz der Grafschaft Looz bleiben, dieselbe aber von der Kirche von Lüttich zu Lehen tragen sollten 2). Gegen diese Entscheidung protestirten die meisten Mitglieder des Kapitels, indem sie des haupteten, dieselbe sei rechtswidrig, da die Grafschaft Looz ein Mannlehen sei und mithin dem Herrn von Heinsberg, der dieselbe von Seiten seiner Mutter beanspruche, nicht zuerkannt werzen könnte 3). Sie wandten sich an den Papst. 4)

In allen biesen Verhandlungen war König Johann mit bem Bischof Abolf einverstanden, der, die Dienste desselben dankbar anerkennend, mit ihm einen Vertrag auf vierzig Jahre schloß und von ihm die Herrschaft Mirouart für 20,000 Gulden erward, die ihm daar ausgezahlt wurden. Dagegen erhoden sich wieder Hocssemius und Eniorandus de Fiesez; sie verlangten, daß wenigstens vor der Uebergade der Herrschaft dem König das Geld nicht gegeben werde. Diesen Verhandlungen, die am 15. April 1338 stattsanden,

<sup>1)</sup> Hocsemius, c. 24, p. 440—443; Butkens, Trophées du Brabant, I, 423; Ernst, V, 58; Zantfliet, p. 218—219.

<sup>2)</sup> Urf. d. Hasselt le lundi devant l'ascension (18. Mai) 1338 bri Schoon-broodt, Inventaire des chartes de St.-Lambert de Liége, n° 619; St.-Génois, Mon. anc., I, 278.

<sup>3)</sup> Hocsemius, ibid., p. 444.

<sup>4)</sup> lleber ben fpatern Berlauf biefer Berhandlungen fieh unten.

wohnte König Johann persönlich bei. Er brücke bet bieser Geslegenheit dem Kapitel seinen Dank aus, daß der Termin die an die Lütticher Kirche abgetretenen Ortschaften einzulösen ihm verlängert worden wäre 1). Diese Berlängerung war aber, wie Hocsemius bemerkt, nicht gestattet worden, sondern einer der Domherrn hatte nur aus Unachtsamkeit sich geäußert, daß man den Termin verslängern sollte, was Johann als einen sörmlichen Beschluß des Kapitels betrachtete und so ward ihm seine Bitte gestattet 2). Während seines Ausenthaltes zu Lüttich unterhandelte er auch mit dem Kapitel der Kirche zum heiligen Kreuz und einigte sich mit demselben wegen der Gerichtsbarkeit über Bertogne unweit la Roche 3). Nachdem alle diese Geschäfte abgethan waren, kehrte der König in seine Grafschaft Luxemburg zurück.

#### 8 4.

König Johann erwirbt Iboir, Birton und Laferts von Diestrich von Heinsberg und mehrere Orischaften von Dietrich von Gouffalize. Erbaunng bes Schloffes Freudenburg.

Aus dem Borhergehenden geht sattsam hervor, daß der König von Böhmen und der Bischof von Lüttich nur dem Scheine nach gegen den Herzog von Bradant und dessen Bundesgenossen Dietrich von Heinsberg das Schwert zogen und daß sie in allen Bershandlungen nur den Zwed verfolgten, mit Preisgebung der Interessen der Lütticher Kirche, die Grafschaft Looz dem Herrn von Heinsberg zu übergeben. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß Johann im Jahre 1337 mit Dietrich einen Freundschaftsbund abschloß, laut welchem er ihm seine Dienste andot, damit jener

<sup>1)</sup> Dies waren mahricheinlich bie im Jahr 1334 abgetretenen Ortschaften Bilance, Gredes und Miausin.

<sup>2)</sup> Hocsemius, c. 25, p. 451, sett bicfen Borfall in ben April 1339, was aber in das Itinerar des Königs nicht paßt; beswegen haben wir geglaubt, benselben hieber gieben zu muffen. Bgl. Bahmer, Reg. Joh., p. 301, n. 432.

<sup>3)</sup> Urf. d. Liege le 25 jour dou mois d'avril 1338 bti Wurth-Paquet, ad h. a.

in den Besit von Looz gelange. Dies mag dei der Beräußerung der Städte Jvoix, Virton und Laserté geschehen sein. Diese drei Ortschaften verkauste der Herr von Heinsberg mit Einwilligung seiner Semahlin und seines Sohnes Gottsried dem König Johann für 100,000 Gulden. Arnold von Blankenheim, Konrad von Sleizden und Ludwig von Banderode erhielten den Kausakt in Berwahr mit der Weisung, denselden erst dann dem König einzuhändigen, wenn er diese Summe gänzlich entrichtet habe 1). Die Uebergade geschah am 11. November 1340 2), an welchem Tage Dietrich auch sämmtliche Bewohner der genannten Ortschaften vom Side der Treue entband und sie aussorberte, dem König Johann als ihrem künstigen Herrn zu huldigen und zu gehorchen. 3)

Im folgenden Jahre machte Johann eine nicht minder wichtige Erwerbung von Dietrich, Herrn von Houffalize und Oley. Dieser verkaufte ihm nämlich die Ortschaften Nassogne, Cherchin, Hersen, Wavrelle, Bellevaux, Terewagne, Atrin und Seinlz mit Zubehör und kündigte am 20. April 1338 den Einwohnern dersselben an, daß er sie an Johann von Luxemburg abgetreten habe und ermachnte sie, sich demselben zu unterwersen und den Sid

<sup>1)</sup> Urf. biefer brei Berren d. Erlon 1. September 1337 bei Wurth-Paquet.

<sup>2)</sup> Ur?. Dietrich's d. (Bastoigne) undecima die novembris 1340 bei Wolters, p. 293, nº 439, n. Bertholet, VI, 45.

<sup>3)</sup> Urt. d. Bastoigne le onziesme jour dou mois de novembre 1340 bei Wolters, p. 297, n° 430. Am 13. Februar 1337 quittirte Dietrich über ben Empfang von 16000 Gusten, d. crastino beati Severini consessoris bei Wolters, p. 259, n° 408; am 1. September 1337 über 960 royals d. Erlon, le premier jour de septembre, ibid., p. 272, n° 411; am 11. September 1337 über 85 Pjund Groschen, d. Erlon le onziesme jour de septembre, ibid., p. 274, n° 413; am 29. April 1338 über 13500 Goldgusten d. Hassselt quarta seria proxima ante sestum beatorum apostolorum Philippi et Jacobi, ibid., p. 275, n° 415; am 3. Nai 1338 über 500 Pjund schwarzer Turnosen, d. Hasselt trois jors de may entrant, ibid., p. 276, n° 416; am 17. April 1339 über 19000 Goldgusten, d. Leodii dominica die ante sestum sancti Georgi proxima, ibid., p. 284, n° 423, und am 17. November 1340 besannte König Johann seinem sieben Ressen Dietrich von jener Kanssumme noch 16052 2 Rease schuldig zu sein d. des vridaes na sente Martinstage des heiligen diessigoves, ibid., p. 299, n° 431.

ber Treue zu leisten 1). Am anbern Tage bescheinigte ber Bischof von Lüttich diesen Berkauf und belehnte mit diesen Ortschaften ben König von Böhmen 2), der sich einige Monate nachsber dem Herrn Dietrich gefällig und dankbar zeigte, indem er ihn ermächtigte, jedes Jahr zwei Märkte zu Houffalize anzuordenen, den einen Mittwochs nach Pfingsten und den andern am Bartholomäustage. 3)

Es mag wohl hier am geeigneten Orte sein, ein Wort von einer Burg zu fagen, für welche Konig Johann eine gewisse Borliebe batte und die von jett an sein Lieblingsaufenthalt wurde, wenn er in seinem Heimathlande Luremburg war. Wir meinen bas Schlof Freudenburg. Den Hof Usme, welchen Sover von Burscheib und beffen Borfahren von ben Grafen von Luremburg zu Leben trugen, löste er wieber und empfing benselben nebst bem burglichen Bau baselbst, Freubenburg genannt, mit ber Einwilligung seiner Gemahlin von dem Erzbischof von Trier als rechtes Mannleben 4). Sobalb ber Bau biefer Burg vollenbet mar, marb König Johann zur Sicherung und Bewachung berfelben Burgmannen. bie gegen eine bestimmte Summe Gelbes Allobien als Leben biefer Burg nahmen und sich verpflichteten, jedes Nahr feche Bochen auf berfelben Wache zu halten. Von den vielen geworbenen Lehnsmannen wird es genügen, einige bier nahmhaft zu machen. Ritter Arnold von Sierk übernahm gegen 800 Pfund kleiner guter Tur-

<sup>1)</sup> Url. d. Liege le vintieme jour du mois davril 1338 bei Wurth-Paquet.

<sup>2)</sup> Urf. d. en capitle de Liege le XXI jour dou mois davril 1338 bei Wurth-Paquet, u. Jacobi, p. 100, n° 185, im Auszuge.

<sup>3)</sup> Urf. d. 15 juillet 1338, Compte-rendu des séances de la comm. roy. d'hist. de Belgique, 1861, s. III, t. II, p. 312.

<sup>4)</sup> Urk. d. zu sente Erasmen bei Sarburg gelegen an sente Lucas abende bes heiligen Evangelisten (17. Oktober) 1337 bei Wurth-Paquet. An bemselben Tage verpflichtete sich König Johann bem Erzbischof gegenüber bis nächste Weihnachten ben Einwilligungsbrief seiner Söhne Karl und Johann Heinrich zu liesern. Urk. gegeben an bemselben Ort und Tag, ibid., s. 271. Am 6. Juni 1342 gestattete Balbuin bem König Johann, daß er Usme und Freudenburg binnen zwei Jahren um 10000 Florentiner Gulden wieder lösen könne. Dominicus, p. 418.

nosen seinen Hof Manbry bei Saarburg als Leben ber Berrschaft Freudenburg 1) und Ritter Jakob von Montclair ließ fich gegen 600 Pfund mit seinen Allodien in der Stadt Bourrich belehnen 2). Rohann von Wer nahm gegen 100 Bfund kleiner auter Turnofen seine Mühle in Anbach zu Leben 3). Wilhelm von Manberscheit wurde gegen 400 Pfund ein Burgmann von Freudenburg 4), Ritter Johann von Berle gegen 200 Pfund 5), Ritter Ferri von la Roche erhielt 300 Pfund 6), Hennekin von Perle 200 7), Rikolaus von Donnevelt 300 8), Reynolt von Kamers trug gegen 200 Pfund kleiner guter Turnosen seine Allobien in Bonftal. Betingen. Bubingen und seine Weinberge in Cont und Biltheim zu Leben von Freudenburg 9), Johann von Berg (Moselgau) 10) und Heinrich von Balberenges 11) erklärten gegen Empfang von 200 Pfund Basallen von Freudenburg geworben zu sein. Dasselbe erklärten Johann Duppenerc von Hilbringen 12), Dietrich von Berle, ber seine Allodien zu Bouch und Ramur zu Lehen trug 13), und Johann von Noumagen, ber gegen Empfang von 300 Pfund verschiebene Renten in ben Stäbten Ba, Betingen und Cont als Leben übernahm. Auf biese Weise sorgte Johann für bas Schloß Freudenburg.

## § 5.

Johann wird Statthalter ber Proving Languedoc im füblichen Frantreich. Rudtehr nach Bohmen. Erhebung einer allges meinen Steuer in Bohmen und Mahren.

Balb nach Anordnung biefes Geschäftes begab sich König

<sup>1)</sup> Urlunden d. le XX jour dou mois de Jullet und d. le 30 jour dou mois de Jullet 1338 bei Würth-Paquet.

<sup>2)</sup> Urf. d. le 30 jour de mois de Juillet 1338 unt le jour de la feste st. pierre apotre au mois dowyst (1. August) 1338, ibid.

<sup>3) 4)</sup> Urfunden d. le jour de st. pierre owyst entrant 1338, ibid.

<sup>5)</sup> Urf. d. 3 août 1338, ibid.

<sup>6)</sup> Urt. d. vendredi (follte heißen mercredi) V jour en owyst 1338, ibid.

<sup>7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)</sup> Urfunden d. V jours en owyst 1338, ibid.

Johann nach Frankreich 1). Schon im Jahre 1931 hatte ihn König Philipp zum General-Lieutenant der Provinz Gascogne ernannt 2) und jetzt, bei dem Ausbruch des Krieges mit England, gab er ihm am 30. Rovember 1338 den ehrenvollen Auftrag, als Hauptmann und Statthalter die Regierung der Provinz Languedoc zu führen. Er erhielt eine unumschränkte Sewalt, indem er Standeserhöhunsen vornahm, Strafen nachließ und Gnadengesuche dewilligte, als wäre er König von Frankreich, ein Beweiß, welches undesgrenzte Zutrauen Philipp von Valois in den König von Böhmen setzte Zutrauen Philipp von Valois in den König von Böhmen setzte 3). In den ersten Wonaten des Jahres 1339 kam er nach Luxemburg zurück 4), und sammelte ein Heer, um gegen den Grasen von Bar, mit welchem er sich aus uns unbekannten Ursachen wieder entzweit hatte, zu Felde zu ziehen 5), entließ dasselbe aber plößlich und eilte nach Frankfurt zum König Ludwig. 6)

<sup>1)</sup> Am 18. September war er zu Amiens und am 22. Ottober 1338 zu Menbes im Languedoc nach Bæhmer, Reg. Joh., add. II, p. 336, n° 509 u. 510.

<sup>2)</sup> Dies ergibt sich aus einem Brief des Königs Philipp d. Vincennes le 8 sévrier 1331 in den Archives de Pau, nach Lenz, Jean l'aveugle, p. 39, not. 5.

<sup>3)</sup> Lenz, Jean l'aveugle, p. 56: «C'est ce que l'on voit, entre autres, par des lettres que donna le roi Philippe de Valois à Estrepilli, vers Mantes, le dernier de Novembre 1338, pour établir son très-cher cousin et féal Jean, roi de Bohême, capitaine-général et son lieutenant sur tous les autres en tout le Languedoc, avec pouvoir de prendre, recevoir, retenir, faire garnir, garder et établir, comme bon lui semblera, le château, ville et appartenances de Penne, en Agenois, et de faire en ce cas et en tout ce qui en dépend, en tous autres qui le touchent, et en toute la dite Languedoc... tout ce qu'il pourrait y faire lui-même s'il y était présent. » On voit par ces lettres, dit Dom Vaissète (Hist. de Languedoc, XIV, 228) quelle était l'étendue de l'autorité du roi de Bohême dans la province qui vaut un royaume. Nous trouvons en effet, qu'il accorda par lui-même divers ennoblissements dans le pays, et on voit des rémissions et des grâces données par Guillaume de Villars... en qualité de commissaire député par ce prince, dans les portions de la Languedoc.

<sup>4)</sup> Am 26. December 1338 ftellte er noch eine Urkunde zu Marmande fur la Garonne aus, vgl. Bæhmer, p. 336, nº 511.

<sup>5)</sup> Hocsemius, p. 450: Hoc mense (martis) rex Bohemiæ contra comitem Barri exercitum congregat et idem comes contra ipsum: sed utrobique contramandant auxiliarios convocatos.

<sup>6)</sup> Sieh oben 28. II, p. 148.

Nach seiner Aussöhnung mit Lubwig reiste er mit seinem Sohn Karl von Mittenberg über Kürnberg 1) nach Böhmen. Im Mai kamen sie zu Brag an 2). Die Hauptangelegenheit, welche Johann zu den Böhmen trieb, war die Erhebung einer allgemeinen Steuer. Die Stände wurden baber auf den ersten Juni nach Brag berufen. Der Könia schilberte benfelben die Kinananoth, in welche die Kriege gegen ben Kaiser, gegen bie Berzoge von Desterreich und gegen andere benachbarten Fürsten ihn gestürzt hatten, und verlangte von ihrer Freigebigkeit und Großmuth eine Berna, sowohl aur Tilgung seiner Schulben als gur Ginlöfung ber verpfanbeten Kronguter. Denjenigen Baronen aber, welche bei ber Bewilligung ber letten Berna geschworen hatten, nie mehr ihre Zustimmung zu einer neuen allgemeinen Steuer zu geben, wurde, ihrem Eide aemäß, gestattet, an ber neuverlangten sich nicht zu betheiligen. Die Stände erhoben übrigens keine Schwierigkeiten, als auch ber Markgraf Karl ben Wunsch äußerte, sie möchten sich ben Bitten bes Baters nicht widersegen. In der Urfunde, die König Johann barüber ausstellte und die auch sein Sohn Karl bestätigte und besiegelte, versprach er eidlich, nie mehr eine allgemeine Steuer zu forbern, außer bei ber Arönung eines Sohnes ober ber Bermählung einer Tochter. 3)

Während Markgraf Karl nach Presburg eingelaben wurde, um einige zwischen bem König von Ungarn und ben Herzogen von Desterreich obwaltende Streitigkeiten zu schlichten 4), verweilte Johann noch einige Tage in Prag 5) und begab sich gegen Ende Juni nach Mähren, wo Karl auf seiner Rückreise aus Ungarn

<sup>1)</sup> Hier urfundete er am 25. u. 29. April und am 5. Mai 1339, Bæhmer, p. 206, n° 258, 259 u. 260.

<sup>2)</sup> hier urlundete er am 21. Mai 1339, Bahmer, p. 206, nº 261 n. 262.

<sup>3)</sup> Urf. d. prage feria tercia infra octavas festi corporis Christi (1. Juni) 1339 bei Chlumecky, VII, 170, no 237.

<sup>4)</sup> Vita Caroli, p. 258: Abinde veni Bozowiam que est in metis Ungarie et Austrie, et concordavi regem Ungarie cum duce Austrie.

<sup>5)</sup> Bar noch hier am 8. Juni 1339, Bahmer, p. 206, n. 265.

mit bem Bater zusammentraf 1). Die mährischen Stände wurden einberusen, die nach dem Beispiele der böhmischen ohne Anstand dem Markgrasen eine allgemeine Steuer bewilligten, worüber Karl ihnen eine Urkunde ausstellte, die auch sein Bater bestätigte und in welcher er das eidliche Bersprechen gab, daß er unter Strase der Excommunication in der Jukunft keine andere Steuer als die in der Bersassung und in den Gewohnheiten des Landes begründete verlangen werde, nämlich dei seiner Krönung als König von Böhmen und bei der Bermählung seiner Tochter 2). So füllte sich einstweilen wieder die leere Kasse des Königs.

#### § 6.

## Demüthigung bes Gerzogs von Troppau und bes Geren von Botenfiein.

Während seines Ausenthalts in Mähren rüstete sich König Johann, um den Herzog Nikolaus II von Troppau und Ratibor wegen der harten Behandlung seiner Unterthanen und der Berletung ihrer Privilegien zu züchtigen. Die Beschwerben, die gegen benselben geführt wurden, reizten seinen Jorn dergestalt, daß er im ersten Augenblick den Entschluß faßte, ihm seine Länder zu entziehen und ihn lebenslänglich in ein Gesängniß zu sperren. Markgraf Karl übernahm es, den Jorn des Baters zu besänstigen und ihn mit dem Herzog zu versöhnen, was ihm erst nach großer Anstrengung gelang 3). König Johann war schon mit seinem Heere die nach Olmütz vorgerückt, da erschien Herzog Nikolaus, demüthigte sich und dat inständigst, daß er wieder zu Gnaden ausgenommen werde. Auf Karl's Bitten kam die Bersöhnung am 8.

<sup>1)</sup> Beibe fiellen am 1. Juli zu Brunn eine Urkunde aus, laut welcher bem Byfehrader Propft Berthold und bessen Bruder Cenet von Lipa so viele Basalen in Böhmen und Mähren angewiesen werden, als sie beren in der abgetretenen Stadt Zittau und der Burg Ronow hatten, Urk. d. Brunne kalend. Julii 1339 bei Chlumecky, VII, 174, n° 241.

<sup>2)</sup> Urf. d. Brune V. Nonas Julii (3. Sufi) 1339, ibid., p. 175, n. 242.

<sup>3)</sup> Vita Caroli, p. 258: Quem (ducem Opavie) patri meo vix reconciliavi.

Juli 1339 zu Stande, aber der Herzog mußte sich schriftlich verspslichten, die Unterthanen und Basallen seines Fürstenthums in den Rechten und Freiheiten zu schützen, die ihnen am 19. Juli 1318 vom König Johann bewilligt worden, widrigenfalls sie das Recht haben sollten, sich auf ihren Lehnsherrn, den König von Böhmen, zu berusen und bei ihm ihre Beschwerden vorzubringen 1)-Außerdem mußte er eine bedeutende Geldbuße entrichten und die Städte Zuckmantel und Hermannstadt, das Dorf Arnoldsborf und die Burg Sbelstein auf immer abtreten 2). Nach Aussertigung der betressenden Urkunden belehnte Johann ihn aus neue mit Troppau und Ratibor.

Auch in Böhmen gab es bamals einen unruhigen, wiberspenstigen Bafallen, ber von seinen festen Burgen aus die umliegen= ben Ortschaften bebrückte, ben Landmann ausplünderte und soar Streifzuge bis nach Mähren bin machte. Es war Nifolaus von Botenstein, gegen ben Markgraf Karl ichon im vorigen Jahre zu Felbe gezogen war und ihn nach Eroberung und Lerstörung einiger Burgen zur Unterwerfung gezwungen hatte. Das Bersprechen, sich in ber Zutunft aller feinblichen Angriffe auf bie benachbarten Ortschaften zu enthalten, hielt Nitolaus nicht. Er begann von neuem die Bewohner der Umgegend von Potenstein zu bedruden und im Vertrauen auf feine feste Burg tropte er bem König Johann und verweigerte ihm den Gehorsam. Defmegen wurde der Markgraf von seinem Bater mit einer Anzahl Helme aegen ben Rubestörer abgefandt. Das Schloß Potenftein, bas allgemein für uneinnehmbar galt, wurde mit Nachbruck angegriffen. Mit ber größten Tapferkeit und Erbitterung vertheibigten fich bie Belagerten. Um seine Truppen mehr anzufeuern, versprach ihnen Karl, die Burg zur Blünderung Breis zu geben, und führte fie bann jum Sturm. Die Mauern wurden erklettert, die Be-

<sup>1)</sup> Urf. d. Olomuc die octavo mensis Julii 1339 bei Chlumecky, VII, p. 176, n° 243; Ludewig, Relique, V, 561, n° 61.

<sup>2)</sup> Urt. gegeben an bemselben Ort und Datum bei Chlumocky, ibid., p. 177, n° 244, u. Ludevolg, ibid., p. 364, p° 62.

satung warb niedergehauen. Nisolaus vertheibigte noch mit einer kleinen Anzahl seiner Getreuen einen Thurm und wehrte sich so lange, bis derselbe durch angelegte Stollen unterminirt war und zusammenstürzte. So sand er unter den Trümmern seiner Burg den gewünschten Tod. Die Feste ward von Grund aus zerstört und dem Boden gleich gemacht 1). Zwei Jahre später erhielten jedoch des Herzogs Söhne einen Theil der väterlichen Besitzungen wieder zurück. 2)

#### 8 7.

## Johann überwirft fich mit bem Bifchof Ranter bon Breslau.

Von Mähren begab sich König Johann mit seinem Sohne Karl nach Breslau in Schlesien. Sein sechswöchentlicher Aufenthalt in biefer Stadt ist durch seine Streitiakeiten mit dem Bischof Nanker von Breslau bezeichnet. An der Grenze Bolens lag die zum Bisthum Breslau gehörige wichtige Festung Militich, welche König Robann im Besit zu haben munfchte, um von bort aus bie Bolen au übermachen und die Grenze des Herzoathums sicher zu stellen 3). Schon vor zwei Jahren hatte ber König dem Bischofe und beffen Ravitel ben Vorschlag gemacht, ihm dieselbe zum allgemeinen Wohle des Landes gegen Schadlosbaltung abzutreten. Als aber der Bischof, ein stolzer und gantischer Mann, wie Pelzel berichtet, ber schon seiner ausgelassenen Reben wegen vom König Lokotheo von Krakau vertrieben worben war, sich stets und hartnäckig wei= gerte, in die Abtretung der genannten Burg einzuwilligen, so rudte Johann mit Heeresmacht vor biefelbe und nahm sie theils burch Lift, theils mit Gewalt in Besitz. Vergebens verlangte Nanker die Räumung und Aurudgabe seiner Feste. Nachdem er

<sup>1)</sup> Vita Caroli, p. 259, u. Benes de Weitmil, l. IV, p. 327.

<sup>2)</sup> Palacky, II, 2, p. 233.

<sup>3)</sup> Bei ber Darstellung dieser Streitigkeiten halte ich mich an Palacky und Belzel, ba die Hauptquelle, Chron. principum Poloniæ, mir nicht zugäng-lich ift.

alle Mittel, die Streitigkeiten auf gutlichem Wege beizulegen, ericopft hatte, griff er zu ben geistigen Waffen. In Begleitung einiger Domherren ging er in bischöflichem Ornate in's Kloster zu St. Jakob, wo Johann abgestiegen war und gerade in einem Rimmer mit ben Großen seines Hofes zu Rathe faß. Als ber König ben Bischof ein wenig im Vorzimmer warten ließ, bis seine Geschäfte ihm erlauben murben, ihn zu empfangen, pochte berfelbe mit solchem Ungestum an die Thure, bag man ihn einlassen mußte. Er forberte bie ihm wiberrechtlich entriffene Burg gurud und auf die abschlägige Antwort, nahm er ein Crucifix in die Hand, sprach die feierliche Ercommunicationsformel aus und that ben König mit seinen Rathen in ben Bann. Die Fürsten und Barone standen verstummt und verblüfft ba; auch König Johann staunte über diese Kühnheit und sagte: "Gi! seht boch den Pfaffen! wie frech! er will ein Märtyrer werben und sucht Einen, ber ihn umbringe; allein ich will mich mit seinem Blute nicht befleden". Ms der Bischof sich zurudgezogen hatte und die Rathsberren von Breslau ihm Vorstellungen machten, daß er ihren Fürsten milber hätte behandeln sollen, wandte er sich auch gegen sie und sprach über alle ben Bann aus, indem er noch hinzufügte: "Ich fürchte mich vor euerm König nicht, ber bes königlichen Titels um so weniger würdig ift, ba er nicht einmal ein Erzbisthum in seinem Reiche hat und die Krönung von einem fremden Bischof erbitten mußte".

Nanker hatte, wie Pelzel bemerkt, sich immer ber Vereinigung Schlesiens mit Böhmen widersett und diese Gelegenheit benutt, seine Abneigung gegen den König zu bekunden. Als dieser densselben zu wiederholten Malen vergebens ersucht hatte, ihn und seine Räthe vom Banne zu lösen, vertried er ihn mit der ganzen Klerisei aus der Stadt, zog die bischössischen Güter ein und ermuthigte die schlesischen Fürsten, ein Gleiches zu thun. Das Volkstellte sich in diesem Streite auf die Seite des Königs und des wegen schleuderte der Bischof vor seiner Abreise auch noch das Interdict über die Stadt Breslau. König Johann nahm jedoch

keine Rüdsicht darauf, ließ die Kirchen wieder öffnen und den Gottesdienst von den Mönchen verrichten 1). Dieser Kampf zwisichen der weltlichen und geistlichen Autorität dauerte zwei volle Jahre, dis nach dem Tode Nanker's 2) durch päpstliche Bermittlung ein Abkommen getroffen wurde, laut welchem der verstriebene Clerus in die Stadt zurückhehrte und wieder in den Besitz der eingezogenen Güter gelangte.

Von Breslau, wo Johann noch manche Gnabenbriefe ausfertigte 3), begab er sich mit dem Markgrafen Karl nach Budissin 4). Hier verkaufte er im August 1339 mit Einwilligung seines Sohnes dem Herzog Boleslaw von Schlesien und Herrn in Liegniz die Stadt Lubin mit dem dabei liegenden Schlosse um 4425 Mark Prager Groschen 5), behielt sich aber das Recht vor, die Stadt nebst der Burg von dem Feste Mariä Geburt an innerhald zwei Jahren gegen Erlegung der genannten Summe wieder einlösen zu können, ein Recht, welches Boleslaw und dessen Söhne Wenzel und Ludwig urkundlich bestätigten 6). Darauf bestimmten beide Fürsten diesen

<sup>1)</sup> Vita Caroli, p. 259; Pelzel, I, 88; Palacky, II, 2, p. 234. Damberger, XIV, 495, biefen Borfall erzählend, nennt ben König Johann einen gefrönten Kirchenräuber, der sonst auch noch viel Tolles aber wenig löbliches vollbracht habe und kann dem Geschichtschreiber Balacky, den er einen Tyrannenfreund und einen kirchenseinblichen Böhmen betitelt, nicht verzeihen, daß er sich nicht bedenke, den König Johann den ausgezeichneten Fürsten anzureihen. Er beeilt sich dann hinzuzusügen: hat aber R. Ludwig, der so vielseitig und so lange gereizt wurde, sich ähnliche gottlose Gewaltschritte erlaubt? — Wie! Ludwig's Zug nach Italien, die Ansstellung eines Gegenpapstes, der Schut, den er verworsenen Minoriten angedeihen ließ, die freventliche Berbindung seines Sohnes Ludwig mit Margaretha Maultasche, der Gemahlin bes Prinzen heinrich, sind keine gottlose Gewaltschritte? Dies soll für jetzt genügen, um zu zeigen, wie Damberger die Geschichte Ludwig's und seiner Zeit ausgesaßt hat.

<sup>2)</sup> Er ftarb gu Reife am 10. April 1341.

<sup>3)</sup> Bæhmer, Reg. Joh., p. 206 u. 207, nº 266, 267, 268, 269, 270, 271 u. 272.

<sup>4)</sup> Urfundet hier am 20. August 1339, Bahmer, p. 207, n. 273.

<sup>5)</sup> Urf. d. Budyssin proxima die dominica ante festum beati Bartholomæi apostoli (22. August) 1339 bei Chlumecky, VII, p. 179, n° 248.

<sup>6)</sup> Urf. d. Budesin in die beati Bartholomæi 1339, ibid., p. 180, nº 249.

Herzog mit seinen Söhnen zu Hauptleuten ber Stadt und bes Districtes von Glogau, übergaben ihnen die Stadt und bas Schloß mit allen Rechten und Einfünften auf so lange, bis fie 2125 Mark Grofchen bezogen hatten 1), und verließen bann die Stadt Bubiffin. König Johann trat die Reise nach Frankreich an, um bem König Philipp gegen ben König von England beizustehen, ber mit großer Beeresmacht in Frankreich einzufallen bereit war. Markgraf Karl kehrte als Lanbesverweser nach Böhmen zurud. Allein auch biesen manbelte balb bie Luft an, bem Beisviele seines Baters zu folgen und an dem bevorstehenden Kampf Theil zu nehmen. Er feste baber in Böhmen Peter von Rofenberg, in Mahren Cenek von Liva zu Hauptleuten ein und eilte bem König Johann nach. In Landshut befuchte er feine Schwester, beren Gemahl Heinrich kurzlich gestorben war und setzte bald seine Reise nach Luxemburg fort, wo er seinen Bater noch antraf 2). Beibe begaben sich unverzüglich in's Lager bes Königs von Krankreich.

### § 8.

Rönig Ebuard rudt in bas Cambrefis ein. Rönig Johann und sein Sohn Rarl eilen bem Rönig Philipp von Frantreich zu Gulfe.

König Sbuard, ber gegenseitigen Streiszüge mübe, entschloß sich, burch offenen, großen Krieg ben Thronstreit mit bem König von Frankreich zur Entscheidung zu bringen. Sobald daher seine niesberrheinischen Bundesgenossen, Rainald von Gelbern, der Markgraf von Jülich, die Herren von Lon, Mark, Berg, Meurs und Falkenberg mit ihren Kriegsmannen angesommen waren, brach er am 20. September 1339 an der Spize eines tapfern Heeres von Haspre bei Valenciennes auf und rückte in das Cambresis ein,

<sup>1)</sup> Urk. gegeben an bemfelben Ort und Datum, ibid., p. 181, nº 250.

<sup>2)</sup> Vita Caroli, p. 259: Et inde transiens Bavariam veni ad patrem meum in comitatum Luczemburgensem.

in der Absicht, nicht nur seine deutschen Berbündeten, sondern auch den Herzog von Bradant und den Grasen Wilhelm von Hennegau zur Heeressolge zu zwingen 1). Die Stadt Cambray wurde belagert, leistete jedoch unerwarteten Widerstand, und nach einer erfolglosen Belagerung von mehreren Tagen zog Sduard weiter und erreichte bald die französische Grenze, während die Franzosen zur Abwehr von Peronne heranruckten. Der junge Graf Wilhelm von Hennegau betrat als Basall des Königs Philipp das französische Sediet nicht, sondern kehrte mit seinen Kriegern nach Haus zurück. 2)

Unterbessen war König Johann im französischen Lager angetommen. In seinem Dienste standen die Gebrüber Wilbgrafen Georg und Konrad, Walram, Graf von Sponheim, Wilhelm, Graf von Ratenellnbogen und der junge Graf von Belbenz 3) Bald nach seiner Ankunft hatte er schon Gelegenheit, sich mit ben Englänbern im Rampfe zu meffen. Während König Ebuard in ber Abtei Mont-saint-Martin sein Quartier genommen hatte, streiften Johann von Hennegau, die Herren von Falkenberg und von Rud, so wie Heinrich von Flandern und Gerhard von Baubresem mit etwa 500 Helmen sengend und brennend auf dem Lande umber und überfielen bas feste Stäbtchen Honnecourt. Es war am 11. Dt= tober 1339. Unter Anführung des Abtes von Honnecourt leisteten die Einwohner so heftigen Wiberstand, daß die Keinde nach einem vergeblichen Sturm von brei Stunden sich zurudziehen mußten 4). Auf dem Rückzuge überfiel sie ber König der Böhmen, schlug sie in die Flucht und machte acht Ritter und sieben Anappen zu Ge= fangenen. 5)

<sup>1)</sup> Cambray gehörte bekanntlich jum beutschen Reiche und Johann von Bra\* bant und Bilbelm von hennegan trugen als Berwandte und als Bafallen bes Königs von Frankreich Bebenten, den Krieg gegen letztern zu eröffnen.

<sup>2)</sup> Froissart, l. I, ch. 83 et 84, p. 258; édition de Kervyn de Lettenhove, Bruxelles 1863.

<sup>3)</sup> Rach bem unten angeführten Testament bes Konigs vom 9. September 1340.

<sup>4)</sup> Froissart, l. c., p. 262, ch. 85.

<sup>5)</sup> Hocsemius, p. 453: Hic insultus a mane ad vesperam usque duravit.

Anzwischen hatten die Markarafen Ludwig von Brandenburg und Friedrich von Meißen die englischen Schaaren mit ihrem Ruzuge verstärkt 1). Am 16. Oktober überschritt Sbuard bie Dife und machte wenige Meilen por St. Quentin Halt, nicht weit pon bem feinblichen Beere, bas bei Buironfosse Lager gefchlagen batte. Dort erstredte sich eine icone, weite Cbene, auf melder bie beiben Beere sich nach Belieben hatten entfalten können. Ronia Philipp hatte aber nicht die Absicht zu schlagen, sondern sein Amed mar, seinen Gegner bis jum Gintritt ber schlechten Bitterung hinzuhalten und ihn bann zum Rückzuge zu zwingen. Unterbessen ließ König Johann mit dem Herzog von Lothringen bem König Chuard melben, daß ber König von Frankreich Willens fei. am nächsten Mitwoch sein Lager so zu nähern, bag am Donnerstage (21. Ottober) ober am Freitage (22. Ottober) eine Schlacht statt finden könne, wenn Eduard sie annehmen wolle 2). Das Anerhieten wurde angenommen und am 19. verbürgten fich König Johann und Herzog Ludwig von Lothringen noch einmal schriftlich, daß König Philipp Wort halten werde 3). Eduard rückte barauf verwüstend durch Thiérache bis nach Flamengerie vor und stellte am Freitag, bes Angriffs harrend, sein Beer, bas etwa 40,000 Mann start war, in brei Schlachtlinien auf. Dasselbe that auch Rönig Philipp, umgeben von ben Königen von Böhmen, Navarra und Schottland. Keiner ber beiben Könige griff ben anbern an und so verstrich ber Freitag und auch noch ber Samftag. Philipp, ber nicht so leichtsinnig seine Krone auf's Spiel segen wollte, hob das Lager auf und trat den Rückzug an. Sobald die Kunde von dem Abzug der Franzosen in's Lager der Engländer

cum duobus millibus armatorum, qui demum recesserunt relicto castello et in reversione per regem Bohemiæ 8 milites et 7 armigeri ex illis capti fuerunt.

<sup>1)</sup> Vita Caroli, p. 260; Froissart, p. 264, ch. 86. Bgl. Pauli, IV, 364.

<sup>2)</sup> Urf. d. apud stum Quintinum (17. Ottober) 1339 bei Bahmer, Reg. Joh., p. 207, n° 275.

<sup>3)</sup> Pauli, p. 365, not. 4.

gelangte, setzen die Verbundeten, die wenig Lust an diesem Kriege hatten, ihre Absicht durch, und zufrieden, das Land verwüstet zu haben, zogen sie sich nach Brüssel zurück. Ohne den auf den 12. November 1339 nach Antwerpen angesetzten Tag zu erwarten, eilten sie nach Hause, in der Ueberzeugung, ihre Pflicht erfüllt zu haben. So endete der mit so großen Hosfnungen angetretene Feldzug der Engländer. 1)

#### § 9.

# Rönig Johann in ärztlicher Behandlung zu Montpellier. Er erbliudet ganglich. Seine Reise nach Avignon.

Seitbem König Johann burch die Ungeschicklichkeit ber Aerzte bas eine Auge verloren hatte, verursachte ihm auch bas andere. bessen Sehtraft sehr geschwächt war, große Schmerzen. Als baber bie Waffen amischen ben Franzosen und ben Engländern ben Winter über ruhten, begab er fich heimlich nach Montvellier, um bie Aerate biefer berühmten medicinischen Anstalt über sein Augenübel zu Rathe zu ziehen. Bu gleicher Beit entschloß fich Martaraf Rarl, an der Spite der Rrieger, mit benen fein Bater dem Könia Philipp zu Hülfe gekommen war, nach Spanien zu ziehen und den König Beter gegen die Saracenen zu unterstützen. Er schickte sein heer bis nach Montauban voraus und eilte noch nach Montpellier, um von seinem tranten Bater Abschied zu nehmen. Diesen fand er bereits aanglich erblindet; benn ftatt ihm bas Gefict wiederzugeben, hatten die Aerzte ihn auch um das andere Auge gebracht. Der blinde Bater hielt ben Sohn von diesem Felbauge aurud und bewog ihn, bei ihm au bleiben und bas bis Montauban vorausgegangene Geleite zurückzurufen. 2)

<sup>1)</sup> Bgl. Pauli, l. c., p. 367.

<sup>2)</sup> Vita Caroli, p. 260: Illis diebus cum pater meus unum oculum perdidisset, in altero incipiens infirmari, transivit in Montem Pessulanum secreto ad medicos si posset curari. Qui tamen eo tempore excecatus est. Ego vero procedebam ad regem Hispaniæ, in auxilium eidem contra regem Granate Feragacium, ac gentes ac apparatus meos jam præmiseram in Montem

Der gänzliche Verlust bes Augenlichtes machte einen tiefen Einbruck auf ben helbenmüthigen König. Er wurde ernsthafter frömmer und gelobte damals, zu Prag ein Karthäuserstift zu gründen. Er ertrug jedoch mit Standhaftigkeit sein Unglück; sein lebhafter Geist und sein hoher Muth wurden keineswegs niesbergeschlagen. Eine gewisse Citelkeit verließ ihn sogar nicht bis an's Ende seines Lebens. Er wollte nicht, daß man sein Uebel merke und ihn für einen Blinden halte. Deswegen hatte er geswöhnlich, wenn er jemanden empfing, ein Buch ober einen Brief in der Hand und stellte sich, als wenn er darin lese. 1)

Bon Montpellier reiste der blinde Monarch (1340) in Begleitung seines Sohnes nach Avignon. Die Mißhelligkeiten mit dem Bischofe Nanker hatten ihre befinitive Erledigung noch nicht gefunden und wegen des Herzogthums Breslau waren auch zwischen ihm und der päpstlichen Curie Streitigkeiten ausgebrochen. Der Papst forsberte nämlich von dem Fürstenthum Breslau den Peterspfennig, der von sämmtlichen polnischen Ländern bezahlt wurde, den aber Johann, seitdem Breslau von Polen getrennt war, zu entrichten sich entschieden weigerte. Sein Borschlag, gegen Nachlassung dieser Abgabe, den päpstlichen Stuhl auf eine andere Beise schalos zu halten, wurde nicht angenommen und so kam die gewünschte Einigung diesmal nicht zu Stande. Bei dieser Gelegenheit hatte Markgraf Karl die Freude, seinen frühern Freund und Erzieher, den Cardinal von Rosières, der damals Cardinalpriester war, wiederzusehen, ihn zu umarmen und die alte Freundschaft

Albanum. Sed pater meus retenuit me in Monte Pessulani secrete, non permittens me transire ulterius. Benes de Weitmil, 1. IV, p. 328: Tunc rex Johannes una cum filio transierunt cum paucis in montem Pessolani, ut ibidem per medicos rex in oculis curaretur. Sed medicamina non profuerunt et excecatus est rex Johannes in utroque oculo et amplius mon vidit lumen usque in diem exitus sui. Appendix Chronici Bartossii, ap. Dobner, I, 211: Anno 1340 excecatus est Joannes rex.

<sup>1)</sup> Benes de Weitmil, p. 272: Simulabat se tamen idem rex videre, cum non videret, et multi, qui ipsum intuebantur, cœcitatem ipsius non consideravere, qui omnia facta sua taliter disponebat. ut videre crederetur.

mit ihm zu erneuern. Damals war es, als in einer vertrauten Unterredung der Cardinal ihm sagte: "Du wirst noch König der Rämer", worauf Karl schnell entgegnete: "Du wirst vorher Papst". Beides ist später in Erfüllung gegangen. 1)

Bon Avignon tamen die beiben Luxemburger nach Paris zurück. Johann ordnete seinen Sohn nach Baiern ab, damit er seiner Schwester Margaretha gegen die Gewaltthätigkeiten des Königs Ludwig beistehe, während er, obgleich blind, am Hofe des Königs von Frankreich blieb, um diesem in dem sernern Kampf gegen England mit Rath und That zur Seite zu stehen. 2)

#### **§ 10.**

## Belagerung der Stadt Zournay. Seefclacht bei Sluys. Baffenstillftand von Esplechin.

Sobalb ber Frühling (1340) gekommen war, eröffnete ber König von Frankreich ben Krieg. Der Kronprinz, ber Herzog von ber Normandie, rückte mit einem zahlreichen Heere an die Grenzen von Hennegau, während eine starke Flotte an der Mündung der Schelbe sich aushielt, um die Berbindung der Stadt Antwerpen mit England adzuschneiden. Gegen Ende Januar 1340 hatte König Sduard seinen Hof von Antwerpen nach Gent verlegt, nahm bald den Titel eines Königs von Frankreich an und ließ die gekreuzten Wappen beider Reiche, die Lilien mit den Leoparden in sein Staatssiegel aufnehmen 3). Jakob von Artevelde bewog die Städte und die Stände von Flandern, denselben als den rechtmäßigen Besitzer der französischen Krone anzuerkennen. Im Februar kehrte

<sup>1)</sup> Vita Caroli, p. 260-261: Dixitque una hora mecum existens in domo sua: Tu adhuc eris rex Romanorum. Cui respondi: Tu eris ante papa. Quod utrumque secutum est, prout infra describetur.

<sup>2)</sup> Am 26. Marz 1340 war er noch zu Paris, laut einer Urfunbe d. Parifius 26. Marz 1340 bei Bæhmer, add. II, p. 336, n. 513. Diefer Urfunbe gemäß erließ er bem Rlofter Königsaal die Abgabe, welche ihm dasselbe wegen ber Bahl eines neuen Abtes zu entrichten hatte.

<sup>3)</sup> Pauli, IV, 368.

Ebuard nach England zurück und das Parlament, das er bald nach seiner Ankunft berief, verstand sich mit der größten Bereit= willigkeit zu neuen außerordentlichen Bewilligungen. Am 23. Juni erschien er mit 200 Segeln bei Blankenberg an der flandrischen Küste. Dort traf er die herrliche französische Flotte, die sich in Schlachtordnung aufgestellt hatte. Am andern Tage griff er sie an und es siel die denkwürdige Schlacht bei Sluys vor, in welscher an 30,000 Franzosen das Leben verloren und fast die ganze französische Flotte eine Beute der Engländer wurde.

Nach biefer Schlacht führte König Ebuard seine Hauptarmee bem Grafen von Hennegau zu Hülfe. Das wohl befestiate Tournan, Frankreichs Vorposten gegen Flandern und Hennegau, warb mit Gewalt angegriffen. König Philipp eilte mit seinen Baronen zum Schutz ber Stadt herbei und schlug ein festes Lager au Bont be Bouvianies, auf bem alten Schlachtfelbe von Bouvianies, zwiichen zwei sumpfigen Muffen. König Johann von Böhmen, ber im Frühling erst aus Frankreich in seine Grafschaft zurüdgekehrt mar, zog seinem alten Freunde und Bunbesgenoffen zu Bulfe, begleitet von Johann von Robenmachern, Kerri von Houffalize, Thomas von Septfontaines, Hermann von Branbenburg, Walther von Clerf, Lubwig, Jakob und Arnold von Azimonte (Agimont), Thomas von Novavilla (Neuville), Theodorich von Honkerenges (Honcheringen) und Friedrich von Dun. Es erschienen auch ber Herzog von Lothringen, die Bischöfe von Lüttich, Met und Berbun, die Grafen von Savoien, Genf, Mömpelgarb und ber Abel von Ober-Lothringen und Burgund. Philipp's Geer zählte wenigstens 200,000 stattliche Krieger und boch magte er nicht, trop der Herausforde= rung bes Königs von England, eine entscheibenbe Schlacht anzunehmen 1). Die Stadt Tournay hielt fest; bas schwere Geschütz und die wiederholten Angriffe der Engländer vermochten sie nicht zur Uebergabe zu zwingen. An Scharmuteln, in benen fich mitunter auch die Luxemburger Aitterschaft auszeichnete, fehlte es nicht.

<sup>1)</sup> Henri Martin, Hist. de France, t. V, p. 52.

So ritten eines Tages sechs und zwanzig hennegauer und Deutsche unter Anführung Wilhelms von Bailluel auf Abenteuer aus. An ber Brude zu Treffin, an ber fie vorbeitamen, blieben zwei und amangia gurud, mahrend vier unter Leitung Wauffars be la Crois weiter ritten. Dicter Nebel bebedte bas Kelb und hinberte sie in die Kerne au sehen. Sie gelangten aum Relt des blinden Rönigs von Böhmen und bes Bischofs von Lüttich, ritten hinein. lenkten aber balb um, als fie ihren Irrthum einsahen, und wollten fonell flieben. Rufälliger Beife war Robann von Robenmachern mit seinen Mannen bereit, auf Beute auszugeben; sie hatten schon bie Rosse bestiegen, als sie bie vier fremben Ritter aus bem Relte ihres Königs kommen saben. Sie griffen dieselben an und versolaten sie bis zur Brude, wo die andern zwei und zwanzia henneaguer aufgestellt waren. hier entspann sich ein hitiges Gefecht; die Hennegauer murben trot ihrer Tapferkeit von den Luremburgern und Lüttichern geworfen; nur zwölf retteten fich, Tob und Gefangenschaft war ber übrigen Loos. 1)

Die Belagerung von Tournay hatte sich bereits mehrere Monate in die Länge gezogen, ohne daß die geringste Aussicht für Stuard vorhanden war, sich der Stadt bemächtigen zu können. Sine entscheidende Schlacht, in deren Erwartung damals König

<sup>1)</sup> Froissart, I, 365: En celle propre heure, li sires de Rodomac et ses gens s'apparilloient pour cevauchier et aler fouragier, et estoient jà le plus monté à chevaus. Il veirent et oïrent l'effroi de ces quatre chevaliers qui jà estoient entré en lors logeis et se metoient au retour, car il veoient bien que il s'estoient mespris. Li sires de Rodomac avoit demandé : « Quels gens sont qui cevaucent? » On li avoit respondu et dit que c'estoient Alemant ou Hainnuier. Si dist à celi qui portoit sa banière : « Banière avant ! apriès! apriès! » Donc se missent en cace li sires de Rodomac et ses gens et poursievirent fort les quatre chevaliers desus nommés qui retournèrent au Pont-à-Tressin et trouvèrent lors gens. Aussitos i vinrent li François. Comme il fussent là, commença li hustins et li rencontres durs et siers et tout dis croissoient gens au signeur de Rodemach, car il estoient estourní en lors logeis. Là furent faites plusieurs apertises d'armes et s'i portèrent moult vaillamment li Hainnuier, mais la force des Lucembrins (Luxembourgeois) et des Liégeois les sourmonta et su la bannière à messire Guillaume de Bailluel conquise.

Johann am 9. September 1340 fein Testament machte, marb sorafältig vom König von Frankreich vermieben, ber nach bem Berlufte feiner Flotte nicht auch fein Landheer und mithin feine Arone dem ungewissen Ausgange eines Treffens ausseken wollte. Es wurden daher Unterhandlungen angeknüpft, welche die vermitmete Grafin von hennegau, Philipp's Schwester, eifrig betrieb, indem sie ihren Bruder fußfällig beschwor, dem verheerenden Kriege boch ein Ende. zu machen. Auf ihr Bitten ernannte man Schieberichter. Bon frangofischer Seite murben bezeichnet König Johann von Böhmen, Bischof Abolf von Lüttich, Bergog Rubolf von Lothringen, die Grafen Aymerus von Savoien und Johann von Armaanac, und von der andern Seite die Herzoge von Brabant und von Gelbern, der Markaraf von Külich und Kohann von Bennegau, Berr von Beaumont. Diese Bevollmächtigten hielten ihre Versammlungen in ber Kirche zu Esplechin und schlossen am 25. September einen Waffenstillstand, laut welchem die Waffen bis zu Johannistag bes nächsten Jahres ruben sollten. Weber bie Engländer durften in ber Gascogne noch die Franzosen in Flanbern einschreiten 1). Balb nach bem Abschlusse bieses Friedens kehrte König Johann nach Luxemburg zurück.

## § 11.

# Theilung ber Graffcaft Lugemburg in einen romanischen und beutschen Diftritt. Johann's Teftameut.

Obgleich die Stände des Landes und die beiden Prinzen Karl und Johann Heinrich den Heirathsvertrag mit Beatrix von Bours bon genehmigt hatten, so hegte der König doch seit seiner Erblins dung Besorgnisse, die Grafschaft Luxemburg könnte nach seinem

<sup>4)</sup> Utr. d. in ecclesia d'Esplecin, die lunæ vicesima quinta die septembris 1340 bei de Smet, Recueil des chroniques de Flandres, Chron. Aegidii li Muisis, t. II, p. 228; Cont. Chron. Guill. de Nangis, ap. d'Achery, III, 102: Omnibus præsentes litteras inspecturis Joannes per Dei gratiam Rex Boemiæ et comes Lucentisburgi etc. Bgl. über diesen ganzen Feldzug: Corpus Chron. Flandriæ, l. III, p. 8; Zantsliet, ampl. coll., V, 223; Butkens, I, 430.

Tode seinem Sohne Wenzel streitig gemacht werben. Um biesem ben Besit derselben zu sichern, theilte er, noch vor seiner Abreise in's Lager des Königs von Frankreich, Luxemburg in zwei Distrikte, in einen romanischen und einen beutschen, und ernannte zum Seeneschall des ersteren ben ihm ganz ergebenen Ritter Werri von Harzeie, der sich eidlich verpstichtete, dem Prinzen Wenzel alle Festungen, Burgen und seste Städte zu übergeben und ihn als Grasen von Luxemburg anzuerkennen. Er ermahnte alle Ebelleute und Bürger, Burgherren, Pröpste, Vorsteher, Ritter, alle Beamten und Untergebenen, zur Vollziehung seines Willens dem Ritter Werri behülstich und seinem Sohne als ihrem gesetzmäßigen Herrn gehorsam zu sein 1). Diese Besorgniß schwebte dem König noch vor, als er am 9. September 1340 in seinem Zelte an der Brücke zu Bouvignies sein Testament machte. Dasselbe enthält solgende Bestimmungen:

- 1. Er bezeichnete die Cisterzienset-Abtei Clairsontaine bei Arlon zu seiner letten Ruhestätte und verordnete, daß seine Gebeine, wo er auch immer sterben möchte, dort beigesett werden sollten. Er vermachte der Abtei fünfzig Pfund kleiner Turnosen jährlicher Einkünste, unter der Verpslichtung, jedes Jahr sein Jahrgedächteniß zu halten und zur Wohlsahrt seiner Seele und zur Nachslassung seiner Sünden Wessen zu lesen und zu singen. Er befahl den Vollziehern seines Testaments, unmittelbar nach seinem Tode diese Einkünste auf Güter anzuweisen, welche so nache als mögslich bei der Abtei gelegen wären. 2)
- 2. Er verordnete, daß alle auf ungerechte Weise erworbenen Guter ben rechtmäßigen Besitzern zuruckgegeben ober daß dieselben

<sup>1)</sup> Urf. d. Erlon, le dimengne après la division des apôtres au mois de Jullet (16. Insi) 1340, bei Wurth-Paquet; sehr schlerhaft abgebrucht bei Bertholet, VI, pr. 39.

<sup>2)</sup> Diese Bestimmung anderte er später bahin ab, bag er bie Benedictiner-Abtei Munster in Luxemburg zur Aufnahme seiner sterblichen hulle erwählte. Es ergibt sich aus manchen Urkunden, daß König Johann durch ein neues uns unbekanntes Coftament mehrere Abanderungen in das erste einführte.

auf eine angemessene Weise entschäbigt würden und zwar so, daß diejenigen, welche jenseits des Rheins in Böhmen oder in Italien Schaden erlitten hätten, von seinen Ginkünsten in Böhmen und Polen und die, welche diesseits dieses Flusses in Luxemburg und in Frankreich 1) beeinträchtigt worden seien, von seinen Ginzkünsten in der Grafschaft Luxemburg und in Frankreich eine Verzgütung erhalten sollten.

- 3. Er machte es ben Ausführern seiner letiwilligen Verfügung zur Pflicht, seinen Hausbebienten den rückftändigen Lohn genau zu entrichten. Die aus Frankreich ober aus Luxemburg gebürtig seien, sollten von seinen Einkunsten aus diesen Ländern befriedigt werden; die aber aus Böhmen oder den Gegenden senseits des Rheins herstammten, sollten von dem Ertrag seiner Güter in Böhmen ihre Bezahlung erhalten.
- 4. Er befahl, daß alle Schulden, die er in Frankreich, in der Grafschaft Luxemburg und in den Ländern diesseits des Rheins gemacht habe, pünktlich bezahlt würden. Zu dem Zwecke versügte er, daß zur Befriedigung seiner Gläubiger in diesen Ländern die Bollstrecker seines letzen Willens in Böhmen denen in Luxemburg und Frankreich aus den Einkünsten seiner Silber= und Goldberg= werke und Münzstätten in dem ganzen döhmischen Reiche während zehn Jahre sechzig tausend Schock Prager Groschen oder sedes Jahr sechs tausend zukommen lassen sollten. Er empfahl besonders die Pferdehändler von Paris und ber Champagne, Symon von Lille, einen Pariser Bürger und mehrere andere Kausseute von Paris.
- 5. Er verordnete, daß von seinen Einkunften in Böhmen den Raugrafen Georg und Konrad, den Grafen Wilhelm von Katenellnsbogen und Walram von Sponheim und dem jungen Grafen von Belbenz etwa sechs tausend Gulden entrichtet würden wegen Dienstleistungen und Schäden, die sie im vorigen Jahre in seinem Dienste während des Krieges gegen England erlitten hätten.

<sup>1)</sup> Bertholet hat irrthumlich infra ftatt in francia abgebruckt.

- 6. Er verfügte, daß alle Einkunste seiner Silber: und Goldsbergwerke in allen seinen Ländern zur Bezahlung seiner Schulden verwendet werden sollten, undeschadet der Schuldverschreibungen, die er dem Herzog Rudolf von Sachsen, Peter von Rosenberg und Berthold von Lipa gegeben habe. Diese sollten dis zur Tilgung dieser Schulden fortbestehen; das Uedrige und nach Tilgung dieser Schulden sollte der ganze Ertrag zur Befriedigung seiner Gläusbiger in Böhmen und jenseits des Rheins gedraucht werden, ohne daß sein Erstgeborner Einsprache dagegen erheben könne.
- 7. Er sette fest, daß alle seine Sinkunfte von dem Rheinzoll in Bacharach und von seinen Burgen am Rhein der Grafschaft Luxemburg anheimfallen sollten.
- 8. Als Erben seiner beweglichen und unbeweglichen Güter setze er seine drei Söhne ein. Dem erstgebornen Karl vermachte er Böhmen, Polen und die Distrikte Budissin und Görlit; dem zweiten Sohne Johann Heinrich gab er die Markgrafschaft Mähren und dem letztgebornen Wenzel bestimmte er die ganze Grafschaft Luzemburg mit allen Besitzungen und Einkünsten in Frankreich.
- 9. Zu Vollziehern seines Testamentes in Böhmen ernannte er ben Bischof Johann von Olmüß, die Aebte von Czebliß und Kösnigsaal, den Herzog Audolf von Sachsen, Peter von Rosenberg, Johann von Klingenberg, Nanker von Wartenberg und seinen Schreiber Rikolaus von Luxemburg, Canonicus in Prag 1); in Luxemburg bezeichnete er den Erzbischof Balduin von Trier, die Aebte von Orval und von Münster zu Luxemburg, Arnold von Pittingen den ältern, Johann von Berwart, Werri von Harzeie,

<sup>1)</sup> Bertholet hat abgebruckt: Nyoot notum nostrum; allein das Cartularium von 1546, welches Bertholet benutt hat, enthält deutlich: Nycol. not. nrm. (Nycolaum notarium nostrum) de Lucemburg. Not. ift die Abbreviatur für notarium, wie am Ende des Documents nots. für notarius steht. König Johann hatte einen natürlichen Sohn, mit Namen Nikolaus, welcher 1351 Jum Patriarchen von Aquileja erwählt wurde. Bgl. Faber, Familia augusta Lucemburgensis, p. 68, no 22. Es ist nun möglich, daß der in Rede stehende Rikolaus von Luzemburg derselbe ist, der später den Patriarchenstuhl von Aquileja bestiegen hat.

Magister Wilhelm von Pintim, Archibiacon zu Avranche, Arnold von Arlon und seinen Kaplan Mathäus von Fera.

10. Um seinem Sohne Wenzel ben Bests der Grafschaft Luxemburg zu sichern, wenn er vielleicht noch während der Minderjährigteit desselben stürbe, traf er einen besondern Zusaß. Er verordnete nämlich, daß in diesem Falle der Abel und die freien Städte der Grafschaft einen, zwei oder mehrere bewährte Männer aus den Basallen bezeichnen sollten, die dis zur Bolljährigkeit seines Sohnes die Regierung in der Grafschaft Luxemburg und in seinen Ländern in Frankreich führen sollten. Diese bezeichneten Männer sollten auch seiner Gemahlin Beatrix 1) die Mitgift deweisen, wie dies in den betreffenden Briefen genau bestimmt sei. 2)

#### § 12.

## Ginfetung ber Bartholomans: Meffe. Rudtehr nach Bohmen.

Sobald König Johann in seine Grafschaft zurückgekehrt war, kam sein Oheim von Trier zu ihm auf Besuch. Bei bieser Gelegenheit nahm der Erzbischof im Oktober 1340 die Einweihung

<sup>1)</sup> Das Cartularium von 1546 und Bertholet haben: Qui etiam electi sorori nostræ Reginæ dotem suam assignare debeant, sicut in litteris nostris super hoc confectis plenius continetur. Es unterliegt keinem Zweifel, daß sorori ein Fehler des Abschreibers ift, und daß uxori statt sorori gelesen werden muß, was dann auch einen vollständigen Sinn gibt.

<sup>2)</sup> Urf. d. in tentorio nostro apud Pontem de Bovinis (Bouvignies), mensis septembris die nona 1340 bei Würth-Paquet, und sehr sehsenfat abgebruckt bei Bertholet, VI, pr. 39: Præsentibus nobilibus viris, dominis, domino Joanne de Rothemae, Ferrico domino de Offalisia, Ludovico Jacobo et Arnoldo sratribus de Azimonte (Agimont, nicht Alimome nach Bertholet), Thoma de septemsontibus, Thoma de Novavilla, Hermanno de Brandenbourg, Waltero de Clarovalle, Theodorico de Hokerenges (nicht Theone de Lekerengh nach B.) et Friderico de Dun militibus comitatus nostri ac Svynkone (nicht Sbynsone nach B.) Lepore et Conrado (nicht Thoma nach B.) de Watzenrod, milite et clerico nostris, regni nostri Bohemiæ, nec non dominis Henrico (nicht Hur nach B.) de Bosco, Joanne de Tugmato (nicht Tugniaco nach B.), et Baldono Gerayne militibus nostris ac Joanne de Remys Capellano et Henrico halle (nicht Hurhalle nach B.) Clerico, nostris testibus ad præmissa vocatis specialiter et rogalis.

ber Dominicaner-Kirche vor 1) und Johann, ber biesem Orben stets die unzweibeutigsten Beweise seines Wohlwollens gegeben, wohnte dieser Feierlickeit bei. 2)

Das Wohl ber Grafschaft Luxemburg, die seinem Sohne Wenzel anheimfallen follte, lag ihm feit feiner völligen Erblinbung besonders am Herzen. Er war bestrebt, bem Sandel einen neuen Aufschwung zu geben und ben Wohlstand ber Stadt Luremburg zu befördern, und zu diesem Aweck errichtete er 1340 in Luremburg, statt ber von seinem Vater eingesetzen Christihimmelfahrts-Messe, die achttägige Bartholomaus-Messe, welche heute noch auf einem geräumigen Kelbe nördlich ber Stadt gehalten wird. Alle fremden Raufleute und Krämer, die diese Meffe besuchten, standen acht Tage vor und ebenso lange nach berselben unter bem besondern Schute ber Grafen von Luremburg, die ihnen gegenüber die Verpflichtung übernahmen, sie für jeden Verluft, ben sie auf ihrer Reise burch die Grafschaft Luxemburg erleiden könnten, schadlos zu halten. Außerdem bezahlten sie von ihren Waaren weber Steuer noch Roll, noch irgend eine außergewöhn= liche Abgabe und burften mahrend ber ganzen Dauer ber Meffe weber wegen Schulden noch wegen Bankerotts belästigt ober gefänglich eingezogen werben. 3)

Die Leitung und die polizeiliche Aufsicht der Messe übertrug der König der Innung der Wollenweber, die einen Meister bezeichneten, der mit sechs geschwornen Brüdern in allen Civil= und Criminalsachen in und außerhalb der Stadt während der Messe erkannte. Die Jurisdiction des Stadtmagistrats hörte während bieser Zeit gänzlich auf. 4)

<sup>1)</sup> Quinto decimo Calendarum novembris (18. Ottober) 1340 bei Bertholet, VI, pr. 43.

<sup>2)</sup> Bgl. Bertholet, VI, p. 144.

<sup>3)</sup> Urf. d. Luxembourg le vingtième jour du mois d'octobre 1340 bei Bertholet, VI, pr. 54. Das Original befindet fich im Archiv der Stadt Luxemburg.

<sup>4)</sup> Collection d'ordonnances et privilèges des métiers, Ms. in ber Stabtbibliothet von Luxemburg.

Im November 1340 verließ der blinde König Luxemburg, nachsem er Werri von Harzeie zum Statthalter des romanischen Disstriktes und Hubardus von Elter zum Seneschall des deutschen Distriktes, ernannt hatte 1). Dieses Amt bekleidete Heinrich von Duna im Jahre 1340 2). Er begab sich nach Compiègne, wohnte dort einem glänzenden Turnier bei, das König Philipp nach seiner Rückehr aus den Niederlanden hatte veranstalten lassen 3) und kehrte dann gegen Ende December nach Böhmen zurück. 4)

#### § 13.

Martgraf Rarl wird zum Rachfolger bes Königs Johann in Bohmen anerkannt. Tob ber verwitweten Herzogin Margas retha von Baiern. Rener Freundschaftsbund mit bem König von Bolen.

Als Markgraf Karl zu Anfang bes Jahres 1340 von seinem Bater zu Paris Abschied genommen, begab er sich zu seiner verwitweten Schwester Margaretha von Baiern, die damals von König Ludwig sehr bedrängt wurde. Bei seiner Ankunst hatten sich beide ausgesöhnt. Ohne sich lange aufzuhalten, ging er durch das Erzstift Salzdurg, das Pinzgau, das Gerlos= und das Ziller= thal nach Innsbruck zu seinem Bruder Johann. Dieser ernannte sosot den Bischof Rikolaus von Trient zum Hauptmann von Tirol und begleitete den Markgrasen nach Böhmen. Die beiden Brüder

<sup>1)</sup> Ergibt fich aus einer unten angeführten Urfunde d. Prage in die beatorum apostolorum Petri et Pauli 1341.

<sup>2)</sup> Rach ber eben angezogenen Urfunde: d. bes vridacs na fante Martins tage bes heiligen biffcoves 1340 bei Wolters, p. 299, n. 431.

<sup>3)</sup> Froissart, I, 390: Apriès toutes ces coses faites et acomplies, li rois s'en retourna en France, et ot une très-grande feste à Compiègne et su uns tournois liquels su cryés et publyés en moult de païs et en su chiés li bons rois de Boesme et ot à ce tournai plus de sept cens hiaumes.

<sup>4)</sup> Am 21. December 1340 war er zu Breslau nach einer Urkunde bei Jacobi, Ergänzungen, p. 101, n° 216, und am 23. December urkundete er in Prag, Urk. d. Prag des sunabends in der quatemper vor wehnachten (23. December) 1340 bei Chlumocky, p. 215, n° 297.

reisten nacher nach Arakau zum König Rasimir von Polen und von da nach Presburg zum König Karl von Ungarn, der bei dieser Gelegenheit gemeinschaftlich mit seinem Sohne Ludwig ein enges Freundschaftsbündniß mit dem Grasen Johann von Tirol schloß 1). Diesen riesen die Angelegenheiten des Landes dalb nach Tirol zurück 2). Markgraf Karl solgte ihm bald aus Böhmen nach, unsterstützte den Bruder seiner herrschssichtigen Gemahlin gegenüber, besuchte darauf nochmals seine Schwester in Niederbaiern, tehrte wieder nach Tirol zurück und wurde nach einem glücklichen Einsfall in Oberitalien zu Ansang des Jahres 1341 von seinem Bater nach Böhmen zurückgerusen. 3)

König Johann hatte unterbessen seinem zu Montpellier gemachten Gelübde gemäß vor den Thoren Prags auf dem Angezd ein neues Kloster gegründet, das er dem Karthäuserorden einräumte 4). Nach der Ankunst seines Sohnes berief er gegen Ansang Juni 1341 einen Landtag nach Prag, auf welchem außer dem hohen Clerus, dem Abel und den Vertretern der freien Städte Böhmens auch zum ersten Mal Vertreter der Stadt Breslau erschienen. Der König stellte den Ständen seinen erstgebornen Sohn vor und verlangte von ihnen, denselben zu seinem Rachfolger im Königreich Böhmen anzuerkennen. Dies geschah mit der größten Vereitwilligkeit. Die Urkunde wurde ausgesertigt, kraft welcher sie dem Markgrafen Karl und bessen Nachsommen die Erbfolge im Reiche übertrugen 5). Es war auch die Absicht des Vaters, bei dieser Gelegenheit seinem

<sup>1)</sup> Vita Caroli, p. 261.

<sup>2)</sup> Davon weiter unten.

<sup>3)</sup> Vita Caroli, p. 262-263. Daß die Ereigniffe in Tirol in's Jahr 1340 fallen, geht aus bem Umftande hervor, daß die baierische Prinzessin Margaretha, nach bem Tobe ihres Sohnes, am 20. Mai 1341 nach Prag übersiedelte. Bgl. Palacky, II, 2, p. 238, not. 308, u. Bahmer, Reg, add. II, p. 344.

<sup>4)</sup> Benes de Weilmil, p. 279.

<sup>5)</sup> Urk. der Gemeinde der Altstadt Brag, d. Prague ser. II insra octavas corporis Christi (11. Juni) 1341 bei Chlumecky, VII, p. 235, n° 327; Pelzel, I, Urkb., p. 25, n° 25; vgs. Epitome Chronicæ Neplachonis, ap. Dobner, IV, p. 122.

Sohne und bessen Gemahlin Blanca die Krone aussehn zu lassen und da der Erzbischof Heinrich von Mainz, dem als Metropolitan des Königreichs Böhmen von rechtswegen die Krönung zukam, im Kirchenbanne war, so ward der Bischof Johann von Prag vom Papst Benedict XII ermächtigt, diese Handlung vorzunehmen 1). Diese religiöse Feierlichkeit unterblied jedoch einstweilen, wahrsscheinlich wegen der neuen Zerwürfnisse mit König Ludwig.

Dieser hatte nämlich nach bem Tode bes minberjährigen Herz zogs Johann († 20. Dec. 1340) nicht nur ganz Niederbaiern, sondern auch Burghausen, das der Tochter des Königs Johann als Withum verschrieben war, eingezogen, und da er die Proztestation des blinden Baters nicht beachtete, so rief dieser seine Tochter zu sich nach Prag. Am 20. Mai 1341 kam sie in der Hauptstadt von Böhmen an und ward von dem Bolk mit großer Begeisterung empfangen. 2)

Balb nach ihrer Ankunft stellte sich König Kasimir von Polen als Bewerber um ihre Hand ein. Obgleich bie Brinzeffin wenig Reis gung zu dieser Beirath zeigte, fo gab fie boch ihre Ginwilligung auf Zureben bes Baters und bes Brubers, die auf diese Berbinbung ein großes Gewicht legten, ba fie hofften, biefelbe konnte einst zur Vereinigung dieses Landes mit Böhmen führen. Kasimir machte ber Braut prachtvolle Geschenke, ohne boch so glücklich gewefen zu fein, ihr Berg zu gewinnen. Der nächste Margarethentag ward zum Beilager bestimmt. Als alle Anstalten zu bieser Feier getroffen murben, erfrankte Margaretha plöglich, weil, wie allgemein berichtet wird, diese Beirath ihr gang zuwider mar. Anfangs hielt man die Krankheit nicht für gefährlich. Turniere und andere Lustbarkeiten wurden zu Ehren des neuen Gastes veranstaltet, ber auch seinerseits mit großer Pracht auftrat und gegen bas Volk sich sehr freigebig zeigte. Leiber gingen bie Hoffnungen auf eine balbige Genesung ber Königstochter nicht in Erfüllung, und als

<sup>1)</sup> Franciscus, ap. Dobner, t. VI, p. 282.

<sup>2)</sup> Benes de Weitmil, p. 278.

bie ärztliche Behandlung keinen Erfolg hatte, so suchte man ihre Gesundheit vom Himmel zu erstehen. Nach Borschrift des Bischofs von Prag wurden vierzehn Tage hindurch Processionen gehalten, an welchen der Regular- und Secularclerus, die Prager Bürger und auch die Könige Johann und Kasimir sich betheiligten. Alles war jedoch vergebens. Margaretha starb drei Tage (10. Juli) vor dem zur Hochzeitsseier bestimmten Fest. Sie ward im Kloster Königsaal neben dem Grade ihrer Mutter beigesetzt. 1)

Dieses traurige Ereigniß löste boch nicht bas Band, bas bie brei Fürsten umschlang. Höchst bestürzt über diesen herben Verlust, erneuerten sie ihren Bund und König Kasimir gab bas eibliche Versprechen, ben König Johann als seinen Vater und den Markgrasen Karl als seinen leiblichen Bruder anzusehen und zu lieben. Die Feinde Böhmens sollten auch die seinigen sein mit Ausnahme des Herzogs Bolto von Schlesien, Herrn von Schweidnig, und des Königs Karl von Ungarn, im Falle diese Fürsten von Böhmen aus angegriffen würden 2). Der König von Polen ging so weit, daß er sich gegen den Markgrasen eidlich verpstichtete, sich in allen Angelegenheiten seines Reiches dei ihm Raths zu erholen und ohne dessen Sinwilligung zu keiner neuen She schreiten zu wollen. 3)

Bor bem Eintreffen bieses Familienunglücks war König Johann, nach bem Abschluß bes baierisch-französischen Bündnisses, wieber mit Ludwig in Unterhandlungen getreten, die zu einer neuen Sühne führten, welche jedoch von sehr kurzer Dauer war. 4)

<sup>1)</sup> Benes de Weitmil, p. 278, n. Franciscus, l. c., p. 283.

<sup>2)</sup> Urf. d. Prage in die beate Margarete virginis gloriose (13. Juli) 1341 bei Chlumecky, VII, p. 238, n° 333 u. p. 240. n° 334; Ludewig, Reliq. Mss., V, p. 504, n° 32 u. p. 501, n° 31; vgl. Dobner, IV, p. 306, n° 158 u. p. 305, n° 155.

<sup>3)</sup> Urf. d. Prage a. 1341 bei Chlumecky, l. c., p. 268, nº 374.

<sup>4)</sup> Sieh oben Th. IV, c. 8, § 6. Am 9. August genehmigte er noch als Reichsfürft die Berordnung Raifer Ludwig's d. Frankfurt 9. Marz 1339, nach welcher Niemand die Guter berjenigen, die auf dem Rhein Schiffbruch gelitten, sich aneignen oder solche Schiffbruchige belästigen soll, d. Francken-

#### § 14.

## Berbung bon Dienstmannen und Behensberhältniffe.

Wie früher, so war König Johann auch in dieser Periode bestrebt, seine Macht zu stärken und zu vermehren. Dies geschah durch Anwerdung von Mannen, wozu er bedeutende Geldsummen verwandte. Die einen ließen sich gegen eine bestimmte Summe mit ihren Allodien belehnen; andere nahmen ihre Burgen zu Lehen mit der Verpstichtung, ihm dieselben in Kriegszeiten zu öffnen und zur Verfügung zu stellen; andere erhielten von seinen eigenen Besitzungen, damit er sich dieselben auf diese Weise verpstichte. Mehrere der hier einschlagenden Werdungen sind schoft im Lause dieser Periode berührt worden. Wir wollen noch einige der wichtigsten nachträglich anführen:

Beter von Bar, Herr von Pierrefort, erklärte, seine Allobien in den Städten Sougues, Antin und Buxeit von der Grafschaft Luxemburg zu Lehen zu tragen 1) und Graf Wilhelm von Jülich ließ sich, zur Vermehrung seiner Freundschaft mit König Johann, außer der Hälfte der Stadt Hillesheim auch mit seiner Burg Troiskontaines belehnen 2). Lambert, Herr von Pey, ward Iohann's Basall 3) und Wilhelm, Herr von Manderscheit, übernahm nehst andern Besitzungen auch die Burg und Stadt Manderscheit zu Lehen 4). Johann, Herr von Danstoil (Dagstul), ershielt 200 Pfund kleiner Turnosen und bewies auf seinen Allobien

vord 9. August bei Bæhmer, Reg. Joh., p. 302, n° 442; Kreglinger, III, 213. Der Ausstellungsort paßt nicht in's Itinerar bes Königs, da er urkundlich am 3. und 13. August sich zu Brag befindet. Bgl. Chlumecky, VII, p. 245, n° 341, u. p. 246, n° 343.

<sup>1)</sup> Urt. d. le lundi apres la nativité n. Dame (12. September) 1334 bei Wurth-Paquet.

<sup>2)</sup> Urfunben d. le jour de saint Nicolas 1334, n. d. Paris le 10 jour du mois de decembre 1334, ibid.

<sup>3)</sup> Urf. d. le IV jour dou mois decembre 1335, ibid.

<sup>4)</sup> Urf. d. penultima die mensis Augusti 1337, ibid.

zu Wylre 20 Pfund jährlicher Einkunfte 1). Sgibius von Dung ließ sich mit seiner Burg Dung belehnen und leistete bas Versprechen, ihn von berselben aus zu unterstützen und ihm dieselbe zur Zeit bes Krieges zu öffnen 2). Hatreit, herr von Bellecofte 3), ber Ritter Logs Duffen 4) und Abolf, Bürgermeister in Trier wurden seine Mannen: letterer bewies gegen 300 Trierer Bfund beren 20 aus seinen Weinbergen bei Biltheim, Felt und Rung 5). Ritter Johann Boich erklärte, feine Burg Dougnies ju Leben zu tragen 6). Walther Brechwalt von Wasserbillig erhielt wegen ber treuen Dienste, die er bem König Johann geleistet, sein Haus und seine Güter zu Grevenmacher als erbliches Leben und ward von allen Abgaben befreit, die er zu entrichten verpflichtet mar 7). Simon Bradif 8), Johann Jallage 9) und Gouliot Boulay 10), alle brei Bürger von Met, murben seine Mannen. Beinrich von Malberch übernahm seine Güter in Roubelmont zu Leben 11), und Nikolaus von Danstul (Dagstul) erhielt 200 Pfund kleiner Turnosen und bewies 20 Pfund jährlicher Einkunfte aus seinen Liegenschaften zu Walscheit 12). Huebes, herr von Grance, trug sein Saus zu Santenaiges nebst seinen Allodien in der Umgegend besselben zu Lehen 13) und Gillebau von Epinal erhielt 100 Mark

<sup>1)</sup> Urf. d. in nativitate be M. Virg. gloriose 1337, ibid.

<sup>2)</sup> Urf. d. Theonisvilla XVII die mensis septembris 1337, ibid. Bgs. Urf. d. 20. Mai 1340, ibid.

<sup>3)</sup> Urt. gegeben an demfelben Ort und Tag, ibid.

<sup>4)</sup> Urf. d. le jour st. Symon et st. Jude (28. September) 1337, ibid.

<sup>5)</sup> Urf. d. in crastino beate Katharine 1337, ibid.

<sup>6)</sup> Urf. d. le XXVI jour dou mois de decembre 1337, ibid.

<sup>7)</sup> Urf. d. Theonisvilla septima die mensis Julii 1338, ibid. Testes: Johannes de Berward senecallus prædicti comitatus; Arnoldus dominus de Rupe; Johannes filius ipsius de Rupe; Johannes dominus de Usling (Ufelbingen); Arnoldus de Pittingen senior, Thomas de septemfontibus, Johannes de Falkensteyn, Waltherus de Meysenburg et Arnoldus de Arluno.

<sup>8) 9) 10)</sup> Urfunden d. le XI jour de Julet 1338, ibid.

<sup>11)</sup> Urt. d. le samedi devant seste st. barth. apostre (22. August) 1338, ibid.

<sup>12)</sup> Urf. d. 1. Oftober 1338, ibid.

<sup>13)</sup> Urf. d. mois decembre 1338, ibid.

Silber und machte sich verbindlich, ein Leben von 30 Afund jähr= licher Einkunfte zu taufen 1). Johann von Agimont erklärte gegen 300 Pfund Turnosen sein Haus Chastelier und die Stadt Nonan zu Leben zu tragen 2). Heinrich, Herr von Boir, bekam 500 Bfund kleiner Turnosen und bekannte, in der Grafschaft Luxemburg ober in beren Nähe ein Lehen zu erwerben 3). Der Wilbgraf Georg erklärte, seine Guter mit Bubehör zu Wansbeim zu Lehen zu tragen 4) und Lown von Remich nahm seine Güter au Remich und Nennig als Burgleben von Freudenburg 5). Katob von Agimont hulbigte bem König Johann wegen ber Herrschaft Chateau-Thierri 6) und Graf Johann von Seyn empfing gegen 1000 Golbaulben sein Schloß Weltersperch zu Leben mit ber Berpflichtung, zu Kriegszeiten basselbe bem König Johann einzuräumen 7). Soger von Burscheit übernahm seine Guter zu Walbbrebimus als Lehen von Freudenburg 8), Friedrich von Schure ward für 100 Pfund Heller sein Mann 9), und Arnold von Belzberch wurde gegen Empfang von 200 Pfund guter kleiner Turnosen ein Burgmann von Freudenburg und bewies bem Könia

<sup>1)</sup> Urf. d. le II jour dauril 1339, ibid.

<sup>2)</sup> Urf. d. prage 7 jours de Juing 1339, ibid.

<sup>3)</sup> Urt. gegeben an bemselben Ort und Tag, ibid. — In biesem Jahre bestätigten König Johann und Graf Heinrich von Bianden der Stadt Neuerburg, die sie gemeinschaftlich getauft hatten, die von ihren frühern Herren erhaltenen Rechte. Die Einwohner sollten dieselben Freiheiten haben, wie die Bürger von Trier, waren jedoch gehalten, eine außerordentliche Beistener zu bezahlen, wenn ihre Erben in den Ritterstand ausgenommen, ihre Kinder verheirathet werden und sie aus der Gefangenschaft besveit werden müssen. Urk. d. le dimanche avant la seste de saint Simon et de saint Jude apostres (24. Oftober) bei Bertholet, VI, pr. 38. Sieh oben B. II, p. 46.

<sup>4)</sup> Urf. d. dimanche oculi (19. Marz) 1340, ibid.

<sup>5)</sup> Urf. d. le dernier jour dou mois de Auril 1340, ibid.

<sup>6)</sup> Urf. d. Erlon le lundi avant l'ascension (22. Mai) 1340 bei St.-Génois, Mon. anc., I, 994; Bertholet, VI, pr. 5.

<sup>7)</sup> Urf. d. XIII de Juny 1340 bei Würth-Paquet; Kreglinger, 1. c., IV, 155.

<sup>8)</sup> Urf. d. in crastino Johannis Baptiste 1340, ibid.

<sup>9)</sup> Urf. d. on fent peters und fent Baulns bage 1340, ibid.

20 Pfund jährlicher Einkunfte in der Stadt Meurche 1). Arnold von Agimont, Herr von Thienes, ließ sich mit dem Dorf Sorees belehnen. 2)

Colianon von Seu, Bürger von Met, trug bem König Johann seine Allobien zu Arency auf und ward sein Mann 3). Thibaut von Bar erflärte, bie Guter bes Konigs Johann in ben Stäbten Sivery-le-franc, Sircaut, Ulier und St. Supplaist zu Leben zu tragen, welche Johann um 1000 kleine Golbaulben von Florenz wieber einlösen könnte, mit ber nähern Bestimmung, daß Thibaut in diesem Fall im Betrag jener Summe andere Guter kaufen müßte, die er dann von der Grafschaft Luxemburg zu Lehen tragen würbe 4). Ernst von Mulenarke ward sein Mann und bewies auf seinem Gute zu Melenheim 20 kölnisch Mark Silber 5). Winand von Dunzenhoven bekannte um 200 kleiner Klorentiner Basall des Grafen von Luremburg geworben zu sein und seine Allobien zu Dunzenhoven von ihm zu Leben zu tragen 6). Gerhard, genannt Quatermart, von Köln, erhielt 70 köln. Mark und bewies aus seinen Gütern 10 Mark jährlicher Einkunfte 7). Golbertinus von Rubendorf empfing 120 Pfund kleiner Turnosen. nahm seine Mobien in ber Stadt Hunstorf an ber Nied zu Leben und versprach bem König Johann Sulfe gegen ben Grafen von Bar 8). Heinrich von Mons ließ sich gegen 100 Pfund kleiner Turnosen mit seinem Sause und seinen Besitzungen zu Oban belehnen 9). Piereles von Harion, Bürger von Hun 10) und Gobefroi

<sup>1)</sup> Url. d. le premier jour en Juillet 1340, ibid.

<sup>2)</sup> Urf. d. Erlon 15 juillet 1340, ibid.

<sup>3)</sup> Urf. d. 1341, ibid.

<sup>4)</sup> Urf. d. mercredi apres l'annonciation de notre dame (27. Mari) 1341, ibid.

<sup>5)</sup> Url. d. mardi apres paques (10. April) 1341, ibid.

<sup>6)</sup> Urf. d. 7. Juni 1341, ibid.

<sup>7)</sup> Urf. d. Prage in octavo ste Trinitalis (10. Juni) 1341, ibid.

<sup>8)</sup> Urf. d. dimanche devant st. Barnabé apostre (10. Juni) 1341, ibid.

<sup>9)</sup> Urfunden d. Marche 10 Juin 1341 u. d. 10 Juin 1341, ibid.

<sup>10)</sup> Urt. gegeben an bemfelben Tage 1341, ibid.

Pintars von Fresin 1) wurden gegen Empfang von 200 Pfund Turnosen des Königs Dienstmannen. Pierre Hustin, Herr von Retines, erklärte, 150 Pfund kleiner Turnosen vom König Johann erhalten zu haben, und bewies 14 Pfund jährlicher Einkunste aus seinen Allodien 2). Konrad, Kolf von Boppard genannt, und dessen Bruder erhielten ein jeder 200 Goldgulden und wurden seine Wannen 3). Johann, Herr von Reisserscheit, und dessen Semahlin Meichtild erklärten, gegen Empfang von 1200 Pfund schwarzer Turnosen Burg und Herrschaft Reisserscheit zu Lehen zu tragen und dieselbe zu jeder Zeit dem König Johann öffnen zu wollen 4). Hubins Bareis von Lüttich 5) und Matiers Pinkars 6) bekannten, des Königs Basallen geworden zu sein. Heinrich von Lewenzberch erklärte, gegen 200 Goldgulden Johann's Dienstmann geworden zu sein und bewies jährlich 20 Goldgulden aus seinen Allodien zu Gysilbrethoven. 7)

<sup>1)</sup> Url. d. XI jour dou mois de Juing 1341, ibid.

<sup>2)</sup> Urf. gegeben an bemfelben Tage 1341, ibid.

<sup>3)</sup> Urf. d. Prage in die beatorum apostolorum Petri et Pauli 1341, ibid.

<sup>4)</sup> Urt. d. vribags an fent Christofori bage (2. Juli) 1341, ibid.

<sup>5)</sup> Url. d. le XXIIII jour dou mois de Jullet 1341, ibid.

<sup>6)</sup> Urf. d. le jour st. Remy 1341, ibid. .

<sup>7)</sup> Urk. d. in vigilia circumcisionis domini (31. December) 1341, ibid. — Laut einer Urkunde d. le mardy XII jour du moys d'apvril 1334 bei Wurth-Paquet besaßen König Johann und Graf heinrich von Bar die hälfte von Korbeh, die andere hälfte hatte Thibaut von Korbeh. Im Mai 1338 befreiten Iohann und heinrich die Einwohner von gewissen Abgaben (Urk. bei Wurth-Paquet) und nach einer Urkunde d. Metz jour de paques fleuries (15. April) 1341 bei Wurth-Paquet, gab Johann den Bürgern von Korbeh das Bersprechen, sie im Genusse ihrer Freiheiten zu schützen und die herrichaft Korbeh nie veräußern zu wollen. Zu dieser Urkunde ist zu bemerken, daß der Ausstellungsact in's Itinerar des Königs nicht paßt. Johann war um diese Zeit in Böhmen und urkundete zu Prag d. 13. n. 18. April nach Chlumecky, p. 228, n. 314 u. 315; er konnte demnach unmöglich den 15. April zu Metz sein.

## Fünfter Theil.

Die letzten Regierungsjahre des Königs Johann.

1341 - 1346.

## Erftes Rapitel.

Die Cirolische Frage und deren Solgen.

### § 1.

Margaretha Maultafche vertreibt ihren Gemahl Johann Seinrich und vermählt fich mit Ludwig von Branbenburg.

Als Graf Johann Heinrich mit seinem Bruber Karl im Jahre 1340 am Hofe bes Königs von Ungarn weilte und mit bemselben ein enges Freundschaftsbündniß abschloß 1), erhielt er die ersten Warnungen über die verrätherischen Pläne seiner Gemahlin. Diese männersüchtige Frau 2) beklagte sich oft bei den Landherren, wie

<sup>1)</sup> Sieh oben Th. IV, c. 9, § 13, p. 199.

<sup>2)</sup> Mutius, p. 232, nennt sie: semina inexhaustæ libidinis et audax, qua monstruosius et pejus in vita mortalium nihil est, præsertim si accedat, ut semper solet, loquacitas et sastus. Felix Faber sapreibt: Recitatur de hac historia magna et longa quomodo mortuo prædicto Ludovico mulier illa incontinens vidua promisit comitatum ei, quem potentiorem in actu venereo reperisset, et multis nobilibus admissis nullus placuit. Prorro principum filii ad eam accedere verecundabantur et dedignabantur propter sæminæ turpitudinem corporis et vitæ; nach Zingerle, bie Sagen von Margaretha ber

fehr sie muniche, Mutter zu werben und bem Lande einen Erben au geben, daß aber ihr jugendlicher, achtzehnjähriger Gemahl unpermögend sei, diesen beißen Wunsch zu erfüllen 1). Der Abel. ber über die strenge Finanzwirthschaft ber Luxemburger und über ben aroken Ginfluß ber Böhmen im Lande höchst unzufrieben mar 2). börte diese Klage mit Bereitwilliakeit an und nahm Antheil an bem vermeintlichen Kummer ber Fürstin. Daburch aufgemuntert beschloß sie, sich von ihrem Gemahl zu trennen, und ersah sich au ihrem kunftigen Gemahl ben ältesten Sohn bes Rönigs Lubwig. ben stattlichen Markarafen von Brandenburg, der kurz porher Witmer geworben war. Geheime Unterhandlungen wurden mit bem König Ludwig gepflogen 3), bem nichts erwünschter mar als eine Verbindung, die ihn in den Besit der für bas baierische Regentenhaus so wichtigen Grafschaft Tirol bringen sollte. Es bilbete sich bald zur Bertreibung bes Grafen Johann eine Berschwörung, an beren Spige Albert, ein natürlicher Bruber ber Maultasche, stand. 4)

Graf Johann eilte aus Ungarn nach Tirol, wohin ihm sein Bruber Karl nach einem kurzen Aufenthalt in Böhmen folgte (1341). Albert ward ergriffen, in die Festung Sonnenburg geschleppt, wo er unter den Qualen der Folter seine Schuld eingestand und die

Maultasche, p. 35. Alb. Argentinensis nennt fie p. 129 : uxor semisatua. Die Inschrift ihres Botale lautete :

Mannes langer Mangel Das ift bes Bergen Angel.

Bgl. Zingerle, ibid., p. 40, nº 3.

<sup>1)</sup> Joh. Victoriensis, p. 442: Nam Johanne filio Bohemorum regis de partibus Athasis eliminato, fama percrebuit quod causa suerit impotentia coeundi, ipsaque sua conjux Margaretha, cupiens esse mater, hoc sepius samiliaribus patesecerit, quod heredem ardenter desideravit, quod per ejus consortium penitus sieri desperavit. Bgs. die Geschichte der Margaretha Maustasche dom A. Huber, Innsbrud, 1863, n. Gesch. der Berein. Tiross mit Oester., p. 30.

<sup>2)</sup> Von Weech, p. 79.

<sup>3)</sup> Dies hinberte ben Ronig Lubwig nicht, im Jahr 1341 noch öffentlich mit Johann von Bohmen ju unterhandeln.

<sup>4)</sup> Vita Caroli, p. 261, not. 4.

Theilnehmer an der Verschwörung bekannt machte. Der Hofmeister ber Gräfin, Heinrich von Rottenburg, rettete sich durch schleunige Flucht und Karl mußte sich begnügen, dessen Burgen zu zerstören, Auch Margaretha wurde im Bergschloß Tirol streng bewacht 1). So schien die Verschwörung niedergeschlagen und Karl verließ bas Land.

Unterbessen setzte die Maultasche ihre gebeimen Unterhandlungen mit Lubwig fort und wußte burch ihre Zauberkunfte ben Grafen Robann, ber sich oft als einen sehr roben Jüngling zeigte 2), so zu täuschen, daß berfelbe ihr keine bosen Absichten mehr zutraute. 3m Ottober 1341 tam ber Baier nach Rufftein 3). sette sich von bort aus mit einigen Landherren von Tirol in Berbindung und verabredete mit ihnen die Art und Weise, wie man ben jungen Grafen vertreiben sollte. Der zweite November marb jur Ausführung ihres Planes bestimmt 4). Nichts Bofes ahnenb, machte Johann von bem Beraschloß Tirol aus seinen gewöhnlichen Spazierritt in's Land, nur von einem kleinen Gefolge begleitet. Bei seiner Rudtehr fand er bie Thore seiner Burg verschloffen und seine böhmischen Hoseute herausgeworfen. Der Verrath mar allgemein. Alle herren, bei benen er Sout suchen wollte, perweigerten ibm ben Gehorsam, mit Ausnahme eines einzigen. nämlich bes herrn Tegnon von Villandera, bei dem er fich so lange verbergen konnte, bis es ihm nach einigen Tagen gelang, au feinem Freunde, bem Patriarden von Aquileja, au flüchten, ber ibn fünf Monate lang gastfreundlich bewirthete und ibn bann unter sicherem Geleite nach Böhmen bringen ließ. 5)

Markgraf Lubwig nahm billigen Anstand, eine Person heimzuführen, von beren Gestalt und Sitten er eben nichts Angenehmes gehört hatte, und ließ sich nur burch bas bringenbe Zureben bes

<sup>1)</sup> Vita Caroli, p. 261 u. 282.

<sup>2)</sup> Alb. Argentinensis, p. 129; Jo. Vitodurani Chron., p. 1864.

<sup>3)</sup> Bæhmer, Reg. Ludw, p. 138, nº 2204.

<sup>4)</sup> Benes de Weitmil, p. 277: In die animarum, dum Johannes dux prædictus de castro suo Tyrolis... descenderet u. f. w.

<sup>5)</sup> Benes de Weitmil, ibid. Bgl. Huber, p. 36, not. 1.

Baters bewegen, zu bieser Bermählung seine Einwilligung zu geben. Bergebens ermahnte ber Patriarch von Aquileja die Gräfin Maultasche, ihrem Gemahl getreu zu bleiben, vergebens drohte ihr ber Papst mit dem Bannsluche, wenn sie ohne Auslösung ihrer She durch die Kirche sich mit dem Markgrasen verbände 1); weder Margaretha noch König Ludwig ließ sich durch diese Drohungen einschüchtern und letzterer nannte zu derselben Zeit in öffentlichen Urkunden seinen Sohn schon den künstigen Gemahl der Herzogin Margaretha Maultasche. 2)

Bor seinem Eintritt in's Land bestätigte Markgraf Ludwig alle Rechte. Gewohnheiten und Shren der Landberren von Tirol durch eine Urtunde, die sein Bater am 28. Januar 1342 befräftigte 3). Im Kebruar 1342 kam König Lubwig mit einem glänzenden Gefolge zur hochzeit nach Tirol. Der Bischof von Freising, ein Ginbringling, begleitete ben König und follte die Chescheibung vornehmen, war aber unterweas ungludlich, indem er beim Berabreiten vom Raufen burch einen Sturz vom Aferbe ben Hals brach und plötlich verschied 4). Dieser Unglücksfall, ber allgemein von bem Bolke als ein boses Borzeichen angesehen wurde, machte nur einen flüchtigen Einbruck auf Lubwig. Am 10. Februar 1342 ward auf bem Schlosse Tirol bas Beilager mit großer Pracht vollzogen, ohne bag bie erfte Che ber Maultafche mit Johann Beinrich von ber Rirche aufgelöft und Disvens megen ber nahen Blutsverwandtichaft zwischen Ludwig und Margaretha 5) ertheilt worden war. 6)

<sup>1)</sup> Urt. d. 28. November 1341 bei Raynaldus, § 14, p. 138.

<sup>2)</sup> Urf. d. München 29. November 1341 bei Bæhmer, Reg. Ludw., p. 138, nº 2212.

<sup>3)</sup> Urf. d. München 28. Januar 1342 bei Bæhmer, ibid., p. 139, nº 2222.

<sup>4)</sup> Jo. Vitodurani Chron., p. 1864: Mortem subitaneam et insperatam et improvisam incurrit, de alto in imum cadendo u. s. w.

<sup>5)</sup> Margaretha's Großmutter u. des Martgrafen Großvater waren Gefcwifter.

<sup>6)</sup> Joh. Victoriensis, p. 441—442; Alb. Argentinensis, p. 129—130; Franciscus Pragensis, ap. Dobaer, VI, 287; H. Rebdorff, ap. Freherum, p. 619—623; Benes de Weitmil, p. 277; Jo. Vitodurani Chron., p. 1864. Damberger, Syuchton. Gelch., XIV, 629—644, lieket über biefen Borgang.

Am 26. Februar 1342 belehnte König Lubwig zu Innsbruck

gur Rechtfertigung Ludwig's eine bochft leichtfinnige und part:itide Ergablung, bie im Wiberspruch mit allen gleichzeitigen Quellen fteht und ihren vermeintlichen Grund nur in feiner Imagination bat. Rach ibm murbe bas Rullitats-Ertenntnif ter Che in ber porgefdriebenen Beife von ber betreffenden fird. lichen Behörbe ausgesprochen. Bo bat Damberger bas gefunden ? Sagen boch bie gleichzeitigen Chroniften gerade bas Gegentheil. Co H. Rebdorff, 1. c. .... propter quod Ludwicus Marchio Brandenburgensis filius Ludwici Imp. ipso volente, non facto divortio per Ecclesiam dictani filiam ducis Carinthiæ attinentein sibi in tertio gradu consanguinitatis duxit in uxorem Der Batriard von Aquil.ja eihielt ben Auftrag, bie Rlagen ber Maultafche ju unterfuchen und eine gerichtliche Entscheidung ju geben. Margaretha folgte nicht ber Einladung bes Batriarden und verichmatte es, fich vor ihm einzuftellen: cui mandato Margaretha, conjux Johannis, parere recusavit. ... Nihilominus ecclesiastici juris formula postergata, inter Ludewicum et Margaretham nuplie celebrantur. Joh. Victoriensis, I. c. Alb Argentinensis fagt: .... quod videlicet uxorem sui consanguinei in tertio gradu, non separatam ab ullo judice ecclesiæ, ipsamque suam consanguineam non uxorem sed moecham traduxit. Was bie zwei verrufenen, bei Freber, Dlenfchlager, Lunig, Chlumedy u. a. abgebrudten Urfnuben betrifft, nach tenen Ludwig aus eigener Machtvollfommenheit bas Rullitate-Erfenntnif in ber Che zwifden Margareiba und Johann Beinrich ausgesprochen und Die Diebens zu ber Ehe ber Maultafche mit feinem Sohne ertheilt habe, fo find fie ohne Zweisel unacht, und mahricheinlich ein Dachwert ber Luremburger. Diefe beiden Inftrumente tragen weder Datum noch Ausstellungsort und entbehren, wie Bohmer bemertt, alle Mertmate des damaligen Reichstanglei-Stile. Baren fie übrigens authentifd, fo hatte gewiß Clemens VI in feiner Bulle vom 12. April 1343 (bei Raynaldus, ad. a. 1342, § 43, u. Olenschlager, p. 216, no 83), in welder er alle Berbrechen bee Ronige Lubwig gegen ben papftlichen Stuhl und gegen die Rirche aufgahlt, biefe Ufurpation ber geiftlichen Jurisdiction mit flaren, icharfen Ausbruden bezeichnet. Rur foviel fteht feft: 1. bag ber Batriard Bertrand von Aquileja vom Bapft Benedict den Auftrag erhielt, Die von ber Maultafche gegen ihren Gemahl erhobenen Anflagen gerichtlich gu untersuchen und bag Margaretba ju biefer gerichtlichen Untersuchung fich nicht einstellte; 2. baf bie impotentia respectiva beim Grafen Johann wirftich vorhanden war. Dies ergibt fich aus ber gerichtlichen Untersuchung, die Clemens VI anstellen ließ, ale er im Jahre 1349 auf Johann's Bitten teffen Che mit ber Maultafche für null und nichtig erftarte, vgl. Steyerer, add., p. 630-644; 3. daß fich die Dlaultaiche, freilich auf ten Rath des Konigs Endwig, über Die Gefete ber Rirche hinaussette und ohne Enticheidung ber firchlichen Autoritat ihren Mann verftieß. - Bas nun die Berbindung ber Daultafche mit dem Markgrafen Ludwig angeht, fo murde die Diepens gar nicht nach. gesucht. Auch für dieje Sandlung des Konige lägt Damberger milbernbe Umftande eintreten. Er meint, der Raifer, von Benedict's XII fcwerem

seinen Sohn mit der Grafschaft Tirol und mit dem Herzogthum Kärnthen, auf welches Margaretha noch nicht verzichtet hatte. 1)

§ 2.

## Rouig Johann fucht Bundesgenoffen gegen Ludwig bon Baiern.

Die ehebrecherische und blutschänderische Berbindung des Markgrafen Ludwig mit der Maultasche erzeugte nicht nur einen unheilbaren Bruch zwischen den Häusern Luxemburg und Wittelsbach, sondern sie erregte auch einen tiesen Abscheu bei allen christlichen Fürsten 2). Hatte die Sisersucht der Luxemburger und der Habsburger dem König Ludwig bedeutende Bortheile gewährt, so sollte die Sintracht, die von der Zeit an zwischen ihnen herrschte, ihm in seinem Kampse mit der Kirche großen Nachtheil bringen.

Während ber Borgange in Tirol weilte König Johann in Böh= men. Es läßt fich leicht benten, daß er bei beren Kunde zur bitterfien

Ertranten in Renntniß gefett, habe darauf gerechnet, nach beffen Ableben, etwa während ber Gedisvacang ober von einem neuen bem Frangolenjoche entriffenen Bapft die Dispens nachtraglich leichter ju erhandeln; auch hatten bie nicht confirmirten Bifcofe von Freifing und von Regensburg fo wie einige fuspenbirte Bifcofe bas Gutachten abgegeben, bag megen ber Beitwirren via ad sedem apostolicam impedita, bas Orbinariat juppliren tonne und bag ber Ordinarius mahricheinlich dispenfirt habe (obgleich ber Ordinarius ju Avignon fich aufhielt und nie nach Freifing tam). Endlich glaubt Damberger, ber Raifer, ohnehin icon mit Avignon im hochften Grabe verfeindet, habe es für ein Beringes geachtet, feine große Could noch um tiefen Boften ju fteigern, ber Ueberzeugung, gelange einmal die Rachlaffung ber erften auszuwirten, fo wurde bas übrige, eine Dispens im britten Grabe, fein bedeutenbes hinderniß finden; bliebe aber eine Guhne burchaus unmöglich, fo anbere es nichts an ber ichlimmen Lage ber Dinge, wenn auch ju ben anbern Bormurfen noch ber tame, fein Sohn habe ohne papftliche Dispens in verbotenem Grade gebeirathet. - Ein foldes leichtfinniges Raisonnement verdient begreiflicher Beife tein Wort ber Erwiderung. Bgl. Huber, Ber. T. mit Deft., p 39, not. 1. Diefes icone Bert ift mir erft vor turgem angetommen; ich mußte mich baber begnügen, auf basfelbe bingumeifen.

<sup>1)</sup> Buchner, V, 509; Bæhmer, Reg. Ludw., p. 140. no 2227; von Wesch, p. 82, no 375. Huber, p. 40, not. 1, nimmt den 11. Februar an.

<sup>2)</sup> Joh. Victoriensis, p. 445: Imperatoris fama odorifera pro re gesta in Joanne filio regis Bohemie cepit in naribus principum fetere qui dixerunt, eum ab imperio ob enormes excessus exfuscatum. Bgl. Alb. Argentinensis.

Race entflammt wurde und daß es sein beifester Munich mar. unverzüglich über Ludwig berzufallen und ihn auf eine glanzenbe Weise zu bemuthigen. Allein jeboch mar er zu schwach und mußte fich vorber nach Bunbesgenoffen umfeben. Er fanbte baber ben Rarkgrafen Karl nach Wien, um den Herwag Albrecht für sich zu gewinnen. Er selbst bot vorläufig freundschaftlich die Sand, indem er zu Anaim im November 1341 eine Urfunde ausstellte, in welcher er dem Herzog Albrecht das Versprechen machte, dem am 9. Ottober 1336 au Ens geschloffenen Frieden gemäß auerst die von seinem Sobne Robann Beinrich, beffen Gemahlin und Schwägerin befiegelte Entsaaunasurtunde rudlichtlich des Herzogthums Kärnthen auszuliefern, ebe er bie vertragemäßig bestimmte Summe von 10.000 Mark Brager Groschen ober bie Pfanbschaft ber Städte Laa und Baibhofen sammt bem Schlosse beanspruchen könne 1). Markgraf Rarl bestätigte die angezogene Urtunde für sich und seine Erben, wieberholte bas Bersprechen seines Baters, ben Bergog Albrecht beauglich ber Summe von 10,000 Mark und ber verpfändeten Stäbte Laa und Waibhofen nicht mahnen zu wollen, so lange bemselben bie Entsagungsurkunde rücksichtlich des Herzogthums Kärnthen nicht eingehändigt sei 2). Diese urfundlichen Berficherungen sollten den österreichischen Herzog zu einem Bunde gegen den Rönig Lubwig geneigt machen, ben bie Luremburger bamals noch zwingen wollten, auf die projektirte Bermählung feines Sohnes mit der Maultasche zu verzichten. Dazu ließ nun Albrecht sich nicht bereben, aber er zeigte sich boch bereitwillig zum Abschlusse eines Bundes, ber junächst bezwedte, ihn und bie böhmischen Kürsten gegen bie fernere Ländersucht bes Baiern sicher zu stellen. Diefer Bund ward am 15. December 1341 abgeschlossen. Albrecht

<sup>1)</sup> Urf. d. Znoyme in crastino beate Katharine virginis (26. Rovember) 1341 bei Chlumecky, VII, p. 258, n. 364, u. Steyerer, add. p. 129 Die Berzichteistung der Maultasche ift nie erfolgt und so war Albrecht von der Bezahlung der 10,000 Mart oder von der Berpfändung der genannten Städte befreit.

<sup>2)</sup> Urf. d Wienne sabbato ante diem beati Thome apostoli (15. December) 1841 bei Steyerer, p. 130, u. Chlunecky, p. 263, n° 369, u. p. 264, n° 370.

übernahm die Berpflichtung, ben Markgrafen Karl ober beffen Bater Johann mit feiner gangen Macht zu unterftuten, menn Lubwig sich unterfangen sollte, die Länder berfelben feindlich anaufallen. Die Bulfstruppen ber Defterreicher erhalten unentgeltlich Bein und Brob. Die im Rriege eroberten Lanber und Festungen gehören bemienigen, ber ben Bunbesgenoffen zu Sulfe gerufen bat; die Beute an beweglichen Gutern, so wie die Rriegsgefanges nen gehören bem, ber fie macht 1). Endlich gur Befestigung bes geschlossenen Freundschaftsbundnisses gaben Rarl und Albrecht fic gegenseitig bie Versicherung, baß teiner ben Flüchtlingen bes anbern auf seinem Bebiet einen Rufluchtsort gemahren ober biefelben sogar unter seine Diener aufnehmen werbe, um sie baburch ber gerechten Strafe ju entziehen, sonbern sie gelobten, einander Beiftand zu leiften, baß folche Leute ber verbienten Strafe nicht entrinnen follten 2). Weiter erftredten fich bie bamale von Albrecht übernommenen Verpflichtungen nicht.

Unterbessen blieb König Ludwig nicht auf halbem Wege stehen. Er vermählte seinen Sohn mit der Maultasche und belehnte densselben, wie bereits erwähnt worden, nicht nur mit Tirol sondern auch mit dem Herzogthum Kärnthen, das er erst vor wenigen Jahren den Hadsburgern seierlich übertragen hatte. In der Hossenung, den Herzog Albrecht zu einem Offensiv-Bündniß gegen den ländersüchtigen König Ludwig geneigter zu sinden, eilte König Johann selbst im Februar 1342 nach Wien. Vor seiner Abreise ertheilte er dem Markgrafen die Vollmacht, mit dem Bischof, dem Kapitel und dem Clerus in Breslau über die Wegnahme der Burg Militsch und alle Verluste und Beleidigungen, die von ihm und seinen Beamten ausgegangen waren, zu unterhandeln, sich zu

<sup>1)</sup> Urt. d. Wienne sabbatho proximo ante diem beati Thomæ apostoli (15. December) 1341 bei Chlumecky, p. 261, nº 367: Ludewig, Reliq., V, 529, nº 44; Dobner, Mon., IV, 306, nº 161. Selbstverständlich haben Karl und Johann bem Herzog Albrecht gegenüber dieselbe Berpflichtung übernommen.

<sup>2)</sup> Urf. d. Wienne die dominica ante festum beati Thomæ apostoli proxima (16. December) 1341 bei Chlumecky, p. 264, no 371 n. 372; Steyerer, p. 131; Ludewig, V, 528, no 43.

einigen, und die Brivilegien und die Freiheiten bes Bischofs und bes Clerus zu bestätigen 1). Dann übertrug er ihm gegen eine Summe von 5000 Mark Silber bie Berwaltung bes Königreichs Bohmen, die Rarl nur unter ber ausbrudlichen Bedingung annahm, daß ber Bater binnen zwei Jahren nicht mehr nach Boh. men gurudtommen und mahrend biefer Beit feine fonftigen Gintunfte vom Reiche verlangen burfe 2). In ber Wiener Burg hatten Johann und Albrecht in einem Zimmer eine geheime Unterrebung. Als sie von einander scheiben wollten, tappte der Blinde lange vergebens nach der Thure herum, ohne daß der Lahme, der auf seinem Ruhebette lag, ihm helfen konnte. Rulett brachen beibe Aursten in ein lautes Gelächter aus, worauf die braußen wartende Dienerschaft eintrat und ben blinden König aus bem Zimmer geleitete 3). Das Ergebniß biefer Unterredung ift unbekannt; in teinem Falle war basselbe für bas Haus Luxemburg von großer Bichtigfeit.

Mangel an Gelb trieb ben blinden König von Wien in seine Grafschaft Luxemburg. Da er auf außerordentliche Einkunfte aus Böhmen nicht rechnen durfte und er die Unterthanen seines Stammlandes, die er die dahin immer mit Schonung behandelt hatte, mit neuen Auslagen nicht bedrücken wollte, so verkaufte er

<sup>1)</sup> Urf. d. Prage in domo habitacionis nostre III nonas Februarii (3. Februar) 1342 bei Chlumecky, p. 283, no 390. Unter ben Zeugen ericheinen: Conrad von Slepben, Bilhelm von Landftein, Johann von Fallenstein, Spincon von Rachod und Theodorich von honcheringen. — Bischof Ranter war am 10. April 1341 gestorben und hatte Brecislaw von Pogrell zum Nachfolger.

<sup>2)</sup> Vita Caroli, p. 264. Et rex Johannes tocius regni administracionem tradidit in manus Karoli, hac tamen condicione interposita, quod ipse Karolus deberet regi Johanni quinque milia de parata pecunia ordinare et quod ipse rex Johannes non deberet infra duos annos ad manendum in Boemiam venire nec infra dictum terminum aliquam pecuniam a regno postulare. Das ift boch cin sprechenter Beweis von Johann's schlechter Finanzwirthschaft.

<sup>3)</sup> Joh. Victoriensis, p. 443: El dum in conclavi hic pene cecus, alter membrorum non compos, sermocinium facerent: super quo finito colloquio, rex ut exiret parietem palpitavit, non valens ostium reperire, dux regem de ostio informans, cecutienti non valuit subvenire, quousque utriusque jucundo ridiculo pre foribus residentes ostium aperirent.

ber Grafin pon Namur, Marie d'Artois, die Propftei Boilvache mit allen Devendenzen für 33.000 Goldgulben, von denen ihm auf Rechnung 24.000 baar ausgezahlt wurden 1). Balb nachber begab er sich nach Trier zu seinem Ontel. Balbuin erklärte sich jest zum erstenmal gegen König Ludwig 2), nachdem er bemselben in allen Wechseln ber Berhältniffe 28 Jahre treu angehangen und sich zu bessen Gunften sogar bem Bapft wiberfett batte. Die Größe bes Sauses Luremburg lag ihm zu sehr am Bergen, als baß er jest nicht für bie Ehre besselben eingestanben mare, ba Rönia Ludwig auf eine so rudiichtslose, die Gesetse der Kirche und bie öffentliche Sittlichkeit so tief verlegenbe Beise bie Dacht ber Luxemburger geschmälert hatte 3). Nach ihrer Busammentunft ordneten fie gunachft verfönliche Berhaltniffe. Balbuin batte früher mährend der Abwesenheit des Königs die Berwaltung des Luremburger Landes geführt. König Johann verzichtete nun für fich und seine Erben auf jede Forderung und Ansprache, die er wegen der über sein Land und seine Leute geführten "Mumperschaft und Bevoluisse" haben konnte 4). An bemselben Tage verkaufte er bem Erzbischof ben Sof Usme mit Freudenburg für 10,000 Florentiner Goldaulben, unter bem Borbehalt, bag vom nächsten Martinitag ab er und seine Erben binnen zwei Jahren biefes Gut wieber einlösen türften. 5)

Rach biefen Uebereinkunften setten sie fich mit ben Pfalzgrafen am Rhein in Berbinbung, bie bamals mit bem Erzbischof von

<sup>1)</sup> Urt. d. Lompré 10 avril 1342; bavon weiter unten.

<sup>3)</sup> Daft Erzbischof Balbuin fich jett gegen Lubwig ftellt, ift in ben Augen Damberger's ein unverzeihliches Berbrechen; er meint, Balbuin fei noch schlichter gewesen als bie Franzosen.

<sup>3)</sup> Dominicus, p. 421.

<sup>4)</sup> Urf. d Trier uf den sechssten tag des Mondes der da heiset Innins in Latine 1342 bei Kreglinger, Archives de Coblence, Compte-rendu des séances de la com. roy. d'hist. de Belgique, 111, 251; Beyer, Berzeichniß, no 26.

<sup>5)</sup> Urf. des Erzbischofs d. 6. Juni 1342 bei Wurth-Paquet. Königin Beartrix bestätigte diesen Bertauf am 8. Juni 1342. Kreglinger, ibid., p. 249, u. Beyer, Berzeichnig, no 24.

Mainz, dem treuesten Anhänger des Königs Ludwig, zerfallen waren und mithin leicht gewonnen werden konnten. Es wurde mit ihnen ein Bertrag abgeschlossen, laut welchem die pfälzischen Pfandschaften Stalberg, Staled, Braunshorn, Bacharach, Steg, Rheinböllen und das neue Gericht halb, die sie inne hatten, dem Erzbischof und dem König auf Lebensbauer bleiben und nach ihrem Tode an die beiden Pfalzgrafen fallen sollten, mit Ausnahme des Bolles, der dem Erzstift Trier und den Erben des Königs Johann bleiben werde 1). Balb nachher begab sich Johann an den Hof des Königs von Frankreich. 2)

§ 3.

### Papft Clemens VI tritt gegen Endwig auf.

Lubwig's Lage wurde bebenklich, als nach dem Tode des milben und frommen Benedict XII 3) der Cardinal Peter Roger, der ehemalige Erzieher des Markgrafen Karl, zum Papst erwählt ward. Er nannte sich Clemens VI 4). Freigebig und weltlichem Prunke ergeben, von seinen, aristokratischen Manieren war er, selbst ein Franzose, der französischen Politik geneigt 5) und griff bald thätig in die damaligen Welthändel ein 6). Auch nach seiner Erhebung auf den päpstlichen Stuhl bewahrte er gegen Karl und Johann seine alte Freundschaft und es stand zu erwarten, daß er, der schon früher in einer vertraulichen Unterredung dem Prinzen Karl seine Erhebung auf den deutschen Kaiserthron vorhergesagt hatte, die Interessen der Luxemburger besördere und sich ührer im Kampse gegen die Wittelsbacher annehme. 7)

<sup>1)</sup> Doppel Urf. d. uf ben letten Tag in bem Ougoste 1342 bei Kreglinger, l. c., 111, 214; Goers, Reg., ad. 31. August 1342; Dominicus, p. 433.

<sup>2)</sup> Am 4. Ottober 1343 urfundet er jn Baris nach Bakmer, Reg. Joh., p. 210, n° 308.

<sup>3)</sup> Er war am 25. April 1342 geftorben.

<sup>4)</sup> Er murbe ben 7. Dai ermahlt und ben 19. besielben Monats gefront.

<sup>5)</sup> Alb. Argentinensis, p. 133: Ipse Francus Franco ferventer adhæsit.

<sup>6)</sup> Dominicus, p. 437.

<sup>7)</sup> Benes de Weitmil, l. III, p. 280 : ... Cardinales eligunt in summum

Dies reigte fic balb. Die Ernennung bes Carbinals Wilhelm zu seinem Legaten in Italien war eine seiner ersten Sanblungen. Er nab biesem bie Weifung, einem etwaigen Ginfall Ludwig's von bem widerrechtlich erworbenen Tirol aus fraftig zu wehren 1). Diefes feinbliche Auftreten nothigte ben Ronig Lubwig, fein Borhaben auf Stalien einstweilen aufzugeben. Er tehrte nach Deutschland zurud und schickte gegen Enbe November 1342 an ben Bapft eine feierliche Gesandtschaft, die ihm zu seiner Thronbesteigung Blud munichen und benfelben um Beilegung feines Conflictes mit ber Rirche bitten follte. Obaleich Konia Bhilipp pon Frankreich ihre Bitten wenigstens scheinbar an ber papstlichen Curie unterstütte, so kehrten boch die baierischen Gesandten gegen Anfana bes folgenden Rabres unverrichteter Sache gurud 2). Sie schoben bie Schuld von bem Rudgang biefes Geschäftes auf ben Ronig von Frankreich und besonders auf König Johann von Böhmen, beffen Klagen über die schmachvolle Vertreibung seines Cobnes aus Tirol ber Aussöhnung bes Baiern mit bem Papfte gewiß hinderlich waren. 3)

Am 12. April 1343 erließ Papst Clemens gegen Ludwig neue Ebicte, in welchen er nicht nur die frühern Bergehen desselben gegen ben papstlichen Stuhl und gegen die katholische Kirche aufzählte, sondern auch die neuen bezeichnete, zu denen er vorzüglich die ehebrecherische Berbindung seines Sohnes mit der Raultasche

pontificem venerabilem patrem, deminum Petrum, Cardinalem Rothomagensem, cui nomen imponitur Clemens Papa VI, maximus amicus Regis Boomise et filii sui Karoli et omnium de terra eorundem principum existentium clemens exauditor. Multum enim iste Papa Regem Bohemise et suos diligebat et specialibus favoribus prosequebatur; magnam enim notitiam et amicitiam habuit domini regis et filii sui Karoli, dum adhuc abbas et archiepiscopus esset, unde et eosdem miro affectu prosequebatur.

<sup>1)</sup> Urt. d. Avignon 19. Juli 1342 bei Raynaldus, § 17.

<sup>2)</sup> Joh. Victoriensis, p. 445.

<sup>3)</sup> Joh. Victoriensis, p. 446: Nuncii Ludewici a curia inefficaciter revertuntur, negotium retrocessum in regem Francie contorquentes, qui dudum promiserat, quod eum sedis gratie reformaret. Obstitit eliam regis Bohemorum instans querela, suum ae filii dedecus ulcisci per justitiam postulantis.

rechnete, und setzte ihm einen peremptorischen Termin von brei Monaten fest, binnen welchen er sich der Regierung des Reiches begeben, alle Würden niederlegen und reumsthig in den Schoof der Kirche zurücklehren müsse, wenn nicht härtere weltliche und geistliche Strasen gegen ihn verhängt werden sollten 1). Diese Bulle wurde allen geistlichen Würdenträgern in Deutschland zugesschickt mit dem Besehl, dieselbe an Sonns und Feiertagen dem versammelten Bolte vorzulesen und zu erklären. Diese Drohungen machten diesmal wenig Sindruck auf König Ludwig. Er äußerte sich laut, so lange er lebe, werde er sich jenen Bedingungen nie unterwersen; er stelle übrigens seine Angelegenheit der göttlichen Borsehung anheim. 2)

König Ludwig ließ die brei Monate vorübergehen, ohne irgend einen Schritt zur Versöhnung zu thun. Diese Undußfertigkeit trieb den Papst zum Entschluß, den König Ludwig zu stürzen und dem deutschen Reich ein anderes Oberhaupt zu geben. Bon diesem Vorshaben setze er den Erzbischof Balduin in einem vertraulichen Schreiben in Kenntniß und ermachnte ihn, darauf bedacht zu sein, sich einen frommen, der heiligen Kirche treu ergebenen, tüchtigen Fürsten zum römischen König zu ersehen, da er die Absicht habe, die dem apostolischen Stuhle ergebenen Kurfürsten bald aufzusorbern, zur Wahl eines neuen römischen Königs zu schreiten. Die sernen Verhaltungsbesehle werde er nächstens mittheilen 3). Daß Clemens den Markgrafen Karl im Sinne hatte, da er sich gerade an das älteste Mitglied des Luxemburgischen Hauses wandte, unterliegt wohl keinem Zweisel. 4)

Bon dieser Absicht ber papstlichen Curie mag Ludwig Runde

<sup>1)</sup> Urk. d. Avignon 12. April 1343 bei Raynaldus, § 43, p. 187, u. Olenschlager, Urks., p. 216.

<sup>2)</sup> Joh. Victoriensis, p. 448: Ludewicus respondit: divine providentie ad omnem eventum se potius submissurum; Martini Poloni contin., p. 1459: Respondit, quod quandiu spiritus regeret artus suos, nihil omnino de prædictis faciet.

<sup>3)</sup> Urf. d. Avignon 1. August 1343 bei Raynaldus, § 59, p. 191,

<sup>4)</sup> Bgl. von Weech, p. 83.

erhalten haben, und ba seit seinem schamlosen Eingreifen in die Tiroler Angelegenheit sein Anhang abnahm und ihm ber Boben unter den Füßen wantte, so hielt er es für das Gerathenste, mit den Luxemburgern und dem Papste eine Sühne zu versuchen.

#### 8 4.

### Unterhandlungen Lubwig's mit ben Lugemburgern.

Rönia Ludwig, bem die moralischen Gebrechen bes Köniasbauses in Böhmen nicht unbefannt maren, ließ fich gur leichtern Erreichung feines Aweckes mit Johann und beffen Söhnen in separate Berhandlungen ein 1). Er versuchte es zunächst mit bem König. Er machte bemfelben ben Borfcblag, beffen jungftem Cohne Bengel eine Tochter zur Che und berselben 240,000 Mart als Mitaift zu geben. Der wiberrechtlich aus Tirol vertriebene Johann Heinrich sollte als Entschädigung für bie verlorene Graffchaft bie Lausis erhalten. Diese Bebingungen unterschrieb König Johann und übernahm bagegen die Berpflichtung für eine Aussöhnung Ludwig's mit ber Kirche beim Papft sich zu verwenden. Er hielt Wort. Im November 1343 begab er sich nach Avianon 2). Um sich bas zu seinen vielen Reisen nothwendige Gelb ju verfcaffen, genügte es nicht, baß ber Bapft ihm für seine treue Anhänglichkeit an ben heiligen Stuhl auf zwei Jahre als Subvention ben Zehnten bes gesammten geiftlichen Gintommens in ber Prager, Olmuger und Breslauer Diöcese und in ber Grafschaft Luxemburg schenkte 3), er

<sup>1)</sup> Palacky, II, 2, p. 244.

<sup>2)</sup> Am 6. Januar 1343 war er in Bruffel, Bertholet, VI, pr. 48; am 9. und 10. März zu Berdun, am 31. März zu Baris, am 8. April zu Trier nach einer Urfunde bei Wurth-Paquet; im Juni und Jusi war er im Luzemburgischen und in der Rheingegend; den 27. Oftober urfundete er uoch in Luzemburg, Chlumecky, p. 378, n. 521, und den 1. Rovember in Arce, Chlumecky, p. 379, u. 523. Davon im folgenden Kapitel.

<sup>3)</sup> Avignon d. 14. Juli 1342 bei Chlumecky, VII, p. 356, n. 489: Paterna consideratione pensantes, heißt es in der Bulle, quantum carissimus in Christo filius noster Johannes rex Bohemiæ illustris erga nos et romanam ecclesiam matrem suam tanquam benedictionis filius et devotus, fidelitate et

verkaufte auch noch bem Bischof Abolf von Lüttich die Landsschaften, Dörfer und Schlösser Mirouart, Orchimont u. a. m. für 50,000 Golbrealen, die ihm baar ausbezahlt wurden. 1)

Um bieselbe Zeit war burch ben Tob bes Königs Robert ber neapolitanische Thron erledigt worden und Köniz Ludwig von Ungarn, der seinem Bruder Andreas denselben zuwenden wollte, kam im Fasching des Jahres 1343 nach Prag, um den Markgrafen Karl um Verwendung beim Papst zu bitten. Karl schickte den Nachoder Baron Hynek Berka von Duba nach Avignon, der noch dort mit dem blinden König zusammentraf, als er an einer Einigung des Königs Ludwig mit dem Papst arbeitete. 2)

Sobalb Karl von bem oben erwähnten Bertrage Kunde erhielt, protestirte er dagegen und schrieb dem Bater, er könne nicht zugeben, daß sein Stiefbruder Wenzel begünstigt werde zum Nachtheil seines Bruders, den man des Weibes und des Landes beraubt habe 3). In demselben Sinne schrieb er auch an Ludwig, daß er und sein Bruder unmöglich dieses Abkommen genehmigen könnten und daß es ihr Wunsch sei, mit ihm allein Berhandlungen anzuknüpsen. 4)

devotionis sinceritate servere dinoscitur, ipsamque romanam ecclesiam studet multipliciter honorare, dignum reputamus et congruum, ut eundem regem et regnum suum suosque fideles et subditos savoribus et presidiis apostolicis prosequamur u. s. w. Diese Steuer sollte unter Androhung kirchlicher Censuren zur hälfte um Beihnachten und zur hälfte am Feste des heil. Johannes des Täusers entrichtet werden. Nur die Pfründen der Cardinase und des Johanniter-Ordens waren ausgenommen.

<sup>1)</sup> Davon weiter unten.

<sup>2)</sup> Benes de Weitmil, p. 331: Ibidem invenit iste nuncius Johannem, regen Boemie, qui laborabat apud papam pre reconciliatione Ludwici Bavari, nescientibus hoc filiis suis etc.

<sup>. 3)</sup> Benes de Weitmil, p. 333: Pater noster inivit tractatus cum Ludwico nobis nescientibus et filium juniorem, qui nullam passus est injuriam, prætulit nobis, qui passi sumus injuriam.

<sup>4)</sup> So erzählt Benes de Weitmil, 1. IV, p. 331, bem offenbar ein vollftändigeres Exemplar der Vita Caroli vorlag als das bei Freber und Böhmer abgedruckte, das eigentlich mit dem Jahr 1340 eine Gelbstbiographie zu sein anshört. Das Folgende ift von einer unbekannten hand hinzugefügt und ver-

In Folge bieser Eröffnungen ward am 13. September 1343 swischen Karl, dem König Ludwig und dessen Sohn ein Waffenstüllstand mit vorbehaltener sechsmonatlicher Auffündigung abgesschlossen 1). Dieses Abspringen von den geschlossenen Berträgen

bient mobl aus bem Grunde nicht benfelben Glauben wie die Ercerpte bei Benes. Die Berhandlungen, von benen in ber Vita, p. 269, nach bem polnischen Rriege die Rebe ift, gehoren ohne Zweifel in's Jahr 1343 und icheinen nur eine andere Berfion ber bei Benes verzeichneten Uebereinfunft gn fein. -- In der Vita wird ergablt, Konig Ludwig habe eine feierliche Gefandicaft an Johann abgeordnet, mit ber Bitte, eine Busammentunft anguberaumen, ba er für alle Unbilben und Bewaltthaten, beren Opfer Johann Beinrich gewesen, vollständige Gennathung leiften wolle; ber Termin ber Berhandlungen fei vor ben Ergbischof Balbuin für einen bestimmten Tag nach Trier festgestellt worten; viele herren und ausgezeichnete Manner von Seiten Johann's feien borthin getommen, um fich über diefe wichtige Angelegenheit gu berathen; es habe fich die Meinung tund gethan, daß es fur ben Grafen Johann nicht giemend und ehrenwerth fei, ein land wieder gu betreten, aus bem er von ben Berren auf fo ichmähliche Beife vertrieben worden fei; auch tonne er eine gran, die durch Chebruch fich befiedt habe, nicht mehr lieben und in fein Saus aufnehmen; Ronig Ludwig babe baber bem vertriebenen Grafen Johann bie Laufit, Gorlit und Bauten angeboten, Die fur immer bem Konigreich Bohmen einverleibt werden follten und außerbem 20,000 Mart Silber, für welche er Berlin, Brandenburg und Stendal auf fo lange habe verpfänden wollen, bis die genannte Summe in Prag erlegt worben ware. Diefen Borichlag habe Ronig Johann angenommen, aber Rarl und fein Bruder Johann hatten fich ber Annahme beefelben wiberfett mit ben Borten : Benn unfer Bater Diefes Geld an fich gieht, wird er es unter feinen rheinifden Gunftlingen vergenden und wir werden barum betrogen fein. - Db. aleich biefer Bericht febr bestimmt und umftaublich ift, fo muß er boch vor ben Anführungen bes Benes weichen. Urfundliche Beweife, bie Anfnupfungspuntte gemahren tounten, liegen nicht vor. - Von Weech, p. 99, fucht beibe Berichte zu vereinbaren und fett Die lette Busammentunft zu Trier in ben Monat Marg 1346; Die Grunde, Die er anführt, fo icharffinnig fie auch mit einander in Berbindung gebracht werben, haben mich boch nicht überzeugen tonnen. Abgesehen bavon, bag seit bem Frantjurter Reichstag 1344 bie Borgange in Tirol in ben hintergrund gebrangt maren, ift noch zu bemerten, bag Ronig Johann und fein Sohn im Marg 1346 nach Trier gum Ergbiicof Balbuin gingen, nicht um mit ben Bevollmächtigten Ludwig's ju unterhandeln, sondern um fich mit ibm über die Mittel gu berathen, wie Ludwig abgesetzt und Markgraf Rarl jum beutiden Konig erwählt merben follte, benn mit bem Bapft mar bie Sache foweit abgethan. Bgl. Palacky, II, 2, p. 257, not. 339.

<sup>1)</sup> Bohmer, Reg. Mrtgr. 2., 347, nº 66.

erbitterte ben König so sehr, baß er jetzt am päpstlichen Hof gesen Ludwig arbeitete. Man muß boch annehmen, baß auf sein Betreiben ber Papst den Markgrafen am 24. November einlub, am nächsten Lichtmeßtage (2. Feb. 1344) nach Avignon zu tommen, um dort Verhandlungen beizuwohnen, die auf seinen Bater und seinen Bruder den Grafen von Tirol Bezug hätten. 1)

Im Anfang bes folgenden Jahres (1344) folgten bann nähere Berhandlungen awischen ben böhmischen Brinzen und bem Baiern, awar nicht in einer verfönlichen Rusammentunft, sonbern von zwei benachbarten Städten aus. Ludwig hielt sich in Cham auf 2), Rarl und sein Bruder waren zu Tauß. König Ludwig, bas Ge= fährliche seiner Lage einsehend, machte glänzende Anerbietungen. Er persprach bem pertriebenen Grafen Johann Beinrich seine eigene Tochter zur Che, sicherte ihm nach seinem Tobe gleichen Antheil mit seinen Söhnen und einstweilen, so lange er lebe, die Lausit statt ber verlorenen Grafschaft Tirol. Karl und Johann waren nicht abgeneigt, diese Borschläge anzunehmen, als plötlich Boten bes Königs Johann eintrafen, mit ber inständigen Bitte, jene Berhandlungen abzubrechen, ba ihr Bater mährend seines Aufent: baltes am papstlichen Hofe für fich und seine Sohne eiblich mit bem Papft gegen Ludwig fich verbunden habe. Die Boten hatten viele Mube, die Sohne jum Abbruche ber Befprechungen ju bringen, und nur die Berficherung, bag ohne ihr Wissen ber Bater sich nie mehr mit Ludwig in Unterhandlungen einlasse, bewog Rarl, bem König Ludwig zu melben, daß ihre Berhandlungen jest nicht zum Abschluß geführt werben konnten. Er eilte nach Luxemburg jum Bater, ber ihn febr freundlich aufnahm und beibe begaben sich in ber Fastenzeit 1344 nach Avignon zum Papste. 3)

<sup>1)</sup> Urf. d. Avignon 24. November 1343 bei Raynaldus, § 60; vgl. von Weech, p. 88.

<sup>2)</sup> Am 21. nub 22. Januar 1344 war König Lubwig in Cham, nach Bachmer, Reg. Ludw., p. 149. n° 2370—2373.

<sup>3)</sup> Benes de Weitmil, p. 333: Tandem Karolus, victus nunciorum patris sui precibus, renunciavit Ludwico, quod tractatus hujusmodi finire non poterat, recessit abinde procedens versus Luczemburgum, ubi a patre gauden-

### § 5.

### Die Luremburger am Sofe ju Abiguon.

Im März 1344 1) trat Johann mit seinem Sohne die Reise nach Avignon an, um ein endliches Abkommen mit dem Papst gegen König Ludwig zu treffen. Clemens sandte ihnen alle Karsbinäle eine Meile weit entgegen und empfing sie mit großer Zuvorkommenheit und hoher Auszeichnung 2). Sie weilten die ganze Fastenzeit über in der Curie. Die erste Sorge des Papstes war, die wegen der schlechten Verwaltung Böhmens zwischen Johann und Karl herrschende Uneinigkeit zu heben und dieselben mit einander zu versöhnen 3). Dies gelang ihm auch vollkommen.

Das wichtigste Ereigniß für Böhmen war die Trennung ber böhmischen Kirche von dem Mainzer Erzbisthum und die Erhebung der Prager Diöcese zu einer eigenen Metropole. Diese Trennung, welche die böhmischen Herrscher schon seit Jahrhunderten vergebens nachgesucht hatten, erhielt Markgraf Karl, der den günstigen Augenblick zu benugen wußte, mit leichter Mühe 4). Während der Verhandlungen mit den Cardinälen nußte er den sonderbaren Sid leisten, daß die böhmische Sprache von der deutschen versichieden sei, die Reise von Prag nach Mainz an zwölf Tagereisen betrage und durch fremde Provinzen sühre. Am 30. April 1344

ter suscipitur et permansit ibidem per carnis privium. — Ans ber Darftellung bei Benes ergibt fich, bag bie erften Faben biefer Geschichte in Avignon ju suchen find. Bgl. Palacky, l. c., p. 246, not. 317.

<sup>1)</sup> Am 27. Februar 1344 war, nach einer nuten angeführten Urfunde, Johann noch ju Luremburg.

<sup>2)</sup> Benes de Weitmil, p. 333: Qui (papa) audiens adventum Karoli amici sui misit illi obviam omnes cardinales ad spacium unius milliaris et cum magno gaudio a papa et a cardinalibus susceptus est.

<sup>3)</sup> Benes de Weitmil, ibid.: Ubi etiam ipse papa fecit unionem et concordiam inter regem Boemiæ et Karolum filium suum, quia propter dilapidationem regni Boemiæ, quam ipse rex propter diversas gwerras fecerat, non erant de se mutuo contenti.

<sup>4)</sup> Bgi. Palacky, 11. 2, p. 247.

stellte der Bapst die Urkunde aus, laut welcher er das Brager Bisthum bes Geborsams gegen ben Metropolitan pon Mains entband und basselbe zum Erzbisthum erhob, bem er bas Olmüter und das neu zu gründende Leitomischler Bisthum als Suffragangte unterordnete. Bischof Arnest von Barbubic 1), ein geistreicher und aebilbeter Mann, erhielt bie Würbe eines Erzbischofs und biese Erhebung verkündigte der Papst an demselben Tage burch vier Bullen bem Erzbischof selbst, bem Ravitel ber Brager Rirche, bem Clerus und bem Volke ber Prager Diöcese 2). Laut einer andern Bulle pom 5. Mai 1344 gab Clemens bem Erzbischof bas Recht. bie böhmischen Könige zu fronen 3) und einige Monate nachher (24. August) sanbte er ihm bas Zeichen seiner neuen Burbe. nämlich bas Pallium. Che Markgraf Karl Avignon verließ, erbat er sich noch vom heiligen Bater eine besondere Bestätigungsur= kunde für die Stiftung ber vier und zwanzig Mansionare, bie er im porigen Rahre zum regelmäßigen Abhalten ber Metten zu Ehren ber Mutter Gottes in ber Prager Kirche eingesett hatte. 4)

Diese Trennung der böhmischen Kirche von dem Mainzer Erzbisthum wurde von den deutschen Fürsten sehr ungerne gesehen und als ein Eingriff des Papstes in die Freiheiten der Kirchenordnung in Deutschland betrachtet. Die dagegen erhobenen Beschwerben waren so allgemein, daß König Johann sich rechtsertigen zu müssen glaubte und vor den Fürsten einen Sid ablegte, daß diese Angelegenheit ohne sein Vorwissen diese Wendung genommen habe 5). Gegen Ende Mai verließen die beiden Luxemburger Avignon und kehrten in die Rheinlande zurück. 6)

<sup>1)</sup> Johann von Drazic war am 5. Januar 1343 gestorben.

<sup>2)</sup> Tomek, Geschichte ber Stadt Brag, I, 638.

<sup>3)</sup> Chlumecky, p. 395, nº 544.

<sup>4)</sup> Benes de Weitmil, p. 333.

<sup>5)</sup> Alb. Argentinensis, p. 135: De quo postea argutus Joannes rex Bohemiæ pater ejus, principibus, quod sine scitu ejus factum esset, juravit.

<sup>6)</sup> Am 15. Juni 1344 urfunbete Johann ju Lnttich. Sieh unten.

### § 6.

## Lubwig's neuer Sühnberfuch mit bem Papft. Stellung ber Lugemburger.

Die Wendung, die Ludwig's Streitigkeiten mit ber Rirche nahmen, machten es ihm zur unabweisbaren Nothwendigkeit, mit allem Ernst eine Verständigung mit dem Bapft anzustreben. Damit aber biefimal feine Schritte ben erwünschten Erfola haben sollten. hatte er sich von Avignon eine Vorschrift erbeten 1), nach welcher er die Bollmacht, die er seinen Botschaftern mitgab, einrichtete. Er gestand und widerrief in berselben alle Verbrechen, Vergehun= gen und Ketereien, welcher Bapft Johann XXII ihn bezüchtigt hatte, und erklärte, sich allen Bugen und Strafen zu unterziehen, welche ber Papft über ihn verhängen wolle. Er bekannte, ben Raisertitel unrechtmäßiger Weise zu Rom angenommen und ge= führt zu haben, legte benselben ohne ben minbesten Vorbehalt in bie Sande bes Papstes nieber und unterwarf sich zum voraus ber Verfügung besselben über seine Verson, seinen Stand und Titel 2). Er versprach, alles zu genehmigen, mas Clemens wegen ber gegen ihn erhobenen Beschwerben bes Königs von Böhmen und seiner Sohne bestimmen murbe, und verlangte, als romischer König bestätigt und in ben Stand gesett zu werden, in welchem er vor bem ersten Proceß Johann's XXII gewesen war. Er ge= lobte, alle Gibe zu leiften, die feine Borfahren am Reiche je ben Bäuften geleistet hatten, ben Kirchenstaat nie zu beläftigen und alles zu widerrufen und zu vernichten, mas er als Kaiser gethan. Er machte fich vorläufig anheischig, ben papftlichen Befehlen fo nachzuleben, als ob er keinen eigenen Willen hätte und die gegenmärtige Vollmacht weder aufzuheben noch abzuändern 3). Ru der=

<sup>1)</sup> Abgedrudt bei Olenschlager, Urtb., p. 225, nº 85.

<sup>2)</sup> Et res, personam et statum nostrum, absolute et simpliciter in manum V. S. ponendi, ac ordinationi et dispensationi S. V. standi, non solum in istis sed quibuscunque aliis quoscunque tangentes.

<sup>3)</sup> Bollmacht d. Laubshuet 18. September 1343 bei Olenschlager, p. 234, n° 86.

selben Zeit schrieb er auch noch an den Papst und an die Kardinäle, und bat dieselben auf das nachdrücklichste, sich seiner anzunehmen und seine Geschäfte zum Abschluß zu bringen. 1)

Aus dem Gesagten wird man wohl schließen bürfen, daß es Ludwig Ernst war, sich mit der Kirche auszusöhnen. Sab er sich ja ohne Vorbehalt zu allen Gelöbnissen und Verpstäcktungen her, die man ihm von Avignon aus vorgehalten hatte! Und doch kam die Einigung nicht zu Stande. Der päpstliche Hof war sehr erstaunt über die Annahme dieser Artikel von Seiten des Königs, und suchte dessen Botschafter hinzuhalten, die erst am 16. Januar 1344 vor dem päpstlichen Consistorium erschienen. Marquard von Kandegg überreichte die Vollmacht des Königs, wiesderholte und bekräftigte mündlich den ganzen Inhalt derselben und schwor im Namen seines Herrn, daß derselbe alles ihm vom Papste Auserlegte leisten werde. Clemens erwiederte, er wolle mit Rachsicht gegen Ludwig versahren, verlangte jedoch eine Besbentzeit, um zu überlegen, wie er den König auf eine mit der Ehre der Kirche verträgliche Weise losssprechen könne. 2)

Mit dieser ausweichenden Antwort, wodurch die endliche Entscheidung in unabsehdare Ferne hinausgeschoben wurde 3), stellten sich die Abgeordneten nicht zufrieden, sondern drangen auf eine förmliche Erklärung. In der Unmöglichkeit dieselbe länger aufzusschieden, überreichte Elemens in einem zweiten Formular eine Wenge neuer Forderungen, nach denen Ludwig seinen Gesandten neue Bollmacht ertheilen sollte. Während diese Borschrift dem König Ludwig zugeschickt wurde, blieden die Botschafter, wie es scheint, am päpstlichen Hose zurück, wo die beiden Luxemburger noch mit ihnen zusammentrasen und ihren Einfluß ausboten, damit die Bedingungen, die Ludwig bereits unterschrieben hatte, anges

<sup>1)</sup> Bahmer, Reg. Lubro., p. 148, nº 2355 u. 2356; Raynaldus, a. 1344, § 10.

<sup>2)</sup> Brotofoll abgebruckt bei Olenschlager, p. 238, nº 87.

<sup>3)</sup> Von Weech, p. 89.

nommen werben sollten 1). Wenn es wahr ist, daß König Johann und Karl diese Vorschläge unterstützten, so geschah dies nicht aus Uneigennützisteit und aus Liebe zur Wiederherstellung des Friesbens im Reiche, sondern aus der Ueberzeugung, daß die Annahme berselben Ludwig's Regierung unmöglich machte und ihnen die schönsten Aussichten auf die Krone erössnete. Papst Clemens, der dieselbe Absicht wie die Luxemburger hatte, wollte, wie manche Geschichtschreiber behaupten, doch den Schein der Rechtlichkeit wahren, und stellte dem König solche Bedingungen, in die dersselbe voraussichtlich unmöglich sich einlassen konnte, damit er Geslegenheit habe, ihn als einen hartnäckigen und widerspenstigen Sohn zu betämpsen und der Krone für verlustig zu erklären. 2)

Nach den neuen Forderungen sollte Ludwig alles widerrusen, sür nichtig und widerrechtlich erklären, was er als Kaiser und deutscher König versügt hatte, worauf dann der Papst aus bloßer Gnade solches für gültig zu erklären versprach, wenn nach erlangter Absolution Ludwig demüthig darum anslehte. Er sollte schwören, niemals die Oberherrlichkeit über den Kirchenstaat, Sicilien, Sarbinien und Corsica zu beanspruchen, sich mit keinem König oder Fürsten zu verbinden, den der Papst für einen Feind oder Ketzer erklärt habe, ohne besondere Einwilligung des römischen Stuhles niemals nach Italien zu ziehen und künstig in allen öffentlichen Angelegenheiten nichts ohne die besondere Genehmigung des Papstes zu thun 3). Die von ihm eingesetzen Prälaten und Aebte sollte er aus ihren Pfründen vertreiben, die vom Papst ernannten an deren Stelle setzen, alle deutschen Fürsten, geistliche und weltliche, ihres ihm geleisteten Eides entbinden und ihnen einen neuen ab-

<sup>1)</sup> Benes de Weitmil, p. 334: Insuper ibidem ipsis existentibus, venerunt nuncii Ludwici Bavari, laborantes pro concordia inter papam et ipsum Ludwicum, pro qua concordia facienda interposuerunt partes suas rex Boemiæ et filius ejus Karolus sideliter.

<sup>2)</sup> Bgl. von Weech, p. 90.

<sup>3)</sup> Item promittendi sua vice et nomine ejus et pro se, quod nihil faciet, ordinabit, aut mandabit, sub imperatorio titulo aut regali, aut quivis alius illius vice, absque speciali concessione sedis romanæ.

nehmen, nach welchem sie bem Papft und ber Kirche helfen sollsten, wenn er biefen Berpflichtungen untreu wurde. 1)

König Lubwig befand sich in einer sehr mißlichen Lage. Einersseits hatte er bem Papst eiblich versprochen, sich allen Forberungen zu unterziehen, die er noch an ihn stellen werde, und anderseits enthielten diese Forberungen einen Angriff auf die wichtigsten und wesentlichsten Rechte des Reiches, so daß er ohne Einwilligung der Reichsssuffursten dieselben nicht unterschreiben konnte. In dieser Noth brach er die Unterhandlungen mit Avignon ab und beschloß, die Fürsten und die Abgeordneten der größern Städte nach Franksfurt zu einem Reichstage zu versammeln, um sie von den Schritten, die er die dahin gethan, in Kenntniß zu sehen und ihren Rathüber die Forberungen des päpstlichen Stuhles einzuholen.

### § 7.

## Reichstag zu Frautfurt und Fürftenversammlung zu Renfe. Auftreien ber Lugemburger.

König Ludwig schwebte in banger Erwartung hinsichtlich bes nach Frankfurt berufenen Reichstags; er verordnete Fast- und Bettage und öffentliche Processionen, benen er selbst beiwohnte, um den Geist der Eintracht und des Friedens über sich, den Papst und die ganze Kirche herabzussehen 2). Acht Tage vor der Eröff- nung desselben hatten, mit Ausnahme der Luxemburger, die Kurfürsten und der niederrheinische Adel eine Borderathung zu Cöln, in welcher die Meinung sich entschieden kund that, man müsse

<sup>1)</sup> Abgebruckt bei Olenschlager, Urlb., p. 241, nº 88.

<sup>2)</sup> Jo. Vitodurani Chron., p. 1903: Cum autem terminus eventus prædictorum appropiaret, imperator circiter principium autumni in singulis parochiis episcopatus Sweviæ Augustensis, nec non in singulis dyocesibus et parochiis terræ Bavariæ jejunium trium feriarum sextarum in pane et aqua, devote ab universis fieri demandavit. Constituit quoque sive edixit, in eisdem partibus processiones supplices et obnixas et in eisdem dominum obsecrationibus votivis et humilibus exorari, quotenus spiritum concordiæ, pacis et unitatis inter ipsum et papam et consequenter in tota ecclesia infundere et immittere dignaretur.

ben päpstlichen Forberungen kräftigen Wiberstand leisten 1). Derselben Ansicht war auch der zahlreich von den Abgeordneten der Städte besuchte Reichstag zu Frankfurt (8. September 1344). Der Trierische Ranzler, Magister Wider (Balduin war nicht zugegen), ein kluger, derebter und geschäftsgewandter Mann, saste den Hauptinhalt der vorgebrachten Meinungen dahin zusammen, daß die neuen Forderungen des Papstes nach allgemeiner Ueberzeugung gegen das Wohl und den Bestand des Reiches wären 2) und daß weber der Kaiser noch die Kursürsten wegen des dem Reiche gesleisteten Sides sich auf dieselben einlassen dürsten. Wan solle von des Reiches wegen Boten an den Papst und an die Kardinäle schieden, um diese zu ersuchen, von solchen Anmuthungen abzusstehen. Wie man im Weigerungsfalle versahren müsse, darüber würden die Fürsten nach acht Tagen zu Kense mit dem Reichsobershaupt berathen. 3)

Auch die Abgeordneten der Städte erklärten einmuthig, daß die päpstlichen Vorschläge dem Reiche nachtheilig und schädlich seien, und da die Städte nicht ohne das Reich bestehen könnten und mit dem Untergang desselben auch ihr Untergang des vorstehe, so seien sie dereit, den Fürsten sich in allem zu fügen, was diese zur Aufrechthaltung der Ehren, Rechte und Würden des Reiches thun würden. Ludwig dankte für solche Erklärungen und schloß den Reichstag mit den Worten, daß er mit den Fürsten sich nach Rense begeben werde, um dort unter Zuziehung des Markgrafen Karl die Berathungen sorts

<sup>1)</sup> Alb. Argentinensis, p. 134: Electores autem principes et inseriorum partium magnates, octo diebus ante hujusmodi terminum Coloniæ couvenerunt, hujusmodi articulis se opponere concorditer decernentes. Ueber diese und die solgenden Berhandsungen siegen keine Urkunden vor. Die Berichte bei Benes de Weitmil, p. 334; Alb. Argentinensis, p. 134; Jo. Vitodurani Chron., p. 1903—1905, u. H. Rebdorff, p. 624, sind sehr südenhast und untsar. Man vergleiche die Combination derselben bei Olenschlager, p. 338—341.

<sup>2)</sup> Illos articulos in perniciem et destructionem imperii esse conceptos.

<sup>3)</sup> Alb. Argentinensis, p. 134.

zusetzen 1). Er hege die Hoffnung, daß die Stände treu ans nähmen, was dort zu seiner und des Reiches Ehren verabrebet werde.

Ru Rense nahmen jedoch bie Verhandlungen eine gang andere Wendung, als Ludwig nach ben Vorgängen zu Frankfurt zu hoffen berechtigt war. Es erschienen bier die Luxemburger, König Johann und sein Sohn Karl 2). Es kam zu stürmischen Auftritten. König Johann trat öffentlich als Kläger gegen Lubwig auf und bewegte alle anwesenden Fürsten mit seinen Beschwerben wegen ber Tiroler Borgange 3). Andere Fürsten machten ihm die bittersten Borwürfe, baß er in seinen Verhandlungen mit bem Papft sich und bem Reich zu viel vergeben habe; andere klagten über seine Rachläßigkeit in den Regierungsgeschäften und über die im Reiche berrichenden Wirren. Man verlangte die Bahl eines neuen römischen Königs und ber böhmische Brinz Karl, Markgraf von Mähren, wurde in Borfchlag gebracht als ber einzige, ber ben Verfall bes Reiches aufzuhalten vermöge. Als Ludwig von biesem Candidaten nichts wissen wollte und seinen eigenen Sohn, ben Markgrafen Ludwig von Brandenburg, vorfchlug, erhob sich noch ein größerer Sturm; von allen Seiten ward ihm zugerufen: Du Baier hast bas Reich geschwächt und zu Grunde gerichtet! kein Baier mehr auf ben beutschen Thron! Man trennte sich in ber größten Aufregung und Entruftung 4), ohne einen endgültigen

<sup>1)</sup> Post octo dies ego et principes conveniemus in Rens super Rhenum et avunculus noster Carolus marchio Moraviæ et deliberationem nostram cum vobis scripserimus, circa honorem nostrum et imperii (ut confidimus), faciatis: qui hoc facere concorditer promiserunt.

<sup>2)</sup> Am 8. September 1344 war Rönig Johann nach unten angeführten Urtunben ju Boilvache.

<sup>3)</sup> H. Rebdorff, p. 624: In quo Johannes rex Bohemiæ conquestus est graviter prædictis principibus contra prædictum Ludwicum et Ludwicum filium suum marchionem Brandenburgensem, super eo quod filio suo uxorem suam et comitatum Tyrolis in Alpibus abstulerat violenter.

<sup>4)</sup> Jo. Vitodurani Chron., p. 1904: Principes magnam displicentiam propter nimiam sui humiliationem erga papam conceperunt, quia culmini regalis imperialisque celsitudinis derogaret: et ideo expresse sibi in faciem

Beschluß in der Angelegenheit des Königs Ludwig gegen die papftliche Curie gefaßt zu haben 1). Im allgemeinen war nur der Wunsch ausgebrückt worden, Ludwig solle sich nicht ferner um seine Absolution beim papstlichen Stuhle bemühen, da ihm dieselbe schon so oft und zwar auf eine so unvernünstige Weise verweigert worden sei. 2)

Aus allen diesen Berhandlungen läßt sich leicht entnehmen, daß die Kurfürsten sest entschlossen waren, den Forderungen des römischen Stuhles träftig entgegenzutreten und von des Reiches Ehren und Rechten nichts zu vergeben, daß sie aber nicht geneigt waren, Ludwig's Person, der durch seine ungemessene Länderssucht sich allgemein verhaßt gemacht hatte, in Schutz zu nehmen. Bon der Zeit an traten die Luxemburger als offene Feinde gegen ihn auf.

### \$ 8.

Beibe Parteien ftarten fich burch Bunbniffe. Ronig Johann unternimmt einen britten Feldzug gegen bie Lithauer. Raches zug gegen ben Gerzog bon Schweibnit.

Nach bem Renser Fürstentage warben beibe Parteien, die Luxemburger und die Wittelsbacher, Bundesgenossen und bereiteten sich auf den bevorstehenden Kampf vor. Schon zu Rense selbst, noch ehe

restiterunt non assentiendo sed contradicendo aperte suæ excessivæ ac indebitæ erga papam humiliationi. Fertur quoque quod idem principes ægre ferentes et amaro animo sustinentes remissionem et negligentiam imperatoris, tanquam causam destructionis imperii, ab eo seriose postulabant, ut filium regis Boemiæ prænominatum sibi subrogaret in regem Alemaniæ. Quem recusans, filium, Marchgravium brandenburgensem pro rege præsentavit: quem ipsi similiter abjicientes, ab eo indignanter discesserunt: regnum tantum periit et debilitatum est sub te Bavaro, dixerunt ad invicem, quod summopere præcavendum est, ne deinceps ad Bavaros transferatur.

<sup>1)</sup> Gleichzeitige Entwürfe ober Abidriften ber Gutgchten ber Rurfürsten haben fich erhalten und find abgebrudt bei von Weech, p. 126. Sie zeigen, welche tiefe Bebenten bie papftlichen Suhnartitel bei ben Aurfürsten erregten.

<sup>2)</sup> Jo. Vitodurani Chron., p. 1905: Tamen decreverunt concorditer cum imperatore, quod ultra a papa gratiam quærere non attemptaret, quam totiens irrationabiliter sibi senserat denegatam.

bie Fürsten von einander geschieden, sollen viele der Fürsten gegen jedermann, selbst gegen den Kaiser, ein förmliches Bündniß geschlossen haben, dessen Urheber König Johann, Markgraf Karl und Ruprecht von der Pfalz waren 1). Noch ehe die Ereignisse diese Wendung genommen, hatte Markgraf Karl durch eine projektirte Heirath einer Tochter mit einem Sohne des Herzogs Albrecht das Band der Freundschaft mit Habsdurg sester geschlungen 2) und bald nach dem Renser Tage machte er unter Zuziehung seines Baters mit Friedrich, Landgrafen von Thüringen und Markgrafen von Meißen, ein Bündniß, das ebenfalls durch die Bermählung einer seiner Töchter mit einem Sohne Friedrich's bekräftigt wers ben sollte. 3)

Nachbem König Johann gegen Ende September 1344 zu Metz ein glänzendes Fest gegeben 4) und den Landfrieden, welchen er mit Elisabeth von Desterreich, Rudolf, Herzog von Lothringen, Heinzich, Grasen von Bar, und der Landschaft von Metz geschlossen hatte und der nach ihm der Luxemburgische genannt wurde, auf brei Jahre verlängert hatte 5), kehrte er mit seinem Sohn Karl

<sup>1)</sup> H. Rebdorff, p. 625: In eodem etiam colloquio multi ex principibus præscriptis et aliis non electoribus regni, consæderaverunt et juraverunt insimul assistere invicem contra omnem hominem etiam contra Ludwicum prædictum. Cujus consæderationis auctor suit prædictus Bohemiæ rex et slius Karolus... et Rupertus suit auctor consæderationis, dux Bavariæ et comes palatinus Rheni, qui tunc discordiam habuit cum Hainrico Archiepiscopo Maguntino. Bgl. über Ruprecht von der Pfalz als Miturheber dieser Consöderation von Weech, p. 93, u. Dominicus, p. 441.

<sup>2)</sup> Urf. d. in bem Caftel gn Chermes Tuller Bifchtum bes andern tags nach fanb Margareten tag (14. Juli) 1344 bei Steyerer, add. p. 554.

<sup>3)</sup> Urfunden d. Sigen an fantt Mathes Abend (20. September) 1344 bei Chlumecky, p. 399 sqq., 552-557.

<sup>4)</sup> Huguenin, Chroniques messines, p. 80: Au dit an (1344) le roy de Boheme, comte de Lucembourg, vint à mets, où il fist ung gros festin a plusieurs princes, seigneurs et dames, especialement de mets et commença le jour de feste sainct michiel et dura huit jours.

<sup>5)</sup> Urf. d. le nœufyme jour d'octobre 1344 nach Dominicus, p. 443, not. 1. Die Stadt Trier ermächtigte am 3. Oktober zwei ihrer Schöffen, um bie Aufnahme in biefen Lanbfrieben zu bewirken. Hontheim, Hist. dipl., II, 156.

im November 1344 nach Prag zurück 1) und wohnte bort der glänzenden Feierlichkeit bei, als Bischof Arnest in Gegenwart mehrerer Herzoge und Bischöfe zum Erzbischof geweiht wurde. Die hohe Versammlung ward sichtbar gerührt, als der blinde König, geleitet von seinen beiden Söhnen, in die Kirche trat. An demsselben Tage (21. November) legte er auch unter dem großen Judrange des Volkes den Grundstein zu dem neuen jetzt noch stehenden erzbischössichen Dome zu St. Beit auf dem Prager Schlosse. 2)

Balb nach diesen Kestlichkeiten, gegen Anfang bes Rahres 1345 3). trat Könia Johann seinen britten und letten Kreuzzug gegen die Beiben in Lithauen und Preußen an. In feinem Geleite befanden sich, außer dem jungen König Ludwig von Ungarn und seinem Sohne Karl, ein Herzog von Bourbon aus Frankreich, Graf Wilhelm IV von Holland, Günther von Schwarzburg und eine fo große Anzahl Grafen, Ritter und Eble, baß noch nie ein glänzenberer Zug gegen Preußen vorgerudt war. Nach einigem Aufent= halt in Breslau zogen die Kreuzfahrer durch Bolen bis an die Grenzen Lithauens, überschritten bie Memel, und mährend sie bie jenseits bieses Auffes liegenden Schlösser Wilau und Biest belagerten, fiel ber Großfürst von Lithauen in Livland und Kurland ein, alles mit Keuer und Schwert verwüstend. Gegen ben Rath bes Königs, bas Beer gegen bie lithauischen Raubhorben nach Lipland zu führen, verharrte der Hochmeister bei seinem Blan. einen Einfall in Lithauen felbst zu machen, um baburch ben Feind zur Rückehr in sein eigenes Land zu zwingen. Zehn Tage schweif= ten die Kreuzsahrer in diesem Lande umber, bis plöglich eingetretene gelinde Witterung bas Vorrücken unmöglich machte, und

<sup>1)</sup> hier urlunden Johann und feine Sohne am 20. Rovember 1344 nach Chlumecky, p. 408, n° 558.

<sup>2)</sup> Benes de Weitmil, p. 286 u. 334; Franciscus, ap. Dobner, VI, 292, u. Pelzel, Ratí, I, 128.

<sup>3)</sup> Am 3. December 1344 urfundete er noch zu Brunn nach Bahmer, Reg. Joh., p. 211, no 324.

pie zur Umkehr nöthigte. So blieb bieser mit so glänzenden Aussichten angetretene Zug ohne Erfolg und sämmtliche Fürsten mußten ruhmlos in ihre Heimath zurückehren. 1)

Mittlerweile war es Lubwig bem Baiern gelungen, ben König Kafimir von Volen und besien Neffen, Berzog Bolto von Schweidnit. bem König von Böhmen abwendig zu machen und für fich au gewinnen. Auf Lubwig's Rath waren biese beiben Fürsten übereingekommen, ben König Johann und beffen Sohn Karl auf ber Rückreise burch Bolen gefangen zu nehmen. Dieser Gefahr entging Johann, ohne es zu wissen, da er mit dem Herzog von Bourbon ben kurzern Weg durch die Mark Brandenburg und die Lausit nach Luxemburg nahm. Karl aber trat ben Müchweg nach Breslau burch Bolen an. In Kalisch murbe er an ber Beiterreise gehindert, obleich ihm Kasimir ben freien Durchzug durch sein Land gestattet hatte 2). Der Markgraf errieth bald die Absichten bes Volenkönigs, er sah wohl ein, daß ungeachtet ber Beweise von Freundschaft, die man ihm gab, er doch als Gefangener betrachtet murbe, stellte sich jedoch, als merke er ben Berrath nicht, und erklärte, er wolle mit seinem Gefolge einige Tage ausruben. Unterbeffen schickte er beimlich einen treuen Boten an ben Hauptmann von Breslau, ben er von feiner traurigen Lage in Kenntniß sette, mit dem Befehl, etwa drei hundert auserlesene Reiter eine Meile vor Kalisch zu führen, sie bort in einem Walbe au versteden und ihm ein gutes Reitpferb vor ein bezeichnetes Stadtthor zu schicken. An bem festgeseten Tage und zu ber bestimmten Stunde ging Karl ohne Geleit an bas Thor fpazieren. unterhielt sich mit ben Wächtern und gewahrte balb ben ihn er-

<sup>1)</sup> Benes de Weitmil, p. 287 u. 335; Vita Caroli, p. 264—265; Voigt, Geschichte von Preußen, V, 26—32, wo bieser Kreuzzug irrthümlich in's Jahr 1343—1344 gesetzt wirb.

<sup>2)</sup> Benes de Weitmil, p. 335: Quamvis autem rex Johannes et Karolus, filius suus, haberent literas Kazimiri regis Poloniæ de securitate et conductu transeundi et redeundi per terras ejusdem. Den Borwand zu diesem Trenbruche sollte eine alte von Karl an Kasimir noch nicht gezahlte Schuld von 10,000 Mart Silber gegeben haben. Bgl. Palacky, II, 2, p. 252.

wartenden Reiter. Er eilte zu ihm hin, als wollte er ihm einen Auftrag geben, bestieg in aller Eile das Pferd und slog pfeilschnell davon, ohne daß die Wächter in ihren schweren Rüstungen ihn hätten versolgen können. Er gelangte bald zu dem Hauptmann, der ihn mit seinen drei hundert Reisigen nach Breslau begleitete. König Kasimir war sehr ungehalten, daß die Beute auf eine so unverhoffte Weise der Schlinge entkommen war, und in der ersten Aufwallung des Jornes ließ er das ganze Gesolge des Prinzen in's Gesängniß wersen. Er besann sich dalb eines besseren und schenkte denselben die Freiheit wieder. Aus Rache siel er jedoch über die zum Breslauer Lande gehörige Stadt Steinau her, eroberte dieselbe und mißhandelte die Einwohner auf eine höchst unmenschliche Weise. 1)

Sobald Könia Johann von diesem Borfall Kunde erhielt, eilte er unverzüglich von Luremburg nach Böhmen zurück 2). Der Herzog Bolto von Schweidnig hatte besonders den Jorn des Königs entflammt, weil er noch bazu einen böhmischen Ritter, ben er gefangen genommen, in einem Thurme burch hunger hatte umkommen lassen 3). Er wurde zuerst angegriffen. An der Spite eines zahl= reichen Heeres ftand König Johann selbst, seine beiben Söhne und Erzbischof Arnest, ber auch im Kriege erfahren mar. Bermuftend fielen die Böhmen in's Gebiet bes Herzogs Bolko, belagerten Schweidnig, und als fie fich, trop wiederholter Stürme, biefer Stabt nicht bemächtigen konnten, verbrannten fie bie Borftabte und zogen sich nach bem festen Landshut bin, bas balb mit Sturm eingenommen wurde. Rehn Wochen hindurch lag bas feindliche heer im Gebiet bes herzogs Bolto; burch bie fortgefette Berwüstung seines Landes murbe dieser zulett genothigt, um einen Waffenstillstand zu bitten, ber ihm auch um so leichter bewilliat

<sup>1)</sup> Benes de Weitmil, p. 336; Vita Caroli, p. 263-266.

<sup>2)</sup> Am 18. Marz 1343 urfundete er in Trier nach Boehmer, Reg. Joh. p. 211, n° 325.

<sup>3)</sup> Benes de Weitmil, p. 287; Vita Caroli, p. 266.

wurde, da König Johann sich zu einem neuen Kriege rüften mußte. 1)

### 8 9.

### Ronig Johann erhalt in einer Boche fechs Fehbebriefe.

Es war unterbessen dem König Ludwig gelungen, die benachbarten Kürsten zu einem Bunde zu vereinigen und Böhmen mit einem ganzen Nete von Feinden zu umziehen. Kaum war Johann mit seinem Beere nach Brag gurudgekehrt, so erhielt er in einer Woche Fehbebriefe von König Ludwig, ben Königen von Volen und Ungarn 2), dem Herzog von Desterreich, dem Markarafen Friedrich von Meißen und auch vom Herzog von Schweibnig. Schreden ergriff ben König bei ber Kriegserklärung so vieler Reinde: im ersten Augenblick wußte er nicht, wie er biesem gewaltigen Sturme ausweichen könne. Er beschloß, mit dem König Lubwig in Unterhandlungen zu treten. Er schickte zwei seiner Rathe an ihn ab, Nikolaus von Luxemburg und Heinrich von Reuerburg, und ließ um Frieden ober wenigstens um einen Baffenstillstand bitten. Im Bertrauen auf die Gulfe seiner machtigen Bundesgenossen, gab Ludwig ihnen die kurze Antwort, daß er mit ihrem König weber einen Waffenftillstand ichließen noch Friebensunterhandlungen anknüpfen wolle. Da ermannte Johann sich wieber und rief in voller Begeisterung : "In Gottes Namen! je mehr Feinde, besto mehr Beute; ich aber schwöre bei Jesus Chriftus, ben erften, ber mich angreift, so zu Boben zu schmet= tern, daß alle übrigen erschreden sollen." 3)

<sup>1)</sup> Benes de Weitmil, p. 336; Vita Caroli, ibid.

<sup>2)</sup> Bon ben Unterhandlungen Ludwig's mit bem König von Ungarn zeugt ein Brief bes Bapftes, ber benselben vor einem Blinduisse mit Ludwig warnt, d. 29. Ottober bei Raynaldus, ad. a. 1345, § 15.

<sup>3)</sup> Vita Caroli, p. 266: In nomine domini, quanto plures habuerimus inimicos, tanto plura spolia et prædas capiemus; et ego juro per dominum Jesum Christum, quod quicunque eorum me prius invaserit, hunc taliter obruam, quod omnes alii terrebuntur.

Der erste, ber ben Angriff magte, war König Rasimir von Bolen. Mit einem aus Ungarn und Bolen bestehenden Heere fiel er in das Gebiet des Herzogs von Troppau ein und belagerte dessen Stadt Saar. Gilboten erschienen zu Brag und verlangten schleunige Hülfe. König Johann freute sich bei dieser Rachricht und ließ bem Herzog sagen, baß er binnen vier Tagen in eigener Berson und mit großer Macht ihm zu Gulfe kommen werbe 1). Sogleich berief er bie vornehmsten böhmischen Ritter nach Ruttenberg und sprach zu ihnen folgende Morte: "Eble Berren! Wir muffen unfer Ronigreich und unser Baterland mit ben Waffen in ber Sand gegen bieienigen vertheibigen, die uns und euch ungerechter Beise schaben. Weil nun jener Kasimir, König von Krakau, ben Herzog Nikolaus von Troppau, einen Bafallen unseres Königreiches und ber böhmischen Krone feindlich angegriffen und baburch unsere Majestät hoch beleidigt hat, und da wir nicht zugeben dürfen, daß dieienigen, welche sich bes Friedens und der Rube willen in unseren Sous begeben haben, fomer bebrangt werben; bamit wir ferner nicht ber Trägheit ober ber Nachläffigkeit beschulbigt werben, so befehlen wir euch allen insgesammt und einem jeden insbesondere, baß ihr sogleich bie Waffen ergreift und mit uns unverzüglich in's Kelb ziehet, jenen thörichten und unbesonnenen König zu nächtigen, welcher fich unterfing, unseren Bafallen anzugreifen" 2). Als die Barone einwendeten, daß sie kraft ihrer seit den ältesten , Zeiten beobachteten Privilegien nicht verpflichtet wären, außerhalb bes Landes Kriegsbienfte zu leisten 3), erwiederte er: "Das Herzogthum Troppau so wie die übrigen Herzogthumer Schlesiens gehören zu unserem Königreich und stehen unter bem Schute ber böhmischen Krone. Ich trete unverzüglich ben Feldzug an und ich will seben, wer von euch so verwegen und so unbesonnen ift, qu= rudzubleiben." 4)

<sup>1)</sup> Vita Caroli, p. 267.

<sup>2)</sup> Vita Caroli, ibid.

<sup>3)</sup> Mit Unrecht wandten bie Bacone bies auf Troppau an, das von jeher einen Theil von Mähren gebilbet hatte. Bgl. Palacky, II, 2, p. 254, not. 336.

<sup>4)</sup> Vita Caroli, ibid.: Unde ergo accinctus ed iter jam vado districte et

Diese mit Nachbrud und Festigkeit gesprochenen Worte bes Königs versehlten ihre Wirkung nicht. Noch in derselben Nacht verließ er Kuttenberg mit fünf hundert Helmen. Ihn begleitete sein Sohn Johann Heinrich. Markgraf Karl blieb in Böhmen zurück und traf träftige Anstalten, um einem etwaigen Einfalle der Baiern in Böhmen entgegenzutreten 1). Da griffen auch die böhmischen Barone und Ritter zu den Wassen und eilten ihrem König nach. Ehe dieser das Fürstenthum Troppau erreicht hatte, war sein Heer, außer den Bogenschüßen und den übrigen Fußgängern, auf zwei tausend Helmen angewachsen.

Unterbessen war Abento von Lipa, Statthalter von Mähren. mit einer Schaar von brei hundert auserlesenen Böhmen porangeeilt und war noch vor der Ankunft des Königs über die das Städtchen Saar belagernden Bolen und Ungarn mit foldem Ungestüm hergefallen, daß sie alle die Flucht ergriffen und sich eiliast nach Krakau zurückgezogen hatten. Drei hundert wurden niederge= hauen und sechzig vornehme Ritter zu Gefangenen gemacht. Liva verfolgte die fliehenden Feinde mit einer solchen Wuth, baß er. alle Borficht vergessend, mit einem Theile seines heeres in Krakan einbrang und in Gefangenschaft gerieth, ba bas Thor geschlossen ward, ehe der Rest seiner Truppen ihm nachfolgen konnte. Am andern Tage langte König Johann mit der Hauptmacht an. Sogleich ward die Stadt eingeschloffen, die Umgegend weit und breit permuftet. Die Böhmen batten manchen bartnäckigen Kampf zu bestehen; besonders that sich Johann von Tirol hervor, ber nebst vielen böhmischen Selben auf bem Schlachtfelbe bie Ritterwürde empfing.

Zur Abwendung des Unglücks und zur Abkürzung des Krieges forderte König Kasimir, dem die Berwüstung seines Landes zu Herzen ging, den König Johann zu einem Zweikampf heraus und

omnino visurus, quis vestrum tali captus temeritate et audacia presumtioneque temeraria, ut retro me manere presumat.

<sup>1)</sup> Dies ergibt sich aus einem in einem Formelbuche in Wittingau erhaltenen und von Palacky, l. c., mitgetheilten Briefe aus biefer Beit.

machte bemfelben ben sonberbaren Borschlag, nich mit ihm in einem Zimmer allein zu schlagen. König Johann nahm bie Herausforberung an, stellte jedoch die Bedingung, daß Casimir sich die beiben Augen ausstechen laffe, bamit fie mit gleichen Baffen tämpfen könnten 1). Darauf knupfte ber Polenkönig Friebensunterbandlungen an und auf sein Gesuch ward zunächst ein Waffenstillstand geschlossen, ber bis zum nächsten Martinitag 1345 bauern follte. Durch die Bermittlung bes Papftes murbe berfelbe in einen befinitiven Frieden umgewandelt, in welchen alle Feinde Böhmens. mit Ausnahme bes Königs Lubwig, aufgenommen wurden. Die Bebingungen sind uns nicht befannt. Wir wissen nur, baf Ronig Rasimir auf die 10.000 Mart, welche Martaraf Karl ihm schuldia mar, Berzicht leistete 2). Während biefer Zeit hielt sich Lubmia in Schwaben und Franken auf, um Unruhen zu bämpfen und seinen Anhang zu vermehren. Wit ihm war es nicht zum Kampf aetommen.

### § 10.

## Borberathung ber Luxemburger zu Trier.

König Johann verließ Böhmen im Oktober 1345 3) und kam auf kurze Zeit in die Grafschaft Luxemburg. Geldmangel scheint ihn zu dieser Reise bewogen zu haben. Er lieh bebeutende Summen von dem reichen Arnold von Arlon 4), vermittelte gemeinschaftlich

<sup>1)</sup> Vita Caroli, p. 268: Tunc Cazimirus rex Cracovie nunciavit regi Johanni, ut ad evitanda multarum personarum pericula, secum solo solus in stuba clauderetur et qui ibi alium vinceret, suum propositum de eo obtineret. Sed quia rex Johannes omnino tunc excecatus erat, nunciavit sibi: quod se excecari faceret, tunc libentissime paribus armis vellet intrare duellum.

<sup>2)</sup> Benes de Weitmil, p. 337, n. Vita Caroli, p. 267—268; Raynaldus, ad a. 1345, § 14. p. 223.

<sup>3)</sup> Er urfundete noch ju Prag am 29. September 1345 bei Bahmer, Reg. 306., add. I, p. 304, n° 469.

<sup>4)</sup> Am 20. November 1345 ftellte er biefem fünf Schulbbriefe aus von 1500, 7700, 6900, 3264 Gulben und 1000 Thalern nach Beyer, Berzeichniß, no 31-35, u. Kroglinger, III, 252-253.

mit Johann von Brabant und Johann von Hennegau, Herrn von Beaumont, eine Versöhnung zwischen bem Grasen Wilhelm von Namur und Jaquemin von Glymes 1) und begab sich nachher von Namur nach Lüttich, wo er auf Vitten bes Vischofs Streitigkeiten unter ben Bürgern schlichtete 2). Segen Ansang Februar 1346 kehrte er nach Prag zurück. Er ernannte ben obersten Landeskämmerer, Peter von Rosenberg, zum Verwalter bes Königreichs und verließ im März Prag 3), welches er nie mehr wiedersehen sollte. Es begleiteten ihn auf dieser Reise der Markgraf Karl, der Herzog Nikolaus von Troppau und Nikolaus von Luxemburg, damals Erzbechant zu Saat. 4)

In Trier hatten die brei Luxemburger eine ernsthafte Borberathung über die Schritte, die man zur Absehung des Königs Lubwig thun sollte. Balduin war seit längerer Zeit für die Wahl des
Warkgrasen am päpstlichen Hose thätig und setze seine Boten und
Vertrauten zu Avignon von allem, was vorkam, in Kenntniß 5).
Hier gab Karl die ersten Versprechungen für den Fall, daß er
zum römischen König erwählt würde. Er gelobte seinem Großoheim,
mit ihm und dessen Stifte in beständiger Freundschaft zu leben,
die Kosten seiner Wahl und Krönung zum römischen König dis
zum Belauf von 6000 Mark Silber zu ersehen, ihm mit Schlössern
und Landen seines Vaters oder später mit Reichsburgen, Landen
und Gütern, die wohl gelegen seien, Versicherung zu geben, alle
Freiheiten und Privilegien des Erzstifts mit goldener Bulle zu be-

<sup>1)</sup> Urf. d. Hallese le jour de st. Nicaise (14. December) 1345 bei St.-Génois, Mon. anc., I, 923.

<sup>2)</sup> Zantfliet, Ampl. coll., V, 239: His ita gestis, pro causis quibusdam veniente Johanne rege Bohemiæ apud Namurcum, episcopus (Leodiensis) illum rogavit, ut apud communitatem Leodiensem, cui rex gratus erat, intercedere dignaretur, ut prescripti vel banniti ab eis possent libere ad civitatem remeare. At cives interventu regis et sui præsulis inclinati bannitos omnes revocarunt.

<sup>3)</sup> hier urfundete er noch am 22. Februar nach Dobner, III, p. 333, nº VI.

<sup>4)</sup> Pelzel, Rari, I, p. 140.

<sup>5)</sup> Bgl. Dominicus, p. 444.

stätigen und alle zwischen ihm und dem Erzstift entstehenden Streitigkeiten durch Schiedsrichter entscheiden zu lassen. Alle diese Bersprechungen besiegelte auch sein Bater Johann 1), der nach einem gemeinschaftlichen Rechtsspruch mit Balduin in den Streitigkeiten der beiden Grafen Wilhelm und Johann von Kapenellnzbogen wegen Güter in Nastätten und Reinheim 2) über Luxemzburg und Arlon an den päpstlichen Hof nach Avignon reiste. 3)

#### § 11.

# Seiurich von Mainz wird abgesett und Gerlach von Raffan probibirt. Rarl's Berfprechungen zu Abiguon.

Sollte die Absehung des Königs Ludwig und die Erhebung des Markgrasen Karl erzielt werden, so bedurfte man eines den Luzemburgern ganz ergebenen Erzdischofs zu Mainz. Heinrich, durch päpstliche Provision zu diesem Size befördert, stand ansangs treu auf der Seite des heiligen Stuhles, trat aber nachher zum König Ludwig über und war dessen seistese Stüze im Kampse mit der Kirche. Schon am 17. Oktober 1343 war er unter Androhung des Bannes und der Absehung ausgesordert worden, binnen drei Monaten persönlich zu Avignon sich einzustellen, um wegen seiner Verdindung mit Ludwig Rechenschaft zu geden 4). Er erschien nicht und versiel deshald den kirchlichen Censuren. Wohl machte er einen Sühnversuch, als er wegen Weinheim mit dem Baiern zersallen war, aber derselbe wurde ungenügend gefunden 5). Am 7. April 1346 wurde er in einem öffentlichen Consistorium der Cardinäle als hartnäckiger Feind der Kirche excommunicirt und

<sup>1)</sup> Urt. d. Trier ben 16. März 1345 d. i. 1346 bei Kreglinger, III, 25≥; Beyer, Berzeichniß, n° 29, u. Bæhmer, add. II, p. 348, n° 77, u. add. I, p. 304, n° 473.

<sup>2)</sup> Am 18. Marg 1346 bei Dominicus, p. 447.

<sup>3)</sup> Rach einer unten angeführten Urfunde war er am 25. März ju Arlon.

<sup>4)</sup> Raynaldus, ad a. 1343, § 62.

<sup>5)</sup> Alb. Argentinensis, p. 135.

seines Erzbisthums entsett 1); an seine Stelle ward Gerlach von Nassau, dessen Sittenreinheit und Kenntnisse allgemein ge= kannt waren, obgleich er erst zwanzig Jahre alt war, burch Brovision auf ben Mainzer Stuhl erhoben 2). Darauf murbe ber Hauptschlag gegen Ludwig geführt. Bergeblich war ber Bersuch bes Herzoas Albrecht, dem König eine Aussöhnung mit dem Bapste zu erwirken 3). Nachbem Clemens am 2. Januar 1346 fämmtliche Erzbischöfe und Bischöfe Deutschlands und anderer Länder aufge= forbert hatte, die gegen Ludwig erlassenen Bullen zu veröffentli= den 4), erließ er am 13. April, es war am Grünenbonnerstag. eine neue Bulle gegen ibn, in welcher er benfelben für ehr: und rechtlos erklärte, verfluchte und schließlich die Rurfürsten ermahnte. umgefäumt zu einer neuen Königswahl sich anzuschiden, wibrigen= falls er sich veranlagt sähe, burch Provision einen neuen römischen Ronig zu bestellen. Seftig find die Ausbrude, schredlich die Auche. bie gegen Lubwig geschleubert wurden 5). An bemselben Tage murbe burch ein Umlaufschreiben ben Erzbischöfen und Bischöfen bie Bekanntmachung biefer Bulle geboten. 6)

Nicht lange nach biesen Prozesversahren gelangten bie beiben Luxemburger nach Avignon 7). Schon in ben ersten Tagen nach ihrer Ankunft, am 22. April 1346, machte Markgraf Karl unter

F

7

ئز

7

ŗ.:

#1

μŧ

<sup>1)</sup> Raynaldus, ad a. 1346, § 12-17.

<sup>2)</sup> Raynaldus, ibid., § 17, p. 233; Alb. Argentinensis, l. c.

<sup>3)</sup> Antwort bes Papfies d. 9. Januar 1346 bei Raynaldus, ad h. a. § 1, p. 228. Im Jahre 1344 hatte Berzog Albrecht einen ahnlichen vergeblichen Bersuch gemacht. Die Antwort bes Papfies d. 11. December 1344 bei Raynaldus, ad h. a. § 12.

<sup>4)</sup> Raynaldus, ad a. 1346, § 1, p. 228.

<sup>5)</sup> Raynaldus, ad a. 1346, § 3-9, p. 228, n. Olenschlager, Urfb., p. 249, no 79. Die gegen die Aechtheit dieser Bulle erhobenen Bebenken scheinen nicht gegründet zu sein. Bgl. Dominicus, p. 448, not. 3.

<sup>6)</sup> Brief an Balbuin von Trier bei Bahmer, p. 233, nº 191.

<sup>7)</sup> Am 12. April 1346 erließ König Johann gemeinschaftlich mit bem Grafen von Bar zu Gunften ber Stadt Marville eine Urkunde, die, nach Inhalt und Form zu schließen, zu Marville selbst ausgestellt wurde. Johann ware bem-nach nicht zu Avignon gewesen, als ber Bann gegen Ludwig erneuert warb.

Gutheißung seines Laters in einem öffentlichen Confistorium bem beiligen Bater bie Berfprechungen für ben Kall, baß er gum romischen König erwählt murbe. Er gelobte eidlich, alle Bersprechungen bes Kaifers Beinrich, seines Grofvaters, und aller feiner Vorfahren am römischen Reiche zu halten und zu erfüllen; alle Rechtsverfahren und Beschlüsse bes Königs Ludwig als eines durch bas gerechte Urtheil ber Kirche verbammten Regers und Abtrunnigen zu wiberrufen und für ungültig zu erklären, so wie alle Berordnungen, die entweder von ihm felbst als Raiser ober Könia ober von feinen Statthaltern herrührten, aufzuheben; in feinerlei Beile sich ber Städte Rom und Ferrara und berjenigen Provingen. Bergogthumer, Berrichaften, Städte, Schlöffer und feften Bläte, die der Kirche mittelbar ober unmittelbar, innerhalb ober außerhalb Italien gehörten, ju bemächtigen ober bie Territorial= hoheit in benselben zu beanspruchen; nichts wiber die Königreiche Sicilien, Sarbinien und Corfica zu unternehmen und benjenigen keine Sulfe zu leisten, die diese Reiche ober andere Guter ber Rirche wiberrechtlich an sich bringen wollten, sonbern bem apoftolifden Stuhle gur Bertheibigung feiner Länder mit aller Macht beizustehen: por bem zu seiner Krönung angesetzen Tage nicht nach Rom zu kommen und noch an bemselben Tage mit allen feinen Bölkern Rom zu verlaffen und fich fo fonell als möglich in die jum Reiche gehörigen Staaten gurudzuziehen; ohne ausbrudliche Erlaubniß bes heiligen Stuhles nie wieber nach Rom ober in einen andern ber Kirche gehörigen Ort zu ziehen; alle Berordnungen seines Großvaters ober beffen Borfahren am Reiche, die biesen Versprechungen zuwider seien, abzuschaffen; erst nach ber Bestätigung seiner Wahl zum römischen König nach Italien zu ziehen, um bie Berwaltung bes Lanbes zu übernehmen; die Statthalter vor ihrer Abreise schwören zu laffen. bem Papft zur Bertheibigung bes Patrimoniums bes beiligen Betrus nach Kräften beizustehen; alle biefe Berfprechungen acht Tage nach seiner Wahl zum römischen König eiblich zu bestätigen und nach ber Krönung nochmals zu wiederholen. Endlich gelobte

er, biesenigen Prälaten und Bischöfe von ihren Stühlen zu vertreiben, die in Deutschland und in dem Reiche dieselben unrechtsmäßig bestiegen hätten, und diesenigen wieder einzuseten, die dieselben von dem apostolischen Stuhl erhalten hätten oder noch erhalten würden 1). Alle diese Verheißungen unterschried auch König Johann und gab dem Papste das eidliche Versprechen, daß er seinen Sohn Karl, wenn er römischer König geworden, zur Erfüllung derselben anhalten wolle, weil sie ihm ehrbar, nütslich und erlaubt schienen 2). Zugleich machten beide Fürsten dem Papste die eidliche Erklärung, Ludwig von Baiern für einen Keher und Schismatiker zu halten und mit demselben kein Bündzniß zu schließen, denselben vielmehr auf jede Weise zu bekämpfen und anzugreisen 3). Endlich gelobten sie, wegen der Unkosten des gegen Ludwig zu sührenden Kriegs nie einen Anspruch an den päpstlichen Stuhl machen zu wollen. 4)

Obgleich die Verhandlungen, die zu dieser Einigung führten, und unbekannt sind, so ergibt sich doch aus dem Resultat dersselben, daß sowohl der Papst als die Luxemburger manche Jugesständnisse machten 5). Karl garantirte dem apostolischen Stuhle die Souverainität über Rom, den Kirchenstaat und alle der Kirche gehörigen Landschaften und erkannte dem Papste das Recht zu, den deutschen oder römischen König zu bestätigen; dagegen erhob Clemens, dei Erledigung des Thrones, keine Ansprüche auf das Reichsvikariat weder in Italien noch in Deutschland und erkannte ohne weiters das Recht der Kurfürsten an, einen römischen König zu erwählen. Daß aber Karl durch diese Verheißungen dem Papst das Reich gänzlich untergeordnet, und, wie Olenschlager 6) bes

<sup>1)</sup> Raynaldus, ad h. a., § 13—24, p. 233, u. Chlumecky, VII, 2, p. 476, nº 651, und die Bestätigungsurfunde Kari's IV bei Olenschlager, Urfb., p. 260, nº XCIII.

<sup>2)</sup> Raynaldus, § 25, p. 235.

<sup>3)</sup> Ibid., § 26.

<sup>4)</sup> Ibid.

<sup>5)</sup> Bal. Dominicus, p. 449.

<sup>6)</sup> Staategefdichte, p. 333.

hauptet, frühzeitig das Scepter, das er einem würdigern Monarchen entriß, beschmußt, der Würde des Reichs und allen Grundgesetzen besselben zuwidergehandelt habe, sind Behauptungen, die übertrieben und nicht wahrheitsgemäß sind. Hatte sich ja König Ludwig selbst zur Uebernahme aller dieser Verpflichtungen erboten! Dies sollten doch die Anhänger und Vertheibiger desselben berücksichtigen, ehe sie so gewaltig über die Luxemburger herfallen und schmähen. 1)

Balb nachber (am 28. April 1346) schrieb ber Bapst an alle Kurfürsten, lentte ihre Aufmertfamkeit auf die vielen Kriege, Regereien und Spaltungen, erinnerte sie an das Verberben so vieler Christen, die wegen ihrer Aubanglichkeit an Ludwig ben Baiern im Banne verharrten, und ermahnte fie, um biefen Uebeln ju fteuern, einen tüchtigen, rechtgläubigen Fürsten auf ben Thron au erheben und nach ber Berufung bes neuen Erzbischofs von Mainz unverzüglich die Wahl vorzunehmen. Die Kurstimme von Brandenburg erklärte er für vacant, da Ludwig der jüngere von Baiern bieselbe unrechtmäßig besite 2). An bemselben Tag manbte er sich noch in besondern Briefen an die Erzbischöfe von Coln und Trier und an den Herzog Rudolf von Sachsen und empfahl ihnen ben Markgrafen von Mähren als ben schicklichsten und tauglichsten Kürsten. "Weil es bas Wohl bes Reiches erforbert", beift es in biefen Schreiben. "baß man zu einer fo hoben Burbe einen unerschrockenen, frommen, tatholischen und gläubigen Mann ermähle, an dem Wir und die römische Kirche als an ihrem porzüglichsten Bertheibiger, Unfere Gnaben verschwenben können, fo erachten Wir hiezu keinen für würdiger als Unsern lieben und burchlauchtigen Sohn Karl, Markgrafen von Mähren, ben älteften Sohn Unferes geliebten und burchlauchtigen Cohnes, bes Königs Johann von Böhmen, einen Fürsten, ben ber Bochfte mit allen

<sup>1)</sup> Mit Recht sagt hierüber Palacky, II, 2, p. 268: Der ganze Unterschied zwischen ben Berheißungen Karl's IV und seiner Borsahren lag zumeist nur barin, baß es ihm Ernst war und blieb, sein Wort zu erfüllen. Bgl. Dominicus, p. 448, u. Pelzel, Karl, I, 146 ff.

<sup>2)</sup> Raynaldus, ad b. a., § 9, p. 230, u. Olenschlager, Urib., p. 245, nº 90.

Tugenden geschmuckt bat. Wir glauben baber, bak Gott nichts angenehmer, bem Staat nichts nüglicher und bem apostolischen Stuble nichts willtommner sein werbe, als wenn ber Markgraf zum römischen König erwählt und nachher zum römischen Raiser gefront wirb. Wir bitten baber Gure brüberliche Liebe, von ganzem Herzen und mit allen Kräften dahin zu arbeiten, baß die Wahl biesen Prinzen treffe. Seib versichert, daß, außer ber ewigen Belohnung, die ihr durch diese Handlung verdient, ihr euch auch die Gewogenheit ber Kirche und Unsere Gunft erwerben werbet" 1). An die übrigen Stände und Städte erließ Clemens Ermahnungsschreiben, dahin lautend, dem König Ludwig ben Gehorsam aufzufündigen und bem künftigen König, ben bie Rurfürsten erwählen würden, gehorfam ju fein 2). Erzbischof Balbuin erhielt noch ferner die Gewalt, die Schöffen, Consuln und Gemeinde der Stadt Aachen aufzuforbern, den neugewählten König zur Krönung aufzunehmen, und dieselben, im Falle sie bies thaten und ber Anbänglickeit an Lubwig entsagten, nach Empfang ihres in bestimmter Form porgeschriebenen Treuschwurs von der Ercommunication zu befreien. 3)

König Johann und sein Sohn verweilten ben April 1346 über am päpstlichen Hofe zu Avignon. Ihnen zu Ehren wurden versschiedene Feste veranstaltet. Bei dieser Gelegenheit machten sie Bekanntschaft mit dem ausgezeichneten italienischen Dichter Franz Petrarca, der, durch die anziehenden Manieren und das eble Besnehmen der beiden Luxemburger vor Bewunderung hingerissen, mit großer Begeisterung ihrer in seinen Gedichten und Schriften gedachte. 4)

<sup>1)</sup> Raynaldus, ad h. a., § 30, p. 237.

<sup>2)</sup> Ibid. Daß um biese Zeit, wie Raynalbus berichtet, ber Bapft ben Biichof von Accon nach Deutschland gefandt habe, um den mit bem Banne belegten Erzbischof Balbuin von ben kirchlichen Censuren zu befreien, ift, wie
Dominicus, p. 451, barthut, wenigstens ber Zeit nach nicht richtig.

<sup>3)</sup> Dominicus, p. 451.

<sup>4)</sup> Bgl. Pelzel, Rarl, I, 150.

## § 12.

## Abjehung bes Ronigs Lubwig und Bahl bes Martgrafen Rarl.

Im Mai 1346 verließen die Luremburger Fürsten Avignon und kehrten in ihr Stammland zurud 1). Die zur Erhebung bes Markarafen geeigneten Maßregeln waren in aller Stille getroffen und sogar bem König von Frankreich verheimlicht worben, bem Bapft Clemens erst am 3. Juni schrieb, baß bei ber bevorstehenden Wahl eines neuen römischen Königs ber beilige Stuhl bem ältesten Sohne bes Königs von Böhmen seine Unterftützung versprocen habe. Bur Entschulbigung biefer fpaten Benachrichtigung berief er sich auf Philipp's Verbindung mit dem gebannten Ludwig, auf die Gile, mit welcher die Luremburger den papstlichen Hof verlaffen hatten, so wie auf die öftere Aufforderung der Kurfürsten zur Wahl eines neuen römischen Königs 2). Dem Kronprinzen Johann, bem man ein größeres Zutrauen schenkte, waren biese Berabredungen eher mitgetheilt worben. Schon am 30. Mai gab er seinem Schwager, dem Markarafen Karl, die eidliche Bersicherung, daß er in jeder Lage seines Lebens bessen mahrer Freund bleiben wolle. 3)

Balb nach ihrer Ankunft in Luxemburg begaben sich Johann und Karl mit der Blüthe der Luxemburgischen Ritterschaft nach Trier zum Erzbischof Balduin, der, ungeachtet seines hohen Alters, unermüblich war und die Seele aller Anschläge und Verabredungen wurde 4). Am 20. Mai hatte Gerlach von Nassau von Met

<sup>1)</sup> Am 17. Mai 1346 zu Magdunum an ber Eure erklärte König Johann auf Berlangen bes Predigerordens, daß die in Romanzen, Chroniten und Motetten verbreitete Sage, es sei sein Bater Kaiser Heinrich von dem Predigermönch Bernardus von Montepulciano vergistet worden, unwahr sei. Lunig, XV, 192; Barthold, II, Beil. 1, p. 60; Bertholet, V, pr. 108.

<sup>2)</sup> Raynaldus, § 29, p. 237. Durch biefes Schreiben wird bie Anficht wisberlegt, als habe Frankreich im voraus die Bahl des Markgrafen beförbert.

<sup>3)</sup> Urf. d. in tentoriis nostris ante Aginnon penultima die Maji 1346 bei Ludewig, Rel., V, 450, und nochmale am 4. Angust 1347, ibid., p. 451.

<sup>4)</sup> Bgl. Dominicus, p. 452.

aus die Einladung an die Kurfürsten ergeben lassen, da das Reich erledigt sei, sich für ben 11. Juli zur Wahl eines neuen Königs nach Rense zu begeben 4), mar bann selbst nach Trier gekommen, wo er bem Erzbischof bas Versprechen gab, nie gegen ihn zu handeln, ihm beizustehen und keine Verbindung einzugehen, die ihm und seinem Stifte schäblich sein könnte 5). An bemselben Tage schickte auch Balbuin bem König Lubwig seinen Absagebrief 6). Zwei Tage vorher hatte Markgraf Karl ben mit Balbuin am 16. März geschlossenen Freundschaftsbund erneuert und nochmals gelobt, bessen Freund und Bundesgenosse lebenslänglich zu bleiben, nebst weitern Versprechungen für die Källe, daß er die Graffchaft Luxemburg und die römische Königs- und Kaiserkrone erlange 7). König Johann schloß seine Rechnung mit Balbuin. Im Interesse bes Markgrafen hatte er von feinem Oheim 30,000 kleiner Gulben von Alorenz geliehen. Rur Deckung biefer Schulb verpfändete er ihm, mit Einwilligung seiner Gemahlin Beatrig

<sup>4)</sup> Lacomblet, III, 343.

<sup>5)</sup> Urt. Gerlach's d. Treuiris die XXIV Maji 1346 nach Dominicus, p. 453, not. 4.

<sup>6)</sup> d. 24. Mai 1346 bei Brower, II, 216; vgl. Dominicus, p. 453, not. 5.

<sup>7)</sup> Urt. d. uf ben 22. bag bes mainbes Maius genaunt zu latine 1346 bei Chlumecky, p. 487, nº 663. Rarl gelobte auch, nach Rraften babin gu wirfen, bag fein Bater Johann mit Balbuin und bem Trierer Stifte allzeit freundlich, lieblich und ruhig lebe und fige, bamit feine Zweiung entftebe; im Ralle er Graf von Luxemburg werde, versprach er friedlich und lieblich mit bem Stifte zu leben, und mit beffen Stabten, Festen und Unterthanen feinerlei Bunbnig gegen Balbuin ober bas Stift ju foliegen; follte er ben ro. mifchen Thron besteigen, fo gelobte er, ohne Balbuin's Billen ben Stabten und Unterthanen feines Stiftes feine Freiheiten ober Brivilegien gu ertheilen, alle Roften tren zu bezahlen, Die Balbuin ober bas Stift megen feiner Babl und Rronung ober wegen Rriege ju tragen batten; verfprach Berficherung mit bes Luremburger Landes ober bes Reiches Stäbten und Schlöffern, Erneuerung aller Freiheiten, Rechte und Brivilegien bes Stiftes mit Beftätigung berfelben burch eine golbene Bulle als Ronig ober Raifer. Bur friedlichen Beilegung aller 3weiungen zwischen bem Erzstift, ber Graficaft Luremburg und bem Reiche werben als Schieberichter bezeichnet Magifter Bifar von Birgel pon Seiten bes Erzbifchofs und Beinrich Beper ber Alte von Rart's Seite, benen fie gemeinschaftlich ben Ritter Bilbelm von Urleb angesellen u. f. w. Bgl. Dominicus, p. 453, not. 2.

und unter gewissen Bedingungen, die Städte Remich, Echternach, Grevenmacher und Bittburg 1) mit allem Zubehör, entband am andern Tag (4. Juni) die Beamten und Unterthanen dieser Ortsschaften von dem ihm geleisteten Side der Treue und forderte sie auf, dem Erzbischof Baldnin und dem Erzstist von Trier zu hulzbigen und gehorsam zu sein 2). Er machte sodann dei Baldnin noch neue Anleihen von 6333 und 6335 Gulden 3) und begab

<sup>1)</sup> Urt. d. Eriere uf ben pingest abende (3. Juni) 1346 bei Wurth-Paquet. Balbuin oder ber Inhaber des Pfandbriefes durfte jahrlich nicht mehr als 2000 fleine Bulben von Floreng erheben, nämlich in Echternach, Remich und Grevenmacher, in jeber Stadt 600 und in Bittburg 200; die Ginwoher follten biefelben bor Beihnachten entrichten, entweber in baarem Gelbe ober in Raturalien, fo gwar, daß ein Ruber Bein gu Remid fünf und ju Grevenmacher brei Gulben gelten follte; ein Malter Roggen 10 Schillinge, ein Malter Baigen 12, ein Malter Safer 5 und ein Schwein 40; ein Rapaun 1 Trierisch Englischen, ebeufo ein huhn; ein Pfunt Bache 6 Trierisch Englische und ein Bfund Bfeffer 6 Trierifche Schillinge. König Johann behielt fich und feinen Rachtommen bas Recht vor, ju jeder Beit vermittefft ber Summe von 30000 Bulben die genannten Stadte wieder einzulofen; wurden Zweiungen entfteben zwifden ben Grafen von Luxemburg und ben Erzbifchofen von Trier, fo follten die genannten Ortichaften neutral bleiben und weber die einen noch bie anbern unterftfiten: follten die vier Stabte bem Erzbifchof ober feinem Stifte ungehorfam werben, fo verfprach Johann fur fich und im Ramen bes Lugemburger Abele, bem Ergbifchof und bem Stifte gegen biefelben Gulfe gu leiften, u. f. w. Diefen Brief bestätigte Rarl burchleine Urt. d. Lutelinburg 18. September 1346 nach Dominicus, p. 463, nol. 2. Am 4. November 1348 ertannte auch Balduin und bas Rapitel bas Recht an, daß Ronig Karl und feine Erben biefe vier Orte um 30000 Bulben einlofen burften. Hontheim. II, 161, u. Bertholet, VI, pr. 69. Der Biebertauf gefchah erft unter bem Bergog Bengel am 21. Januar 1358.

<sup>2)</sup> Urf. d. Triere uf ben vierten bag bes mandes Innius genannt in latine 1346 bei Wurth-Paquet.

<sup>3)</sup> Urk. d. Triere bes nunden dags in dem mande den man nennet Junius in latine 1346 bei Wurth-Paquet. Johann versprach diese Summe am nächsten Martinitag vor Weihnachten zu erlegen und seite, zur größern Sicherbeit, als Bürgen und Geißeln Johann von Berwart, Truchses der Grafschaft Luzemburg, Diederich von Honcheringen, Friedrich von Dune, Ritter, Arnold von Arson, gewesenen Truchses, huwart seinen Marschalt und Gobel seinen Propst von Luzemburg, die, wenn die genannte Summe in dem bestimmten Termin nicht wieder bezahlt wird, am andern Tag nach Martini, ohne Mahnung, in Saarburg einreiten und dort die zur gänzlichen Bezahlung als Geiseln bleiben müssen. Nach Balduin's Belieben soll die Zahlung zu Trier

fich balb nachher nach Coln, um ben Erzbischof Walram für bie Wahl seines Sohnes zu gewinnen. Dieser ließ sich für seine Stimme eine fabelhafte Summe bezahlen. Beil er, wie König Rohann sich ausbrudte, ben König zu fronen und beswegen größere Roften zu bestreiten habe, als die übrigen Kurfürsten, und weil er bem Getreuen Reinarb von Schönau Land, Schlöffer und Gulten zur Sicherung einer großen Schuld verfett habe und mithin zu dieser Kur nicht beholfen sein könne, wie er gerne thate, fo versprach König Johann bem genannten Gläubiger, Reinard von Schönau 60,000 Riolen, wegen bes Markarafen Wilhelm von Milich 1200 und 3300 Schilb und wegen einer andern Schulb 11,000 Schild und außerbem dem Rathe des Erzbischofs 4000 Riolen in drei bestimmten Terminen zu bezahlen und stellte zu arökerer Sicherheit vier und amanaia Geiseln und verpfändete außerbem Burg, Stadt und Land Durbun mit allem Rubehör. Würbe bie an jedem Termin festgesette Summe nicht entrichtet. so sollten der König und die Geißeln, ungemahnt, am andern Tage eigenen Leibes in Coln einfahren und bort strenges Ginliegen balten 1). Dies genügte noch nicht. Walram erhielt noch umfassenbere

oder zu Saarburg geschen, oder die Geißeln und Bürgen mussen ihm und seinem Stifte die Feste Freudenburg bei Usme mit herrschaft, Gericht, Mannen und Burgmannen in Kaussweise übergeben und bewirken, daß der Edelmann Friedrich Wildgraf von Kyrburg die Mark Thalsang und Ohroneck, die er von Luxemburg zu Leben trägt und demfelben bes Erzstisches Trier sind, von dem Erzbischof zu Leben trägt und demselben hulbigt. Da der Erzbischof den größten Theil der vorgenannten Summe mit Kosten und Schaden auf sich genommen und gelieben hat, so soll er oder der Inhaber diese Schuldbriefes von Martini ab bis zur Lösung der genannten Festen oder Leben wöchentlich 20 Keine Gulben und für andere Rachtheise noch 10 Gulben Schadenersatz erhalten. Stirbt einer von den Bürgen, so soll binnen Jahresfrist ein anderer, der dem Erzbischof genehm ist, an dessen Stelle treten und halten, was der Gestorbene zu halten schuldig war. Bgl. Dominicus, p. 454, not. 2.

Laut einer Urfunde d. Donnerstags nachft vor Andages Pfingsten 1346, b. i. Andag gleichbebeutend mit Ottave, ber 8. Juni, nach Dominicus, p. 454, not. 2.

<sup>4)</sup> Urt. d. Coeine, up ben andach bes heiligen facraments, b. i. 15. ober 22. Juni, je nachbem man Andach im Sinne von Fest ober Ottav nimmt,

Rusagen. König Johann verpflichtete fich eiblich, daß sein Sohn Karl acht Tage nach seiner Krönung zu Coln ober zu Bonn bem Erzbischof und seinem Stifte die vier Bolle am Rhein zu Andernach, Bonn, Neuß und Berke (Rheinberg) bestätigen werbe mit Anerkennung bes Rechtes, biefelben nach Belieben zu vereinigen: daß er keinen neuen Zoll am Rhein erheben und auch keinem andern bas Recht ertheilen werbe, einen folden zu erheben; baß niemand, wer er auch sei, Burgmann, Dienstmann oder Unterthan bes Erzbischofs, por ben König, seine Hofrichter ober Amtleute gelaben werben burfe, es ware benn, bag Walram bem Rläger Recht zu sprechen sich geweigert hatte; baß er bas Recht besselben über bie Juben im gangen Stifte bestätige; baß bei einer Kahrt bes Königs über bie Berge ber Erzbischof sein Amt als Erztanzler von Rtalien burch einen Stellvertreter üben laffen burfe und bas Recht habe, burch Boten und Briefe sich zu ent= schuldigen, wenn ber König die Rurften jum Rriegsbienst aufforbere ober zu einem Parlament einlabe; wurde ber König mit Lubwia von Baiern ober einem anbern in Krieg verwickelt werben, so möge ber Erzbischof von Coln still fiben und bes Krieges nicht ju schaffen haben, er mußte benn aus eigenem Antriebe Bulfe leisten, und in bem Falle geschehe es auch auf Kosten bes Königs; baß Karl bem Erzbischof treu helfen und beistehen werbe gegen alle, bie ihn widerrechtlich betriegten, und bas binnen zwei Monaten nach geschehener Aufforderung. Sollte jest ober später ein anderer Fürst zu bem Reich erkoren werben, so burfe ber Konig weber mit biesem noch mit Lubwig von Baiern eine Suhne eingehen

<sup>1346</sup> bei Lacomblet, III, 344. Die Bürgen waren: Hartraid von Schoueeghe, Johan von Rifirscheit, Gerlach von Isenburgh, Conraid von der Dicke ind Johan von der Sleiden, herren, Conraid der aelbe ind Conrad der junghe von Lossinich, Deberich von Haingeringhe, Gelys von Robemach, Frederich von Dune, Wimmer von Gymnich, Gerlach von Wachendorp, Gerart Roitstoc, Frederich von Speyen, Herman von Enenberg, Albrecht von Bicken, Repnart Royst, Daniel von dem Pelche, Wilhelm von Binsuelt, Stephan von Droue ind Arnold von Elslaer, ritter, Johan von Brandenberg, Johan von Rodemach, Nyclays von Duvenuelt, Inapen.

ober das Reich aufgeben, ohne den Rath und die Einwilliaung des Erzbischofs. Mit wem Walram in Arieg ober Reinbschaft gerathe wegen bes Königs ober bes Reichs, mit bem follte Rarl ohne bes Erzbischofs Willen keine Suhne eingehen. König Johann versprach ferner, daß ber Erzbischof bas Recht babe, alle Gnaben, Freiheiten und Brivilegien zu erneuern, die sein Bruber, ber Markaraf von Julich, je von ben römischen Königen ober Kaisern erhalten babe. so wie die Aweiungen beizulegen, die etwa zwischen bem Markgrafen und bem König Rarl entstehen konnten; bak fein Sohn Rarl von bem romischen Stuhl bie Ermächtigung nicht erwerbe. ben Rehnten ober andere Subsidien von ber Geiftlichkeit bes Stiftes zu erheben und besonders nicht jene Abaabe, die zum Kriege gegen die Türken erhoben werbe; daß er geloben und schriftlich bestätigen werbe, bem Stifte 100,000 Mart Silber zu bezahlen. megen ber Dienste, die bes Erzbischofs Borfahren, besonders Bischof Sipert und Bischof Wiebolt, bem Reiche geleistet batten und auch wegen bes Schabens, ben König Albrecht bem Stift an Land und Leuten augeflat babe; baß sein Sohn Karl fur biese Summe bem Stifte bie Stadt Dortmund nit ber Graffchaft, bem Gerichte, ben Auben und Einkunften, so wie die Bogtei Effen mit Aubehör verpfänden werbe, und daß der Erzbischof bis zur Entrichtung ber genannten Summe zu keinem Kriegsbienst verpflichtet sei; baß ber König teinen Mann, ber bes Erzbischofs Feind sei, an seinen Hof und in seinen Rath nehmen, und im Falle bies geschähe, baß er ihn auf bes Erzbischofs Verlangen jogleich entfernen merbe: baß Karl immer in seinem Rathe zwölf Männer, bie Freunde bes Erzbischofs seien, habe, um zu verhüten, daß etwas feinbliches ober nachtheiliges vom König ober feinem Sofe gegen bas Erzstift geschehe; endlich baß ber König alle Privilegien, Gnaben und Freiheiten bestätige und erneuere, die dem Stift von Königen ober Kaisern ertheilt worden seien 1). Auf ähnliche Beise

<sup>1)</sup> Urf. d. Coeine up ber andach bes heiligen Sacraments 1346 bei La-comblet, III, 348.

warb auch die Stimme des Kurfürsten Aubolf von Sachsen er- kauft. 1)

So nahte allmählig ber zur Kur bestimmte Tag heran. Es ersichienen zu Rense König Johann von Böhmen mit seinem Sohne Karl, Balbuin von Trier, Walram von Cöln, der providirte Erzbischof von Mainz und Herzog Rudolf von Sachsen. Der Pfalzgraf wollte seines Oheims schonen und kam nicht; Ludwig von Brandenburg war im Banne und Heinrich von Mainz war absgesett. Diese fünf Kurfürsten erklärten sodann Ludwig von Baiern sür abgesett und den beutschen Thron für erledigt und erwählten einstimmig den Markgrafen von Mähren zum deutschen König und zum künstigen Kaiser. Er wurde auf den bekannten Königstuhl erhoben und dem Bolke gezeigt, das mit hoher Begeisterung rief: "Es lebe der König" 2)! Karl beeilte sich, Fürsten und Städten seine Wahl anzuzeigen 3) und ordnete eine Gesandtschaft an den Papst ab, um auch diesem seine Wahl zum römischen König zu melden 4). Clemens beglückwünschte ihn am 30. Juli. 5)

König Ludwig, bessen Macht nach bem Tobe bes Grafen von Holland burch die Erwerbung von Hennegau, Seeland und Friessland bebeutend gewachsen war, hatte die Wahl des Markgrafen boch nicht hindern können. Die Reichsstädte und der größte Theil

<sup>1)</sup> Alb. Argentinensis fagt p. 135 von biefen zwei Wahlsürsten: magna pecunia sunt corrupti.

<sup>2)</sup> Benes de Weitmil, p. 338; Alb. Argentinensis, p. 135; H. Rebdorff, p. 626; Gesta Trevirorum, II, 258; Huguenin, Chroniques messines, p. 82; Raynaldus, ad a. 1346, § 31, p. 234; Vita Ludowici bei Bæhmer, Fontes, I, 158. Ueber die hier erzählte Aneldote, daß bei dieser Gelegenheit das Reichspanier, das Karl gar nicht besaß, in den Rhein gesallen sei, vgl. Palacky, II, 2, p. 258, not. 342.

<sup>3)</sup> An die Stadt Straßburg d. in pomeriis prope Rense super alveum Reni die XI mensis Julii, sub sigillo marchionatus nostri Moraviæ bei Olenschlager, Urlb., p. 256, n° XCI; gleichsautend an die beiden Brüder Friezo, Grafen von Zollern, nach Dominicus, p. 457, not. 4.

<sup>4)</sup> Pelzel, Karl, I, 156. Unter ben Gesandten waren Arnest von Prag. Herzog Nitolaus von Troppau und Ratibor, Nitolaus von Luxemburg, Dechant zu Saat u. f. w.

<sup>5)</sup> Brief d. Avin. 30. Juli 1346 bei Raynaldus, § 32.

bes Abels aber standen noch immer auf der Seite des Baiern und höhnend nannten sie den Luxemburger "Pfassenkönig". Schon am andern Tage verließen Johann und Karl Rense 1) und zogen nach Aachen hin, und da diese Stadt ihnen die Thore nicht öffenete, so begaben sie sich nach Lüttich zum Bischof Engelbert, der damals mit den Städten seines Stiftes zerfallen war. Sie unterstützten ihn im Kampse gegen dieselben in der Schlacht bei Bothem (19. Juli 1346) und wurden in dessen Niederlage verzwidelt. 2)

Bon Lüttich kehrte Johann mit seinem Sohne nach Trier zurück 3), verweilte einige Tage bei Balbuin und eilte bann bem König von Frankreich zu Hülfe gegen Svuarb von England.

<sup>1)</sup> Zu Münstermaifelb urkundete Johann den 12. Juli 1346, nach Bookmer, Reg. Joh., p. 213, n. 349.

<sup>2)</sup> Ueber die Schlacht bei Bothem vgl. Hocsemius, p. 482; Dynteri Chron., II, 642; Zantstiet, Ampl. coll., V, 242—243; Corpus Chron. Flandrie, III, 169.

<sup>3)</sup> hier urfundete Karl am 29. Juli nach Dominicus, p. 438, not. 9, und Johann ben 1. August 1346 nach Wurth-Paquet, ad. h. a.

# Zweites Rapitel.

# Johann's Walten in der Graffchaft Suremburg.

## § 1.

# Lehnsverhältniffe.

Die im Rahre 1340 ernannten Seneschalle, Werri von Sarzeie im romanischen und Hubardus von Elter im deutschen Theile, führten bieses Amt auch noch in ben folgenben Jahren 1). Walther von Meisenburg erscheint als Seneschall bes beutschen Diftritts im Jahre 1344 2). Wie trüber, so war König Johann auch in den letten Jahren seiner Regierung bestrebt, burch Werbung von Dienstmannen seine Macht zu stärken. Da er aber in bieser Zeit besonders an Geldmangel litt, so erklärt es sich, warum die Rahl berselben nicht bedeutend ift. Der wichtigften Basallen soll bier nur Ermähnung geschehen. Johann von Jemeppe erklärte. Schlok und Herrschaft Honville als Burgleben von la Roche 3) und seine Burg und seine Allobialbesitzungen zu Noirles von Luxemburg zu Leben zu tragen 4). Mathieu Hombers marb bes Königs Dienstmann und buldigte ihm wegen seiner Besitzungen zu Marville 5). Hartrat, herr von Schöneden, und seine Gemahlin Margaretha bekannten, gegen acht hundert kleiner Gulben von Florenz ihr Schloß Hartraitstein in ber Eifel von ber Graffchaft Luxemburg zu Leben zu tragen 6). Johann von Falkenstein, Berr von Bet-

<sup>1)</sup> Berri von Harzeie erscheint als Seneschall du roumain pays in einer Urtunde vom 5. September 1344 bei St-Genois, I, 930.

<sup>2)</sup> Rach der unten angeführten Urfunde vom 21. Februar 1344.

<sup>3)</sup> Url. d. 1342 bei Bertholet, VII, 444.

<sup>4)</sup> Urf. d. Lompreit, mardi 9 avril 1342 bei Wurth-Paquet.

<sup>5)</sup> Urt. d. 1342 bei St-Génois, Mon. anc., II, 21, u. Wurth-Paquet.

<sup>6)</sup> Urf. d. 1342 bei Würth-Paquet; Kroglinger, III, 247, u. Boyer, Berzeichniß, no 20.

tingen, empfing ben Berg Castel bei Grumelscheibt zum Bau eines Schlosses 1). Giselbert von Bunde ließ sich mit verschiebenen Butern im Jülicher Lande belehnen 2), und Poinces von By, Bürger von Mes, bewies jährlich aus seinen Besitzungen breißig Pfund 3). Hermann von der Mulen, Ritter der Graffcaft Mart, empfing bie Investitur seiner Allobien zu Bachem und ward Dienstmann ber Grafschaft Luxemburg 4). Johann von Hun, Canonicus von Met, wurde gegen eine jährliche Rente von breißig Bfund Lehnsmann bes Königs 5), und Ferri, Herr von Burscheib, bekannte, baß bas Schloß Burscheib dem Grafen von Luxemburg zu jeder Reit offen stehe 6). Konzo von Wasichenstein aab die Erklärung, gegen fünf hundert Pfund Heller Johann's Basall geworden zu sein 7), Göbel von Bubingen erhielt als Erbkammerleben Burg und Herrschaft Bubingen 8) und Robolf von Womeringen ließ sich mit seinem Haus zu Womeringen belehnen 9). Thiebaut von Blamont empfing tausend kleine Gulben von Klorenz und wurde Basall der Grafschaft Luxemburg, nachdem er schon dem Bischof von Met, dem Herzog von Lothringen und dem Grafen von Bar gehulbigt hatte 10). Auch Ferri von Cherdange ward des Königs Dienstmann nach bem König von Frankreich, bem Grafen von Bar und bem Bischof von Verbun 11). Jakob, Herr von Mon-

<sup>1)</sup> Url. d. Prage 2. Februar 1342 bei Wurth-Paquet.

<sup>2)</sup> Urf. d. XII die mensis marcii 1342, ibid.

<sup>3)</sup> Urt. d. dernier mercredi du mois de mars (27. März) 1342, ibid.

<sup>4)</sup> Urf. d. le dimanche après le douzieme jour de l'année 1342, ibid.

<sup>5)</sup> Urf. d. Paris le mardi devant penthecoste, ibid.

<sup>6)</sup> Urf. d. vendredi après l'assomption notre dame (16. Aug.) 1342, ibid.

<sup>7)</sup> Urf. d. Metis 6. Januar 1343, ibid.

<sup>8)</sup> Urf. d. en notre chancellerie de Bruxelles 6 janvier 1342 b. i. 1343 bci Bertholet, VI, pr. 48.

<sup>9)</sup> Urf. d. le quinzieme jour du moy de Jenuyr 1342 b. i. 1343 bei Wurth-Paquet.

<sup>10)</sup> litt. d. vendredi après la fête de st. Vincent au mois de Janvier (24. Januar) 1343, ibid.

<sup>11)</sup> Urf. d. mardi après la purification N. D. 1342, b. i. 4. Februar 1343, ibid.

clair, erklärte, gegen funf bunbert Bfund Turnosen Basall ber Graffcaft Luxemburg geworden zu sein, mit ber Verpflichtung, in ber Nähe ber Grafschaft sich ein Leben von fünfzig Bfund jährlicher Einfünfte zu taufen 1). Winant be la Chapelle gab die Erklärung, daß er Lehnsmann bes Königs Johann geworden und daß er die von seinem Bater Gobefroit eingegangenen Berpflichtungen übernehme, ein Leben von zehn Pfund jährlichen Ertrags im Luremburgischen zu kaufen ober fünfzig Pfund Turnosen zu bezahlen 2). Dem Ritter Arnold von Agimont schenkte König Johann bas Haus Geronfart mit zwanzig Morgen Walbungen, unter ber Bebingung, biese Büter von ber Grafschaft Luxemburg zu Leben zu tragen 3). Dieberich von Sleyben und beffen Frau erklärten. ihr Schloß Aunkenrot mit Aubehör als Leben von Luremburg empfangen zu haben 4). Ferri, Graf von Sallewerben, bekannte, von König Johann Balle, Kartierche, Bronespach und Haffelo 5) und Johann von Riferscheid erklärte, seine Besitzungen zu Lunien= bach von bemselben zu Lehen zu tragen 6). Heinrich von Salm erneuerte seine Hulbigung 7) und Wilhelm von Manberscheit und seine Frau ließen sich die Investitur ihrer Burg Manberscheit ertheilen 8). Richard, Bogt von Rivenach, nahm die Bogtei Rive-

<sup>1)</sup> Urf. d. feria sexta post pasche (19. April) 1343, ibid.

<sup>2)</sup> Urt. d. dimanche 29. Juni 1343. ibid.

<sup>3)</sup> Urf. d. 9 août 1343 bei St.-Génois, I, 929.

<sup>4)</sup> Url. d. Luccembourg, lundi apres st. Remi (6. Oltober) 1343 bei Wurth-Paquet.

<sup>5)</sup> Url. d. Luccembourg 20 octobre 1343, ibid.

<sup>6)</sup> Urt. d. seria secunda post sestum undecim millium martyrum (22. Ottober) bei Kreglinger, IV, 136.

<sup>7)</sup> Url. d. 8 décembre 1343 bei Wurth-Paquet.

<sup>8)</sup> Urf. d. Lucemburgi sabbato proximo ante sestum beatorum Simonis et Judæ apostolorum (25. Oktober) 1343 bei Bertholet, VI, pr. 55. Zengen: Conrad von Sieiben, Arnold von Blankenheim, Ecchard von Blankenheim, Hartrad von Schoenecken, Egibins von Duna und bessen Sohn Heinrich; Johann von Falkenstein, Theodor von Sieiben, Jakob von Muncler, Friedrich von Reuerburg, Johann von Berwart, Conrad von Kerpen, Balther von Meysenburg, Walther von Cierve, Gerhard Bogt von Hunoskein, Johann von Kels.

nach zu Lehen 1), Johann von Heu die Weinberge des Königs zu Hayange 2) und Konrad von Sleiben nebst seiner Frau und seinem ältesten Sohn ihr Schloß Sleiben 3). Simon von Helsenzbingen ließ sich seine Burg Helsendingen nebst allen Besitzungen übertragen 4) und Johann und Wyric von Berperch nahmen gegen eine jährliche Rente von zehn Pfund schwarzer Turnosen den Hof Mertert als Burglehen des Schlosses Luxemburg an 5). Theoderich Kint von Rubensheim 6) und Diederich Cranich von Kyrchheim 7) wurden Basallen der Grafschaft Luxemburg. Johann, Herr von Riserscheit, erhielt 1200 Goldgulden (ecus d'or), nahm sein Schloß Riserscheit zu Lehen und leistete dem König den Eid der Treue. 8)

Im folgenden Jahre wurden die Gebrüber Arnold und Gerhard von Blankenheim mit der Stadt Kiel belehnt 9), und Konrad von Rudensheim ward gegen hundert Köln. Mark des Königs Dienstmann, bewies jährlich zehn Mark Ginkunste aus seinen Gütern und erklärte, im Kloster Eberbach einen Altar zu gründen, damit dort jeden Tag eine hl. Messe gelesen werde zur Ruhe und Wohlsfahrt des Königs Johann, seines Baters Heinrich, der Kaiserin

Bhilipp von Florchingen, die Gebrüber Hermann und Johann von Braudenburg, heinrich, Marichall, und Friedrich, herr von Duna, Gerhard von ham und Theodorich von Honcheringen.

<sup>1)</sup> Url. d. 1344 bei Wurth-Paquet.

<sup>2)</sup> Url. d. 1344, ibid., u. St.-Génois, II, 22.

<sup>3)</sup> Urk. d. des andern dages na sante Agneten dage en de mande der da heiset Lasmont (22. Januar) 1344, idid.; Lunig, Reichsarchiv, XXII, 618. Nach einem andern Bertrag vom 17. Oktober versprach Johann die Grafen von Sleiden mit einer bestimmten Anzahl Krieger zu beschützen. Urk. d. le dimanche après le jour st. G... (17. Oktober) 1344 bei Kreglinger, IV, 333; vgl. die Urk. d. Luccembourg am montage na sente Remigen dage (1. Okt.) 1344 bei Würth-Paquet.

<sup>4)</sup> Url. d. Luxembourg 4 mars 1344 bei St.-Génois, II, 21.

<sup>5)</sup> Urf. d. Lucembourg idus aprilis (13. April) 1344 bei Wurth-Paquet.

<sup>6)</sup> Urt. d. in die exaltationis ste crucis (14. September) 1344, ibid.

<sup>7)</sup> Urf. d. mardi avant st. Michel (28. September) 1344, ibid.

<sup>8)</sup> Urf. d. Ryserscheit seria quinta proxima post sestum beati Nicolai consessoris (9. Dezember) 1344, ibid.; Jacobi, Ergänzungen, p. 106, nº 289.

<sup>9)</sup> Urf. d. 1345 bei Kreglinger, V, 159.

Margaretha, des Erzbischofs Peter von Mainz und der Gründer des Klosters 1). Friedrich von Bolkeringen, Herr von Duna, übernahm als Lehen von Freudencoppe sein Gut zu Colbenroit dei Duna 2). Polanda von Flandern, Gräfin von Bar, erklärte, die Hälfte von Marville, Arency, Stenay und ihren Antheil von Constans von den Grafen von Luxemburg zu Lehen zu tragen 3). Iohann von Els wurde Johann's Burgmann zu Cappe für zwei hundert Goldgulden (écus d'or) 4) und Johann, Wildgraf von Duna, nahm gegen hundert kleine Gulden die Hälfte seines Hauses von Grunenbach zu Lehen 5). Endlich gewann er auch Godfried von Seyn, Herrn von Homburch, und Johann, Herrn von Wilsbendurch, indem diese ihm ihre Hülfe gegen Ludwig von Baiern versprachen. 6)

#### \$ 2.

Münzbertrag zwifden Luxemburg und Bar. Köuig Johann erwirbt bie Galfte ber Stabte Chiny, Montmeby und Ctalle. Uebereinfunft wegen ber Stabt Berbun.

Am zweiten Februar 1343 wohnte König Johann zu Balenciennes dem großen Feste bei, welches Johann Bernier den Herren gab, die ihn während seiner Krankheit besucht hatten 7), und begab sich von da nach Verdun zum Grasen von Bar, mit welchem er sich über manche Angelegenheiten perständigte. Zuerst schloß er

<sup>1)</sup> Url. d. XV kalendas septembris (16. August) 1345 bei Würth-Paquet.

<sup>2)</sup> Urf. d. veille de st. Simon et de st. Jude apotres (27. Oftober) bei Kreglinger, IV, 156.

<sup>3)</sup> Urt. d. lundi devant feste st. Katherine (21. November) 1345 bei Wurth-Paquet.

<sup>4)</sup> Url. d. le vendredi après st. Thomas apotre (23. Dezember) 1345 bei Kreglinger, IV, 186.

<sup>5)</sup> Urf. d. in die purificationis gloriose virginis Mariæ 1346 bei Wurth-Paquet.

<sup>6)</sup> Urf. d. Treviris 1. Juli 1346 bei Kreglinger, III, 259.

<sup>7)</sup> Bæhmer, Reg. Joh., add. II, 337.

mit bemselben einen Münzvertrag, laut welchem, zum allgemeinen Ruten und zur Beforberung bes Bertehrs, zwischen Luremburg und Bar eine Vereins-Münze eingeführt murbe, die in vier Ortschaften geprägt werben sollte. König Johann bezeichnete Luremburg und Damvillers und heinrich von Bar, St. Mibiel und Stenay. Die Borgesetten ber Müngstätten mußten beiben Grafen eiblich versichern, weber ben einen noch ben andern zu begünstigen 1). Am andern Tage machten sie einen andern Freundschaftsbund und gaben sich gegenseitig das Versprechen, die vorgefallenen Streitigkeiten zu vergeffen und fich wegen berfelben nicht mehr zu befehden 2). Bei biefer Gelegenheit erneuerten sie die früher über ben Schutz ber Stadt Verbun getroffene Uebereinkunft 3). Ihre bortigen Besitzungen sollten sie gemeinschaftlich haben; keiner burfte ohne bes andern Einwilligung Burgen erbauen ober Erwerbungen machen; brache Rrieg zwischen ihnen aus, so sollte Verdun neutral bleiben 4). Um bas Band ber Freundschaft noch fester zu schlingen, trat Beinrich bem König Johann die Balfte ber Stäbte Ching, Montmedy und Etalle ab, die ber Graf von Ching von Bar zu Leben trug und für beren Sälfte er nun bem Grafen von Luremburg hulbigen mußte. Es wurde bestimmt, daß beim Ausbruche eines Krieges teiner fich biefer Städte und Burgen gegen den andern bedienen dürfe. 5)

Damit ber Graf von Chinn keine Beschwerben erhebe, übernahm Graf Heinrich bie Rosten ber Belehnung und bezahlte bem König

<sup>1)</sup> Urf. (30h. u. Heinr.) d. Verdun le neuf jour du mois de mars 1342 b. i. 1343 bei Bertholet, VI, pr. 49.

<sup>2)</sup> Url. (306. u. heinr.) d. Verdun le X jours de mars 1342 b. i. 1343 bei Wurth-Paquet; etwas verschieden bei Bertholet, VI, pr. 48.

<sup>3)</sup> Sieh oben Th. IV, c. IX, § 2.

<sup>4)</sup> Urk. von demselben Ort und Datum, ibid. Dies verkündeten Johann und heinrich so wie der Magistrat von Berdun in zwei Urkunden, enthaltend bie beiden Documente, vermitteist welcher die Einwohner von Berdun im August 1337 und im Februar 1342 sich unter den Schutz der beiden Grafen gestellt haben. Urk. von demselben Ort und Datum, ibid.

<sup>5)</sup> Urf, von bemfelben Ort und Datum, ibid.

von Böhmen fünfzehn hundert Pfund kleiner Turnosen 1). Sosdann erließ er an Thierri von Heinsberg, Grasen von Chiny, die Aufforderung, sich mit der Hälfte von Chiny, Montmédy und Stalle vom König Johann belehnen zu lassen 2). Dieser Aufforderung leistete der Gras von Chiny bald Genüge. Am 14. Juni 1344 meldete er den Dienstmannen, Amtleuten und Bürgern der genannten Städte, daß er diese zur Hälfte vom König von Böhmen zu Lehen trage 3), der am andern Tage urkundlich bezeugte, daß bei einem Krieg zwischen Luxemburg und Bar die Bewohner dieser Ortschaften neutral bleiben müßten 4). Er erzkärte sodann diese Lehen erblich in weiblicher und männlicher Linie des Grasen von Chiny. 5)

Seit bieser Uebereinkunft standen die Grafen von Luxemburg und Bar in gutem Einverständniß. Im Jahre 1346 ertheilten sie noch gemeinschaftlich der Stadt Marville gewisse Rechte. Auf Bitten des Schöffenrathes und der vierzig Geschwornen gestatteten sie derselben das Recht, fünf und zwanzig Armbrustschüßen zu erwählen, die von allen Abgaben und Steuern frei sein, und nur jedes Jahr am Johannistag zum Zeichen ihrer Abhängigkeit einen Denar bezahlen sollten. Dem Schöffenrath so wie den beiden Grafen

<sup>1)</sup> Urk. d. vendredi après les Bures (27. Februar) 1344, ibid. Ganz schlerhaft bei Bertholet, VI, pr. 58. Buræ, sagt Ducange, vox ejusdem nationis et originis atque Brandones, dominica prima quadragesimæ apud Lotharingos et Barrenses, quibus Bure idem sonat, quod alibi brandon: sax, tæda, ignis et brandones appellabant nostri primam quadragesimalis jejunii hebdomadam, quod hujus prima die sub vesperam pueri brandonibus seu sacibus sebruare soleront. Das Bort buræ, bures, bezeichnet bemnach die Fener, die jeht noch sast in jeder Ortschaft unseres Landre am ersten Sonntag der Haspenzeit auf den Bergen angezündet und von duræ Burgen genannt werden. Daher Buroder Burgsonntag für den ersten Sonntag in den Kassen.

<sup>2)</sup> Urt. von bemfelben Tag und Datum, ibid.

<sup>3)</sup> Urf. d. le mardi quatorse jours au mois de Juing 1344 bri Wolters, p. 312, nº 445.

<sup>4)</sup> Urt. d. Herke le 15 jours du mois de Juing 1344, ibid., p. 213, nº 446.

<sup>5)</sup> Urf. d. Herke le seiziesme jour du mois de Juing 1344, ibid., p. 314, nº 447.

von Luxemburg und Bar mußten sie zur Verfügung stehen und stets bereit sein, sich borthin zu begeben, wohin sie geschickt würden. Unter einer Gelbbuße von zwölf Sols Parisis waren sie verpslichtet, dem Leichenbegängniß und der Vermählung der jedes-maligen Grasen der beiden Länder beizuwohnen. 1)

§ 3.

# Johann's Gingreifen in bie Berhandlungen wegen ber Graffcaft Looz.

Der Tob ber beiben Söhne bes Herrn von Heinsberg hatte auf ben Gang ber Verhandlungen wegen ber Grafschaft Looz wenig Einfluß 2). Bischof Abolf fuhr fort, seinen Verwandten zu begunftigen, um ihm den Besit berselben zu sichern. Darüber murben die Mitglieder des Kapitels so aufgebracht, daß sie aus eigenem Antriebe ben Bannfluch gegen Dietrich von heinsberg schleuberten und die Stände einberiefen, benen sie alle geheimen Umtriebe in den Berhandlungen über Looz enthüllten. Papft Clemens VI billigte biese Schritte bes Rapitels 3), wodurch ber Bischof in nicht geringe Verlegenheit gerieth, die noch bebeutend permehrt wurde durch die Streithändel, in die er mit der Stadt Hui verflochten murbe 4). Die Burger biefer Stadt ftellten fich unter ben Schut bes Herzogs von Brabant. So ftand ein Krieg mit bem Herzog Johann in Aussicht und das bewog ben Bischof, die Stände bes Landes zu versammeln, um sich bei ihnen Raths zu erholen. Der Abel war ber Meinung, man muffe vor allem barauf bebacht sein, ben Herrn von Heinsberg bem Bunde mit Brabant abzuziehen, und bas geeigneteste Mittel, bies zu erzielen, mare, bem-

<sup>1)</sup> Urf. d. le douze jours en mois davril 1346 bei Bertholet, VI, pr. 67.

<sup>2)</sup> Der älteste Sohn, Wilhelm, war zuerft gestorben; ber zweite, Gobfrieb, starb einige Zeit nachher im Jahre 1342. Hocsemius, c. 28, p. 465, u. Zantsiet, p. 234.

<sup>3)</sup> Bgl. Dewez, Hist. de Liége, p. 229.

<sup>4)</sup> Ueber biefe Streithanbel vgl. Hocsemius, c. 29, p. 466, u. Zantfliet, p. 235.

selben endgültig die Grafschaft Looz zuzusprechen. Obgleich dies bem Bischofe aus der Seele gesprochen war, so sandte er doch Boten an Herzog Johann mit der Bitte, sich nicht zu eilig der Bürger von Hui anzunehmen, da er hoffe, in kurzer Zeit die Streitigkeiten auf friedlichem Wege beizulegen. Auf Bitten des Herzogs, der auch damals keinen Krieg wünschte, begab sich der Graf von Hennegau nach Lüttich, durch dessen Vermittlung ein Wassenstillstand abgeschlossen wurde.

Um biese Zeit kam König Johann nach Lüttich. Mit den Grafen von Berg und la Marck und einer großen Anzahl Herren wohnte er einer Sizung der Stände bei, die der Bischof am Tage nach Pfingsten (2. Juni 1343) berusen hatte 1). Der Vorschlag des Bischofs, dem Herzog von Bradant mit Gewalt entgegenzutreten, wenn er einen mit ihrer Ehre verträglichen Frieden nicht annähme, wurde beifällig ausgenommen und der Magistrat und die Bürger erklärten sich zum Kriege bereit, wenn der Bischof das sogenannte "Gesetz des Ausruhrs" abschaffe, durch dessen Bestimmungen die Freiheit und die Ehre der Bürger gefährdet waren 2). Dies that er und einmüthig ward der Krieg gegen den Herzog von Bradant beschlossen.

Diese Entschlossenheit ber Lütticher flößte bem Herzog Bebenken ein. Er ließ durch ben Grafen von Hennegau den Vorschlag maschen, den Wassenstillstand zu verlängern und Schiedsleute zu bezeichnen, um in allen obwaltenden Schwierigkeiten zu entscheiden. Dieser Antrag fand Aufnahme, aber das Kapitel gab seine Einwilligung nur unter der Bedingung, daß die Schiedsrichter sich mit der Lösung der Frage rücksichtlich der Grafschaft Looz nicht befassen dürsten. Die einslußreichsten unter den Schiedsrichtern waren der König von Böhmen und der Graf von Hennegau. Ihre Meinung war entscheidend. Zur Ausgleichung der Schwierigkeiten zwischen dem Bischof und dem Volk wurde das Tribunal der zwei

<sup>1)</sup> Zantfliet, p. 236.

<sup>2) [</sup>bid.

und zwanzig errichtet 1) und im Angust 1343 erfolgte ber Ausspruch in den Streitigkeiten zwischen dem Bischof, dem Herzog von Bradant und der Stadt Hui. Ohne Mücksicht auf den von dem Kapitel gemachten Borbehalt zu nehmen, die Entscheidung der Streitsragen über die Grafschaft Looz nicht in ihr Bereich zu ziehen, sprachen die Schiedsleute nochmals dem Herrn von Heinsberg diese Grafschaft zu. Dagegen protestirte, mit Ausnahme einiger Mitglieder, das ganze Kapitel.

Im folgenden Jahre (17. Juni 1344) erschienen ber König von Böhmen und ber Graf von Hennegau wieber in Luttich und wohnten einer Versammlung bes Rapitels bei. König Johann wollte die Domberren einschüchtern. Er machte ihnen bittere Borwürfe über die Hartnäckiakeit, mit welcher sie sich dem Urtheile ber Schiebsrichter wibersetten und verlangte vergebens die Bestätigung ihres Ausspruchs; worauf er brobend bas Rapitel verließ 2). Nicht lange nachber ftarb Bischof Abolf 3), an bessen Stelle ber Bapst Engelbert von la Marck ernannte 4). Die Streitfrage von Loog forberte eine Lösung. Der neue Bischof war bem herrn von Beinsberg nicht weniger ergeben als fein Vorgänger. Unterbeffen manbte sich Dietrich an ben heiligen Stuhl und führte Beschwerbe gegen das Kavitel, welches über sein Land das Interdikt verhängt und gegen ihn ben Bannfluch geschleubert hatte. Da kam ber Abt von St. Nicasius von Rheims nach Lüttich, um im Auftrage bes Bapftes die Sache zu untersuchen. Nach mehreren fruchtlosen Unterrebungen mit bem Ravitel wurden die Stände einberufen, beren fturmische Berathungen auch zu keinem Resultate führten. Auf ben Borfclag des Abtes murben fünf Mitglieber bes Kapitels bezeich=

<sup>1)</sup> Hocsemius, p. 468.

<sup>2)</sup> Hocsemius, p. 475: Feria quinta ante festum B. Joannis Baptistæ venerunt ad capitulum rex Bohemiæ, comes Hannoniæ... requirentes quatenus pronunciationem de comitatu Lossensi ratificare vellemus; et cum major pars capituli consentire renueret, comminando recessit.

<sup>3)</sup> Am 3. November 1344.

<sup>4)</sup> Am 23. Februar 1345; vgl. Hocsemius, p. 480; Zantfliet. 1. c.

net, die sich mit Dietrich in Unterhandlungen einließen, unter dem Borbehalt, daß ihr Ausspruch vom Kapitel und den Ständen gebilligt werden müßte. Diese sechs Rathsleute bestätigten die Entsicheidung des Königs von Böhmen und sprachen die Grafschaft Looz dem Herrn von Heinsberg nochmals zu. Diesen Ausspruch bestätigte der Bischof, begab sich mit einem glänzenden Gesolge nach Hasselt und ertheilte dort dem Grafen Dietrich die Investitur 1). Dies erregte einen gewaltigen Sturm in Littich. Der Bischof begab sich in die Gegend von Aachen zum König von Böhmen, damit derselbe ihm gegen die Lütticher und die übrigen Städte beistehe. Johann und sein Sohn kamen und wurden mit in die Niederlage des Bischofs dei Bothem hineingezogen. 2)

#### 8 4.

## Freiheitsbriefe und fonftige Bergunftigungen.

Die Freiheitsbriefe, die König Johann in dieser Periode ertheilte, sind nicht sehr zahlreich. Die Bürger von Laserté und Villy erhielten Privilegien nach der Loi de Beaumont. Jeder Einwohner bezahlte jährlich zwölf Parisis nebst andern nach der Loi de Beaumont sestgesetzten Abgaben 3). Dem Städtchen Dudelborf, in der Propstei Bittburg, schenkte er im Jahr 1345 Freisheiten, nach denen die Bürger sich jährlich einen Beamten wählen konnten, der mit der Gerichtsbarkeit beauftragt wurde. Den Beamten und Schöffen von Bittburg verbot er strenge, den Beschingungen dieses Enadendrieses zuwider zu handeln, und verordenete, daß die Bürger von Bittburg, welche mit einem Einwohner von Dubeldorf Streithändel hätten, sich vor dem Gerichtsbeamten

<sup>1)</sup> Hocsemius, p. 481: Dominica ante festum b. Joannis Baptistæ (20. Juni).

<sup>2)</sup> Sieh B. II, p. 255.

<sup>3)</sup> Urt. d. le sabmedy siziesme du moys dapvril 1342 bei Wurth-Paquet. Diefer Brief wurde bestätigt am 10. Januar 1393 burch hubard von Elter, Seneschall von Luxemburg, im Ramen bes herzoge Jodocus von Mähren und Luxemburg und Grafen von Chinh.

von Dubelborf stellen und ber Entscheibung besselben sich unterwerfen müßten. Schließlich gab er auch biesem Richter ben Auftrag, das nothwendige Gelb zusammenzubringen, um die Stadt mit Mauern zu umgeben. 1)

König Johann gebachte auch seiner treuen Bürger ber Stadt Luxemburg, sie für die vielen Dienste, die sie ihm geleistet, zu belohnen. Er schenkte ihnen (1346) das "Ungeld", eine Abgabe, die darin
bestand, daß die Kausseute von jedem Pfund Waare zwei Denare
bezahlten 2), so wie das Recht, "Banne" genannt, das von dem Messen der Fässer erhoben wurde, mit dem Weinrecht 3), alles
unter der Bedingung, ihm jährlich drei hundert Pfund kleiner Turnosen zu entrichten. Der Mehrertrag war zur Verschönerung
der Stadt und zum Unterhalt der öffentlichen Gebäude des
stimmt. 4)

Es ist früher die Bemerkung gemacht worden, daß der König nach dem Berluste des Augenlichtes sich mehr zur Religion hinneigte und bedeutende Summen Geldes zu frommen Zwecken verwendete. Wie er in Prag ein Karthäuserstift gegründet, so ließ er in Arlon ein Karmeliterkloster aufführen 5) und hatte auch die Absicht, zu Echternach ein Kloster zu Ehren der heiligen Clara zu gründen. Sein Borhaben hatte er bereits dem Papst Clemens

<sup>1)</sup> Urt. d. vigilia beati Thomæ apostoli (20. Dezember) 1345 bei Bertholet, VI, pr. 66.

<sup>2)</sup> Nostre onguelt, dont on paie de chascune libure de marchandise deus deniers

<sup>3)</sup> Notre droit de Vanne, dont on assohauwe le tonnels, combien quil tiennent et aueuc ce leurs avons donné notre vynage des vins dassas pour tenir, posseder et avoir paisiblement les dictes droitures dez orez en auant à tous jours mois n. f. w.

<sup>4)</sup> Urf. d. Erlon le jour de l'annonciation nostre dame (25. März) 1346 bei Wurth-Paquet.

<sup>5)</sup> Cænobium Carmelitarum, quod in urbe (arlunensi) est, erexit anno Chr. 1342 Joannes Bohemiæ rex, Arluni dominus, cui a confessionibus erant patres carmelitæ; uxor ejus Beatrix ducis Borbonii filia, omnino illud perfecit, conjuge in cresciaco prælio concidente, priusquam extrema monasterii manus adhiberetur. So G. Wiltheim, Antiq. disquis., t. II, c. 11. Das Borhaben bes Grafen Heinrich schemnach nicht ausgestührt worden zu sein. Bgs. B. I, p. 38.

mitgetheilt, ber ihn zu biesem Werke aufmunterte 1), aber ber frühzeitige Tob hinderte ihn das Unternehmen auszuführen. Der Abtei Clairsontaine schentte er den Zehnten von Kettenhoven und Sinzich 2). Sinige Zeit vorher hatte die Abtei von Schternach ihm den Hof Louvenwelt an der Liser, in der Nähe der dem König gehörigen Burg Breudinsteyn, gegen den Zehnten der Feldsfrüchte von Diekirch übertragen, mit der Bestimmung, daß, bei Umwandlung dieser Saatselder in Weinderge, das Stift das Recht habe, den Zehnten von dem Weinertrag zu erheben. 3)

## \$ 5.

## Erwerbungen und Berpfanbungen.

Seitbem König Johann seinem Sohne Karl die Verwaltung Böhmens übertragen und sich verpflichtet hatte, das Königreich weber binnen zwei Jahren zu betreten, noch durch irgend eine Auslage zu bedrücken, mußte er in seinem Stammlande Luxems burg Mittel treffen, um zur Bestreitung seiner Bedürsnisse Gelb aufzutreiben. Er schrieb aber keine außerordentlichen Steuern aus, wie er in Böhmen zu thun pslegte, sondern verpfändete die Sinskünste und beträchtliche Theile des Landes. Mit dem kirchlichen Zehnten, den ihm der Papst auf zwei Jahre in seinen Staaten zu erheben ermächtigt hatte, war ihm wenig geholsen. Allerdingskauste er von Elisabeth von Blankenheim und Landstein einen Antheil an der Grasschaft Reulant 4) und löste die dem Grasen Wilhelm von Hennegau verpfändeten Burgen und Städte Anmes

<sup>1)</sup> Durch Urt. d. Avin. 26. April 1346 bei Bertholet, VI, pr. 70.

<sup>2).</sup> Url. d. 1346 bei Wurth-Paquet.

<sup>3)</sup> Urf. d. Luccinburg feria sexta vicesima die mensis februarii 1343 b. i. 1344 bei Wurth-Paquet. Bürgen: Waltherus dominus de Meysinburch, senescallus, Jofridus de Corriche, justiciarius nobilium comitatus pro tempore, Johannes dominus de Falconis petro, Johannes dominus de Rupe, Henricus dominus de Maylberg, Henricus Mareschallus dominus in Duna et Conradus dominus in Carpena.

<sup>4)</sup> Urf. d. samedi après les octaves apparitionis domini (19. Januar) 1341 b. i. 1312 bei Wurth-Paquet.

ries. Bons und Dourlers wieder ein 1), aber es ist außer Sweifel. baß burch seine sinnlosen Berschwenbungen unter ihm ber Verfall bes Luremburger Landes begann. Schon im Anfange bes Rahres 1342 versette er ber Gräfin von Namur, Marie d'Artois, bie Stadt und Propstei Boilvache mit ben Ortschaften Fallize, Sourines, Asseche, Pvaing, Ohan, Schaltin, Lignon, Kallemaigne, Houines, Koucault. Martinvoisin und Virueil für 33,000 Goldgulben von Florenz 2), die ihm baar ausbezahlt wurden 3). Er hatte sich vorbehalten, dieselben binnen brei Rahren um dieselbe Summe wieber lösen zu können, und versprach, die Bestätigung seines ältesten Sohnes, des Markarafen Karl, beizubringen, mibrigenfalls er einer Buße von 13.000 fleiner Golbaulben verfallen follte, mofür sich zwölf herren verbürgten 4). Die Gräfin verpflichtete sich ihrerseits, während der drei Jahre, wo es dem Rönig gestattet sei, diese Länder wiederzukaufen, das Schloß Boilvache nicht zu besetzen, es mußte zur Vertheibigung besselben ober zur Sicherstellung der Grafschaft Ramur geschehen 5). Im folgenben Jahre löste König Johann biese Länder wieder und trug sie, nachbem er fämmtliche Pfanbbriefe wiederbekommen hatte, von ber Graffchaft Namur zu Lehen 6). Raum waren biese Herrschaften gelöst, so verpfändete er wieder dem Bischof Abolf von Littich. mit dem er vorher ihre beiderseitigen Ansprüche auf la Roche geregelt hatte 7), die Länder, Städte und Burgen Mirewart,

<sup>1)</sup> Urf. d. 20 mars 1342 b. i. 1343 bei St.-Génois, I, 397.

<sup>2)</sup> Urf. d. Lompré le 10 avril 1342, ibid., I, 928, u. Bertholet, VI, pm 50.

<sup>3)</sup> Quittung d. Poilvache le 12 avril 1342, ibid., I, 928.

<sup>4)</sup> Urf. d. Lompré le 10 avril 1342, ibid. Die Bürgen waren: Gerard de Hufalize, s° de Rochy, Hues, sire de Fagneules, Louis d'Agimont, seigneur de Warch, Jacques et Arnould d'Agimont, ses frères, Jean, sire de la roche, Jean, sire de Biaurewart, Thomas de sept Fontaines, Raoul de Louvy, Werri de Harzées, Arnould derlon et Jaquemin de Boursait.

<sup>5)</sup> Urt. d. Lompré le 10 avril 1342, ibid.

<sup>6)</sup> Urf. d. le 13 juillet 1343, ibid.

<sup>7)</sup> Urf. d. Liège 1 juillet 1343 bei Wurth-Paquet; Gachard, Arch. Ch. des comptes, I, 209.

Orchimont, Longpreit, Billance, Biroel, Rassogne, Seni, Termagnes, Grabes, Meaussin, Havines, Soutans, Noeville und Martinvoisin mit Jubehör für 50,000 Reale (royaux) 1) und ermächtigte ihn balb nachher, ben Weinzehnten von Faüt, ben er bem Herrn von Baines, Thierri von Faas, versetzt hatte, widerzulösen. 2)

Das nächste Jahr (1344) lieb er, unter Stellung von fünfzehn Bürgen, bei ber Gräfin von Ramur 10,000 Goldgulben 3) und verpfändete ihr zwei Monate später nochmals die Herrschaft Poilvache mit allen Dependenzen für 27,400 Gulben 4), unter bem Borbehalt, sie mahrend brei Jahre wieder einlosen zu können 5). Diese Berpfändung bestätigte Karl nach einigen Tagen 6). Die Gebrüber Rakob und Arnold von Agimont und Werri von Harzeie, Seneschall bes romanischen Distriktes, erhielten ben Auftrag, ber Gräfin pon Ramur biefe herrschaft zu überliefern, an beren Bewohner Rohann an bemfelben Tag die Aufforderung ergeben ließ, Marie b'Artois als ihre Herrin anzuerkennen 7). Beim Empfang ber 27,400 Gulben gab er ber Grafin bas Bersprechen, beim Biebertauf sie für 2000 tleine Gulben Renten, bie auf biesen Orticaften lafteten, schablos zu halten 8). Mit biefem Gelbe löfte er wieber bie an ben Bischof von Luttich verpfandeten Länder und versetzte sie ebenfalls, vorbehaltlich des Wiederkaufs, der Gräfin pon Namur für 25,000 Gold Realen 9). Bon ber Beräußerung

<sup>1)</sup> Urt. d. le 21 juillet 1343 bei St.-Génois, I, 929.

<sup>2)</sup> Urf. d. le 7 août 1343, ibid.

<sup>3)</sup> Urt. d. le 10 juin 1344, ibid.

A) Urf. d. au chateau de Durhuy, le samedi veille de l'assomption notre Dame 1344, ibid.

<sup>5)</sup> Ergibt sich aus Url. d. Poilvache le 8 septembre 1344, ibid., p. 930.

<sup>6)</sup> Urf. d. Mes le 24 août 1344, ibid.

<sup>7)</sup> Zwei Urfunden d. le 5 septembre 1344, ibid.

<sup>8)</sup> Urf. d. Poilvache le mercredi jour de la nativité de Notre-Dame 1344, ibid.

<sup>9)</sup> Bgl. die darauf bezüglichen Urkunden bei Se.-Genois, I, 930. Rach Johann's Tode gab Marie d'Artois dem König Karl das Recht, alle ihr ver-

der Städte Echternach, Remich, Grevenmacher und Bittburg ift bereits Erwähnung geschehen.

Außer biefen Berpfändungen, die ihm bedeutende Summen einbrachten, machte König Johann noch beträchtliche Gelbanleihen. Dem Erzbischof Walram von Coln und beffen Bruder Wilhelm. Grafen von Julich, schulbete er 13,000 Gulben, ju beren Sicherung er ihnen die Stadt und Burg Dorbei mit Rubehör versette 1). Im folgenden Jahre schloß er mit bem Grafen Wil= belm seine Rechnung und blieb ihm noch 11.000 kleiner Gulben von Florenz schuldig 2). Bei seinem Rathe Arnold von Arlon machte er im Jahre 1343 eine Anleihe von 5000 Golbaulben. wofür er ihm die Einkunfte der ganzen Grafschaft Luremburg verpfändete 3). Im Jahre 1345 lieh er bei bemfelben 19.364 Gulben und 1000 Thaler, wofür er ihm bis zur gänzlichen Bezahlung die Einkunfte der Propstei Arlon und der Graffchaft Luremburg übertrug 4). Für andere 1500 Gulben verpfändete er ihm seine Münzstätte zu Damvillers 5) und am andern Tage für eine zweite Summe von 1500 Gulben bie brei Markaraffchaften Danbrelnes, Loville und Randus mit allem Zubehör 6). Im folgenben Rahre (1346) verpfändete Johann bemselben für 250 Bulben die Einkunfte der Grafschaft Luremburg 7) und machte im

pfändeten Länder binnen zwei Jahren wieder einzulöfen. Urt. d. le 20 avril 1347 bei St.-Genois, I, 930.

<sup>1)</sup> Urf. d. 1342 bei Kreglinger, Rapport sur les archives de Coblence, Compte-rendu des séances de la comm. royale d'hist. de Belgique, III, 250.

<sup>2)</sup> Urf. d. Aix la Chapelle jour de st. Jacques (25. Juli) 1343 bei Wurth-Paquet; Kreglinger, III, 251.

<sup>3)</sup> Urf. d. 16 mars 1342 b. i. 1343 bei Kreglinger, III, 249; Beyer, Bergeichniß, no 23.

<sup>4)</sup> Sieh B. II, p. 240.

<sup>5)</sup> Urf. d. le quart jour après noël 1345 bei Kreglinger, III, 254; Beyer, no 37.

<sup>6)</sup> Urf. d. le vendredi après la nativité de notre seigneur (30. Dezember) 1345 bei Kreglinger, ibid., u. Beyer, n° 38.

<sup>7)</sup> Urf. d. le jour de la circoncision notre seigneur 1845 b. i. 1346 bci Kreglinger, ibid., p. 253.

Juli besfelben Jahres wieder eine Anleihe von 12,000 Enlben, mußte jedoch dießmal versprechen, dis zur Tilgung dieser Schuld keine neue Anleihe mehr bei ihm zu machen 1). So waren die Einkünfte und bedeutende Theile des Luxemburger Landes für schwere Summen verpfändet, als der blinde Verschwender dem König von Frankreich gegen die Engländer zu hülse eilte.

<sup>1)</sup> Url. d. 7. Juli 1346 bei Bahmer, Reg. Joh., add. I, nº 476, p. 304.

# Drittes Rapitel.

# Der englisch-frangofische Arieg.

## § 1.

## Wiederausbruch bes Rrieges.

Die burch die Uebereinkunft von Esplechin gegründete Waffenrube awischen England und Frankreich war burch weitere Verhandlungen bis zur Mitte bes Sommers 1342 verlängert worden 1), allein noch por Ablauf berfelben benutte König Ebuard einen in ber Bretagne ausgebrochenen Erbfolgestreit, um von diesem Buntte aus Frankreich anzugreifen, nachdem er zweimal von Flandern aus vergebens ben Bersuch gemacht hatte. Er unterstütte Johann pon Montfort gegen den von König Philipp anerkannten und begünstigten Prätenbenten Karl von Blois. Am 27. Oktober 1342 landete Eduard selbst im hafen von Brest, und ber Bürgertrieg follte eben mit neuer Buth und größerer Seftigkeit geführt werben, als burch die Vermittlung des Papstes am 19. Januar 1343 ein Bertrag zu Stande tam; alle Streitfragen wurden bem römi= schen hofe überwiesen und die Waffen sollten bis zu Michaelis und von da ab auf fernere brei Jahre ruhen 2). Diefer Waffenftillstand mar boch nur ein scheinbarer; balb beschuldigte man sich gegenseitig des Friedensbruches, und ehe noch zwei Sahre abge= laufen, brachen die Keinbseligkeiten von neuem wieder aus.

Nach ber Ermorbung bes Genter Demagogen, Jakob's von Arstevelbe, burfte Eduard sich nicht mehr so unbedingt auf die flansbrischen Städte verlassen. Er suchte baher Frankreich von einer andern Seite her beizukommen und eröffnete die Feindseligkeiten

<sup>1)</sup> Pauli, Beichichte von England, IV, 383.

<sup>2)</sup> Pauli, ibid., p. 389.

in der Gascogne. Die Leitung des Krieges übertrug er dem tapfern Grafen Heinrich von Derby, der von dem Glücke so begünstigt wurde, daß er gegen Ende des Jahres 1345 seinem Herrn sast die ganze Provinz wieder unterworfen hatte. Dies dewog den König Philipp ein zahlreiches Heer auszurüsten, das unter Ansührung des Herzogs der Normandie von Toulouse die Garonne hinabrückte und die Engländer mit großem Ersolg angriff.

Diesen günstigen Augenblick, wo Frankreichs Stärke sich nach Süben hin gewandt hatte, benutte König Eduard, um von der Normandie aus, die ganz von Truppen entblößt war, in Frankreich einzufallen. Er setzte seinen zweiten Sohn Lionel zu seinem Statthalter ein, bestieg das Schiff und landete am 12. Juli 1346 mit einer beträchtlichen Flotte im Hafen von la Hogue.

## § 2.

## Ranig Philipp ruft bie Lugemburger gu Gulfe.

Ohne Wiberstand zu finden, eroberte König Sduard die Städte Barsteur, St. Lo, Cherburg und verwüstete die Gegend auf eine unmenschliche Weise. Caen, die wohlhabendste und bevölkerteste Stadt im nördlichen Frankreich, leistete ihm zuerst kräftigen Wiberstand. Der Connetable, Graf von Eu, und der Reichskämmerer von Tanquerville wehrten sich so lange, die sie nebst 60 Aittern und 300 Bürgern gefangen genommen und nach England hinüberzgebracht wurden. Sein Zug durch die Normandie glich einem Triumphzuge. Päpstliche Legaten, die herbeieilten, um einen Wassenstillstand zu unterhandeln, wurden zurückgewiesen. Auf die Kunde von einem Bolksaussaufauf in Paris schicke er sich an, vor diese Stadt zu rücken.

In dieser Noth sandte König Philipp Gilboten an den König Johann und verlangte von ihm schleunige Hülfe 1). Dieser war schnell bereit, dem Hülseruf seines Freundes zu folgen, obgleich

<sup>1)</sup> Froissart, p. 208: Li bons rois de Boesme ne su pas oubliés à mander, ne messires Carles ses sils qui jà s'escripsoit rois d'Alemagne.

seine Räthe barauf brangen, er möchte in Deutschland bleiben, um die unsichere Stellung seines Sohnes zu befestigen und die Anerkennung desselben durchzusetzen. Obwohl ich blind din, rief er mit Begeisterung aus, so habe ich den Weg nach Frankreich nicht vergessen. Ich muß hin, um meine lieben Freunde und die Kinder meiner Tochter zu vertheidigen, die der Engländer berauben will 1). An der Spize einer Schaar von 500 luxemburgischen und böhmischen Selmen eilte er mit seinem Sohne Karl nach Paris, beschwichtigte den wegen Anlegung von Festungswerken entstandenen Aufruhr der Bürger und entwarf schnell mit Philipp den Operationsplan gegen die Engländer. 2)

#### § 3.

# Rampf ber Luzemburger mit ben Englandern bei Grandbilliers und Bout:Remy.

Unterbessen war König Svuard bis in die Nähe von Paris vorgeruckt. Bon den Thürmen von Notre-Dame sahen die Pariser die Feuersäulen der angezündeten Ortschaften Bernon, Poissy, Neuilly und Boulogne aussteigen; die Borstädte St. Germain-en-Laye, St. Cloud, Bourg-la-Reine gingen in Flammen auf. Seit dem Einsalle der Normannen schwebte Paris in keiner so großen Gesahr. Philipp verließ seine disherige Stellung am rechten User ber Seine, wo er alle Brücken hatte abbrechen lassen, und eilte seiner Hauptstadt zu Hülse. Diese Bewegung machte es dem König Svuard möglich, am 16. August 1346 die Brücke bei Poissy wieder herzustellen und mit seinem Heere über die Seine zu sesen. Er

<sup>1)</sup> Chateaubriand, Etudes hist., 4, 61: Ah! Ah! Quoique aveugle, je n'ai mie oublié les chemins de France; je veux aller défendre mes chiers amis et les enfants de ma fille que les Anglèches veuillent rober.

<sup>2)</sup> Villani, p. 945, l. 12, c. 63: Per la qual cosa i cittadini, di cui erano le case, cominciarono a levare romore, onde la terra ne fue tutta scompigliata, e sotto l'arme, e apparecchiata a rubellarsi al Re, se non fosse che in quelli giorni giunsono in Parigi il Re Giovanni di Buemme, e Messer Carlo suo figliuolo eletto Re de' Romani con cinquecento cavalieri n. f. w.

zog gegen die Somme hin über Bezin und Beauvoisin, zerstörte die Borstädte von Beauvais und rückte weiter gegen Norden, um sich mit den Heeresabtheilungen der Flamländer zu vereinigen, die bereits die französischen Grenzen überschritten hatten. Es war nun die Aufgabe des Königs von Böhmen, diese Bereinigung zu hintertreiben. Er sollte mit seiner tapsern Schaar Luxemburger und Böhmen das rechte Ufer der Somme besehen, während Phislipp mit allen seinen Streitkräften den Engländern nachfolgte, um sie zwischen der Somme und dem Canal einzuholen und zu versnichten.

Mit ber ihm eigenthumlichen Unerschrodenheit stellte sich König Johann bem Keinbe entgegen. Der erste Zusammenstof fand bei Grandvilliers ftatt, wo nach einem hartnädigen Rampfe bie Luxem= burger sich ienseits ber Somme zurückzogen 1) und alle Bruden. bie über biefen Muß führten, zerstörten ober besetten. Am 22. August versuchte Chuard ben Uebergang bei Bont: Remy, murbe aber von ben Luremburgern mit großem Berlufte gurudgeworfen 2). Die Brücke bei Bequiany war abgebrochen und ein Corps von 4000 Helmen unter Gobemar du Kan beobachtete bas entgegen= gesette Ufer bis zur Meerestufte bin. Unterbeffen rudte Philipp mit seinen Beeresmassen beran. Ebuard befand fich in ber miß= lichsten Lage. Er glaubte sich schon unwiderruflich verloren, als in dieser äußersten Roth, die von Stunde zu Stunde immer höher ftieg, ein Landbewohner jum Berrather an feinem Baterlande wurde und ihm bei Blanquetaque eine Furth zeigte, die man zur Zeit der Ebbe burchwaten konnte. Am 23. August 1346 bes Abends kam das englische heer bort an und mußte bis zum anberen Tage harren, ebe bie Fluth gurudtrat. Schon zeigten fich

<sup>1)</sup> Pauli, I. c., p. 398.

<sup>2)</sup> Chron. Aegidii li Muisis im Corpus Chron, Fland., II, 243: Item vìcesima secunda die Augusti suit rex Angliæ ad pontem Remi in Pontiu versus Abbeville et volebant transire Anglici per pontem, sed gentes regis Boemiæ et ejus filii et dominus Johannes de Byaumont restiterunt et ibi conslictus magnus, unde ex utraque parte plures ceciderunt. — Limuisis, Borsteher ber Abti St. Martin zu Tournay, schrieb ganz gleichzeitig.

bie Vorposten bes französischen Heeres, schon glaubte Philipp ben Wollhändler, wie er ben König von England höhnend nannte, im Netze zu haben, da gab Sbuard Befehl zum Ausbruch mit ber Losung "Mit Gott und St. Georg". Sein Nachtrab ward in den Fluthen der Somme mit wenig Erfolg angegriffen. Als König Philipp anlangte, war das englische Heer hinüber.

## § 4.

# Die Schlacht bei Crecy. Belbentob bes Ronigs Johann.

Rönig Philipp rucke an bemselben Tage (24. August 1346) in Abbeville ein und ftatt bie Engländer zu verfolgen, blieb er ben Freitag über unthätig und feierte mit seinem Beere bas Fest Andwig's bes Heiligen. Diese kurze Zeit warb von ben Engländern sehr portheilhaft benutt. König Souard batte sich auf einer Anböhe bei bem Stäbtchen Crecy gelagert. Auf ben Zuzug ber Flamlander burfte er nicht mehr rechnen, ba biefelben nach Aufhebung ber Belagerung von Bethune sich nach Saufe zurudgezogen hatten. Eine entscheibende Schlacht war bemnach unvermeiblich und Ebuard traf dazu die nothwendigen Vorbereitungen. Samstags bei Tages= anbruch wohnte er nebst bem schwarzen Brinzen ber beiligen Messe bei und stärkte sich zu dem bevorstehenden Kampf durch den Empfang ber beiligen Sakramente. Dann legte er bie Rustung an, führte bas Heer, bas etwa 30,000 Mann stark war, hinaus und stellte es in Schlachtordnung auf. Er bilbete brei Abtheilungen. Die erste stand unter der Leitung des sechzebnsährigen schwarzen Bringen. bie zweite unter bem Grafen von Arundel und bie britte unter seinem Befehl selbst. Fröhlich nahmen bann bie Truppen ihr Frühstück, nachher ihr Mittagsmahl und erwarteten ruhig die Ankunft ber Feinde. Die Reiter waren von ben Pferben gestiegen, um zu Fuße zu kämpfen. 1)

<sup>1)</sup> Das Genauere enthalten folgende Duellen: Froissart, II, 236; Villani, l. 12, c. 62, p. 943; Chron. des Pays-Bas im Corpus Chron. Fland., III, 171; Hocsemius, p. 483; Alb. Argentinensis, p. 136; Zentstiet, p. 244; Benes de Weitmil, p. 341; Pauli, Gesch. von England, IV, 396 sf. u. s. w.

An demselben Tage wohnte auch Philipp mit seinem Heere in aller Frühe der heiligen Messe bei und gab nach Sonnenausgang das Zeichen zum Ausbruch von Abbeville. She er nach Crecy gelangte, war schon ein bedeutender Theil des Tages vorüber, und ohne dem ermüdeten Heere ein wenig Ruhe zu geben, stellte er dasselbe, etwa 12,000 Ritter und 60,000 Gewaffnete stark, in drei Schlachtreihen auf. Das erste Tressen bestand aus 6000 genuesischen Bogenschüßen und 300 Rittern unter den Admirälen Grimaldi und Doria und dem Oberbesehl des Königs von Böhmen 1), das zweite unter dem Grafen von Alençon mit 4000 Geharnischen und in dem dritten stand König Philipp selbst, umsgeben von den Königen von Ravarra und Majorsa und der Blüthe des Abels.

Nachmittags standen die beiben Heere wohlgerüftet einander gegenüber. Der Ritter Monch von Bafel, ber, im Gefolge bes Königs von Böhmen, nebst drei auderen Rittern einen Recognos= cirungsritt machte, warnte bei feiner Rückfehr vor einem Angriff auf ben wohlgerüsteten Feind. Sein Rath ward nicht befolgt. Allen Regeln ber Klugheit zuwider brang bes Königs Bruber und mit ihm ber kampflustige Abel auf eine Schlacht. Gin heftiges Gewitter, bas mit Donner und Blit und beftigem Regenquß sich über die Gegend entlud, hielt sie vor ber Eröffnung bes Angriffs nicht zurud. Allein bie genuesischen Bogenschüten, beren Armbrufte burch ben gefallenen Regen unwirksam geworben, konnten gegen bie englischen Schleuberer nicht Stand halten; fie murben geworfen und ergriffen die Flucht. Das hielt man für Verrath. Von den Franzosen ward auf die Flüchtlinge eingehauen; die hinteren Schaaren brängten auf die vorderen und alle tämpften ohne Tatt, ohne Plan und ohne Ordnung. Bei den Engländern hingegen berrschte die schönste Ordnung; ber Donner ber groben Geschütze,

<sup>1)</sup> Villani, l. 12, c. 66, p. 948—49: E co' detti balestrieri era il Re Gioyanni di Buemme, e Messer Carlo suo Agliuolo eletto Re de' Romani. Billani's Angaben find fehr bestimmt und klar; er verdankt sie ohne Zweisel einigen Italienern, die in der Schlacht waren.

beren sie sich bebienten 1), vermehrte noch die Unordnung unter ben Franzosen, die bald eine blutige Niederlage erlitten. Die Blüthe des französischen Abels lag auf dem Schlachtfelde.

Sobalb König Johann von der schlimmen Wendung der Schlacht Kunde erhielt, konnte er sich nicht mehr halten und verlangte auch an den Gesahren des Tages Theil zu nehmen. Mönch, sagte er zu dem von Basel, wieviel Uhr ist es und wie steht es mit unserem Feinde? König, erwiederte der Ritter, der Tag neigt gegen Abend, wir haben die Sonne im Angesicht, die unserigen sind den Wursspießen der seindlichen Bogenschützen bloßgestellt und sind ohne Rettung verloren. Die Schlacht hat einmal begonnen; es ist keine Hülfe mehr. Darauf entgegnete der König: Schöner Herr, ich bitte euch bei der Treue, die ihr mir schuldig seid, führet mich so weit in die Schlacht, daß ich einen Schwertschlag thun kann 2). Den luremburgischen und böhmischen Soelleuten, die

<sup>1)</sup> Dies berichtet Billani und sein Zeugniß als gleichzeitiger Schriftstler ist bedeutend, p. 947 heißt es: E ordind il Re d'Inghillerra i suoi arcieri, che n'havea gran quantità su per le carra, e tali di sotto, e con bombarde, che saettavano pallatole di serro con suoco per impaurire e disertare i cavalli de' Franceschi, und p. 948: I colpi delle bombarde, che sacieno si grande tremuto e romore, che parea che Iddio tonasse, con grande uccisione di genti e ssondamento di cavalli. Eine andere ursundiche Stütze ist dis dahin nicht aufgefunden worden. Schon im Jahre 1324 bediente sich König Johann des Geschützes in seinem Kriege gegen die Stadt Metz. Bgl. Pauli, p. 404, not. 1.

<sup>2)</sup> Froissart, c. 225, p. 251: Li vaillans et nobles rois de Boesme et contes de Lucembourc, sires de Ammeries et de Raismes, qui se nomma Jehans et qui fils su à l'empereour Henri, entendi par ses gens que la bataille estoit commenchié: « Ha! dist li monnes de Basele, liquels estoit dalés li et à son frain, on n'a point tenu, ne creu mon ordenance. Si sommes sus un parti que de tout perdre. » Li gentils rois entendi la parole dou chevalier, se li demanda: « Monnes, quel heure est-il et comment sont nostre ennemi? » — Sire, respondi li chevaliers, il est tout bas vespres, et si avons le solel en l'œl, et sont li nostre de povre arroi, car il entrèrent ou tret des archiers et s'en vont perdre sans raisons, et, puisque la cose est commencié, on n'i puet remédyer. » Adonc dist li gentils rois, qui tous aveugles estoit, au monne de Basele et as ses aultres chevaliers: « Biau seigneur, je vous pri chièrement et par la soi que vous me devés, que vous me menés si avant en la bataille que je puisse sérir un coup d'espée. » Et it respondirent tout: « Monsigneur, volontiers. »

thn inständig baten, sich doch nicht dieser großen Todesgefahr auszusehen, gab er zur Antwort: Das wird, will's Gott, nicht geschehen, daß Böhmens König aus der Schlacht stiehe. Wisset und glaubet, ich will heute entweder heldenhaft und ritterlich siegen oder vom rühmlichen Tode gefällt, wie ein König fallen und sterben. Führt mich denn dahin, wo der größte Kampf gekampst wird, aber meinen Sohn Karl schützet mit Fleiß. Gott der Herr mit und. 1)

Da nahmen zwei Ritter, Heinrich ber Mönch von Basel und Heinrich von Klingenberg, ein Böhme, ben blinden König in ihre Mitte, banden sein Roß an die ihrigen und mit dem Losungswort "Praga" stürzten sie in einem dicht gedrängten Hausen unter die Feinde 2). Sie bahnten sich einen Weg dis zum schwarzen Prinzen. Schon waren die meisten seiner Begleiter, der Graf von Salm, der Herr von Meysendurg, Heinrich von Rosenberg, Johann von Lichtenburg, Heinrich von Klingenberg nehst vielen der ausgezeichnetesten Ritter gefallen, als auch der blinde König, mehr als ein-

<sup>1)</sup> Rach einem alten böhmischen Boltslied, das sich in deutscher Uebersetzung in der Bibliothel unseres archeologischen Bereins besindet. Dasselbe sagt auch Benes de Weitmil, p. 341: Abslt, ut rex Boemiæ sugeret, sed illuc me ducite, udi major strepitus certaminis vigeret, dominus sit nodiscum, nit timeamus, tantum slium meum diligenter custodite. Mit diesen Borten, sagt Palacky, p. 263, not. 348, setzte König Johann sich bei dem böhmischen Botte selbst das ehrendste und bleibendse Denkmal; dieselben verwandelten sich in der Folgezeit in ein Axiom bei den Böhmen, in ein Bermächtniß dieses Königs an alle seine Nachsolger. In der That weist die Geschichte kein Beispiel aus, daß ein König von Böhmen aus einer Schlacht gestohen wäre. Otokar II und Ludwig I bestegelten ihre Niederlagen mit ihrem Leben.

<sup>2)</sup> Alb. Argentinensis, p. 136: Ceciderunt inter alios Joannes rex Bohemiæ, qui cœcus fuerat, et se ad conflictum per Henricum Monachi de Basilea et Henricum de Clingenberg milites, fecit adduci. Froissart, p. 251: Là se alayèrent tout li chevalier dou roi par les resnes de lors cevaus ensamble, à la fin que il ne se peuissent départir l'un de l'autre, ne perdre la veue de lor signeur le roi, ne retourner l'un sans l'autre, et quant il se furent mis en celle ordenance, li monnes de Basele, qui estoit le plus usés d'armes et qui dou matin avoit cevauchiet pour aviser le convenant des ennemis, fist tourner les banières dou roi sus costé et regarda là où les gens d'armes englois se tenoient, qui encore se tenoient en lors pas, ensi que ordonné on les avoit.

mal töbtlich burchbohrt, entfräftet vom Pferbe sank und tapfer sein Leben endete. Nur zwei Ritter entrannen dem Berderben, Lambequins du Pé und Pierre d'Amulers. 1)

Das Morben bauerte bis in die tiefe Nacht hinein. Außer dem Grafen Ludwig von Alençon, dem Herzog von Lothringen, dem Erzbischof von Sens und den Grafen von Flandern, Blois, Harzourt und Aumale blieben auf französischer Seite an 1600 Bazrone, 4000 Ebelknappen und 20,000 Mann. Eduard umarmte den schwarzen Prinzen vor dem ganzen Heere und gab ihm die

<sup>1)</sup> Benes de Weitmil, p. 341: Cumque suissel ductus in locum pugnæ, ecce Rex Johannes pluribus telis sagittatus, mortem subiit. Damit simmt das angezogene böhmische Boltelied überein. Froissart, l. c. : Les banières dou roi de Boesme, li rois et ses gens tournyèrent tant que il vinrent là où les gens d'armes estoient et commenchièrent la bataille à euls, et quant il i entrèrent, il estoit jà tart. Là furent chil Behagnon et Alemant requelliet de la bataille dou prince et des vaillans hommes qui là estoient. Là fu la bataille forte et dure et bien poursievoite, et ot li rois de Boesme son désirier acompli; car on le mist tout devant, et se il euist esté congneus que ce euist esté li rois de Boesme, on ne l'euist pas tretyet jusques à mort. Mais li vaillans homs fu là ocis, et tout chil qui avoecques le gentil roi estoient, réservé deus esquiers, Lambequins dou Pé et Pierres d'Amulers. Daß unter ben bei Erech gefallenen Selben fich and Luxemburger Ritter befanden, unterliegt wohl teinem Zweifel. Die gleichzeitigen Quellen, Alb. Argentinenfis, Billani, Froiffart und Johann Schonfelber bei Poz, I, 967, neunen nur einen Ritter aus ber Graficaft Luxemburg, namlich ben Grafen von Salm. Aus einem Dofument vom Jahr 1583, bas Berr be la Fontaine in einem auf die Berrfchaft Meyfenburg bezüglichen Regifter gefunden und und mitgetheilt bat, ergibt fich, bag auch ber herr von Meyfenburg ben Ronig Johann in biefer Erpedition begleitete. Auf den Bunfc unferes archaologischen Bereins murben burd bie Bermittlung der Berren Gebrüber Gobdaur von Schleifmubl von der öfterreichischen Regierung in den Urfunden bes reichhaltigen Statthalterei-Archive, ber Universitätsbibliothet und bes bohmijden Museums gu Brag jur Auffindung ber Ramen ber bei Erech Befallenen bie genauesten Forfchungen angestellt, die leider erfolglos blieben. Eben fo verhalt es fich mit ben Rachforschungen, welche herr Garnier auf ben Bunich bes brn. Burth-Baquet in ber Bibliothet ju Amiens gemacht hat. Es ift bemnach wenig hoffnung vorhanden, bag wir je bie Ramen unferer Belben werben tennen lernen, die vor Crecy gefallen find. Die Angabe, die man bin und wieber in ben Gefchichtebuchern unferes Landes trifft, bag unfer Ronig an ber Spite von 50 Rittern aus bem Luremburger Lande gefallen mare, tlingt allerbings patriotifd, beruht jeboch auf feinen hiftorifden Grunden.

Ehre bes Tages 1). Am anbern Tage ritt er über bas Schlachtsfelb und sah die Leiche des Königs von Böhmen, mitten unter seinen luxemburgischen und böhmischen Getreuen. Wehmüthig rief er beim Anblicke des blinden Helden aus: Heute siel die Blüthe der Ritterschaft; nie war jemand diesem König von Böhmen ähnslich 2). Ein anderes Bett hätte dem König von Böhmen geziemt, als so auf der Erde zu liegen 3). Herolde nahmen die Wappen und Titel der gefallenen Herren auf, die Eduard seierlich bestateten ließ. 4)

Dies war das Ende eines Mannes 5), der durch sein Feldherrn-

Rex ipse tanquam princeps catholicus, fortis, prudens et strenuus, gloriose ac victoriose cum celebris famæ præconio in mundo, viam domini non deserens, diutius vixit et regnavit multis temporibus, ac prolem numerosam et inclytam post se relictam a domino meruit obtinere: tandemque armorum actus, in justo bello regnum Franciæ defendendo, exercendo magnanimiter, sicut ad suum spectabat honorem regium, vires suas, honorabiliter sic deo devotus ut credimus et spe de misericordia devina concepta, inter suorum catervam militum finivit terminum vitæ suæ, quod pie credi potest de labo-

<sup>1)</sup> Froissart, p. 239.

<sup>2)</sup> Benes de Weitmil, p. 342 : Hodie cecidit corona militiæ, nunquam fuit similis huic regi Boemiæ.

<sup>3)</sup> Alb. Argentinensis, p. 137: Videns (Eduardus) Joannem regem Bohamiæ occisum, dolens super eum dixit: alter lectus regem Bohamiæ deceret quam sic jacere in terra.

<sup>4)</sup> Froissart, p. 265. Daß ber König von England vom helme bes Lönigs von Böhmen brei mit einer golbenen Treffe zusammengestochtene Straußfedern mit der Devise: "ich diene" genommen und seinem Sohne dem Schwarzen Brinzen überreicht habe, die jetzt noch das Wappen der Prinzen von Wales zieren sollen, ift, wie Pauli, p. 404, not. 3, nachweist, eine ganz unverbürgte Fabel.

<sup>5)</sup> Raynaldus, ad a. 1346, p. 241, § 42, (dyribt: De cæso rege Boemiæ cæco meminit inter alios Petrarcha hoc elogio: eo, inquit, se præcipitem dedit, quo spectare alii, cæcumque oculis prosequi vix audebant. Et infra: Et quid, oro, gloriæ viri fortis obfuit visu caruisse, nisi ut quem virtus et natura mirabilem fecerant, stapendum cæcitas faceret? — Planxit pontifex strenuum ecclesiæ defensorem amissum, qui una cum Philippo adversus Sarracenos pro fide restituenda Syriæ vitam fundere decreverat, et Carolum romanorum regem, qui prælio evaserat ejusque sororem Bonam Normanniæ ducissam consolatoriis literis erexit, quibus hoc elogio Joannem exornat:

talent, seine Tapferkeit und diplomatische Gewandtheit der unentbehrliche Theilnehmer an allen Greignissen seiner Zeit war.

ribus ad quietem, de miseriis et ærumnis ad beatudinem et ad lucem de tenebris transivisse. Dat. Avin. XII kal. Octobr. 1346.

Guillaume Machant († 1370) ftellt Karl bem Weisen von Frankreich ben König Johann als Muster auf. Seine Worte lauten nach Lonz, Jean l'aveugle :

Pren garde au bon roi de Beheigne. Qu'en France et en Allemaigne. En Savoie et en Lombardie En Dannemarche et en Hongrie.... Et là pris (prix) et honneur conquerre Il donnait flés (flefs) joyaux et terres, Or, argent, rien ne retenait Fors l'honneur, ad ce se tenait Et il en avoit plus que nus (aucun autre) : Des bons fut li miendres tenus: De son bien tout li cœur me rit. Et pour ce aussi qu'il me nourrit.... Mais je te jure et te promet. Qu'il étoit en si haut sommet D'onneur, qu'il n'avait si haut homme Voisin, ne l'ampereur de Rome, Que si li vousist mouvoir guerre Ou faire, qu'il ne l'allant guerre Tout au milieu de son pays. N'estoit pas de ses gens haïs; Car chacun l'aimoit et servoit Pour ce que bien le desservoit.

# Viertes Rapitel.

# Schicksal der Gebeine des Konigs Johann.

## § 1.

# Beifehnug berfelben in ber Benebiftiner-Abtei gu Lugemburg.

Auf der Stelle, wo der helbenmüthige König Johann gefallen, wurde ihm von unbekannter Hand ein steinernes Denkmal errichtet, welches, weder Inschrift noch Namen tragend, aus einem einfachen Kreuz bestand. Verwittert stürzte es endlich zusammen und der obere Theil wurde neben dem Säulenfuß in den Boden gepslanzt, wo er heute noch steht, an dem sogenannten Chemin de l'armée. 1)

Bon bem Schlachtfelbe ließ König Ebuard die Leiche bes gefallenen Helben in die nahe bei Crecy gelegene Abtei Balloire 2) bringen, in deren Kirche er demselben einen feierlichen Todtenzbienst halten ließ. Karl IV, welcher in der Nähe seines Baters mit großer Tapserkeit gesochten und erst mehrsach verwundet mit Gewalt von einem böhmischen Ritter aus dem Schlachtgedränge gebracht wurde, war in die Abtei Durschamps gestüchtet, um sich dort seine Bunden besorgen zu lassen. König Sduard übergab ihm die hohe Leiche seines Baters. Mit angemessenm Gepränge ließ Karl dieselbe zur Gruft seiner Borsahren nach Luxemburg brin-

<sup>1)</sup> Louandre, Hist. anc. et mod. d'Abbeville, p. 143; Mémoires de la co-ciété des antiquaires de Picardie, 1858, 2° série, t. V, p. 60, not. 8.

<sup>2)</sup> Um das Andenten an biefes Ereigniß zu erhalten, wurde hier ein Denkmal errichtet, auf welchem man im verflossenen Jahrhundert noch folgende Inschrift las:

L'an mil quarante six trois cents Comme la chronique temaigne Fut apporté et mis céans Jean Luxembourg, roi de Behaigne.

gen 1). Zwölf trauerbehangene, mit bes Königs umgestürztem Wappenschilbe geschmückte Rosse zogen ben Trauerwagen 2); am 7. September gelangte ber Zug nach Luxemburg 3). Der Abt von

- 2) Alb. Argentinensis, p. 137: Celebratisque solennissime exequiis ejus, ipsum in Lützelburg cum XII dextrariis, habentibus arma Bohemiæ deorsum versa, transmisit. Benoist, religieux de st. Vanne de Verdun, Mê. in unferer Stadtbibliothel: Le roi d'Angleterre fit faire à son parent de Luxembourg des obsèques royalles ausquelles il voulust assister lui-même. Il mist son corps sur un chariot paré à la royalle et tiré par douze haquénées chargés des armes de Bohème posés à la renverse.
- 3) Dies ergibt fich aus einer höchst merkwürdigen Urkunde Karls IV vom 26. September 1346, in welcher er bestätigt, für die Kosten seines Aufenthalts und das Begräbniß seines Baters in Luxemburg seinem Rath Arnoult Derlon 677 Gulben schuldig zu sein. Das Original befindet sich im Provinzialarchiv zu Coblenz; herr Archivar Görz hatte die Gefälligkeit, uns eine Abschrift zukommen zu lassen. Dieselbe lautet im Auszug:

Charle par la grace de dieu, eslus a roy de Romains rois de Boeme et conte de Luccenborch faissons savoir et congnoissant a tous que en lan mil trois cens quarante et six. juedi sept jours de Novembre (septembre) venimes a Luccenb. et demorames la jusques a mardy. devant la st. Remy. Si ot despens sait le dit terme par nos et par nos gens en pain, en vin, en chair, en avoine, et por la sepulture mons. et peire... six cens. soixante. dixesept. sionis. escus. le queil argent dessusdit. Nos avons conteit de rendre et de paier a dit Arnolt ou de resseruer tout à sa vollenteit etc. — Dieser Ursunde gemäß vertieß Karl Luxemburg am Dinstage vor dem Feste des hs. Remigius, d. i. am 26. September. Es unterliegt daher seinem Zweisel, daß in der Ursunde juedi sept jours de septembre statt juedi sept jours de Novembre gestein werden muß.

<sup>1)</sup> Benes de Weitmil, p. 342: Milites vero tollentes corpus regium tulerunt illud et sepeliverunt in Lucemburga in monasterio S. Mariæ ordinis S. Benedicti. Chron. Aegidii li Muisis, p. 246: Item, fecit Carolus de Bohemia ducere patrem suum in patriam suam ad sepeliendum. Epitome Chronica Neplachonis, ap. Pez, II, 1005-1042, et ap. Dobner, IV, 122, a. 1346; Eodem anno Joannes rex Boemorum... vadit in subsidium Franciam et ibidem occiditur et in Lucemburg translatus cum eis ibidem sepelitur. Giov. Villani, p. 950: I signori morti ritrovati fece (Adoardo) più nobilmente sopellire ivi presso a una Badia, e tra gli altri molto grande honore ed eseguio fece al Re Giovanni di Buemia, sicome a corpo di Re, e per suo amore piangendosi di sua morte, elli con più suoi Baroni si vesti a nero, e rimandò il suo corpo molto honorevolmente a Messer Carlo suo figliuolo, ch'era alla Badia di Rincampo, e di là ne lo portò il figliuolo a Luzimborgo nella Magna. Eine Abtei Rincampo bat es in Frankreich nicht gegeben. Es ift ohne 3meifel, wie Balady richtig bemerkt, die ebemalige Ciftergienserabtei Urficampus, frangokich Orcamp ober Ourschamps, nicht weit von Rogon, ju lefen.

Münster, Johann von Malberch, mit der ganzen Klerisei von den Stadtbehörden und den Einwohnern begleitet, ging der hohen Leiche in seierlicher Procession entgegen, empfing dieselbe vor den Thoren und führte sie in die Kirche der Münster-Abtei, wo dieselbe nach der letten Willensäußerung des Königs beigesett wurde. Damit die Benediktiner für die Seele des verstorbenen Königs beten sollten, befreite sie Karl auf ein Jahr von jedem Zoll und jeder Auslage und ließ zu dem Zwecke an alle Beamten den Besehl ergehen, die Väter nicht zu beunruhigen. 1)

In seinem Testament vom 9. September 1340 hatte Johann verlangt, in die Cisterzienser-Abtei Clairfontaine begraben zu werden. Diese Bestimmung anderte er später und erwählte zu seiner letzten Ruhestätte die Benedictiner-Abtei Münster zu Luxemburg. Dies folgt aus mehreren Urkunden, die Kaiser Beneeslans zu Gunsten der Abtei Münster ausstellte.

<sup>1)</sup> La nouvelle du convoye du roi ayant précédé celle de son arrivée fit sortir l'abbé de Munster avec tout le clergé hors des portes de la ville pour luy aller audevant avec la croix et l'eau beniste; à cette fin de le recevoir avec tous les honneurs qui estaient dues à sa grandeur, ainsi que fit le mesme abbé en presence de tous les estaz de la ville qui le conduisirent de là dans l'église de Munster avec grand deuil et appareil, où il fust enterré avec une pompe vraiment royalle. Et Charles son fils, pour obliger les religieux de Munster à prier Dieu pour le défunt, les exempta l'année présente de tout péage et impots, mandant bien expressément à ses commis et officiers de les en exempter s'ils se voulaient maintenir dans ses bonnes graces. Benoist, religieux de st. Vanne; vgl. Res Munsterienses, Mê. in unieur Stadtbibliothel.

<sup>1.</sup> Urf. d. lutzemburgo die tredecima sept. 1384, sant wescher er der Abtei Münster den Zehnten von Hosserich schenter, im Cartularium der Abtei Münster, sol. 48: Wenceslaus Dei gratia Romanorum Rex semper augustus et doemie Rex. notum sacimus tenore presentium universis quod cum monasterium beate Marie Virginis Lucemburgensis, ordinis sancti benedicti, Trevirensis diocesis, divorum quondam predecessorum nostrorum, comitum et ducum lucemburgensium honorabilis sit et insignis sundatio, serenissimus quoque Johannes rex doemie et lucemburgensis comes avus noster charissimus in eodem monasterio corporalem elegerit sepulturam, nos zelo devotionis accensi ad omnipotentis dei et intemerate genitricis sue virginis mariæ gloriam et honorem ac etiam in divorum quondam predecessorum nostrorum et signanter dicti quondam avi Johannis doemie regis ibidem tumulati et serenissimi quondam Karoli Romanorum Imperatoris genitoris, nostrorum carissimorum ac etiam nostre animarum remedium satutare, non per errorem aut improvide sed animo deliberato, sano, sidelium nostrorum accedente

Karl führte während ber Minberjährigkeit feines Bruders Wen-

consilio et de certa nostra scientia altare in ipso monasterio beate virginis in choro ante sepulchrum dicti avi nostri Johannis Regis Boemie erectum et fundatum, dotantes fratribus et conventui monasterii dicti ac eidem monasterio pro usu eorumdem decimam nostram magnam et parvam cum suis attinenciis singulis in holderchingen... tenore presentium applicamus etc.,

- 2. Urt. d. Coblent am fanct Ricolaus Tag 1384, ibid., f. 30: ..... ben Bebenden zu holdrich benn whr im (bem Kloster) von Gnade gegeben haben zu botacion undt Stiffunge bes Altars ber ba fiehet fur bem Grab bef burleuchtigen seligen Gebechtnuß herren Johanes Runigs zu Beheim.
- 3. Urf. d. Luxemburg die 21 maji 1398, saut wescher er sämmtliche Privilegien der Abtei Münster bestätigt, ibid., sol. 24: Wenceslaus dei gratia Romanorum rex... Nos igitur attendentes quod serenissimus quondam princeps dominus Johannes rex Bohemie, avus noster charissimus in eodem monasterie corporaliter jacet tumulatus etc.

Aus ben zahlreichen oben angezogenen Stellen ergibt sich, daß die Beisetung des Königs Johann in der Abtei Münster so klar und so sicher ist, als sich kaum irgend ein historisches Factum nachweisen läßt. Dennoch hat sich gegen Ende des vorigen Jahrhunderts in Frankreich die Meinung verbreitet, Johann's Leichnam sei vom Schlachtselde von Crech nach Montargis gebracht und dort im Kloster der Dominicanerinnen begraben worden. So lesen wir in der Biographie Universelle, tome XXI, p. 453: « Son corps sut porté non à Luxembourg, comme l'ont écrit tous les historiens de Bohème, mais dans l'église des Dominicaines de Montargis, dont une de ses tantes était prieure. On y a retrouvé son tombeau en 1748. » Derselben Mètenung ist Grace, Histoire de l'univers, IV, 432, u. L'art de vérister les dates, t. III, p. 458, not. 1. Die beiden letytgenaunten Werkt theisen solgendes Bruchstüd einer Inschrift mit, welche auf das Denkmal des Königs Johann gegraben war:

Qui trespassa a la tête de ses gens ensemblement . . . les recommandant A Dieu le père . . . le jour . . . . Priez Dieu pour l'âme de ce bon roi 1346.

Es muß hier bemerkt werben, daß die Berfasser ber Werke L'art de verifier les dates u. Biographie universelle im Irrthum besangen sind, wenn sie behaupten, Johann habe zwei Tanten im Rloster zu Montargis gehabt, von benen die eine Abtissin bieses Rlosters gewesen, und beibe seien bort begraben worden. Herr Burth-Paquet hat in feiner Table chronologique, regne de Henri III, p. 14—16, urtundlich nachgewiesen, daß heinrich VII drei Schwestern hatte, von benen die eine als Abtissin im Rloster Marienthal und die zwei andern im Rloster der Dominicanerinnen Beaumont zu Balenciennes gestorben sind.

In ber Gallia christiana, XII, 258, geschieht ebenfalls Erwähnung von bem

ceslaus die Regentschaft in der Grafschaft Luxemburg und in dieser

Grabmal bes Ronigs Johann in ber Rirche ju Montargis. Rach ber Beichreibung bes Dentmale, welches bort ber Ronigin Maria errichtet worben, beift es: Quin et ipsius regis Bohemiæ in clade creciacà 26. aug. 1346 interempti (quem tamen Luxemburgi tumulatum vult clarissimus auctor recentis epitomæ historiæ franciæ) exuvias mortales, saltem quoad aliquam partem in eodem templo depositas fuisse, testatur fragmentum epitaphii residuum: ... qui trespassa à la tête de ses gens etc. Reliqua, laminis argenteis insculpta, bellorum aut aliarum calamitatum temporibus, quibus proprias sedes relinguere coactæ sunt moniales, a prædonibus direpta sunt. Sed regis Johannis sepulchrum fuisse constat ex archivis monasterii, tam ex duobus scutis hinc inde super lapidem sepulchralem incisis, que gentilitia ejus insignia Boliemiæ nempe et Luxemburgi exhibent. In bemselben Sinne spricht auch Boivin , Manuscript, aus welchem fr. Dupuis, faiferlicher Gerichterath ju Orleans, und Dr. Chauvet, Dechant ju Montargis, une folgende Mittheilung machten: On voyait aussi dans cette église (de Montargis) les tombes de plusieurs rois, princes et princesses, celle de Jean de Luxembourg, roi de Bohème, était posée sur quatre piliers. Quelques mots s'y lisaient, entr'autres ceux-ci : qui trépassa à la tête de ses gens etc. Sur le côté de ce tombeau étaient deux écussons, l'un portant de gueules, l'autre d'azur sur l'un desquels était un lion grimpant couronné. Da nun aber kein billiaer Aweifel obmalten fann, baf bie Leiche unferes Grafen nach Luremburg gebracht und in der Benedictiner-Abtei Dunfter in der Gruft feiner Bater beigefett murbe, fo muffen jenes Denkmal und beffen Inschrift auf irgend eine natürliche Beife ertfart werben. Um biefen icheinbaren Biberfpruch ju beben, ftellt Lens, Jean l'aveugle, p. 75 u. 76, die gang grundlose, willführliche Bermuthung auf, jene Tradition habe ihren Urfprung in der Bermechelung der Stadt Montargis mit Maintenay. Rach Froissart, II, 265, ließ Konig Couard die Leichen ber ausgezeichneteften Ritter in die Abtei Maintenan bringen und diefelbe bort in gesegneter Erbe begraben. Abgesehen von bem Umftanbe, bag die oben genannten Schriftsteller jenen materiellen Irrthum wohl füglich nicht begeben tonnten, fo ift es auch erwiesen, bag bie Leiche bes Konigs Johann von bem Schlachtfelbe nicht nach Maintenay, fondern in die Abtei Balloire (Maintenay gehörte ber Abtei Balloire, baber wohl bie Bermechelung) gebracht, nub bag ienes Grabmal mit ber angeführten Inschrift bis jum Ausbruch ber frangofifchen Revolution in ber Rirche ju Montargis gefeben murbe.

Die Erflärung, welche de Puymaigre, Notice sur Jean de Luxembourg, gibt, sieht ebensalls im Biberspruche mit den verdürgten Thatsacken. Rach der Cont. Chron. Guill. de Nangis, p. 82, und den Grandes Chroniques, in denen es heißt: Et ensevelie chies les seurs Saint-Dominique esquelles elle avait dévocion, car elle avait une tante en celle ordre qui estoit prieuresse du val de Notre-Dame en Allemaigne à deux lieues de Luxembourg avec qui elle avoit êté norie et la su elle prinse quand elle su amenée au roy, wurde Maria, Johann's Schwester und Gemahlin Karl's IV von Frankreich, nach

Beit ließ er seinem Bater ein prächtiges Grabmal errichten, um

ihrem Tobe (+ 1324, val. B. I. p. 284) in ber Rirche ber Dominicanerinnen gu Montargis begraben. Diefer Umftand, glaubt Dr. be Buymaigre, habe Beranlaffung ju jener Deinung gegeben, weil man entweder bas Grab ber Ronigin Maria mit bem bes Königs Johann verwechselte ober auch bes bei Crech gefallenen helbenmuthigen Brubers in ber Grabinichrift ber Somefter ermahnen wollte, welche im Strome ber Beit unleferlich und verwischt murbe bis auf bie wenigen unverftanblichen Borte, welche wir oben mitgetheilt haben. Diefe Bermuthung tann nicht angenommen werben; benn bis jum Jahr 1793, in welchem bas Klofter gerftort wurde, fah man beide Dentmaler in ber Rirche fteben. Das Grabmal ber Königin Maria hatte, nach Morin, Hist, du Gatinois, folgende Inschrift: « Ci gist tres excellente dame Marie de Lucembourg jadis fille de henry empereur de Rome, soeur du roy de Bohême, femme de puissant et très chrestien Charles le bel, royne de france et de Navarre laquelle trespassa à Issoudun en Berry et sut apportée en cette église et ensepvelie l'an de N. S. 1323, le 22 jour de mars. Priez dieu pour elle, Amen.» Das Grabmal bes Ronige Johann war mit dem oben mitgetheilten Bruch. ftude verfeben, fo daß die Bermuthung des Srn. de Buymaigre ungegrunbet ift.

Dr. Chaubet und Dr. Dubuis, an welche wir uns um lofung biefes Rathfels gewandt haben, fonnten une nur von der bort verbreiteten Meinung berichten, bag Johann's Ueberrefte jest noch unter ben Trummern ber Abtei, in ber gut erhaltenen aber verichloffenen Gruft, aufbewahrt murben. Die Gallia christiana, welche unferes Biffens zuerft im Jahre 1770 biefe Deinung mittheilte, gibt une auch jugleich bas Mittel, biefe irrthumliche Meinung ju widerlegen. Die Borte felbft, in benen fich die gelehrten Berfaffer bes ermahnten Bertes ausbruden, geben uns Aufschluß. Quin... exuvias mortales, saltem quoad aliquam partem etc. Diefes «saltem quoad aliquam partem » beutet an, bag fie an einer Beifebung bes gangen Leichnams zweifelten. 30hann fiel am 26. August auf dem Schlachtfelde ju Crecy. Es ift gewiß, bag in biefen beifen Sommertagen bie Leiche nicht ohne vorherige Ginbalfamirung nach Lugemburg gebracht werben tonnte. Es ift bemnach mahricheinlich, um nicht zu fagen ficher, bag bie Schwestern bes hl. Dominitus zu Montargis, welche die Ueberrefte feiner Schwester Maria in ihrer Rirche bemahrten und wegen ber vielen Berbienfte, welche fich bie Luxemburgifche Dynaftie um diefen Orben erworben hatte, einen Theil von Johann's Leiche als theures Andenten verlangt haben und bag Rarl ihnen bas Derg feines Batere ichenfte. Diefes legte man nun in ein icones Dentmal, von deffen Infdrift man bas oben mitgetheilte Bruchftud noch im Jahre 1793 lefen tonnte. Diefes Bruchftud mare bemnach folgenbermaßen zu ergangen:

> Ci gist le cœur du Roy de Behaigne qui trespassa à la tête de ses gens etc.

Diefe Erflarung bringt bie in ber Segend von Montargis verbreitete Meinung in Gintlang mit ber mabren Thatfache, bag Johann's Leiche gegen An-

welches die Standbilber der fünfzig Helden, welche mit ihm bei Erecy gefallen, aufgestellt waren 1). Jedes Jahr, am Todestage des Königs, versammelten sich die Stände des Landes in der Abtei-Kirche und ließen für den Verblichenen ein seierliches Todetenamt halten. Diese löbliche Gewohnheit, welche mit der Zeit unterblieben ist, sollte das Andenken an den geseierten Helden verewigen. 2)

Im Jahre 1384 kam Kaiser Wenzeslaus nach Luxemburg. Auf die inständigen Bitten des Abtes Mathias von Schternach errichtete er dem König Johann ein Denkmal, nämlich einen Altar vor seinem Grade, und schenkte dem Stifte den großen und kleinen Zehnten von Hollerich, unter der Bedingung, auf dem neu gegründeten Altare für die Seelenruhe des Königs Johann und dessen Borfahren jeden Tag das heilige Meßopfer darzubringen 3). Einige Zeit nachher, im Jahre 1398, stiftete in derselben Abtei der damalige Pfandinhaber des Herzogthums Luxemburg, Jodok von Mähren, auch ein Jahrgedächtniß für den verstorbenen König. 4)

fang September 1346 nach Luxemburg gebracht und in ber Gruft feiner Bater in ber Benebictiner-Abtei Munfter beigefett murbe.

<sup>1)</sup> Jacobus Meyer, ad. a. 1346: Corpus Joannis Luceburgensis regis Boemiæ Luceburgum delatum ac magnifice sepultum: ubi et sacies quinquaginta nobilium, qui cum eo occubuerunt, celatæ in marmore visuntur. — Meyer schrieb den ersten Theil seiner Annalen vor dem Jahre 1537, als das in Rede stehende Dentusal in der Abtei-Kirche noch zu sehen war.

<sup>2)</sup> Bertholet, Hist. de Luxembourg, VI, 175.

<sup>3)</sup> Nach ben B. II. p. 286 angeführten Urkunden. Als Kaiser Benzessaus der Abtei Münster diese Schenkung gemacht hatte, wandte sich auch das Frauen-kloster Clairsontaine an ihn und verlangte eine ähnliche Stiftung. Durch eine unbegreisliche Zerstreuung schenkte nun Bencessaus auch diesem Stifte den großen und kleinen Zehnten von Hollerich; es entstanden daher Streitigkeiten zwischen beiden Klöstern, welche erst unter dem Abte von Beltsperch dahin beigelegt wurden, daß Clairsontaine die Hälfte, dem Pfarrer in Hollerich zwei Drittel und der Abtei Münster ein Drittel der andern Hälfte zuerkannt wurden. Bei dieser Belegenheit wurde auch die Stiftung einer täglichen Messe auf eine achttägige beschränkt. Bertelius, Historia Lucemburgensis, p. 220; Res Munsterienses, Abdat. Mathia Epternacensi et Joanne a Veltzperch; Marx, Geschichte des Erzstifts Trier, III, 448.

<sup>4)</sup> Res Munsterienses, Abbate Tilmanno ab Eidel... manes abavi sui, Joannis Boemiæ regis apud Munsterienses siti, annuis institutis sacris pacat.

# Berftorung der Abtei Münfter. Uebertragung ber Gebeine bes Souigs in Die Frangistaner-Rirche in Der Oberftadt.

Nach dem Tobe des Kaisers Maximilian († 1519) traten in Deutschland zwei Thronbewerber auf, Karl I, König von Spanien. und Kranz I. König von Krantreich. Beibe Kürsten ftanben sich icon wegen bes Herzogthums Burgund und bes Königreichs Navarra feinbselig gegenüber; die Spannung wurde jett bedeutend gesteigert, als die beutschen Kurfürsten, trot ber Ränke und ber Gelbspenden bes Königs Frang, ben jungen, ritterlichen König von Spanien jum Raifer ermählten. Diese Rieberlage bielt Franz für eine unerträgliche Schmach und schwor seinem Keinde einen unversöhnlichen Saß. Die verhängnisvollen Zeitereignisse, nämlich bie in Folge ber Reformation in Deutschland entstandenen Rermurfnisse, so wie das Andrängen der Türken benutend, führte er mit Raiser Rarl vier blutige Kriege, fiel balb in die italienischen, balb in die niederländischen Brovingen ein, und verbreitete burch Blunberung und Vermüstung unfägliches Elend über biefe Länder. Auch bas Luxemburger Land wurde bei biefer Beranlaffung vielfach heimgefucht und manche Stäbte und Dörfer wurden einer ganglichen Berftörung preisgegeben.

Als im Jahre 1541 König Franz sich wieber zum Krieg vorbereitete, kam Kaiser Karl noch vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten nach Luxemburg, um sich zu überzeugen, ob diese Stadt, welche stets den Angrissen der Franzosen ausgesetzt war, sich in einem guten Bertheidigungszustande befände. Mehrere Generäle aus seinem Gesolge waren der Meinung, die dicht an den Festungsmauern gelegene Münster-Abtei stände der Bertheidigung der Stadt im Bege und zur größeren Sicherheit müßte dieselbe gesschleift werden, damit nicht die Franzosen, durch die Einnahme dieses Klosters, einen sesten Punkt gewännen, von dem aus sie sich der Stadt demächtigen könnten. Schweigend hörte der Kaiser biesen Rath an und an einem Fenster des Stammschlosses unserer

Grafen betrachtete er die herrliche Abtei und deren reizende Umzgegend. Da sprach er die schönen Worte: "er habe durch Anordnung des allmächtigen Gottes die Würde und den Beruf erhalten, die Kirchen und die dem Gottesdienste geweihten Orte nicht zu zerstören, sondern zu vermehren, zu schützen und zu erhalten" 1). So war für den Augenblick die Gefahr beseitigt, welche der ehrzwürdigen Benedictiner-Abtei bevorstand.

Unterbessen war ber Krieg ausgebrochen. Ein Heer von 20,000 Mann unter der Leitung der Herzoge von Orléans und von Guise erschien an den Grenzen unseres Landes und übersiel dasselbe im Monat Juni 1542. Nach der Einnahme der Städte Damvillers, Birton, Arlon und Jvoix, welche größtentheils zerstört wurden, lagerten sich die Franzosen am 29. August vor der Hauptstadt Luxemburg, welche schon nach einigen Tagen dem Andrange der Feinde weichen und capituliren mußte. Aber kaum waren die Franzosen in die Stadt eingezogen, als Graf Reinier von Nassau mit einem kaiserlichen Heere anlangte und die Stadt am 9. September wieder eroberte.

Als nach der Vertreibung der Franzosen der Krieg noch immer fortdauerte und nicht die mindeste Aussicht auf Frieden vorhanden war, so suche man durch Anlegung neuer Festungswerke und durch Ausbesserung der alten einer nochmaligen Eroberung vorzubeugen. Die Zerstörung der Münster-Abtei kam wieder zur Sprache. Der Kaiser, welcher sich damals in Brüssel aushielt, wurde bestürmt, in die Niederreißung der Abtei einzuwilligen; den wiederholten Bitten gab er endlich nach und genehmigte den Borsschlag. Der damalige Propst der Stadt Luxemburg, Georg von Fels, wurde mit der Bollziehung des kaiserlichen Besehls beauftragt und, da er einen Aufstand der Bürger fürchtete, erwählte er dazu eine sinstere Nacht. Der Abt und die Conventualen,

<sup>1)</sup> Bertelius, p. 205: ... declaravit, ea ratione quod Dei optimi maximi ordinatione ad id functionis evectus esset, non ut ecclesias et loca sacra divinis obsequiis mancipata e medio tolleret, sed iisdem in esse conservatis amplificatisque alia subinde adjiceret, construeret, fundaret.

welche unterbessen von dem verhängnisvollen Dekret des Kaisers in Kenntniß gesetzt worden waren, stüchteten mit den Urkunden, den Briesschaften, Kirchengefäßen und Ornamenten nach Trier und mußten ihre Abtei preisgeben. Alle Gebäude und Gemächer wurden mit Massen Stroh und sonstigen brennbaren Materialien angefüllt, und nach sorgfältiger Verschließung der Thore, welche in die Oberstadt führten, wurde Feuer angelegt und die himmelwärts lodernden Flammen verkündeten den aus tiesem Schlase ausgescheuchten Bürgern das Schicksal dieses ehrwürdigen Denkmals der Vorzeit. Allein die Einäscherung der Abtei genügte den Vandalen noch nicht, sondern auch das Stammschloß unserer Herrscher, die glorreiche Stätte unserer grästichen Familie, hatte dasselbe Schicksal und zwar aus demselben Grunde. Dies ereignete sich im Jahre 1543. 1)

<sup>1)</sup> Dies folgt aus einer Urfunde vom Jahre 1618, welche Erzherzog Albrecht auf Bitten ber Conventualen von Reu-Munfter erließ, und burch welche er ihnen die Pfarrei jum hl. Johann im Grund übertrug. Sie ift abgedruckt im Brogramm des R.-Grhal. Athenaums, Jahr 1859-1860, p. 40 : Reçue avons l'humble supplication et requête des reverends pères en Dieu noz chièrs et bien aymez les religieux Abbé, Prieur et couvent de Notre Dame de Munster en notre ville de Luxembourg, de l'ordre de st. Benoist, contenant qu'ayant leur ancien monaztère esté magnifiquement fundé par noz prédécesseurs, Princes de Luxembourg, pour plus grande assurance d'icelle ville contre les Français thors ennemis, aurait en l'an mil cincq cent quarante-trois esté desmoly, brusle et rase etc. Mit bicfem Datum ftimmt auch die ausführliche Ergahlung bes Abtes Bertelius, Hist. Luxemb., p. 205, überein, und ber Bericht bes P. Benoist fteht nicht bamit im Biberfpruch. Die Res munsterienses und bas Manuscript Origines basilicarum (in unferer Stabtbibliothet) nehmen das Jahr 1544 an. Allein diefes Datum wird wohl irrig fein, ba am 6. Anguft 1544 Bilbelm von Fürftenberg Lugemburg wieber eroberte, welches feit bem 12. Ceptember 1543 im Befit ber Frangofen mar. Am 14. September 1544 murbe ber Friede ju Erespy gefchloffen, welcher gewiß einige Beit vorber burch gegenseitige Friedensantrage eingeleitet worben. Dithin tann man füglich nicht annehmen, bag weber mahrend biefer Beit, wo alles fich jum Frieden hinneigte, noch nach bem Abichlug bes Friedens man es für rathfam gefunden batte, bie genannte Attei ju gerftoren. Uebrigens fagen Bertelius, Benoist u. die Fasti fratrum Luxemburgensis ordinis prædicatorum gang ausbrudlich, bag bie Frangofen nach bem Beispiele ber Raiferlichen im Jahr 1543 bas Rlofter ber Dominitaner in Brand geftedt haben , welches von den faiferlichen Rathen noch verschont geblieben mar. 3m Biber-

Mit der Sinäscherung der Abtei wurde auch das Grabmal des Königs Johann zerstört. Als die Franzosen nach der Wiedereroberung der Stadt am 12. September 1543 vernahmen, daß die Gebeine des Königs Johann dei der Zerstörung der Abtei unverssehrt geblieben waren, ließen sie dieselben feierlich in's Aloster der Franziskaner übertragen 1), wo man sie in einen einfachen, hölzernen Sarg legte, welcher neben dem Hauptaltar in der Kirche aufgestellt war 2). Der Zudrang der Fremden, diesen berühmten König zu sehen, war sehr groß, und die Franziskaner kamen diesem Wunsche der Reisenden mit der größten Bereitwilligkeit entzgegen. 3)

Dum Luxemburgi mea mœnia rex capit armis
Franciscus Gallus, pellor ego tumulo
Qui sceptris cessi Casimiro sponte Polonie
Regno ut rex præsens esset, uterque suo,
Qui tres augustos genui, qui lumine quamvis
Orbatus, pugna Cressiaca cecidi,
Fortiter affini pro Gallo rege Britannis
Incurrens; tribus his num merui tumulum?

fpruch mit allen übrigen Quellen giebt Bertholet, VI, 176 bas Jahr 1542 u. VIII, 18 bas Jahr 1544 an. Brower, Metropolis, I, 551 spricht nur im Allgemeinen von diesem Kriege zwischen Karl und Franz und bemerkt, daß während besselben die Abtei Münster zerstört worden sei, ohne genau das Jahr zu bezeichnen, in welchem diese Berwüstung vorgenommen wurde.

<sup>1)</sup> Bertelius, p. 208: Qui corpus illustrissimi Joannis Bohemiæ regis, comitisque Luxemburgensis, illæsum ab incendio permansisse comperientes, illud ex Munsteriensi ad Franciscanorum intra urbem cænobium cum honore deportari curarunt; idcirco scilicet, quod dum viveret, summus Gallorum amicus exstiterit, atque ideo, in Francia pro Francis contra Anglos pugnans, vitam in prælio profuderit. Bgl. P. Benoist, Hist de l'abb. de Munster. Auch das Grab des hl. Schepelo, welcher in der erwähnten Abtei beigesetzt worden war und von den Einwohnern des Luxemburger Landes besonders verehrt wurde, wurde verschüttet und ist die auf den heutigen Zag noch nicht wieder ausgesunden worden. Bgl. Klein, Leben des hl. Schepelo.

<sup>2)</sup> Res munsterienses, abbate Bertelio: Post aram maximam in capulo ligneo, eoque vix tecto, incredibili neglectu, situs erat. Legebantur bi versus:

<sup>3)</sup> Res muneterienses, 1. c.

## § 3.

# Berfetung ber Neberrefte bes Ronigs Johann in die Abtei Reu-Münfter.

Nach der Wiedereinnahme der Stadt Luxemburg durch Wilhelm von Fürstenderg (6. August 1544) und nach dem bald darauf zu Crespy erfolgten Friedensschluß schenkte Karl V den Benesdiktinern von Alt-Münster das Spital zum hl. Johann im Grund, unter der Bedingung, daß sie zum Bau eines anderen Spitals eine bestimmte Summe Geldes entrichten müßten 1). Jenes Spital, welches Heinrich VII, Graf von Luxemburg und nachheriger Kaiser von Deutschland, im Jahre 1309 gestiftet hatte 2), erhielt nun durch die Besitznahme der Benedictiner den Namen Neus-Münster.

Sobalb die Conventualen dieses neue Sebäude erweitert und nach ihren Bedürfnissen eingerichtet hatten, hegten sie den Wunsch, wieder in den Besitz der Gebeine des Königs Johann zu gelangen, welche ihnen laut der letzten Willensäußerung des Helden anverstraut und nur einstweilen unter die Obhut der Franziskaner in der Oberstadt gestellt worden waren. Der Abt Bertels forderte die Ueberreste mit Entschiedenheit zurück, und obgleich die Minoriten einigen Widerstand zeigten, so wurden sie doch durch das Sinschreiten der Stadtbehörden dem Abte zurückgegeben, welcher sie mit großer Feierlichkeit und unter einem großen Zusammenlauf des Voltes in die neue Abtei versehen ließ. 3)

Das Grabmal, welches die Benediktiner in ihrer Dürftigkeit bem König errichtet hatten, entsprach boch keineswegs ber Würde

<sup>1)</sup> Bertelius, p. 299, n. Res munsterienses.

<sup>2)</sup> Bal. B. I, p. 38.

<sup>3)</sup> Bertelius, p. 208: Porro, dum annus MDXCII ageretur, meo studio et celebrata sollicitudine, corpus prælibatum defuncti regis ex Minoritarum monasterio ad Munsteriense novum, quod pro antiquo illo diruto Cæsar abbati et monachis assignavit, translatum est. Egs. Res munsterienses, abbate Joanne Bertelio.

bes Helben. Das bewog auch Bertels Nachfolger, ben Abt Roberti, sich an den Erzherzog Albrecht zu wenden, und diesem guten Fürsten vorzustellen, wie unschicklich es sei, denjenigen ohne Grabmal zu lassen, dessen Helbenthaten einst ganz Europa erfüllt und von dem die jetzigen Herrscher der Niederlande die schönste Provinz erhalten hätten 1). Diese Vorstellungen wurden von dem Herzoge mit der größten Bereitwilligkeit aufgenommen, und sofort wurde der Graf von Berleymont beaustragt, ein Projekt entwersen zu lassen, welz ches im Oktober 1612 2) dem Erzherzog vorgelegt und bald nachher von ihm genehmigt wurde. Kraft einer Anweisung an Ferdinand Darimont, Einnehmer zu Luxemburg, wurden dem Abt Roberti 1000 Gulden übermacht, um alle Kosten des Grabmals zu bestreizten 3), welches, laut der Inschrift, im Jahr 1613 in der Mitte des Chors in der Kirche zum hl. Johann dem Täuser errichtet wurde 4). Jedoch sand die seierliche Bersetung der Gebeine des

<sup>1)</sup> Res munsterienses, abbate Petro Roberti. Egi. Benoist, Hist. de l'abbaye de Munster.

<sup>2)</sup> Der hierauf bezügliche Brief bes Grafen von Bersehmont d. Bruxelles ce dernier octobre 1612, ist abgedruckt im Messager des sciences historiques, a. 1860, 3° livre, p. 345.

<sup>3)</sup> Die Anweisung d. Bruxelles, le XXIIIe de sebvrier 1613, ibid.

Rach Bertholet, VI, 177, fostete dies Grabmas 17000 Gulben. Les François, sagt er, vinrent mettre le siège devant Luxembourg en 1634. Le prince de Chimai, qui en était gouverneur, sit brûler les deux villes basses pour leur ôter toute retraite. Cet incendie consuma avec l'église de Munster le superbe mausolée qui avait coûté 17000 sorins. Diese Angabe steht teineswegs im Einssage mit den beiden angezogenen Belegstüden. Bohl hat die Insantin Isabella am 4. April 1623, im Namen Philipp IV, eine Summe von 300 livres de Flandre pour l'achepvement de la sépulture et épitaphe de seu Jean, Roy de Bohême, Messager des sciences historiques, ibid., bewilligt, abet es ist gar nicht erwiesen, daß die Kosten diese Grabmas 17000 Gulden betragen haben.

<sup>4)</sup> Sr. Pinchart theist im Messager des sciences historiques die Original-Beichnung in einem schönen Stahlstuche mit. Dieselbe enthätt folgende handschriftliche Anmertung: Haec sepultura constituetur loco satis pulchro in medio chori ecclesiæ munsteriensis Luxemburgi, eritque quadratum artisciose sculptum opus et in multis suis partibus, prout ars requirit deauratum, multo exactius quam hic potuerit repræsentari, ut cum tempore Suæ Celsitudini serenissimæ innotescet. Erit autem longitudo imaginis regiæ, cujus suit

Königs erst am 6. September 1618 statt, in Gegenwart des hohen Abels und einer großen Menge Bolkes, welches von nah und ferne zusammengeströmt war, um dieser religiösen Feierlichkeit beizuwohnen. 1)

Durch dieses herrliche Denkmal glaubte der Erzherzog Albrecht auf immer das Andenken des Königs Johann gesichert zu haben; allein ein seltenes Geschick waltete über den Gebeinen des blinden Regenten und die Ruhe, die ihn stets bei seinem Leben gestohen, sollte ihm auch nicht, wie Hr. Baersch 2) sich ausdrückt, nach seinem Tode zu Theil werden.

Der gelehrte Buteanus († 1646) verfaßte die Inidrift, welche aber nach Pinchart, l. c., eine tleine Abanderung erlitt, ebe fie mit goldenen Buchftaben auf das marmorne Dentmal eingegraben wurde. Diefelbe lautete nach Res Munsterienses, P. Benoist, Bertholet, VI, 176, u. Wiltheim, Hist. Luxemb. antiq. disq., p. I, l. II, c. IV:

Joannes Rex Bohemiæ, Comes Luxemburgensis. Henrici VII imperatoris filius, Caroli IV imperatoris pater, Wenceslai et Sigismondi imperatorum avus, Princeps animo maximus, Sed uno corporis vitio infelicior quod cœcus, In Britannos auxilia pro rege affine ducens Prœlio cressiaco cecidit. Acie disrupta, rebusque desperatis in victores irruit, Et cum non videret hostem, periit Non pugnando tantum, sed occumbendo fortis, CIDCCCLVI. IX kalend. septemb. Tantum Heroem jacere sine epitaphio Magnus Belgarum Princeps Albertus non passus, Liberalitate et munificentia sua Monumentum hoc fieri curavit; Et inique sortis, sed invicte virtutis memoriam Aeternitati commendavit. CIDDCXIII.

corpus ejus dum viveret, lapides autem erunt alabastrum, jaspis, marmor, locis convenientibus.

<sup>1)</sup> Testimonium nobilium patriæ qui affuerunt præsentes dum corpus Jois Regis Bohemiæ inferretur in sepulcrum novum in Münster 6 septembris 1618, im Archiv des Luxemb. Atterthumsvereins.

<sup>2)</sup> Johanues, Graf von Luremburg und König von Böhmen, p. 57.

Raum mar ber Friede zu Nimmegen geschlossen (1678), als bie Reunionstammer zu Det eine Menge Urtheile fällte, fraft beren bem König von Frankreich die Oberhoheit über die ganze Proving Luremburg zugesprochen wurde. Bur Bollziehung biefer Urtheile rückte gegen Ende des Jahres 1682 unter Anführung des Marschalls Créqui eine französische Armee in das Luremburger Land, welche nach Einnahme ber meisten Städte und Schlöffer ber Umgegend bie Hauptstadt Luxemburg bis zum März 1683 blokirte 1). Im November besselben Rahres erschien ber Marschall Crequi wieber por Luremburg und obschon er circa 6000 Bomben und Granaten in die Kestung schleuberte und die Stadt in einen bedauernswerthen Austand sette 2), so mußte er sich boch por bem Belbenmuth, ber Entschloffenheit und ber Stanbhaftigfeit ber Burger 3) gurudziehen und einstweilen auf die Eroberung einer Stadt verzichten, welche von jeher die Rielscheibe der französischen Volitik mar. Im April bes Jahres 1684 kam Créqui nochmals mit einer bedeutenden Urmee jurud, um die Festung burch eine regelmäßige Belagerung einzunehmen. Um 28. April begannen die Arbeiten ber Laufgräben und am 4. Juni mußten bie Spanier nach vielen blutigen, mit großer Hartnädigkeit und Erbitterung geführten Rämpfen capituliren. 4)

Während ber Belagerung ließ ber Krinz von Chimay, ber das malige Gouverneur ber Festung, die Abtei Münster und das Hospital St. Jean am 22. Mai abbrennen 5), und bei biesem Brande wurde auch das prächtige Denkmal des Königs Johann

<sup>1)</sup> Bertholet, VIII, 83.

<sup>2)</sup> Daher bas befannte Chronogramm: DestaVCTio Vasis LXVeMeVagensis.

<sup>3)</sup> Der Markgraf von Grana, damaliger Statthalter und General-Capitan ber Niederlande, setzte den König Karl II von Spanien von der Treue der Luxemburger in Kenntniß und dieser richtete nun, im Februar 1684, an den Ragistrat und die Bürgerschaft von Luxemburg ein schmeichelhaftes Schreiben; siebe basselbe bei Bortholot, VIII, 83.

<sup>4)</sup> Devisé, Hist. du siège de Luxembourg. — Journal du siège de Luxembourg en 1684 bei Bertholet, VIII, 127.

<sup>5)</sup> Devise, p. 170.

zerftört, bessen theuere Ueberreste boch glücklicher Weise aus ben rauchenden Trümmern gerettet und einstweilen in das Benedictiner= Refugium in der Oberstadt gesetzt wurden.

Im Jahre 1688 bewilligte Ludwig XIV, zur Wiederherstellung ber eingeäscherten Abtei, die Summe von 2000 Thaler (écus) 1), und sobald dieselbe wieder aus ihren Trümmern gestiegen, kehrte auch König Johann mit den Benedictiner-Mönchen in dieselbe zurück. Der Sarg, welcher anfangs auf der rechten Seite des Hauptaltars aufgestellt war 2), wurde später in einen Altar, "das heilige Grab" genannt, gelegt, welches gegenwärtig noch in der Mutter-Gottes-Kirche zu Luxemburg ausbewahrt wird 3). Auf demsselben liegt das Bild des gekreuzigten Heilandes und um denselben herum stehen die heiligen Frauen, der hl. Johannes und Nicodes mus von Arimathea.

## § 4.

## Beräußerung ber Webeine bes blinben Ronigs.

Die Benebictiner von Neu-Münster zeigten ben Fremben und Neugierigen die Ueberreste des Königs, welche bunt durcheinander in einem schönen hölzernen Kasten lagen und mehrere angebrannte Knochen enthielten, ein Beweis, daß bei der zweiten Zerstörung der Abtei die Gebeine des Königs große Gesahr liefen, eine Beute der Flammen zu werden.

Ç

<sup>1)</sup> Bertholet, V, 382; Tellot, t. 2; Athenaumsprogramm, a. 1859, p. 15.

<sup>2)</sup> Merjai, 24<sup>me</sup> partie. ms.: Quant à son précieux corps, il ne se trouve pas dans ce tombeau, mais il est déposé dans la chapelle de Mr l'abbé dans un beau cercueil en bois qui est fermé par une clef et comme j'ai vu le reste de son corps qui avait été embaumé que je vis qu'il n'était pas d'une grande taille mais même d'une médiocre et j'eus la douce satisfaction de baiser plusieurs fois la tête. Ce bon Prince etc.

<sup>3)</sup> Folgende Inidrift funbigt an, welcher hohe Schatz einft in biefem Altare aufbewahrt wurde:

D. O. M. Hoc sub altari servatur Johannes rex Bohemiæ, comes Luxemburgensis, Henrici VII Imperatoris filius, Caroli IV Imperatoris pater, Venceslai et Sigismondi Imperatorum avus, Princeps animo maximus, obiit MCCCXL... 30 Aug.

Kaum mar ber Friede zu nimmegen geschloffen (1678), als bie Reunionskammer zu Det eine Menge Urtheile fällte, traft beren bem König von Frankreich die Oberhoheit über die ganze Proving Luxemburg zugesprochen murbe. Bur Bollziehung biefer Urtheile rückte gegen Ende des Jahres 1682 unter Anführung des Marschalls Créqui eine französische Armee in das Luxemburger Land, welche nach Ginnahme ber meisten Stäbte und Schlöffer ber Umgegend bie Hauptstadt Luxemburg bis zum März 1683 blokirte 1). Im Rovember besselben Jahres erschien ber Marschall Crequi wieber por Luremburg und obschon er circa 6000 Bomben und Granaten in die Kestung schleuberte und die Stadt in einen bedauernswerthen Rustand sette 2), so mußte er sich boch por bem Helbenmuth, ber Entschlossenheit und ber Standhaftigkeit ber Burger 3) zuruckiehen und einstweilen auf die Eroberung einer Stadt verzichten, welche von jeher die Zielscheibe ber frangosischen Politik mar. Im April bes Jahres 1684 kam Créqui nochmals mit einer bebeutenben Urmee jurud, um die Festung burch eine regelmäßige Belagerung einzunehmen. Am 28. April begannen die Arbeiten ber Laufgräben und am 4. Juni mußten die Spanier nach vielen blutigen, mit großer Hartnädigkeit und Erbitterung geführten Kämpfen capituliren. 4)

Während der Belagerung ließ der Prinz von Chiman, der das malige Gouverneur der Festung, die Abtei Münster und das Hospital St. Jean am 22. Mai abbrennen 5), und bei diesem Brande wurde auch das prächtige Denkmal des Königs Johann

<sup>1)</sup> Bertholet, VIII, 83.

<sup>2)</sup> Daher bas befannte Chronogramm: DestaVCTIo Vable LXVeMeVagensis.

<sup>3)</sup> Der Markgraf von Grana, damaliger Statthalter und General-Capitan ber Niederlande, setzte den König Karl II von Spanien von der Treue der Luxemburger in Kenntniß und dieser richtete nun, im Februar 1684, an den Magistrat und die Bürgerschaft von Luxemburg ein schmeichelhaftes Schreiben; siehe dasselbe bei Bortholet, VIII, 83.

<sup>4)</sup> Devisé, Hist. du siège de Luxembourg. — Journal du siège de Luxembourg en 1684 bei Bertholet, VIII, 127.

<sup>5)</sup> Devise, p. 170.

zerstört, bessen theuere Ueberreste boch glücklicher Beise aus ben rauchenben Trümmern gerettet und einstweilen in das Benedictiner= Refugium in der Oberstadt gesetzt wurden.

Im Jahre 1688 bewilligte Ludwig XIV, zur Wiederherstellung ber eingeäscherten Abtei, die Summe von 2000 Thaler (écus) 1), und sobald dieselbe wieder aus ihren Trümmern gestiegen, kehrte auch König Johann mit den Benedictiner-Mönchen in dieselbe zurück. Der Sarg, welcher anfangs auf der rechten Seite des Hauptaltars aufgestellt war 2), wurde später in einen Altar, "das heilige Grab" genannt, gelegt, welches gegenwärtig noch in der Mutter-Gottes-Kirche zu Luxemburg ausbewahrt wird 3). Auf demsselben liegt das Bild des gekreuzigten Heilandes und um denselben herum stehen die heiligen Frauen, der hl. Johannes und Nicodes mus von Arimathea.

## § 4.

## Beraugerung ber Gebeine bes blinben Ronigs.

Die Benedictiner von Neu-Münster zeigten den Fremden und Neugierigen die Ueberreste des Königs, welche bunt durcheinander in einem schönen hölzernen Kasten lagen und mehrere angebrannte Knochen enthielten, ein Beweis, daß bei der zweiten Zerstörung der Abtei die Gebeine des Königs große Gesahr liefen, eine Beute der Flammen zu werden.

<sup>1)</sup> Bertholet, V, 382; Tellot, t. 2; Athenaumsprogramm, a. 1859, p. 15.

<sup>2)</sup> Merjai, 24<sup>me</sup> partie. ms.: Quant à son précieux corps, il ne se trouve pas dans ce tombeau, mais il est déposé dans la chapelle de Mr l'abbé dans un beau cercueil en bois qui est fermé par une clef et comme j'ai vu le reste de son corps qui avait été embaumé que je vis qu'il n'était pas d'une grande taille mais même d'une médiocre et j'eus la douce satisfaction de baiser plusieurs fois la tête. Ce bon Prince etc.

<sup>3)</sup> Folgende Inschrift funbigt an, welcher hohe Schat einft in biefem Altare aufbewahrt wurde:

D. O. M. Hoc sub altari servatur Johannes rex Bohemiæ, comes Luxemburgensis, Henrici VII Imperatoris filius, Caroli IV Imperatoris pater, Venceslai et Sigismondi Imperatorum avus, Princeps animo maximus, obiit MCCCXL... 30 Aug.

Auch den Böhmen war das Andenken an ihren ehemaligen König theuer. Als im Jahre 1744, so erzählte der Feldmarschall Bender, Gouverneur von Luxemburg, ein Regiment Böhmen nach den Niederlanden zog und unterwegs ersuhr, daß König Johann in Luxemburg begraben sei, verlangten alle einmüthig, denselben zu sehen, was ihnen auch sehr gerne gestattet wurde. Ein jeder wollte ein Stückhen von den Gebeinen haben, welches man als eine theure Reliquie ausbewahrte, und so wurde der Leichnam durch diese übertriedene Begeisterung der böhmischen Soldaten sehr beschädigt. 1)

Unterbessen brohte bem König neue Gesahr und zwar wiederum von dem Bolk, für welches er auf dem Schlachtselbe zu Erecy sein Leben ausgeopsert hatte. Bald nach dem Ausbruche der französischen Revolution erschienen ganze Schaaren Sanscülotten an den Grenzen unseres Landes. Mehrere Ortschaften wurden überfallen, geplünzbert und eingeäschert. Schrecken ging vor diesen Horden her. Rach den Principien des National-Convents sollte mit der Vergangenzheit gänzlich gebrochen, jedes Andenken an die alte Ordnung verztilgt, die Ueberreste der Religion sollten vernichtet, die Kirchen entweiht und geplündert, die christliche Religion sollte förmlich abgeschafft und mit dem Cultus der Vernunft vertauscht werden. Kein Denkmal, welches an das Königthum erinnerte, wurde verzschont, sogar die Königsgräber in der Abtei St. Denis wurden zerstört, die Leichname der Könige herausgerissen und gemißhandelt.

Gegen Ende des Jahres 1794, am 31. November, wurde auf Befehl des Convents die Stadt und Festung Luxemburg belagert und am 7. Juni 1795 mußte der Feldmarschall Freiherr von Bensber, der Gouverneur der Stadt, capituliren 2). Noch vor der

<sup>1)</sup> Sieh ben Brief bes Marquis be Billers an Boch-Buschmann, abgebruckt in bes letztern anonymen Broschüre Jean l'aveugle, de 1795 à 1838, p. 10.

<sup>2)</sup> Wie wahrend ber Blotabe vom 3. 1684, fo gaben auch jett bie Einwohner ber Stadt bie schönsten Beweise ber Tapferkeit und der Treue gegen ihre Fürsten. Bgl. das Schreiben bes Feldmarschalls Bender d. Luxembourg,

Sinnahme ber Stadt versammelte Bernard Weis, der lette Abt von Münster, den Fabrikrath gegen Mitternacht, und da jede Hossing auf Entsat verschwunden war, so vertraute er jedem Mitglied einen Theil der hl. Gefäße, der Ornamente und Relisquien an, um dieselben vor der Entweihung einer rohen, gottlossen Soldateska zu schützen. Auch die Gebeine des Königs Johann wurden nicht vergessen. Peter Britzem, ein Schmied der Abtei, und Peter Welter, ein Bedienter des Prälaten, trugen dieselben während der Nacht in die Wohnung des Bäckers Adam Bastien, welcher in der Münsterstraße wohnte. Das heilige Grab, in welchem die königlichen Ueberreste lagen, wurde nach der Eroberung der Stadt nehst dem übrigen Modiliar der Münster-Kirche der Kirche zu U. L. Frau in der Oberstadt überwiesen.

Nur wenige Personen hatten Kenntniß von der Zussuchtkstätte, welche der blinde König gefunden; sogar die Frau und die Kinder des Bäders wußten nicht, daß ihnen die Ehre zu Theil geworden war, den größten Regenten des Luxemburger Landes zu behersbergen. Abam Bastien hatte ihn sorgfältig unter dem Dache in einer Grotte beigesetzt, welche in dem dicht anliegenden Felsen ausgehauen war, deren Zugang er mit einem Hausen Holz versrammelt hatte. Hier ruhte der König ungefähr vier Jahre.

Als das Ende seines Lebens herannahte, fühlte sich Bastien beunruhigt wegen des Schicksals, welches die Ueberreste des Königs nach seinem Tode haben würden. Die Berantwortlichkeit, das Sigenthum des ganzen Luxemburger Landes in Verwahr zu haben, lastete schwer auf ihm, und um seinen Kindern Unannehmlichkeisten, welche unausbleiblich waren, zu ersparen, begab er sich zu dem damaligen Vorsteher der Gemeinde Luxemburg, Dutreuxs Voch, und enthüllte diesem das Geheimniß. 1)

Dutreux-Boch beeilte sich seinem Schwiegervater, J. P. Boch, Sigenthümer einer bebeutenben Faience-Fabrik zu Siebenbrunnen,

<sup>2</sup> Juin 1795 an bas Jager-Corps und ben hohen Rath von Luxemburg bei Engelhardt, Gefch. ber Stadt u. Festung Luxemburg, p. 245.

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von B. C. Burth, + 1861.

bavon in Kenntniß zu setzen. Ein Seistlicher aus Wilz, Ramens Thilges, welcher bamals bei Boch zu Siebenbrunnen wohnte, trat in Unterhandlung mit dem Pfarrer von Münster, Johann Funt, und mit dem Kellner der Abtei, welche, unter dem Borwande, die Gebeine des Königs wären außerhalb der Stadt sicherer als in der Festung, ihre Sinwilligung gaben, daß dieselben in die Behausung des H. Boch nach Siebenbrunnen gebracht werden sollten. Dieser ließ den Leichnam des Königs durch einen seiner Arbeiter während der Nacht aus dem Hause des Bäckers Bastien wegnehmen 1). So gelangte J. P. Boch in Besitz der königl. Ueberreste, ohne daß Jemand gewußt hätte, was aus denselben geworden. Die allgemein verdreitete Meinung war, dieselbe seien heimlich über den Rhein nach Böhmen gestüchtet worden.

Im Jahre 1809 verließ Boch-Buschmann, wie er in seiner anonymen Broschüre selbst erzählt, bas väterliche Haus, um sich in Metloch niederzulassen. Die Gebeine wurden mit verschiedenen naturhistorischen Gegenständen und sonstigen Seltenheiten eingepackt und dorthin gebracht; ja, Boch-Buschmann freute sich sogar, ein Wertzeug in den Händen des Schicksals zu sein, welches den König Johann nach seinem Tode ein irrendes Leben zu führen gezwungen habe, weil er bei Lebzeiten, immer das Schwert schwingend, durch ganz Europa gezogen sei. 2)

Zu Metloch fand König Johann einstweilen eine Auhestätte in Boch's naturhistorischem Kabinet. Als im Jahre 1833 Seine Königliche Hoheit der Prinz von Preußen, der nachherige König

<sup>1)</sup> Rach einem officiellen Bericht bes bamaligen Königl. Procurators orn. Burth-Baquet, a. 1836. — Jean l'aveugle, roi de Bohême, p. 4.

<sup>2)</sup> Jean l'aveugle, roi de Bohême, p. 5: En 1809 je quittai la maison paternelle; je pris avec moi le roi Jean, emballé, je l'avoue, parmi des objets d'histoire naturelle et de curiosité; j'avoue encore, qu'ayant lu dans l'histoire de Luxembourg (Bertholet) que le destin semble avoir condamné le roi Jean à une vie errante après sa mort, pour le punir d'avoir toute sa vie parcouru l'Europe, l'épée à la main; je l'avoue, l'idée me souriait, d'être aussi, moi chétif, un exécuteur des hautes œuvres du destin. Le roi Jean vint donc s'installer à Mettlach.

Friedrich Wilhelm IV, eine Reise in die Mosel= und Saargegend machte, kam er nach Metloch und übernachtete dort bei Boch= Buschmann. Am andern Tage zeigte dieser dem königlichen Prinzen die Gebeine des Königs, welche in einem unansehnlichen Sarg lagen. Beim Andlick dieser theueren Ueberreste sagte der Prinzseufzend: "Der arme König." 1)

Einige Zeit nachher erhielt Boch-Buschmann einen Brief von einem seiner Freunde, welcher im Auftrage Sr. Königl. Hoheit, des Prinzen von Preußen, ihm die Frage stellte, ob es nicht möglich wäre, die Gebeine des Königs gegen irgend ein beliebiges Geschent zu erhalten, da es die Absicht des Thronerben sei, das Andenken des Helben durch ein Denkmal zu ehren 2). Boch-Buschmann zeigte sich bereitwillig, dem Wunsche des preußischen Prinzen nachzukommen 3); er überließ demselben die Wahl, ihm ein Denkmal aus Berliner-Cisenguß zur Zierde eines Brunnens, oder ein Granit-Gesäß aus dem Norden von Preußen oder eine Sammlung Mineralien aus Schlesien zu geben. Friedrich Wilhelm entschied sich für ein Denkmal aus Berliner-Gisenguß 4). Dasselbe stellt den König Johann ganz gewappnet dar, mit geschlossenem Visir und das Schwert mit beiden Händen schwingend. Straußsebern und die Inschrift "ich dien" schmüden den Helm. 5)

<sup>1)</sup> Jean l'aveugle: Je le conduis dans mon cabinet, où je lui montre un cercueil, un cercueil contenant la momie du roi Jean l'aveugle, le roi qui voyage, depuis cinq cents ans, de tombeaux en tombeaux; ce roi de Bohême, fils d'empereur, père d'empereur, dont une sœur a épousé un roi de France et l'autre un roi de Hongrie; dont la fille devint reine de France et la petite-fille reine d'Angleterre; dont le petit-fils avait réuni sur sa tête la couronne impériale à quatre couronnes royales. Le prince le voit dans un chétif cercueil, chez moi et dit, en soupirant: "Der arme König".

<sup>2)</sup> Jean l'aveugle, p. 5.

<sup>3)</sup> Daß Boch-Buidmann feineswegs berechtigt war, die Gebeine bes Königs zu veräußern, leuchtet von felbft ein; fie find bas unveräußerliche Eigenthum des Luxemburger Boltes. Ganz ungegründet find die beleidigenden Borwürfe, welche er zu feiner eigenen Rechtfertigung in feiner Brofchure, p. 8, ben Luxemburgern hierüber macht.

<sup>4)</sup> Jean l'aveugle, p. 6.

<sup>5)</sup> Dies Dentmal hat folgende Infdrift:

#### § 5.

# Ginfprud bes Luremburger Bolfes gegen bie Beraugerung ber fonigliden Ueberrefte.

Im Rabre 1836 verbreitete fic ploslic das Gerücht, die Gebeine bes Rönigs Johann befänden fich ju Metloch, im Befite bes S. Boch: Buschmann, welcher sie bem Kronprinzen von Preußen zum Geschenk angeboten babe. Diese Rachricht mirtte wie ein Donnerschlag auf bas Luremburger Bolt, welches seit ber Eroberung ber Stadt burch die Frangosen nicht mußte, wohin die Ueberreste bes Königs gekommen waren. Während sich einerseits eine große Begeisterung für König Johann kund that, erhob fic anderseits im ganzen Lande ein Schrei bes Unwillens und ber Entruftung gegen Boch-Buschmann, welchem man bas Recht abfprach, die Gebeine des Königs zu veräußern, die nicht ihm, fonbern bem ganzen Lande gehörten. Der bamalige General=Staats: Brocurator, herr Willmar, ber öffentlichen Meinung Rechnung tragend, beauftragte unter bem 5. Ottober 1836 ben königlichen Brocurator herrn Burth-Baquet, ibm einen umständlichen Bericht über die Wegnahme der Gebeine des Königs abzustatten, und ein Gutachten auszustellen über bie zu ergreifenden Magregeln, um wieder in ben Besit berfelben zu gelangen. herr Burth-Baquet entledigte sich bieses Auftrages mit eben soviel Gifer als Ginsicht und ichon am 10. Oktober besselben Jahres gelangte fein Bericht an Herrn Willmar, welchem er vorschlug, ben S. Boch-Buschmann, bei hartnädiger Berweigerung ben Ansprüchen bes Luremburger Landes zu genügen, gerichtlich zu verfolgen und benfelben auf biefe Beife zu zwingen, bas mit Unrecht entwendete Gut bem Lande zurückuftellen. 1)

Imaginem pro corpore regis Boemorum Joannis Fredericus Guillelmus regis Borussorum filius Regni Heres, donavit Joan. Franc. Boch-Buschmann.

<sup>1)</sup> Dieser schöne Bericht d. Luxembourg le 10 octobre 1838, ift abgebrach bei Lenz, Jean l'aveugle, p. 82.

Das vom Herrn Würth-Paquet bezeichnete Mittel wurde nicht erfaßt. Man zog es vor, den Versuch auf diplomatischem Wege zu machen. Daher wandte man sich an Se. Majestät den König der Niederlande, Großherzog von Luxemburg, mit der Bitte, bei Sr. Königl. Hoheit, dem Prinzen von Preußen, dahin zu wirken, daß die Gebeine des blinden Königs dem Großherzogthum Luxemburg wiedergegeben werden möchten. Der König Großherzog, in Andetracht der kritischen Lage, in welcher das Großherzogthum Luxemburg in Folge der belgischen Revolution sich damals befand, beschräntte sich darauf, die Gemeindebehörde der Stadt Luxemburg zu ermächtigen, sich direkt an Se. Königliche Hoheit, den Prinzen von Preußen, zu wenden. Dies that die Gemeindeverwaltung am 20. Mai 1837 in einer sehr energischen, aber ganz ehrsurchtsvollen Bittschrift. 1)

`....

-czt

- T

لا ين جير

:: :: #

4.5

تانيا: غايد: نويد:

ين مساورة

------ E

سنة ميل

----

· Sink

... de E

in in

化出代生

للتنبيقة فا

No. 1

ndete 🎉

ZOI

🖷 🏗 زاي

Allesse Royale,

Sa Majesté le roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, notre auguste Souverain, nous a autorisés à faire auprès de Votre Altesse Royale les démarches nécessaires pour obtenir de sa bienveillance une faveur à laquelle les administrateurs aussi bien que les habitants de notre ville, attachent le plus haut prix; il s'agit de la dépouille mortelle du roi Jean, dit l'aveugle, dont nous sollicitons respectueusement la restitution, pour être replacée dans le monument où elle a reposé pendant plusieurs siècles.

Les renseignements que nous avons recueillis, à diverses époques, et dont le complément n'a été obtenu que récemment, ne nous laissent pas douter qu'à la suite d'événements et de vicissitudes diverses, ces précieuses reliques ne soient aujourd'hui en la possession de Votre Altesse Royale.

Il peut donc nous sembler permis d'invoquer dans cette circonstance, les sentiments de générosité qui caractérisent Votre Altesse Royale, et d'espérer qu'elle daignera faire à notre demande l'honneur d'un accueil favorable.

Les restes mortels du roi Jean, dit l'aveugle, comte de Luxemburg, étaient conservés dans l'église de l'ancienne abbaye de Munster, actuellement église succursale de St.-Jean, au Grund, dans notre ville. Ils étaient renfermés dans un mausolée qui décorait l'une des chapelles latérales de ce temple. En 1798 quelques habitants, zélés pour le bien public, voulant sauver autant que possible les ornements et les choses précieuses de l'abbaye, et les soustraire à la rapacité des commissaires français, dont la présence avait suivi la conquête du pays et la prise de Luxembourg, transportèrent les ossements du roi Jean, dans la caisse qui les contenait, chez un particulier, d'où ils furent

<sup>1)</sup> Diefelbe lautet :

In dem Antwortschreiben, welches ber Pring unter bem 27.

transférés, plusieurs années après, chez M. Boch, à la faïencerie de Sept-Fontaines, à proximité de la ville.

Le plus profond silence était gardé sur la destination qui leur avait été donnée; l'on était persuadé qu'ils avaient été envoyés à Prague en Bohême.

Mais, d'après les déclarations reçues d'un membre de la famille Boch, il y a lieu de regarder comme certain que M. Boch de Metlach est devenu possesseur de ce dépôt et qu'il en a fait hommage à Votre Altesse Royale, dont la volonté aurait été de leur consacrer un mausolée dans son château de Castel, sur les bords de la Sarre.

Votre Altesse Royale nous permettra de mettre sous ses yeux, ci-joint, en copie, deux pièces; l'une, un rapport du procureur-général, en date du 10 octobre 1836, contenant les détails des faits ci-dessus énoncés; la seconde une copie d'une charte de 1384, annexée au même rapport, dont il résulterait qu'à cette époque reculée les restes du roi Jean étaient déjà déposés dans l'abbaye des Bénédictins de Munster.

Suivant son testament, dont l'histoire fait foi, ce prince a manifesté le désir d'être conservé, après sa mort, au milieu du peuple qu'il chérissait.

Le cénotaphe du mausolée qui recouvrait son corps, dans l'église de Munster, existe encore dans celle de St.-Pierre et semble naturellement réservé à rentrer dans sa destination primitive.

Le peuple Luxembourgeois forme le vœu de parvenir à ce but. Sa reconnaissance lui en fait un devoir et ce sentiment est la conséquence des bienfaits que le roi Jean a répandus sur nos ancêtres, bienfaits dont la mémoire ne périra pas, malgré les changements que le temps et la civilisation ont amenés dans l'état des esprits et dans les mœurs du peuple.

La prédilection du roi Jean pour ses sujets Luxembourgeois tient aux notions historiques vulgaires de notre pays. On sait que malgré les graves intérêts qui souvent nécessitaient sa présence dans ses possessions en Allemagne, ses fréquents voyages dans notre pays attestaient sa sollicitude toute spéciale pour le bien-être de ses habitants. Dans ses états, les fonctions les plus éminentes étaient conflées à des Luxembourgeois, qu'il appelait ainsi loin de leurs foyers et auxquels il donnait droit de bourgeoisie.

C'est de son règne que date la réciprocité de ce droit entre les habitants de Luxembourg et de Prague. Entr'autres actes mémorables l'on signale les chartes d'affranchissement des habitants des diverses contrées de notre patrie, l'établissement de certains privilèges en faveur d'autres contrées, où il est nécessaire de donner de puissants encouragements au commerce et à l'industrie; enfin l'institution de la grande foire annuelle de 15 jours, vulgairement connue sous le nom de Schobermesse, en 1340.

Le roi Jean l'aveugle périt à la bataille de Crécy, le 26 août 1346. La nouvelle de sa mort parvint à Luxembourg, à cette époque où la foire annuelle venait de s'ouvrir. La cessation des relations commerciales témoigna subite—

Dezember 1837 ber Stadtbehörde zustellte, hebt er besonders die Größe des Opfers hervor, das man von ihm verlange, da König Johann unter Seine und Seiner Durchlauchten Gemahlin Borschren gehöre, erklärt sich aber bereit, die ehrwürdigen Uebersreste des Königs den Luxemburgern zurückzugeben, sobald, nach befinitiver Regelung der Berhältniße Luxemburgs mit Belgien, das Gradmal, in welchem dessen Gebeine ausbewahrt wurden, wieder hergestellt und in den Zustand gesetzt würde, wie es vor dem Ausbruch der französischen Revolution gewesen. 1)

ment du deuil général, la tradition veut même que le nom de Schobermesse, qui n'est que la corruption de Schadbare-messe, soit resté en mémoire de cel événement.

Nous bornerons à ces déductions générales les considérations qui placent les convenances historiques comme arbitres entre les lieux où devraient reposer les cendres du roi Jean. La ville de Luxembourg, à défaut de titres puisés dans sa fidélité envers ses princes et dans l'amour que lui avait voué le roi Jean, invoquerait la volonté dernière de ce monarque. Ce ne sera pas devant Votre Altesse Royale, appelée à ceindre un jour votre front d'une des plus glorieuses couronnes du monde, que nous invoquerons la religion à une volonté sacrée, la dernière parole d'un roi qui, lui aussi, attacha à sa couronne une gloire immortelle.

Nous dirons enfin que peut-être Votre Altesse Royale ne pourrait refuser son intérêt à voir restituer dans son antique monument le précieux dépôt que nous osons réclamer d'Elle, dans ce temps où de graves et sévères motifs honoreraient, aux yeux de l'Europe, les Luxembourgeois rendant, avec solemuité, l'hommage de leur vénération à la mémoire d'un prince qui paya leur fidélité de son amour et d'institutions civilisatrices.

## 1) Der Brief Gr. Königlichen Sobeit lautet :

J'ai été empêché de répondre plus tôt à la lettre que vous m'avez adressée en date du 20 mai a. c. par différentes circonstances et par une absence d'assez longue durée. Le roi Jean de Bohême est un de mes ancêtres en ligne directe, ainsi que de la Princesse Royale, mon épouse. Depuis l'an 1795 ses restes vénérables n'avaient pas trouvé de lieu de repos, je le leur ai donné dans l'antique chapelle de l'ermitage de Castel, que j'ai fait restaurer à cet effet. Maintenant, après un silence de 41 ans, vous les réclamez. Le sacrifice que vous me demandez est grand; mais plein du désir et accoutumé à rendre, autant qu'il est en mon pouvoir, tout objet à sa destination primitive, je suis disposé à vous remettre les ossements d'un prince, dont les bienfaits ont laissé un souvenir si durable parmi vous, lorsque vous aurez fait restaurer le monument sous lequel il reposait tel qu'il était avant la révolution et lorsque les rapports du Grand-Duché auront été définitivement réglés.

Während dieser Unterhandlungen war das Mausoleum vollendet worden, welches Se. Königliche Hoheit dem König Johann in ber Kapelle der Clause zu Castell zu errichten beschlossen hatte.

#### 8 6.

## Beifetung bes Ronigs Johann ju Caftell.

Auf beiben Seiten burch tiefe Thäler eingefaßt und vorne von ber Saar umflossen, erhebt sich ein steiler Berg, auf welchem man durch die Reichhaltigkeit und Manchfaltigkeit der Productionen einen ganz lieblichen und anziehenden Gesichtskreis gewinnt. Außer Dörfern und Mühlen überschaut man im bunten Wechsel Walbungen und Weinberge, Ackerland und Wiesen und alles vereinigt, was im ganzen Stromgebiete der Saar gezogen wird. Im Nücken wird die reichgeschmückte und anmuthig belebte Landsschaft begrenzt von holzreichen Gebirgen und mitten durch schlängelt sich in vielsachen und regelmäßigen Windungen die Saar. 1) Auf diesem Berge erhebt sich das durch seinen Raturreiz so anziehende Castell, ansangs ein römisches Lager, nachher der Ausenthalt eines Einsiedlers und jett die provisorische Ruhestätte des Könige Johann.

Als im Jahre 1833 Se. Königliche Hoheit, ber Prinz von Preußen, ber jüngst verstorbene König Friedrich Wilhelm IV, die Rheingegend und Westphalen und bei dieser Gelegenheit auch Castell besuchte, an der schönen Gegend Freude und Wohlgefallen hatte und über den freundlichen Empfang, der ihm zu Theil geworden, seine volle Zufriedenheit aussprach, wurde ihm von der Gemeinde die Klause als Sigenthum verehrt. Seit dieser Zeit, bemerkt Hewer 2), wurden die angrenzenden Grundstücke angekaust, gefällige Anpstanzungen von Ziergesträuchen gemacht, an der emienentesten Stelle eine bedenförmige Rondelle mit Sitz ringsum in den Fels ausgehauen und dadurch das herrlichste Belvedere versichafft; dann wurde ferner das ganze Besithum eingeschlossen, die Kirche ausgebessert, die fast ganz zerfallene Kapelle nach alt-

<sup>1)</sup> Bgl. Hewer, Castell, p. 7.

<sup>2)</sup> lbid., p. 12.

deutscher Bauart wieder aufgeführt; ein breiter, bequemer Weg von der Bezirksstraße ab nach dem Dorfe und der Clause angelegt, und alles endlich gethan, was nur immer diesen freundlichen und historisch-bedeutsamen und daher von einer weiten Umgegend so häufig besuchten Ort verschönern und beleben konnte.

In bem Erbgeschoffe ber Kapelle, bas wie ein Sanctuarium von farbigen, verschiedenartig geformten Glasscheiben nur matt beleuchtet ist, murbe im Jahre 1838 ein prachtvolles Grabmal aus schwarzem Marmor aufgestellt, worin die Ueberreste bes Königs Johann in bemfelben Jahre und zwar an bemfelben Tage und zu berfelben Stunde, wo er in ber Schlacht von Crecn por mehr als 500 Jahren ben Tob fand, feierlich und mit kirchlicher Einsegnung beigefett murben. Auf bem icon alten Sarge, in bem die Leiche sich zunächst befindet, ist in erhabener Arbeit ein Ritter im harnisch zu Pferbe vorgestellt, vor ihm eine Ranone, beren man sich in ber Schlacht von Crecy bebient haben foll, baneben ber Sensemann mit seinem Machtspruche IE UAINCS TOUT 1). Auf ben vier Eden bes Cartophags fteht ein Lowe aus Bronce, jeber bas Luremburger Bappenschild tragend. Auf biefen vier Löwen ruht über bem Sarge eine Marmorplatte, auf welcher sich eine Königskrone in antiker Form befindet und barunter eine metallene Tafel, die in erhabenen gothischen Lettern und in lateinischer Sprache folgende biographische Inschrift führt, beren Uebersetzung wir bier folgen laffen :

\*) "Johann, ber einzige Sohn bes römischen Kaisers, Heinrichs VII, geboren im Jahre 1297 2), durch Erbfolge von bes Baters Seite Graf von Luxemburg, seines Stammes ber zwölfte 3);

<sup>\*)</sup> Nach Hewer, p. 16, fautet die Infarifet:
Joannes, Henrici VII Imperatoris Romani
filius unicus, natus
Anno post J. Ch. a. 1297, hereditate paterna
Comes Luxemburgensis,

<sup>1)</sup> Bgl. Hewer, p. 13.

<sup>2)</sup> Müßte beißen 1296 Bgl. B. I, p. 58.

<sup>3)</sup> Eigentlich ber vierzehnte. Man vergleiche barüber meine Schrift: Einige fritifche Erörterungen über bie frühere Geschichte ber Grafichaft Luxemburg.

burch Erbrecht von Seite seiner ersten Gemahlin Elisabeth König von Böhmen, bei bem Römerzuge seines Baters Berweser bes Reiches, von einem burch hohes Alter ansehnlichzeblen Stamme entsprossen, selbst Stammherr eines sehr berühmten und höchst ehrenwerthen Geschlechts, Bater bes römischen Kaisers Karl IV, Großvater der römischen Kaiser Benceslaus und Sigismund, und baher Ahnherr ber heute noch blühendsten regierenden Häuser.

"Sein Leben war burch mancherlei Schickfale vielkach bewegt, voll Gefahren und durch Thaten ausgezeichnet. In einem Zeitzraume von 35 1) Jahren hat er an vielen Orten viele Schlachzten mitgesochten, so in Deutschland, Lithauen, Polen, Italien, Frankreich und in Belgien. Ihm, dem nicht durch Waffen Ueberzwundenen, hat seindliche Arglist Gift beigebracht 2), wodurch er zwar nicht des Lebenslichtes, wohl aber des Augenlichtes bezrauht wurde.

Suæ gentis duodecimus; Elisabethæ prioris uxoris jure rex Boëmorum; patre per Italiam proficiscente imperii vicarius. Nobilissimis antiquitate majoribus prognatus, Ipse illustrissimæ Amplissimæque stirpis progenitor, Caroli IV, Imperatoris Romani Pater, Wenceslai et Sigismondi Impp. Romm. Avus, multarum Inde gentium hodieque florentissimarum auctor. Vita ejus fuit variis casibus jactata, plena Periculorum, rebus Gestis præclara. Triginta quinque annorum Spatio multas multis In locis pugnas in Germania, in Lituania, in Polonia, in Italia; in Francogallia, in Belgico pugnavit. Armis invicto hostilis dolus infudit venenum, quo ille non vitæ quidem luce. at oculorum luminibus

<sup>1)</sup> Eigentlich 36.

<sup>2)</sup> Diefe Thatfache tann gar nicht erwiesen werben. Wir haben oben geseichen, aus welchen Urfachen er bas Augenlicht verloren.

"Seine Leibesstärke konnte geschwächt, seine Seelengröße hingegen nicht gebeugt werben. Denn helbenmüthig, obgleich blind, kam er auf gegebenes Bersprechen Philipp VI von Balois, Könige von Frankreich, gegen die Engländer zu Hülfe. In der so berühmten Schlacht bei Erech, die im Jahr 1346 den 26. August geschlagen wurde, warf er sich mit seinem Rosse, das zwischen zwei von Seelknechten gerittenen Rossen mit Zügeln angestrickt war, mitten in's Gesecht und hat aus's heftigste mit dem Schwerte gesochten, die er endlich gewaltig von der Menge der Anstürmenden bedrängt, einem Tode erlag, welcher seinem Leben ähnlich und seiner Tapserteit würdig war.

"Wie beim Leben, so wollte das Schickal ihm auch im Tobe teine Ruhe gönnen. Sterbend 1) befahl er, daß er in der Abtei Clairfontaine begraben werde; doch anders als er gewollt, ist es

> est privatus. Corporis integritas labefactari. Animi magnitudo inflecti non potuit. Vir enim fortissimus, quamvis cœcus, promissa præstans Philippo VI Valesio, Francogallorum regi, contra Anglos auxilio venit. Celeberrimo in prælio, quo anno 1346 a. d. 26. m. Augusti dimicatum est, equo inter duos militum equos frenis illigato, in mediam se hostium aciem immisit, cominus acerrime pugnavit, denique vehementissime adorientium multitudine circumfusus mortem occubuit vitæ similem, sua dignam virtute. Quem vivum exercuerat, eadem fortuna vel mortuum jactare voluit. Moriens, ut in aede Abbatiæ Clarofontanensis sepeliretur, imperarat. Secus tamen, ac voluit factum. Eduardus III enim Anglorum rex, victor victi virtutem comprobans, funus omnibus, ut par fuit,

<sup>1)</sup> Johann machte jedoch fein Testament feche Sahre vor seinem Tode, ben 9. September 1340.

In dem Antwortschreiben, welches ber Pring unter bem 27.

transférés, plusieurs années après, chez M. Boch, à la faïencerie de Sept-Fontaines, à proximité de la ville.

Le plus profond silence était gardé sur la destination qui leur avait été donnée; l'on était persuadé qu'ils avaient été envoyés à Prague en Bohême. pour être réunis aux cendres des souverains de ce royaume.

Mais, d'après les déclarations reçues d'un membre de la famille Boch, il y a lieu de regarder comme certain que M. Boch de Metlach est devenu possesseur de ce dépôt et qu'il en a fait hommage à Votre Altesse Royale, dont la volonté aurait été de leur consacrer un mausolée dans son château de Castel, sur les bords de la Sarre.

Votre Altesse Royale nous permettra de mettre sous ses yeux, ci-joint, en copie, deux pièces; l'une, un rapport du procureur-général, en date du 10 octobre 1836, contenant les détails des faits ci-dessus énoncés; la seconde une copie d'une charte de 1384, annexée au même rapport, dont il résulterait qu'à cette époque reculée les restes du roi Jean étaient déjà déposés dans l'abbaye des Bénédictins de Munster.

Suivant son testament, dont l'histoire fait foi, ce prince a manifesté le désir d'être conservé, après sa mort, au milieu du peuple qu'il chérissait.

Le cénotaphe du mausolée qui recouvrait son corps, dans l'église de Munster, existe encore dans celle de St.-Pierre et semble naturellement réservé à rentrer dans sa destination primitive.

Le peuple Luxembourgeois forme le vœu de parvenir à ce but. Sa reconnaissance lui en fait un devoir et ce sentiment est la conséquence des bienfaits que le roi Jean a répandus sur nos ancêtres, bienfaits dont la mémoire ne périra pas, malgré les changements que le temps et la civilisation ont amenés dans l'état des esprits et dans les mœurs du peuple.

La prédilection du roi Jean pour ses sujets Luxembourgeois tient aux notions historiques vulgaires de notre pays. On sait que malgré les graves intérêts qui souvent nécessitaient sa présence dans ses possessions en Allemagne, ses fréquents voyages dans notre pays attestaient sa sollicitude toute spéciale pour le bien-être de ses habitants. Dans ses états, les fonctions les plus éminentes étaient conflées à des Luxembourgeois, qu'il appelait ainsi loin de leurs foyers et auxquels il donnait droit de bourgeoisie.

C'est de son règne que date la réciprocité de ce droit entre les habitants de Luxembourg et de Prague. Entr'autres actes mémorables l'on signale les chartes d'affranchissement des habitants des diverses contrées de notre patrie. l'établissement de certains privilèges en faveur d'autres contrées, où il est nécessaire de donner de puissants encouragements au commerce et à l'industrie; enfin l'institution de la grande foire annuelle de 15 jours, vulgairement connue sous le nom de Schobermesse, en 1340.

Le roi Jean l'aveugle périt à la bataille de Crécy, le 26 août 1346. La nouvelle de sa mort parvint à Luxembourg, à cette époque où la foire annuelle venait de s'ouvrir. La cessation des relations commerciales témoigna sublite-

Dezember 1837 ber Stadtbehörde zustellte, hebt er besonders die Größe des Opfers hervor, das man von ihm verlange, da König Johann unter Seine und Seiner Durchlauchten Gemahlin Borschren gehöre, erklärt sich aber bereit, die ehrwürdigen Uebersreste des Königs den Luxemburgern zurückzugeben, sobald, nach befinitiver Regelung der Berhältniße Luxemburgs mit Belgien, das Grabmal, in welchem dessen Gebeine ausbewahrt wurden, wieder hergestellt und in den Zustand gesetzt würde, wie es vor dem Ausbruch der französischen Revolution gewesen. 1)

ment du deuil général, la tradition veut même que le nom de Schobermesse, qui n'est que la corruption de Schadbare-messe, soit resté en mémoire de cet événement.

Nous bornerons à ces déductions générales les considérations qui placent les convenances historiques comme arbitres entre les lieux où devraient reposer les cendres du roi Jean. La ville de Luxembourg, à défaut de titres puisés dans sa fidélité envers ses princes et dans l'amour que lui avait voué le roi Jean, invoquerait la volonté dernière de ce monarque. Ce ne sera pas devant Votre Altesse Royale, appelée à ceindre un jour votre front d'une des plus glorieuses couronnes du monde, que nous invoquerons la religion à une volonté sacrée, la dernière parole d'un roi qui, lui aussi, attacha à sa couronne une gloire immortelle.

Nous dirons enfin que peut-être Votre Altesse Royale ne pourrait refuser son intérêt à voir restituer dans son antique monument le précieux dépôt que nous osons réclamer d'Elle, dans ce temps où de graves et sévères motifs honoreraient, aux yeux de l'Europe, les Luxembourgeois rendant, avec solennité, l'hommage de leur vénération à la mémoire d'un prince qui paya leur fidélité de son amour et d'institutions civilisatrices.

1) Der Brief Gr. Königlichen Soheit lautet :

J'ai été empêché de répondre plus tôt à la lettre que vous m'avez adressée en date du 20 mai a. c. par différentes circonstances et par une absence d'assez longue durée. Le roi Jean de Bohème est un de mes ancêtres en ligne directe, ainsi que de la Princesse Royale, mon épouse. Depuis l'an 1795 ses restes vénérables n'avaient pas trouvé de lieu de repos, je le leur ai donné dans l'antique chapelle de l'ermitage de Castel, que j'ai fait restaurer à cet effet. Maintenant, après un silence de 41 ans, vous les réclamez. Le sacrifice que vous me demandez est grand; mais plein du désir et accoutumé à rendre, autant qu'il est en mon pouvoir, tout objet à sa destination primitive, je suis disposé à vous remettre les ossements d'un prince, dont les bienfaits ont laissé un souvenir si durable parmi vous, lorsque vous aurez fait restaurer le monument sous lequel il reposait tel qu'il était avant la révolution et lorsque les rapports du Grand-Duché auront été définitivement réglés.

Während dieser Unterhandlungen war das Mausoleum vollendet worden, welches Se. Königliche Hoheit dem König Johann in der Kapelle der Clause zu Castell zu errichten beschlossen hatte.

## **§ 6**.

# Beifetung bes Ronigs Johann ju Caftell.

Auf beiben Seiten burch tiefe Thäler eingefaßt und vorne von ber Saar umflossen, erhebt sich ein steiler Berg, auf welchem man durch die Reichhaltigkeit und Manchfaltigkeit der Productionen einen ganz lieblichen und anziehenden Sesichtskreis gewinnt. Außer Dörfern und Mühlen überschaut man im bunten Wechsel Waldungen und Weinberge, Ackerland und Wiesen und alles vereinigt, was im ganzen Stromgebiete der Saar gezogen wird. Im Nücken wird die reichgeschmückte und anmuthig belebte Landsschaft begrenzt von holzreichen Gebirgen und mitten durch schlängelt sich in vielsachen und regelmäßigen Windungen die Saar. 1) Auf diesem Berge erhebt sich das durch seinen Raturreiz so anziehende Castell, anfangs ein römisches Lager, nachher der Aufenthalt eines Einsiedlers und jett die provisorische Ruhestätte des Königs Johann.

Als im Jahre 1833 Se. Königliche Hoheit, ber Prinz von Preußen, ber jüngst verstorbene König Friedrich Wilhelm IV, die Rheingegend und Westphalen und bei dieser Gelegenheit auch Castell besuchte, an der schönen Gegend Freude und Wohlgefallen hatte und über den freundlichen Empfang, der ihm zu Theil geworden, seine volle Zufriedenheit aussprach, wurde ihm von der Gemeinde die Klause als Eigenthum verehrt. Seit dieser Zeit, bemerkt Hewer 2), wurden die angrenzenden Grundstücke angekauft, gefällige Anpstanzungen von Ziergesträuchen gemacht, an der eminentesten Stelle eine beckenförmige Rondelle mit Sitz ringsum in den Fels ausgehauen und dadurch das herrlichste Belvedere verschafst; dann wurde ferner das ganze Besithum eingeschlossen, die Kirche ausgebessert, die fast ganz zerfallene Kapelle nach alt-

<sup>1)</sup> Bgl. Hewer, Caftell, p. 7.

<sup>2)</sup> lbid., p. 12.

beutscher Bauart wieder aufgeführt; ein breiter, bequemer Weg von der Bezirköstraße ab nach dem Dorfe und der Clause angelegt, und alles endlich gethan, was nur immer diesen freundlichen und historisch-bedeutsamen und daher von einer weiten Umzegegend so häufig besuchten Ort verschönern und beleben konnte.

In bem Erdgeschoffe ber Rapelle, bas wie ein Sanctuarium von farbigen, verschiebenartig geformten Glasscheiben nur matt beleuchtet ist, murbe im Jahre 1838 ein prachtvolles Grabmal aus schwarzem Marmor aufgestellt, worin die Ueberreste bes Königs Johann in bemselben Jahre und zwar an bemselben Tage und zu berfelben Stunde, mo er in ber Schlacht von Crech por mehr als 500 Jahren ben Tob fand, feierlich und mit firchlicher Einfegnung beigefett murben. Auf bem ichon alten Sarge, in bem die Leiche sich zunächst befindet, ist in erhabener Arbeit ein Ritter im harnisch zu Pferbe vorgestellt, vor ihm eine Kanone, beren man sich in ber Schlacht von Crecy bedient haben foll. baneben ber Sensemann mit seinem Machtspruche IE UAINCS TOUT 1). Auf ben vier Eden bes Cartophags fteht ein Lowe aus Bronce, jeder das Luremburger Wappenschild tragend. Auf biesen vier Löwen rubt über bem Sarge eine Marmorplatte, auf welcher sich eine Königskrone in antiker Form befindet und barunter eine metallene Tafel, die in erhabenen gothischen Lettern und in lateinischer Sprache folgende biographische Inschrift führt, beren Uebersetzung wir hier folgen laffen:

\*) "Johann, ber einzige Sohn bes römischen Kaisers, Heinrichs VII, geboren im Jahre 1297 2), burch Erbfolge von bes Baters Seite Graf von Luxemburg, seines Stammes ber zwölfte 3);

<sup>\*)</sup> Rady Hewer, p. 16, soutet die Inschrift:
Joannes, Henrici VII Imperatoris Romani
filius unicus, natus
Anno post J. Ch. a. 1297, hereditate paterna
Comes Luxemburgensis,

<sup>1)</sup> Bgl. Hewer, p. 13.

<sup>2)</sup> Müßte beißen 1296 Bgl. B. I, p. 58.

<sup>3)</sup> Eigentlich ber vierzehnte. Man vergleiche barüber meine Schrift: Einige fritifche Erörterungen über bie frühere Geschichte ber Grafichaft Luxemburg.

burch Erbrecht von Seite seiner ersten Gemahlin Elisabeth König von Böhmen, bei dem Römerzuge seines Vaters Verweser des Reiches, von einem durch hohes Alter ansehnlichzedlen Stamme entsprossen, selbst Stammherr eines sehr berühmten und höchst ehrenwerthen Geschlechts, Vater des römischen Kaisers Karl IV, Großvater der römischen Kaiser Wenceslaus und Sigismund, und baher Ahnherr der heute noch blühendsten regierenden Häuser.

"Sein Leben war burch mancherlei Schickfale vielfach bewegt, voll Gefahren und durch Thaten ausgezeichnet. In einem Zeitzraume von 35 1) Jahren hat er an vielen Orten viele Schlachzten mitgefochten, so in Deutschland, Lithauen, Polen, Italien, Frankreich und in Belgien. Ihm, dem nicht durch Waffen Ueberzwundenen, hat feindliche Arglist Gift beigebracht 2), wodurch er zwar nicht des Lebenslichtes, wohl aber des Augenlichtes bezaubt wurde.

Suæ gentis duodecimus; Elisabethæ prioris uxoris jure rex

Boëmorum; patre per Italiam proficiscente imperii vicarius.

Nobilissimis antiquitate majoribus prognatus , Ipse illustrissimæ

Amplissimæque stirpis progenitor, Caroli IV, Imperatoris Romani

Pater, Wenceslai et Sigismondi Impp. Romm. Avus, multarum

Inde gentium hodieque florentissimarum auctor. Vita ejus fuit variis casibus jactata, plena

Periculorum, rebus Gestis præclara. Triginta quinque annorum Spatio multas multis

In locis pugnas in Germania, in Lituania, in Polonia, in Italia; in

Francogallia, in Belgico pugnavit. Armis invicto hostilis dolus infu-

dit venenum, quo ille non vitæ quidem luce, at oculorum luminibus

÷.

<sup>1)</sup> Eigentlich 36.

<sup>2)</sup> Diefe Thatfache tann gar nicht erwiefen werben. Wir haben oben gefehen, aus welchen Urfachen er bas Augenlicht verloren.

"Seine Leibesstärke konnte geschwächt, seine Seelengröße hinzgegen nicht gebeugt werben. Denn helbenmüthig, obgleich blind, kam er auf gegebenes Bersprechen Philipp VI von Balois, Könige von Frankreich, gegen die Engländer zu Hülfe. In der so berühmten Schlacht dei Erecy, die im Jahr 1346 den 26. August geschlagen wurde, warf er sich mit seinem Rosse, das zwischen zwei von Sdelknechten gerittenen Rossen mit Zügeln angestrickt war, mitten in's Gesecht und hat aus's heftigke mit dem Schwerte gesochten, die er endlich gewaltig von der Menge der Anstürmenden bedrängt, einem Tode erlag, welcher seinem Leben ähnlich und seiner Tapferkeit würdig war.

"Wie beim Leben, so wollte das Schicksal ihm auch im Tobe teine Ruhe gönnen. Sterbend 1) befahl er, daß er in der Abtei Clairfontaine begraben werde; doch anders als er gewollt, ist es

> est privatus. Corporis integritas labefactari, Animi magnitudo inflecti non potuit. Vir enim fortissimus, quamvis cœcus, promissa præstans Philippo VI Valesio, Francogallorum regi, contra Anglos auxilio venit. Celeberrimo in prælio, quo anno 1346 a. d. 26. m. Augusti dimicatum est, equo inter duos militum equos frenis illigato, in mediam se hostium aciem immisit, cominus acerrime pugnavit, denique vehementissime adorientium multitudine circumfusus mortem occubuit vitæ similem, sua dignam virtute. Quem vivum exercuerat, eadem fortuna vel mortuum jactare voluit. Moriens, ut in aede Abbatiæ Clarofontanensis sepeliretur, imperarat. Secus tamen, ac voluit factum. Eduardus III enim Anglorum rex, victor victi virtutem comprobans, funus omnibus, ut par fuit,

<sup>1)</sup> Johann machte jedoch fein Testament feche Jahre vor feinem Tobe, ben 9. September 1340.

geschehen 1). Denn Eduard III, König von England, hat, als Sieger des Besiegten Tapserkeit rühmlichst anerkennend, mit aller dem Ritter sowohl als dem Fürsten gebührenden Ehre die Leiche nach Luxemburg begleiten und dort in der der heiligen Jungsrau gewidmeten Hauptkirche begraden lassen. Bon da im Jahre 1542 in's Franziskaner Mönchökloster hinüber getragen, wurden die Gebeine wieder im Jahr 1592 in der neuen Cathez drale beigesett, und für dieselben vom Erzherzog Albert dem Desterreicher 1613 ein prächtiges Gradmal errichtet. Als im Jahr 1654 2) das Heer der Franzosen Luxemburg belagerte, wurde zwar jenes heilige Gebäude zugleich mit zwei Vorstädten durch Brand eingeäschert, die Leiche des hochberühmten Mannes jedoch vor der Zerstörung bewahrt. Wie gegen Ende des 17. Jahrhunz derts das Kloster mit der Kirche wieder hergestellt war, wurde

honoribus cum equite tum principi debitis Luxemburgum prosecutus est, ibique in basilica sanctæ Virgini Nostræ Dominæ dedicata composuit. Unde cum ossa anno 1542 in cœnobium monachorum sti Francisci regulæ addictorum essent translata, rursus anno 1592 in nova, quæ dicebatur, basilica sunt recondita, iisque Albertus archidux austriacus a. 1613 mausoleum exstruxit. Anno 1654 Cum Francogallorum exercitus Luxemburgum obsideret, sancta illa ædes quidem una cum duobus suburbiis incendio deleta est, corpus tamen viri illustrissimi ab interitu servatum. Extremo fere seculo 17 cœnobio cum æde restituto, ossibus

<sup>1)</sup> Dies ift unrichtig. Rach ben urkundlichen Beweisen, die wir oben mitgetheilt haben, hat König Johann diese Bedingung bahin abgeandert, daß er die Benedictiner-Abtei Münster in Luxemburg zu feiner letten Ruhestätte erwählte.

<sup>2)</sup> Müßte beigen: 1684. Gieb oben B. II, p. 298.

den Gebeinen abermals eine Stätte neben dem Hochaltar anzewiesen. Als aber im Jahre 1795 die Franzosen nochmals einen verderblichen Ueberfall machten, wurde das Mönchstloster zwar aufgelöst, was jedoch von dem berühmten Leichnam noch übrig geblieben, durch die Treue der Luxemburger des Feindes Buth entrissen und ferner ausbewahrt; dis endlich Friedrich Wilhelm, Sohn Friedrich Wilhelm's III, Königs von Preußen, und Kronprinz, mit seiner erlauchten Gemahlin Elise Louise, Königl. Baierischen Prinzessin, die Ueberreste des ritterlichen Königs, mit dem Er im 17., Sie im 15. Grade verwandt sind, dieses Gradmal und Denkmal errichtet, gewidmet und verehrt haben."

#### \$ 7.

# Berichlag jur Errichtung eines neuen Grabmals.

Seine königl. Hoheit, ber Kronprinz von Preußen, stellte in seiner Antwort auf bas Gesuch bes Gemeinberaths von Luxemburg zwei Bedingungen, nach beren Erfüllung er sich bereit erklärte, bem Luxemburger Bolke bie theuren Ueberreste bes blinden Königs zurückzustellen. Die Zurückgabe berselben unterordnete er

> denuo locus pone summum altare assignatus. Francogalli vero cum a. 1795 repetita eademque funestiore irruptione revertissent, monachorum quidem collegium dissolutum est, inclyti autem corporis, quod supererat Luxemburgensium side hostili furori ereptum et reservatum, donec Fridericus Guilelmus Friderici Guilelmi III Borussorum regis filius, regni heres, cum uxore illustrissima Elisabetha Ludovica ex regum Bavaricorum stirpe, reliquiis fortissimi regis, quem ipse septimo decimo gradu, illa quinto decimo attingeret, hoc sepulcrum monumentumque statuit, dicavit, consecravit.

einerseits der befinitiven Regelung der Berhältnisse des Großherzogthums Luxemburg, welches, mit Ausnahme der Hauptstadt, in den Strudel der belgischen Revolution hineingezogen worden war, anderseits der Wiederherstellung des Grabmals, in welchem die Gebeine des Königs Johann seit dem Ende des 17. Jahr-hunderts ausbewahrt worden waren, wie es vor dem Ausbruch der französischen Revolution gewesen.

Der erste Punkt sand endlich eine Erledigung durch den zwischen Belgien und Holland am 19. April 1839 zu London geschlossenen Bertrag "der 24 Artikel", frast dessen von acht Kreisen deren sünf mit Ausnahme einiger Gemeinden von Arlon und Bastogne an Belgien abgetreten wurden. Das Großherzogthum Luxemburg, im Ganzen noch elf Cantone zählend, kehrte unter das Scepter des Königs der Niederlande zurück und kraft Königl. Großh. Beschlusses vom 11. Juni 1839 wurden die Geheimräthe Hassenspslug und Stifft zu Commissarien ernannt, das Land im Namen des Königs in Besitz zu nehmen. Die Londoner-Akte wurde durch die Bundesbeschlüsse vom 5. und 16. September 1839 genehmigt und das Großherzogthum Luxemburg bildete sofort, unter der Oberhoheit des Königs der Niederlande, einen integrirenden Theil des deutschen Bundes. So wurden die obwaltenden Streitigkeiten zwischen Belgien und Holland geschlichtet.

Was die Wiederherstellung des Grabmals betrifft, in welchem früher die Sebeine des Königs Johann ausbewahrt wurden, so war in dieser Hinsicht eigentlich nichts zu leisten, da dasselbe heute noch in unserer Liebfrauenkirche steht und sich in demselben Zusstande befindet, in welchem es die französische Kevolution gelassen. Die von S. Königl. Hoheit, dem Kronprinzen von Preußen, gestellten Bedingungen waren bemnach erfüllt.

Im Mai 1839 kam Prinz Friedrich Wilhelm nach Luxemburg und der Schöffenrath der Stadt 1) ließ diese Gelegenheit nicht unbenutzt vorübergehen, um nochmals sich für diese Angelegenheit zu verwenden. In einer Unterredung, welche der Prinz mit der

<sup>1)</sup> Scheffer, B. C. Burth und Schmit-Brud.

Stadtbehörde hatte, wiederholte er sein schriftlich gegebenes Bersprechen und brückte derselben seine Bereitwilligkeit aus, dem Luxemburger Bolke die Gebeine Ihres Königs zurückzugeben.

Der Gemeinberath glaubte jedoch, daß das Grabmal, in welchem Johann seit dem Ende des 17. Jahrhunderts geruht hatte, nicht würdig sei, die Ueberreste des Königs nochmals zu empfangen. Daher saste er in seiner Situng vom 5. Juni 1839 den Beschluß, auf dem Bege einer Subscription auf einem öffentlichen Plate ein prachtvolles Grabmal zu errrichten und ernannte noch in derselben Situng eine Commission von fünf Mitgliedern, um die nothwendigen Maßregeln zur Bollziehung dieses Beschlusses zu tressen. Diese waren die Herren P. C. Bürth, Stadtschöffe, de la Fontaine, Advotat und Mitglied der Königl. Großh. Regierungsscommission, Clasen, Arzt und Stadtsbibliothecar, Eyschen, Richter, und Eydt, Stadtarchitekt. 1)

<sup>1)</sup> Das Protofoll biefer Sitzung gereicht der patriotisch-gefinnten Stadtbehorbe ju großer Chre; wir wollen basselbe unfern Lefern mittheilen:

Vu les documents et pièces déposés aux archives de la ville, dont il résulte qu'après bien des vicissitudes, la dépouille mortelle du roi Jean, dit l'aveugle, comte de Luxembourg, a été inhumée en dernier lieu, dans un monument érigé en sa mémoire, par S. A. R. le prince Frédéric Guillaume, prince royal de Prusse, dans son domaine de Castel; que toutefois, sur une demande formée par l'administration communale, en 1837, auprès de S. A. R. en suite d'autorisation de S. M. le Roi Grand-Duc, S. A. R. par un rescrit en date du 27 décembre 1837 s'est montrée disposée à restituer à la ville de Luxembourg, les restes mortels du roi Jean, dispositions que S. A. R. a formellement renouvelées dans une entrevue qu'elle a accordée aux Bourgmestre et Échevins de la ville, le 25 mai dernier;

<sup>1°</sup> Considérant que des documents précités et des témoignages historiques auxquels ils servent d'appui, il appert évidemment que le roi Jean dit l'aveugle a voulu que ses restes mortels fussent déposés dans l'abbaye de Claire-fontaine près Arlon; que néanmoins ils n'y ont jamais été transportés; qu'en l'année 1384 ils étaient ensevelis dans l'église de l'abbaye de Munster à Luxembourg;

<sup>2</sup>º Considérant que les établissements religieux précités n'existent plus depuis longtemps; que si, dès lors, par l'effet des événements, les intentions dernières du roi Jean ne peuvent être littéralement accomplies, il n'en est pas moins certain que la volonté et les vœux des Luxembourgeois se réunissent aux plus hautes convenances sociales et patriotiques, pour que les restes

Diese Commission hat jedoch nichts Erhebliches geleistet; auch nicht ein Aktenstud befindet sich im Stadtarchiv, welches von ihrer

mortels de ce prince illustre, soient honorés d'une sépulture publique digne de son nom et de la mémoire qu'il a laissée dans ce pays; que ces restes mortels sont le patrimoine des Luxembourgeois; que leur asyle naturel est, sans contredit, dans le pays qu'il a particulièrement affectionné et dans lequel il a fondé des établissements d'utilité publique;

3° Considérant que l'ancien cénotaphe, placé temporairement dans l'église de St-Pierre, sous lequel ces précieuses reliques étaient conservées, est détérioré par vétusté, qu'il n'a d'ailleurs pas les conditions de dignité et de grandeur que sa destination comporte et qu'il convient de les déposer dans un monument public, sous les regards du peuple Luxembourgeois, dans un lieu ouvert à l'accès de tous les citoyens;

4° Considérant que la gloire du roi Jean l'aveugle, consacrée par le suffrage de la postérité, appello non seulement sur sa mémoire la vénération des Luxembourgeois auxquels ce titre appartient dans le tems actuel, mais encore celle des populations qui, dans le 14<sup>mo</sup> siècle le partageaient avec eux; il y a lieu de prendre des dispositions propres à satisfaire sous ce rapport à l'attente générale;

#### Arrèle :

- Art. 1er. Il sera élevé, sur une des places publiques de la ville, un monument à la mémoire du roi Jean dit l'aveugle, comte de Luxembourg; le monument sera principalement destiné à lui servir de tombe; ses restes mortels y seront déposés.
- Art. 2. Il sera ouvert un concours pour le projet de ce monument. Les artistes nationaux et étrangers sont appelés à y prendre part; le mode et les conditions de ce concours seront ultérieurement déterminés.
- Art. 3. Il sera ouvert une souscription pour subvenir aux frais de ce monument.
- Art. 4. Il sera formé une commission de cinq personnes pour concourir avec l'administration municipale aux mesures propres à assurer l'exécution de ce projet.

Cette commission sera composée de MM. Wurth. nég. et échevin; de la Fontaine, avocat et membre de la commission du Gouvernement grand-ducal; Clasen, médecin et bibliothécaire de la ville; Eyschen, juge au tribunal de 1 mistance, et Eydt, architecte de la ville.

- Art. 5. Les membres de cette commission règleront entr'eux tout ce qui est relatif à l'ordre et à la direction de ses délibérations.
- Art. 6. La commission s'occupera, en premier lieu, de provoquer les souscriptions. Elle fera ensuite, en temps opportun, les propositions nécessaires pour déterminer le genre de monument à élever, l'emplacement où il doit être assis et tout ce qui se rapporte au concours sous le rapport de l'art. Enfin, elle établira le programme de la cérémonie publique pour l'inauguration du monument.

Thätigkeit zeugte. Am 1. März bes Jahres 1844 machte ber Stabtrath diese Angelegenheit wieder zum Gegenstande seiner Verhandlungen, und von einem wahren Patriotismus beseelt billigte er in
allen Punkten den Beschluß des frühern Gemeinderathes vom
5. Juni 1839. An die Stelle des Herrn de la Fontaine, welcher
inzwischen Gouverneur des Großherzogthums geworden war, wurde
Herr August Dutreur, damals General-Einnehmer, ernannt.

Diese Herren nahmen sich nun ber Errichtung eines Denkmals für König Johann mit allem Gifer an und entsalteten eine lobensewerthe und bewunderungswürdige Thätigkeit. Unter dem 30. März 1844 erließen sie ein Rundschreiben in deutscher und französischer Sprache 1), durch welches sie das Luxemburger Bolk zur Theilenahme an dem vaterländischen Unternehmen aufforderten.

Avant de partir pour sa dernière campagne, le vaillant Roi de Bohême, comte de Luxembourg, Jean dit l'Aveugle, avait prescrit par acte de dernière volonté, que le pays de Luxembourg, ce pays si cher à ses affections souveraines et qu'il avait comblé de bienfaits, serait l'asile de ses restes mortels.

Après la bataille de Crécy, où Jean de Bohême mourut de la mort d'un héros, au milieu de tous les chevaliers attachés à sa suite et restés avec lui sur le champ d'honneur, ses dépouilles furent transportées à Luxembourg, et elles y furent conservées, dans les tombeaux consacrés à ce pieux usage, conformément au choix fait, en son vivant, par le Roi-Comte lui même, au couvent de Munster à Clausen, faubourg de cette ville. Par suite des événements de guerre survenus depuis lors, ce couvent, le vieux Munster, et les beaux monuments y érigés à la mémoire de Jean-l'Aveugle et des cinquante chevaliers Luxembourgeois tombés avec lui, furent entièrement détruits; nos ancêtres n'en sauvèrent que la dépouille mortelle du Roi Jean. Plusieurs édifices publics reçurent successivement ce précieux dépôt, et il reposait dans l'église de Munster, au Grund, ville-basse de Luxembourg, lors des événements désastreux de 1793.

Après des vicissitudes, dont il serait trop long d'énumérer les erremens, les reliques du roi Jean dit l'Aveugle, se trouvèrent recueillies par S. A. R. le Prince héréditaire de Prusse, aujourd'hui Roi, qui, voulant rendre à la mémoire d'un des glorieux ancêtres de sa famille et de la famille de son auguste épouse, un hommage digne d'une si haute renommée, lui fit ériger un monument, dans son domaine de Castel, sur les bords de la Sarre.

Déjà en 1836, les magistrats municipaux de la ville de Luxembourg, dirigés par une pensée patriotique, avaient porté leur attention sur la convenance à la fois sociale et religieuse, de replacer ces restes mortels dans un

<sup>1)</sup> Dieje ichone Aufforderung lantete:

### Dieser Aufruf an den Patriotismus ber Luxemburger fand An=

lieu choisi à cet effet, au sein de notre ville. Les démarches qu'ils ont faites, pour s'assurer de leur restitution, ont été suivies de tout le succès désirable.

S. A. R. le Prince héréditaire de Prusse, auquel Messieurs les Bourgmestre et Echevins de la ville s'étaient adressés, par une respectueuse réclamation du 20 mai 1837, informa, sous date du 27 décembre suivant, les magistrats municipaux de Luxembourg, que son vœu personnel était de rendre les ossements du Prince à leur destination primitive, lorsque le monument, sous lequel il reposait, aurait été restauré, tel qu'il était avant la révolution et que les rapports du Grand-Duché auraient été définitivement réglés.

Ces prévisions sont maintenant remplies : le traité de paix du 19 avril 1839 a définitivement fixé la position internationale du Grand-Duché de Luxembourg, et le cénotaphe, sous lequel ces précieuses cendres étaient conservées en 1795, se trouve encore aujourd'hui dans notre église St.-Pierre, tel qu'il était à cette époque.

Mais les Luxembourgeois ont toujours pensé que ce monument, fait en bois, et communément appelé le Saint-Tombeau (bas heitige Grab), ne présentait pas toutes les garanties de solidité et de grandeur désirables, qu'il convenait d'ériger, sitôt que possible, à la mémoire du roi Jean, un nouveau monument, réunissant toutes les conditions de durée et de dignité que comporte la haute destination de cette tombe vénérée, placée sous les regards du peuple Luxembourgeois.

C'est là l'objet qui donne lieu à l'appel que nous avons l'honneur de vous adresser par la présente, et qui tend à vous demander votre souscription pour l'érection de ce monument.

L'histoire a publié assez hautement les exploits du noble Souverain, auquel il s'agit d'élever un nouveau mausolée en cette ville; et nous ne pouvons nous dispenser de rappeler le jugement qu'elle a porté sur la mort de ce héros, tombé au milieu de tous les chevaliers de sa suite restés avec lui sur le champ de bataille; que l'histoire l'a déclaré : Vrai miracle de fidélité et d'honneur. Mais ce que la renommée n'a point assez publié, et ce qui demeurera de même éternellement gravé dans la mémoire des Luxembourgeois, c'est la vie de ce prince illustre, reconnu le plus grand capitaine de son époque; co sont les qualités intimes et distinctives, les hautes vertus de ce Roi-Chevalier, devenu le modèle de la loyauté; ce sont enfin les actes par lesquels il a, toute sa vie, témoigné à son peuple favori, son estime, son dévouement et sa constante prédilection. Ni les malheurs que les guerres ont fait subir à notre pays, ni les changements survenus dans les mœurs et dans l'esprit public, à la suite des conquêtes et des institutions nouvelles, n'ont pu déraciner de nos souvenirs les plus chers, cette grande figure historique, à laquelle la reconnaissance a consacré un attachement impérissable dans tous les cœurs Luxembourgeois.

Aussi, dès que l'assurance eut été donnée par S. A. R. le Prince héréditaire de Prusse de sa détermination favorable, le conseil de la ville de

Klang im gangen Lanbe und murbe von allen Ständen mit einer mabren Begeisterung aufgenommen. Der König Großberzog Wilhelm II billigte bieses nationale Unternehmen im höchsten Grabe und verfprach einen Beitrag von 10.000 Franken. Der Schöffenrath ber Stadt Luremburg and ben schönsten Beweis seines Batriotismus, indem der Bürgermeister Scheffer für 800 Gulben und ein jeber ber beiben Schöffen, Schmit-Brud und P. C. Würth, für 400 Gulben unterschrieben. Auch im Auslande fanden sich manche Gonner, welche für die Errichtung bes genannten Dentmals bebeutenbe Beiträge in Aussicht stellten, so daß man die beste hoffnung begen tonnte, bas begonnene Wert seiner Bollenbung rasch entgegen= schreiten zu sehen. Aber ber Bunsch ber Luremburger, ben ge= liebten Regenten in ihrer Mitte zu haben, sollte noch nicht in Erfüllung geben. Die mit bem Borfchlage bes genannten Denkmals beauftragte Commission, welche burch ihre Thätigkeit sich alle Luremburger zu großem Danke verpflichtete, ftieß auf manche,

Luxembourg s'occupa-t-il des moyens de réaliser le vœu général. En 1839, il organisa ces moyens par une mesure virtuelle, en nommant une commission spéciale pour recueillir les souscriptions et présenter les propositions ultérieures propres à conduire au but.

Des événements, que chacun connaît, ont suspendu forcément les suites dont cette mesure était susceptible. Mais aujourd'hui, lorsque sous un Gouvernement définitivement constitué, nous jouissons, à l'abri de la paix la plus profonde, de tous les avantages d'un régime paternel, le moment est arrivé de poursuivre et de ne plus interrompre cette œuvre de piété nationale.

Par un arrêté du 1er mars courant, le conseil communal a confirmé pleinement celui de 1839, et c'est par une conséquence de cet acte que notre commission s'est constituée le 9 de ce mois.

Déjà quelques concitoyens notables, même avant la création de la commission, avaient manifesté généreusement leur volonté de concourir à l'exécution du projet. Leurs souscriptions sont déjà réalisées dans la caisse sociale.

En prenant part, M., à cette entreprise vraiment patriotique, vous aiderez le pays à acquitter une dette d'honneur envers lui-même, en décernant un pieux hommage à une cendre vénérée.

Il sera fait rapport, par la suite, à MM. les souscripteurs, de tout ce qui intéresse l'administration du fonds, laquelle administration est placée en rapport immédiat avec le conseil communal de la ville de Luxembourg.

unvorhergefehene Schwierigkeiten, in Folge beren, jum größten Schmerze bes Bolkes, bas Unternehmen in's Stoden gerieth.

Man war allgemein ber Ansicht, daß das zur Aufnahme der Gebeine des Königs bestimmte Denkmal wohl nicht, wie der Gemeinderath in seiner Situng vom 5. Juni 1839 beschlossen hatte, auf einem öffentlichen Plate errichtet werden könnte, sondern man hielt es für schicklich, daß eine Kirche gewählt werden müßte und zwar die Hauptkirche der Oberstadt, die Liebfrauenkirche, welche diesem Zwecke am besten zu entsprechen schien. Als den geeignetesten Plat in derselben hielt man die Kapelle hinter dem Hauptaltar, welche heute zur Sakristei dient. Auf den Vorschlag der Commission wandte sich die Stadtregierung an den Fabristrath der Liebfrauenkirche so wie an den apostolischen Vikar, den Hochwürdigsten Herren Laurent, Bischof von Chersones, um durch ein billiges Uebereinkommen jene Kapelle zu erhalten.

Obgleich man nun auf beiden Seiten den besten Willen zeigte, so konnten bennoch die Unterhandlungen nicht zu dem gewünschten Resultat führen, weil keine Möglichkeit vorhanden war, durch Erweiterung des hintergebäudes der Kirche Raum zur Einrichtung einer neuen Sakriskei zu gewinnen. Diese Schwierigkeiten, einen geeigneten Ort zur Ruhestätte des Königs aufzusinden, nahmen, wie es scheint, der Commission den Muth; von da an stellte sie ihre Thätigkeit ganz ein, als wenn sonst keine Stelle hätte ausssindig gemacht werden können. So ruht der geliebte König, der für die Luxemburger eine ausnehmende Vorliebe hatte, noch immer in fremdem Lande, obgleich es sein ausdrücklicher Wille war, im Luxemburger Land seine letzte Ruhestätte zu sinden.

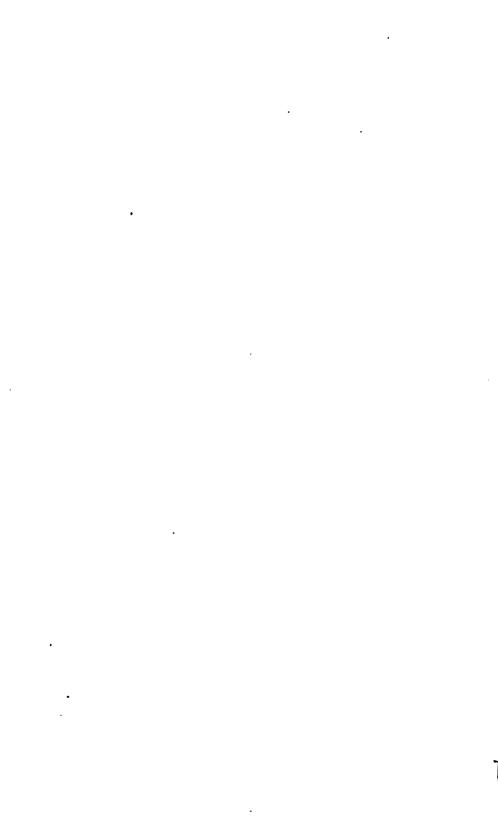

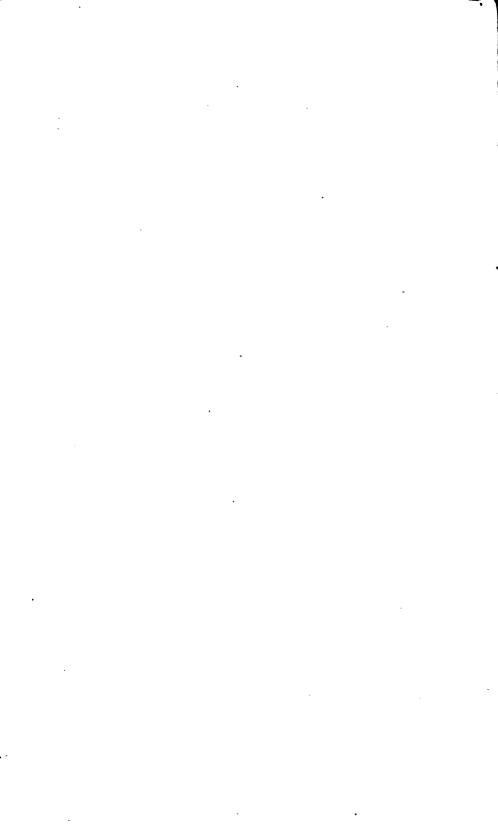

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

OUE JAN 10 1916

